

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

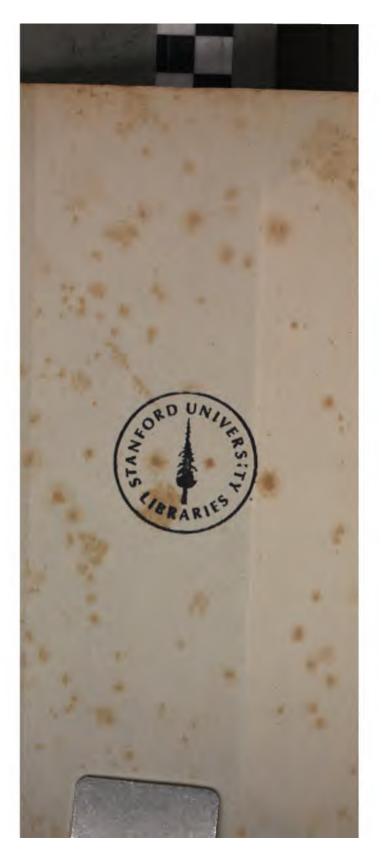

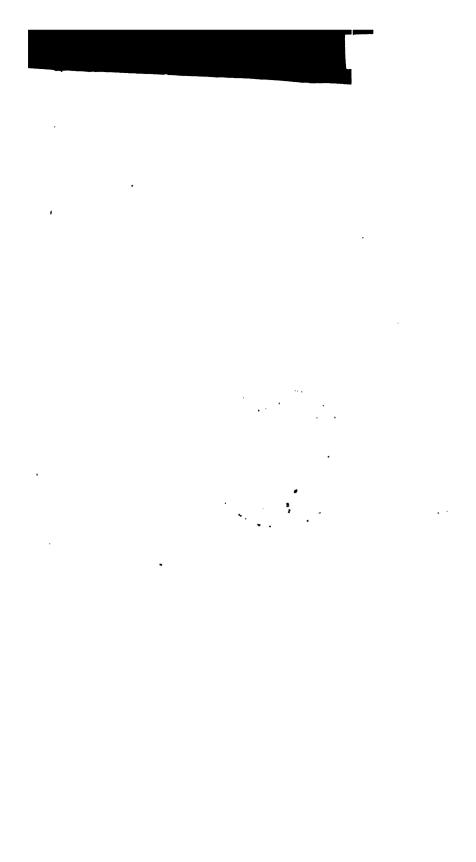

.

## Historisch-politische Blätter

für bas

## fatholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1883

3 weiter Banb.

.

## hiftorifd-politifde

## Blätter

får bae

## fatholische Deutschland

berausgegeben

STANDOWS UNIVERSITY

DON-

Chmund Jorg und Frang Binber.

(Cigenthum der Samilie Gorres.)

3meinnbneunzigfter Banb.



Munchen 1883.

In Commiffion ber Literarifd = artiftifden Unftalt.

# STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STACKS DEC 1 1 1969

## Juhaltsverzeichniß.

|                                                                         | C              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| L Die katholische Diaspora Norddeutschlands.                            |                |
| 4. Die Provinz Sachsen                                                  | . 1            |
| II. Kirchliche Zustande und Aussichten fonft und                        | je <b>ş</b> t. |
| (Bon einem norddeutschen Protestanten) .                                | . 12           |
| III. Wonismus und Waterialismus (L. Dreffel.)                           | . 27           |
| IV. Der handelspolitische Mittelweg nach Asien                          | . 38           |
| V. Bur neueren christlich=arabischen Literatur                          | 57             |
| VI. Zeitläufe.                                                          |                |
| Die britte Durchlöcherung ber preußischen ? gesetze durch ihren Urheber | Rais<br>. 66   |
| VII. Rejultate und Ziele der neueren Raturforfd<br>Erster Artikel       | hung           |

| VIII  | . Die fatholische Diaspora Norddeutschlands.                                                    | Selt |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | 4. Die Proving Sachsen (Fortsehung)                                                             | 97   |
| IX.   | Rirchliche Buftande und Aussichten sonft und jest. Bon einem Protestanten. (Schluß) .           | 108  |
| X.    | Die Arbeiterbewegung in Defterreich                                                             | 121  |
| XI.   | Beitläufe.                                                                                      |      |
|       | Die neuesten Scenen in den Orientländern. I. Die fortschreitende Reduktion bes Sultanats. — Ur- |      |
|       | menien von Neuem                                                                                | 138  |
| XII.  | Rlofter Indersdorf                                                                              | 151  |
| XIII. | Resultate und Biele ber neueren Naturforschung.                                                 |      |
|       | Erster Artikel (Schluß)                                                                         | 157  |
| XIV.  | Preußen und Frankreich in ber neuesten Geschichte (A. Legrelle.)                                | 175  |
| XV.   | Die fatholifche Diafpora Nordbeutschlands.                                                      |      |
|       | 4. Die Proving Sachsen (Fortsetzung)                                                            | 198  |
| XVL   | Poetisches. 2. Georg von Diherrn                                                                | 208  |
| XVII. | Beitläufe.                                                                                      |      |
|       | Die neuesten Scenen in ben Orientlandern. II. Colonialpolitit, Continentalpolitit Die           |      |
|       | Englander in Aegypten                                                                           | 214  |
| VIII. | Die rapide Bevölferungsjunahme ber Grofftabte                                                   | 227  |
| XIX.  | Der Colonisations-Beruf ber Frangosen gegen-<br>über ben Englandern                             | 233  |
| XX.   | Papft Leo XIII. und Friand                                                                      | 247  |
|       |                                                                                                 |      |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VII   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXI    | Die fatholifche Diafpora Norddeutschlands.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite |
|        | the professional and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 969   |
|        | 4. Die Proving Sachsen (Schluß)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 262   |
| XXII.  | Die Republit in Franfreich beim Abwirthichaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|        | (Eine Rud- und Umschau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 276   |
| -      | Supplied to the state of the st |       |
| XXIII  | Der Urfunden = Rampf über die Gegenreforma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -     |
|        | tion in Münster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 298   |
| XXIV.  | Reue Reifeliteratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 303   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XXV.   | Erinnerungen jum Jahrestage ber zweiten Tur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|        | ten-Belagerung Biens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 309   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XXVI.  | Refultate und Biele ber neueren Naturforfdung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|        | Bweiter Artitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 330   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XXVII. | Socialpolitifche Rovitäten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|        | (Lojewig-Mazaroz; Dr. Schäffle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 341   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XVIII. | Bur Geschichte ber Broteftanten und ber Jesuiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -     |
|        | in Steiermart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 354   |
| XXIX.  | Beitläufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|        | Die Bedeutung des Broceffes von Tifga-Efflar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 369   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XXX.   | Die Philosophie bes beiligen Muguftinus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 382   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XXXL   | Refultate und Biele ber neueren Raturforichung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        | Bweiter Artifel (Schluß)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 389   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XXXII. | Janffen's "Rritifer": ein Bort gum Lutherfeft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 402   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XXIII. | Mus bem Leben bes Fürstbifchofs bon Ermland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|        | Joseph Pringen von hobenzollern - Sechingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100   |
|        | (1776—1836)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 412   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gelle |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXXIV.           | Eine Geschichte bes Allgau's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 427   |
|                  | (F. L. Baumann.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                  | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| XXXV.            | Beitläufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                  | Die focial-politische Conferenz auf Schlof Said                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                  | und deren Thefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 439   |
| Name of the last | - December 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| XXXVI.           | Poetisches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                  | 3. F. W. Grimme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 454   |
| XXXVII.          | Resultate und Biele ber neueren Naturforschung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                  | Dritter (Schluß-) Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 461   |
|                  | anni (anni) mini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| XXXVIII.         | Die Beiffagung fiber bie Geschichte ber Rirche .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 481   |
|                  | (Bischof Kremens.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                  | f-day, assessing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| XXXIX.           | Die Ereigniffe in Croatien und die Lage in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                  | Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 511   |
| 242              | and the second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| XL.              | The state of the s |       |
|                  | Chambord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 531   |
|                  | w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 235   |
| XLI.             | Geschichte ber Stadt Freiburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 546   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XLII.            | Arnold (Arnulf) Graf von Solms,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                  | Fürstbischof von Bamberg (1286-1296) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 549   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XLIII.           | Monumenta Franciscana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                  | I. Bur Erfenntniflehre bes heiligen Bonaventura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                  | und feiner Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 573   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XLIV.            | Rom und Wien im Jahre 1683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 591   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XLV.             | "Auch eine Jubilaumsgabe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 598   |

|        |                                                                          | IX    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
|        |                                                                          | Seite |
| XLVI.  | Technit und Socialpolitit                                                | 602   |
| XLVII. | Beitläufe.                                                               |       |
|        | Die neuesten Scenen auf bem Continent unb                                |       |
|        | den Rachbarinseln                                                        | 606   |
| XLVIIL | Führich's Briefe aus Italien                                             | 620   |
| XLIX.  | Erinnerungen aus einer Rünstlerwohnung                                   |       |
|        | (J. v. Führich)                                                          | 625   |
|        |                                                                          |       |
| L.     | Reue Dokumente zur Chrenrettung ber Königin<br>Raria Stuart              | 650   |
|        |                                                                          |       |
| LI.    | Populare Biffenfcaftlichteit in ber Geschichte                           |       |
|        | (Stade's illustrirtes Geschichtswert)                                    | 667   |
| LII.   | Bor der Reformation                                                      | 676   |
|        | (A. Anöpfier.)                                                           |       |
| 7 777  | Dristant.                                                                |       |
| 11111  | Beitläufe.<br>Der Birrwarr bei ben Geschöpfen bes Berliner               |       |
|        | Congresses und — Desterreich                                             | 686   |
|        |                                                                          |       |
| LIV.   | Oettingana                                                               | 697   |
| LV.    | Monumenta Franciscaua.                                                   |       |
|        | IL Bur Pfnchologie der alteren Franzistaner-                             |       |
|        | schule. Joh. von Rochelle                                                | 701   |
|        | III. Zur Theologie der älteren Franziskaner-<br>fcule. Gerhard von Prato | 706   |
|        | 1,7 21/9/10 22/10 42/10                                                  |       |
| LVI    | Ad montes                                                                | 719   |

| LVII.  | "Der Staat Joseph's II. unter ber herrichaft                                                                             | Sette |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | ber Convertiten und bes Concordates"                                                                                     | 730   |
| LVIII. | Bur Culturgeschichte des Mittelafters                                                                                    | 744   |
|        | (B. Dudit.)                                                                                                              |       |
| LIX.   | Beitläufe.                                                                                                               |       |
|        | Die Erfüllung des Berliner Bertrags bom Jahre 1878. (Armenien und Bulgarien)                                             | 752   |
| LX.    | Offener Brief an Herrn Dr. G. E. H., Ber-<br>fasser bes Artikels "Die Ereignisse in Croatien<br>und die Lage in Ungarn". |       |
|        | (Eine Entgegnung)                                                                                                        | 766   |
| LXI.   | Die biblischen Frauen                                                                                                    | 786   |
| LXII.  | Ad montes (Schluß)                                                                                                       | 781   |
| LXIII. | Unfere Bolfsichule.                                                                                                      |       |
|        | (Bon einem nordbeutschen Protestanten)                                                                                   | 797   |
| LXIV.  | "Der Staat Joseph's II. unter der Herrschaft<br>der Convertiten und des Concordates" (Schluß)                            | 819   |
| LXV.   | Der geweihte Degen Dauns.                                                                                                |       |
|        | (Bon einem protestantischen Sistoriter)                                                                                  | 827   |
| LXVI.  | Poetisches.                                                                                                              |       |
|        | 4. Gebichte bon Bilhelmine Benfel                                                                                        | 859   |
| LXVII. | Frankreich.                                                                                                              |       |
|        | Die republifanische Decadence im Fortichritt .                                                                           | 865   |

|        |                                                                  | ZI    |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------|
| LXVIIL | Ju Jenge iden den Kerbeier den Andrichte<br>Christia             | Caine |
|        | 1. Tie Foridungen funde i und Terrie i                           | 354   |
|        | 2 Ex Sependus de Sácrier del Noucei<br>2008 erreu Jemperofex     | 996   |
| LXIX   | Ein Streifung ind Americke Gebiet (The Univer.)                  | 996   |
| LXX.   | Résenteure de                                                    | 917   |
| LXXL   | Beitläufe.<br>Jahresabiddug bezüglich des islamitifchen Erients. |       |
|        | Der "Mabbi" und Aegapten; Durumelien und Serbien                 | 924   |
| LXXIL  | Dr. Barrigius Bittmann                                           | 937   |

### Die tatholifche Diafpora Morddentichlande.")

4. Die Brobing Sadfen.

Die Provinz Sachsen zählte bei ber letten Boltszählung unter 2,312,007 Einwohnern 145,498 Katholiken, welche in tirchlicher Beziehung bem Bischose von Paberborn unterstellt sind. Die Provinz ist aus verschiedenen Bestandtheilen zussammengesetzt und barum sind die Schieksale der Katholiken in ihr seit der Resormation auch verschieden gewesen. Ich kann barum die Geschichte derselben nicht im Zusammenhange voraussenden, sondern nung sie dei den folgenden Abschnitten einzeln einreihen. Die Provinz zerfällt in drei Regierungsbezirke; eine Eintheilung, welche ich dieser Abhandlung ebensfalls zu Grunde legen will.

I. Der Regierungsbezirk Erfurt hat unter 403,604 Einwohnern neben 304,293 Protestanten 96,599 Katholiten, welche größtentbeils in compatter Masse auf dem Eichsfelde wohnen. Das Eichsfeld ist ein urkatholisches Land. Hier ist bereits das Evangelium vom heiligen Bonifacius gepredigt, und es ist ein bekannter Streit, ob das Geismar, bei welchem der Apostel Deutschlands die Donnereiche fällte, jenes in der heutigen Provinz Hesselder selbst lassen am Obereichssselde sei. Die Eichsselder selbst lassen es sich nicht nehmen, daß diese Stätte in ihren Gauen sei, und der Canonitus Wolf sowie der Domherr Seiters haben das

<sup>1)</sup> Frühere Artifel vgl. Bb. 88 G. 575 ff., Bb. 89 G. 648 ff., Bb. 90 G. 405 ff.

Recht ihrer eichsfeldischen Landsleute wissenschaftlich zu ershärten gesucht. Kurzum, bas Gichsfeld ist bis auf Sankt Bonifaz hinauf katholisch und zwar gut katholisch. In geistelicher und weltlicher Beziehung war dasselbe Mainz unterworfen, und dieser Umstand hat bewirkt, daß es durch die "Reformation" nicht um den Glauben seiner Bäter gebracht worden ist.

Das Eichsfeld gertheilt fich in bas Unter- und Obereichsfelb. Jenes bat bie plattbeutsche', biefes bereits bie hochbeutiche Mundart. Die Sprachgrange ift unmittelbar hinter Duberftabt, welches noch plattbeutich ift. Das Untereichofelb tam 1816 an Sannover und gebort mitbin gum Bisthum Silbesheim, bas Obereichsfeld blieb bei Breugen und gehört jum Bisthum Baberborn. Das Untereichsfelb ift fruchtbar, bas Obereichsfelb bagegen febr bergig und wenig erträglich. Der Menschenschlag ift ein außerft fraftiger und fruchtbarer, weghalb bie naturliche Bevolkerungs= gunahme eine febr große ift. Da es am Gichsfelbe nun Sitte ift, bag ber Bater fein Befitthum gleichmäßig unter feine Rinber vertheilt, fo bleibt faft alles an ber Scholle haften. Daber ift bas Land ftart übervolfert. Muf 20 Qua= bratmeilen mobnen über 110,000 Menichen, welche ber Boben nicht ernahren tann. Daber manbern im Frubjahr große Buge von Mannern aus, welche in Gachien und Braunichweig mabrent bes Commers Beichaftigung fuchen, ebenfo im Berbite große Buge von Frauen, welche fich ben Buderfabriten gumenben. Die Manner bes Untereichsfelbes arbeiten als Maurer mabrent bes Commers vielfach in Sannover, Braunschweig, Raffel u. f. w., um im Berbfte mit bem verbienten Gelbe wieber in bie Beimath gurudgutehren. Die Obereichsfelber gieben als Saufirhanbler und Bollefammer weit umber. Große Mengen von Gichefelbern wanbern aber bennoch alljahrlich bauernd aus; in jeber mittelgroßen Stabt Norbbentichlands trifft man anfaffige Gichsfelber. Namentlich werben fle uns bei ben Diafporagemeinden ber Proping

Cachfen begegnen. Biele Gichsfelber fuchen auch bie neue Welt auf. Der Gichsfelber bat viele gute Gigenschaften, er ift fleißig über bie Dagen - bequemes Leben ift er von Jugend auf nicht gewohnt - treu und zuverläffig, fparfant faft bis jum Geige, ftrebfam und febr bilbungefabig. In Rorbbeutichland gilt bei Protestanten bumm und tatholisch vielfach noch als ibentisch, früher galt es allgemein fo, und barum wird ber Gichofelber von echten Stochprotestanten, welche die Bilbung in Erbpacht zu haben glauben, gewöhnlich ale bumm angesehen. Dag er als guter Ratholit nicht alle Schliche und Rante tennt, hierin fich alfo vielfach als "bumm" zeigt, mag jugegeben werben, fonft aber bat bie Erfahrung bewiefen, bag ber Gidsfelber überall, wo er Gelegenheit findet fich emporquarbeiten, biefe auch ftete in befter Beife gu benüten verfteht. Gichsfelber bleiben mit feltenen Ausnahmen ihrem Glauben treu und wo fie hintommen, bilben fie gute Mitglieber ber fatholifden Gemeinbe. Ferner liefert bas Gichsfelb viele Beiftliche, und ber fleine Rled Erbe mit feinen 110,000 Ginwohnern hat ber tatholifchen Rirche in jungfter Beit fogar brei Bifcofe gegeben: namlich Bandt von Silbesheim, geb. ju Dingelftabt, Martin von Baberborn, geb. gu Beismar, und Ropp von Fulba, geb. gu Duberftabt. Gine ftattliche Ungahl von Gichefelb'ichen Geift= lichen maren Domherren gu Silbesbeim.

Das Obereichsfeld, benn mit biesem allein haben wir uns hier zu beschäftigen, zerfällt in politischer Beziehung in bie brei Kreise Heiligenstadt, Wordis und Mühlhausen; ber lettere umfaßt jedoch auch 30 protestantische nicht zum Eichssselbe gehörige Ortschaften. In kirchlicher Beziehung bildet basselbe bas bischöfliche Commissariat Heiligenstadt mit acht Dekanaten und 69 Pfarreien, von benen Mühlhausen und Treffurt Missionspfarreien sind. Mühlhausen zählt unter 23,475 Einwohnern über 800 Katholiken; eine katholische Schule eristirt baselbst seit 1851, eine Kirche und Pfarreisseit 1852. In Treffurt, woselbst seit 1858 bereits eine

Schule war, find 1870 von Bifchof Martin aus feinen Brivatmitteln Rirche und Pfarrei errichtet. Die Stadt gabit c. 300 Ratholiten. Bum Commiffariat Beiligenftadt gehort fobann noch bas Defanat Norbhaufen, welches ben Rreis gleichen Ramens und einen Theil bes Rreifes Sangerhaufen umfaßt. Diefes Defanat ift ein Diafporabegirt. Rur in ber Stadt Rord haufen bat fich feit ber fog. Reformation eine fleine tatholifche Gemeinbe neben ber Stiftefirche ober bem Dome gehalten, welche gegenwartig unter 25,900 Gin= wohnern ungefahr 1200 Geelen ftart ift. Geit Unfang biefes Sahrhunderts ift eine fatholifche Gemeinde in Friedrich so Lobra gefammelt, welche in 19 Ortichaften c. 350 Ratholifen gablt. Bleicher obe bagegen bat eine fatholifche Rirche erft eit 1865. Die Pfarrei, welche außer bem Pfarrorte noch 21 Ortichaften umfaßt, gablt bochftens 200 Ratholiten. 3m Sabre 1874 befuchten bie Schule bafelbit 19 tatholifche Rinder, von benen 13 aus gemischten Gben maren, mabrend 30 Rinder aus gemischten Chen wegen ber weiten Entfern= ung bie protestantifden Schulen ihres Ortes befuchen mußten. Richt viel beffer liegen bie Berhaltniffe in Ellrich, wo bis 1859 periobifder Gottesbienft von Rordhaufen aus ftatt= fand, bann ein Beiftlicher angestellt murbe, welcher 1867 auch einen Lebrer erhielt. Der Diffionsbegirt von Ellrich ftont. an bas bannover'iche und braunichweig'iche Gebiet an. Die nachfte Gifenbahnftation ift ber braunschweig'iche Ort Waltenrieb, wo chemals ein berühmtes Ciftergienfertlofter mar. Die alte frubgothifche Abteifirche ift im Bauernfriege gerftort, ihre fconen Ruinen bienten ben Rachbarborfern ale Steinbruch, bis bie bergogliche Regierung in ben fünfziger Jahren bieg inhibirte und die fparlichen Refte conferviren ließ.

Seiligen ftabt, die Sauptstadt des Obereichsfeldes, gahlt 5412 Einwohner. Es hat zwei katholische Pfarreien, von denen die zur lieben Frau eine sog. Propsteipfarrei ift, die andere zum hl. Negidius, die größere, verwaltet der in weiteren Kreisen befannte Dr. K. Zehrt, welcher seit 1863

bas Umt bes bijchöflichen Commiffarius betleibet. Huger ihm find brei geiftliche Uffefforen, ein weltlicher Juftitiar und zwei geiftliche Gefretare am Commiffariate als Berwaltungs= beamte angestellt. In Beiligenftabt ift auch im ehemaligen Refuitencolleg ein fatholifches Gymnafium, an welchem regelmania mebrere geiftliche Brofefforen angestellt finb. Das neben bem Gomnaffum unter Bifchof Martin errichtete Rnabenconvift, in welchem nur Schuler bes Gymnafiums Bohnung batten, ift bei Beginn bes Culturfampfes von ber Regierung gefchloffen. Ferner befitt Beiligenftabt ein tatholifches Lehrerseminar. Klöfterliche Unftalten hat bas Ober= eichsfelb nach ber Gacularifation erft wieber 1845 erhalten, als in Beiligenftabt barmbergige Schweftern und Schulichweitern 1) eingeführt murben. Gpater baben auch Laga= riften bafelbit fich niebergelaffen, welche inbeg ber Beit= verhaltniffe megen 1873 wieber weichen mußten. Die altefte Rirche Beiligenstabte, bie Stiftefirche gum bl. Martin, an welcher bis 1803 ein Canonitatsftift mar, ift bei ber Gacularifation ben Protestanten übergeben. Gin Gleiches geschah in der Sauptftabt bes Untereichsfelbes, gu Duberftabt, mit ber fogen, untern Pfarrfirche. In neuefter Beit haben fich bann in einigen größeren Orten bes Gichsfelbes auch proteftantifche Gemeinden gebilbet, welche ihre Mitglieder haupt= fachlich in ber Rlaffe ber Beamten gablen. Die Regierung forgt gewiffenhaft, bag ftete wieber protestantische Beamte nachruden und fo bieje Bemeinben lebensfähig bleiben.2)

In Beiligenftabt ericeint wochentlich bas tath. "Giche-

<sup>1)</sup> Diefelben hatten Filialen in Borbis, Riederojchel, Dingelftadt, Deuna und Breitenworbis. Der Schematismus von 1868 gibt die Zahl berfelben auf 52 an. Der Culturfampf hat alle vertrieben.

<sup>2)</sup> Naheres über das Eichsfeld fiehe bei 28 olf, politifche Geschichte des Eichsfeldes mir Urtunden erläutert (Göttingen 1792), und Du val, das Eichsfeld. Sondershausen 1845.

felber Boltsblatt" in ftarker Auflage und alljährlich ber "Marienkalenber".

Gine erhebliche Angabl Ratholiten wohnt in Erfurt Erfurt ftand ebenfalls wie bas Gichsfeld und Umgebung. in geiftlicher und weltlicher Begiebung ebemals unter Maing; in ihm wohnte ber Mainger Statthalter und ein Beibbifchof für ben thuringifchen Untheil ber Mainger Diocefe. Beit ber Glaubensfpaltung trat bie Stadt gur neuen Partei über, nur bie verschiebenen Stifte und Rlofter bielten fic, respettive fie wurden wiederum in Folge bes Reftitutions= Ebiftes an bie Ratholiten gurudgegeben. Un geiftlichen Inftituten war tein Mangel. Das alte ehrwurdige Erfurt prangte im Mittelalter im Schmude fo gablreicher Rirchen und Rlöfter, wie wohl wenige Stadte Deutschlands, und noch jest laffen die erhaltenen Gottesbäufer, von benen ein Theil profanen Zweden bient, die Bracht und Berrlichkeit bes alten Erfurt beutlich ertennen. 2 Collegiatftifte, 22 Rlofter, 23 nicht flöfterliche Rirchen, 36 Rapellen und 6 große Sospi= taler mit ihren Rapellen, alfo nabezu 90 Gotteshaufer ragten ehemals mit ihren Thurmen aus ben Saufern ber Stabt empor 1). Da mabrend bes Mittelalters bie Wiffenschaft einzig in ben Sanden bes Rlerus rubte, fo ift begreiflicher Beise Erfurt ehemals auch eine hervorragende Stadt geistiger Bilbung gewesen und bat in biefer Begiehung felbft bie Bifchofsftabte bes Norbens weit überragt. Gegen Enbe bes 13. Jahrhunderts befanden fich in ben einzelnen Stifts= und Rlofterichulen über 1000 Scholaren, für welche ber Stadtrath 1293 eigene Statuten erließ. 3m Jahre 1392 endlich erftand zu Erfurt eine Universität.2) Dag auch ein gang behabiger Burgerftand in Erfurt mar, braucht mohl nicht erwähnt zu werben. Mit ber "Reformation" wurde biefe

<sup>1)</sup> Bgl. Mülverftedt, Hierographia Erfordensis, Erfurt 1867.

<sup>2)</sup> Aften der Universität Ersurt , 8. Band ber Geschichtsquellen der Brobing Sachsen; besond. Die Borrede.

Bracht theilweise vernichtet, und bas Ginten ber Stadt und Universitat batirt bon bort. Erfurt bat mabrend folgenben Sabrbunberte feine ebemalige Große bei weitem nicht wieber erreicht. Bereits im Jahre 1580 finb Jefuiten nach Erfurt gefommen, fur welche 1610 ein feftes Colle= gium gegrundet wurbe. Go bestanben bie tatholischen Inftitute bie 1803 und theilmeife bie 1810 und 1820 fort, wo fie von ber preußischen Regierung mit Ausnahme bes Urfulinerfloftere aufgehoben wurben. Die Rirchen wurben gleichmäßig zwischen Ratholiten und Broteftanten getheilt, fo bak beibe je acht Pfarrfirden und zwei Rebenfirden erbielten. Den Ratholiten fielen qu: Die Collegiatfirche gur lieben Fran, gewöhnlich Dom genannt, mit ber Brunnenfirche, St. Severus, St. Laurentius mit ber Urfulinerfirche, St. Ritolaus, St. Bigbert, St. Martin, Allerheiligen unb bl. Rreug. Dieje acht Pfarrfirden befigen bie Ratholiten noch heute. Das ebemals weitberühmte Rlofter auf bem Betereberge, lange Beit bas Saupt ber Bursfelber Congregation, ift gegenwartig eine Raferne und bie ehemalige 216= teilirche bient als heumagazin. In neuefter Beit bat fich Erfurt, welches ben größten Gemufeban aller beutiden Stabte bat, wieber bebeutenb gehoben : feine Ginmohnergabl ift wohl jest wieber ber im Mittelalter gleich. Bei ber letten Bolfegablung batte bie Stabt namlich 53,272 Gin= wohner, b. h. feit 1875 eine Bunahme von 10,91 Broc.

Die Zahl ber Katholiken ist verhältnismäßig gering. Der Paberborner Schematismus vom Jahre 1868 gibt 7552 Civil- und 750 Militärpersonen an, heute besinden sich 8477 Katholiken neben 44,158 Protestanten und 615 Personen anderer Bekenntnisse baselbst. Die Katholiken sind in Ersurt relativ im Rudgange; benn ber Zuwachs einer Stadt an Einwohnerzahl rekrutirt sich vorzugsweise aus der nächsten Umgebung, diese ist aber bei Ersurt rein protestantisch. Dazum sind daselbst die Protestanten naturgemäß seit Ansang dieses Jahrhunderts berart gewachsen, daß die Katholiken

gegenwartig nur noch einen ichwachen Bruchtheil ber Bevol= ferung bilben. Bahrend baber g. B. bei Mugeburg, Linbau. Rempten und Spener wegen ber fatholifden Umgebung biefer Stabte bas Berhaltniß ber Confessionen ju Gunften ber Ratholifen fich ftetig anbert, wird bieg bei Erfurt umgefehrt gu Gunften ber Protestanten ber Fall fenn. Daburch find Die Ratholifen bafelbft allmählig um allen Ginfluß auf bie öffentlichen Ungelegenheiten gebracht. Gegenwartig find von ben 34 Mitaliedern bes Stadtverordneten = Collegiums nur brei entschieben und zwei bem Ramen nach fatholisch; Die erbrudenbe Majoritat ift alfo protestantifc. Bis gum Nabre 1820 bestanden in Erfurt ein fatholifches Gumnafinm mit funf Rlaffen und ein protestantisches mit brei Rlaffen. Durch Cabinetsorbre vom 11. Marg und 20. Juli genannten Jahres wurde bas tatholifche Symnafium auf brei Rlaffen reducirt, bas lutherifche aber unter Bewilligung eines Zuschuffes von 5000 Thalern in ein fechotlaffiges erweitert, beffen brei obere Rlaffen für beibe Confeffionen gemeinschaftlich feyn follten. Als bas tatholifche Progymnafinm bann 1834 aufgehoben wurde, galt bas ebemalige lutherifche Gymnafium als pari= tatifches. Die Direktoren ber Unftalt follten abwechfelnb fatholisch und protestantisch fenn, bis jest ift aber noch nie ein Ratholit Direktor geworben. Der tatholifche Religionslebrer fure Gomnafium erhalt 150 Thir. Funttionsgebuhren. Die Ratholiten haben barum, weil fie fattifch von ber Un= ftalt gurudgebrangt finb, eine tatholifche Reftoratefchule ge= grunbet, an welcher gegenwartig fur 124 Schuler zwei geiftliche und zwei weltliche Lehrer wirten. Diefe Schule fucht bie Rnaben jum Gintritt in bie Tertia eines Gym= nafiums ober einer Realfchule vorzubereiten. Gbenfo haben Die Ratholiten nach Aufhebung bes Urfulinertfofters 1879 eine fechetlaffige bobere Tochterfchule ine Leben gerufen, welche von 140 Schulerinnen befucht wirb. Beibe Unftalten haben privaten Charafter und muffen vollstänbig von ben Ratholifen unterhalten werben. Gine Correspondeng in ber

"Germania"1) berichtet, bag bie Unterhaltungetoften beiber Soulen alliabrlich 14,000 DR. betragen, weven 6000 DR. burch Schulgelb und 8000 M. burch freiwillige Gaben beichafft werben, und bemertt, bag bei Aufbebung ber Urfulinertochterschule ber Magiftrat 10,000 DR. aus bem Erjefuitenfonde erbielt, offenbar um feine bobere Tochterioule in eine Simultananftalt gu verwandeln. Die Ratholiten tonnten von biefem Dangergeschent leiber feinen Gebrauch machen. Der Stadtverordnete Bartmannn ftellte vielmehr ben Antrag im Collegium, ben Dagiftrat ju erfuchen, auch für bie tatbolifden Tochter für eine ber evangelifden Dabden Burgerichule entiprechenbe Lebranftalt gu forgen ober eventuell zu einer ju grundenben Brivattochterfchule eine ent= iprechenbe, noch ju vereinbarenbe Unterftugung ju gewähren. Diefer Antrag murbe protestantifcherfeite einftimmig verworfen. Sartmann bat bann in einer Brofdure feinen Untrag naber begrundet") und namentlich auf bie Billigfeiterudficht bingewiesen, welche bie Ratholiten, abgesehen vom Rechte, wohl batten erwarten burfen, ba ja Taufenbe und aber Taufende von Rindern gegen eine wingige Unterftugung aus bem Stabtfadel ihren Unterricht im Laufe ber Jahre unentgeltlich im Urfulinerflofter erhalten hatten. Die Stabt Erfurt leiftete namlich 1879 fur ihre 58 Elementarichulen 148,000 Dt., b. fur jebe Rlaffe 2550 Dt., fur bie funf Elementariculen im Rlofter aber blog 1200 Dt. im Gangen, b. b. 240 M. für jebe Rlaffe. Diefe Erfparniffe, welche ber Stabtfadel am Rlofter gemacht habe, meint Sartmann, begrunbeten febr mobl einen Billigfeitsanfpruch ber Ratho= liten, nach Gingang ihrer Urfulinertochterschule gum wenigften eine Unterftugung fur eine eventuelle Privatichule gu erhalten. Inbeg haben bie Ratholifen nichts befommen.

<sup>1)</sup> Rr. 8 vom Jahre 1882, Beilage.

<sup>2)</sup> Meine Stellung jur Schulfrage. Ein offenes Wort an die fiadtifchen Behörden und an alle meine Mitburger, die fich dafür intereiftren, von Ch. hartmann. Erfurt 1879.

Um nun bei ben Schulverhaltniffen Erfurte noch etwas fteben zu bleiben, fo gibt es bafelbft auch eine Realfcule erfter Orbnung, welche von ber Stabt einen etatsmäßigen Rufduß von 3782 Thirn, erhalt und barum als Simultanichule bom Magiftrate erklart ift. Bon allen Lebrern ber Schule ift einer tatholifch, die Anftalt bat bemnach gang protestantifden Charafter.') Ebenfo bat auch bas Gonnafium, um ben Schein ber Paritat gu retten, einen fatholifden Lebrer! Ratholifde Schuler find am Gomnafium gegenwärtig 24, an ber Realicule 60. Wie verlautet, will man jest bie tatholifden Schuler beiber Unftalten fur ben Religionsunterricht combiniren. - Die tatholischen Elementar= idulen find funftlaffig und baben gegenwartig 1079 Schuler und Schulerinen. Gie werben wie bie protestantifden aus Communalmitteln unterhalten. Die Schulaufficht ift auch mahrend bes Gulturfampfes ben Beiftlichen verblieben. Mus Borftebenbem ergibt fich, bag bie Ratholiten Erfurts, mas bobere Schulen anbetrifft, vollftanbig auf protestantifche Unftalten angewiesen fenn murben, fobalb es ihnen unmög= lich fenn follte, ihre Brivatichulen mit tatholifchem Charat= ter nicht mehr aufrecht erhalten gu tonnen.

Die angeführte Correspondenz der "Germania" schilbert aber die pekuniare Lage der Schulkasse sehr traurig und schließt: "Wir stehen daher vor der traurigen Alternative, daß, wenn nicht Unterstützung von außen kommt, der Fortsbestand der mit so schweren Opfern errichteten Privatlehrsstätten ernstlich in Frage gestellt ist. Mit dem Eingange derselben wäre aber der Rückgang der katholischen Gemeinden in dieser durch ihre katholische Bergangenheit berühmten Stadt außer Frage gestellt. Bielleicht würde dann in nicht ferner Zukunft auch in dem altehrwürdigen Dome das hl. Meßopfer der Predigt des "lauteren Evangeliums" ober rationalistischen Unzweissungen der Gottheit Christi weichen

<sup>1)</sup> Bgl. Erfurter Baritat von Gr. A. Schulte. Baberborn 1865.

muffen. Der Bonifaziusverein erfüllt sicher eine hochwichtige und segenbringenbe Arbeit burch Gründung neuer Semeinsben. Wir meinen aber, daß die Erhaltung so wichtiger katholischer, in fast ganz nichtkatholischer Umgebung versstreuter Mittelpunkte, wie Ersurt mit seinen acht katholischen Kirchen, katholischem Krankens, Waisens und Siechenhause, mit 7—8000 Katholiken gegenüber 45—46,000 Protestanten, Juden und Freigemeindlern, daneben gleiche Beachtung sordern könne." Abgesehen von der pessimistischen Schwarzseherei, welche bereits im Dome einen "Diener am Wort" predigen sieht, hat jene Klage gewiß Berechtigung.

Der Dom hat einen Propft, einen Pfarrer und brei Domvitare; die Seelenzahl feiner Pfarrgemeinde beträgt nicht ganz 500. Un ber St. Lorenzfirche find außer bem Pfarrer ebenfalls brei Bitare, an allen übrigen Kirchen wirtt bloß ein Pfarrer. Die Zahl der Priefter in Erfurt beträgt wegen der burch ben Gulturkampf hervorgerufenen Bakaturen gegenwärtig nur noch 13.

Erfurt bilbet einen eigenen geiftlichen Berwaltungsbezirk. Das "bischöflich geiftliche Gericht" besteht regelmäßig aus einem Direktor, drei Affessoren und einem Sekretar, welche aus dem Seelsorgsklerus genommen sind, benen noch ein weltlicher Justitiar beigesellt ist. Demselben unterstehen im Regierungsbezirke Erfurt vierzehn Pfarreien, von welchen außer den acht Stadtpfarreien Witterda, Melchendorf und Hoch beim mit c. 2500 Katholiken die "Resormation" überdauert haben. Die anderen drei sind in neuester Zeit erst errichtet.

Langenfalza hat feit 1852 eine Schule, feit 1854 Rirche und Priefter, 1858 ift es zur Pfarrei erhoben; ber Pfarrsprengel umfaßt außer ber Stadt mit 200 Katholifen unter 10,538 Einwohnern, noch 24 Ortschaften. Ein Jahr später ist eine katholische Mission in Sommerba (unter 5107 E. c. 250 R.) entstanben. Die Stadt ift bekannt burch die Gewehrfabrik Drense's, bes Erfinders der Bund-

nabelgewehre. — Die lette katholische Gemeinde ist 1865 in Ran is gebildet, wo sich in der kleinen Stadt selbst wenige Ratholiken, im ganzen Kreise über 200 sinden. Nachdem bereits schon längere Jahre von Erfurt aus baselbst periodischer Gottesdienst gehalten war, ist im genannten Jahre durch die Bemühungen und persönlichen Gaben des Geheimraths Bolk, des bekannten Ludwig Clarus, daselbst eine eigene Missionspfarrei gegründet. Periodischer Gottesbienst wird gegenwärtig von Erfurt aus in dem eine halbe Stunde entsernten Ilversgehofen, — ehemals auch in Suhl, 10,000 E., und Schlensingen, — von Sömmerda aus in Edlleda abgehalten.

(Fortf. folgt.)

### H.

### Rirchliche Buftanbe und Ausfichten fouft und jest.

(Bon einem norbbeutichen Broteftanten.)

I. Bie es gubor bort mar.

Es gab eine Zeit, in der man mit Hoffnung in die Zukunft sehen und freudig an der Arbeit auf kirchlichem und politischem Gebiete sich betheiligen konnte. Die Zustände ließen viel zu munschen übrig, aber die Aussichten waren gut. Alle im Bolke noch reichlich vorhandenen christlich-conservativen Elemente waren durch die Ersahrungen des Jahres 1848 wachgerusen und rüsteten sich, den schweren Gesahren zu begegnen, von benen wir damals bedroht waren. Eine conservative Partei hatte sich gebildet und namentlich

in ber "Rreuggeitung" ein balb in ben weitesten Rreifen verbreitetes Organ gefunden. Die Manner aber, bie leitend an ber Spige ftanben und namentlich im Landtage laut ihre Stimme erhoben, maren weit entfernt, auf alte verbrauchte Ruftanbe gurudaugeben, nur Altes, wohl gar burch bie Beichichte Gerichtetes conferviren zu wollen. Allerbings mar es "Reaftion", zu ber fie fich querft veranlaft faben, Reaftion gegen ben revolutionaren Beift, ber burch alle Rlaffen ber Bevolferung ging und uns faft bis an ben Dand bes Abgrunde gebracht batte; Reaftion gegen einen Liberalismus, ber tein Muge hatte fur bie Bebeutung bes geschichtlich Gegebenen, organisch Erwachsenen, fur bie wirklichen Bedurfniffe bes driftlichen Bolts, und alles individuelle und corporative Leben in bie Zwangsjade ein = und berfelben nach rein abftraften Freiheits= und Gleichheits-Gebanten gemachten Rechtsorbnung einzubreffen fuchte. Gie mußten reagiren, um fich Raum gu ichaffen fur positive Organisationen, Denn bas mar immer bas Sauptftreben, unter Giderftellung alter bewährter Ordnungen eine normale Entwickelung gu ermog= lichen, und eben baburch bem biftorifch erwachsenen eigen= thumlichen Leben unferes Bolfes und aller Bolfsfreife ben rechten Fortidritt ficherzustellen. Es ift bamals mancher faliche Schritt gethan worben, und wir fonnen auch nicht behanpten, bag Gelbitlofigfeit und reiner Gifer alle ohne Unterichied geleitet batten, bie bamale ber confervativen Partei fich angeschloffen hatten. Giner ihrer vornebmften Rubrer, ber felige Berr v. Gerlad, bat es offen ausge= fprochen, bag Bielen ibre Intereffen bober geftanben batten, als "bie erhabenen Principien" ber Partei; bag "abfolutiftifche Tenbengen" nicht felten fich geltend gemacht und neben Unichluffigfeit und Uneinigfeit, namentlich auch in ber Degierung, die bie "confervative Maffe bann nach fich gezogen habe", Ginfluß gewonnen hatten. Aber es ift in bobem Grabe unrecht, um begwillen bie gange bamalige Beit als eine Beit finfterfter Reaftion ju verurtheilen und ber "fleinen

aber machtigen Partei" ben Borwurf gu machen, fie babe barnach "geftrebt, bie Berfaffung ju befeitigen und jebe gefeslich garantirte Freiheit zu vernichten." Der Rern ber Partei mar burchaus gefund. Unlautere Glemente finben fich überall; und es fann nicht Bunber nehmen, wenn in ber bamaligen tiefbewegten Zeit nicht fofort alle nach allen Geiten bin bie rechte Stellung finben fonnten. Auch bie Befammthaltung bes Minifteriums war corrett, fo febr eingelne Magnahmen auch baran erinnerten, bag Boligeithum und bureaufratifder Dechanismus ihr fruberes weites Relb noch immer zu behaupten fuchten. "Die find," fcbrieb Berr v. Gerlach im Jahre 1858, "Staatsmanner wohl fo mit Popularitat überichüttet worben, wie Graf Brandenburg und herr von Manteuffel; ber Abreffen, Jahresfeiern, Dvationen, Ehrenburger-Briefe u. f. w. war fein Enbe. Befonbere itabtifche Behörben erichopften fich in lonalem und enthufiaftijchem Dante."

Rebenfalls maren Regierung und Confervative bamals weit entfernt, die Bebeutung ju verfennen, die bie Rirche und zwar bie Rirche beiber Confessionen fur bas nationale Leben bat, und bas ihr guftebenbe gottliche Recht ihr gu beftreiten. Die ihre Freiheit verburgenben Berfaffungspara= graphen waren allerdings von liberaler Geite in bie Berfaffunge-Urtunde gebracht worden und wurden auch von biefer Geite aus mit vertreten. Biele bat ficherlich ibr Rechtsgefühl abgehalten, ber Rirche zu verfagen, mas allen anbern Gemeinschaften jugeftanben murbe; aber aus mirtlichem Intereffe fur bie Rirche, in ber Mbficht, ihren Ginfluß ju ftarten, ift es nicht geschehen. Der Liberalismus ift humanismus, Rationalismus; barum ift er, und namentlich in feiner Bestimmtheit burch ben Begelianismus, immer firdenfeindlich. Mochte man auch anfänglich über fein eigentliches Befen fich noch taufchen tonnen, weil feine erften Forberungen, Betheiligung bes Bolles an ber Regierung, Rudfichtnahme ber Staatsgewalt auf bie öffentliche Meinung,

burdans berechtigt waren; jest, follte man glauben, mußte es boch jebem far geworben fenn, welcher Geift ihn treibt und mas es mit ber Freiheit auf fich hat, die er bietet. Es ift une unbegreiflich, wie noch bie "Germania" behaupten fonnte, erft ber Sturg bes Minifteriums Branbenburg-Manteuffel und bie Berufung eines anbern aus ben Reiben ber Oppofition babe "au ben iconften Soffnungen und Erwartungen" berechtigt. Berabe bas Begentheil ift ber Rall. Baren bie Grundfage leitend geblieben, bie bamale bie confervative Bartei pertrat und nach benen namentlich Minifter v. Raumer bie Rirchen= und Schul-Sachen behanbelte, wir batten nimmermehr bie Bermuftungen bes jegigen Rirchen= ftreites erlebt. Allgemein mar man ber Meinung, bag eine nachhaltige Befferung unferer Buftanbe nur unter Mithulfe ber Rirche möglich fei und zwar unter Mithulfe ber Rirche beiber Confessionen. Satte fich boch gerabe ber tatho= lifde Episcopat als eine feste Stute burgerlicher Orbnung bewahrt, bem Staate mefentliche Dienfte geleiftet. In einem langeren Artitel ber "Rreuggeitung" hatte Brofeffor Beo icon 1849 nicht blog baran erinnert, bag bie Rirche bei allen nationalen Fragen fich bisber immer auf bas entichie= benfte betheiligt habe, fonbern auch jugleich ben Rachweis geführt, baß fie, bie Rirche, ber "eigentlich ichaffenbe Mittelpuntt bes beutschen Boltes" und bis zur Reformation bin bas bie verschiebenen burch Sprache, Bilbung, Sitte getrenn= ten Stamme einigende Band gewesen fei. Gie batte, fagt Abolf Mengel (Deutsche Geschichte III, 5), "bie roben Stoffe befeelt, bie Daffen ju einem gemeinfamen Leben miteinander verbunden; und bag bie frubere Robbeit gur Enttur fich umbilbete, bie einfachen Raturguftanbe ber ger= manifden Bollsgemeinbe ju einem formlichen Staatswefen fich gestalteten, aus einzelnen Beilern weit gestrecte Dorfer, aus ben Burgen prangende Stabte mit funftfertigen und handeltreibenben Burgern, aus ben einfamen Sofberrn ein gebilbeter Lanbabel, aus Rriegsanführern ftaatsweise Gurften, aus ben Genoffenichaften und Bollerbunden Gurftentbumer und Königreiche mit geregelten Berwaltungen erwuchsen bas alles war unter beständigem Buthun ber Rirde gefdeben." In ber Reformation, fabrt Leo fort, fei nun freilich biefe nationale Ginbeit "querft geiftig gersprungen" und barnach habe fich im 30jabrigen Rriege "bas fittliche Auseinanberfallen ber beutichen Ration auch außerlich" vollzogen. Die in ben Staatsmefen gebliebene außerliche Bafis trage nicht weit. Sauptaufgabe fur bie Butunft muffe bie Befiegung bes firchlichen Zwiefpaltes fenn, und gwar baburch, "baß wir in ben Wegenfagen bas gemeinfame große Erbe bes Chriftenthume ftarten und in biefer Starfung mehr und mehr bie Rraft gewinnen, von ben trennenben Momenten abjufeben, welche auf Geiten ber tatholifden Rirche haupt= fachlich nur in einer Methobe praftifcher Sanbhabung bes Chriftenthums und in ber Berweigerung ber Anerkennung ber sola fides ale Grund ber Geligfeit besteben, bagegen auf unferer Geite in ber Berblenbung, welche nicht feben will, daß fich ben anzuerkennenben Motiven ber Reformation augleich eine Revolution verbunben bat, fur bie und beren Birfungen wir in Gad und Miche Buge gu thun haben." Alfo freie Entwicklung beiber Rirden im Intereffe bes ge= meinfamen Baterlandes und unter Anerkennung und Geltend= machung bes beiben Theilen gemeinsamen allgemein drift= lichen Lebensgrundes; nicht Rampf ber driftlichen Confessionen ju gegenseitiger Störung ober wohl gar Bernichtung, fonbern friedlicher Streit im Bewußtfenn gemeinfamer Schulb gu allmähliger Befiegung bes firchlichen Zwiefpalts: bas mar bamals huben und bruben feste Ueberzengung; ihr murbe Ausbrud gegeben in ben Berhanblungen bes Lanbtags und fie bestimmte auch bie Dagnahmen bes Ministeriums. 2Bo ware es damale Jemanden in ben Ginn gefommen, die Rirche für eine "ftaatsgefährliche" Inftitution gu halten, Die man auf bas icarffte übermachen und beidranten mußte, bamit fie feinen Schaben ftifte!

"Die Romifden Bifcofe", fdrieb Berr v. Gerlad, "fteben auf ber beiligen Schrift und auf achtzehnhundertfabriger Trabition. Gie bilben jest, wenigstens gewiß in Deutschland, ein bochit ehrwurdiges Corpus und geben burch ibren acht firchlichen und acht driftlichen Charafter, burch ibren Bandel und ihre feste besonnene Saltung, im Allgemeinen auch burch ihre Dagigung Garantien, wie fie Staaten nur munichen tonnen." Minifter von Raumer bielt fich baber verpflichtet, ihren billigen Wunfchen forbernd entgegengutommen, aufrichtiges Boblwollen gegen fie gu üben, unter Gefthalten an ben positiven Grundlagen ber Reformation bie gewaltigen Machte ber Antorität, Bucht und Erhaltung, welche ber Ratholicismus birgt, für ben Staat und feine Aufgabe fructbar zu machen. Allerbings bat man fatholischerseits auch Rlage geführt über Beichrantungen ber Zefuiten-Diffionen und bes Befuchs bes Collegium germanicum in Rom; aber mas find die bamaligen Berfügungen gegen bie jegigen Maige= fete? Und gubem wurde ber burch ben Walbbott'ichen Un= frag entstandene Streit gu beiberfeitiger Befriedigung balb beigelegt. "Die tatholifche Rirche", fonnte bamals Berr v. Raumer verfichern, "fteht in Breugen in voller Bluthe." "Sagen Sie Ihren Bablern", rief er am Schluffe feiner Rebe in ber zweiten Rammer ben Ratholiten gu, "baß bie Regierung fich vielleicht irren fann, baß fie aber niemals Plane baben wirb, welche bie Ratholiten bebruden follen." Much Gerlach's immer wieberholte Behauptung, Preugen fei "ein evangelischer Staat", follte feineswegs irgend etwas bie Rechte ber tatholifden Rirche Beeintrachtigenbes bejagen ; und nur wenn er bas Evangelische im Ginne bes mobernen Protestantifden aufgefaßt batte, batte man Urfache gehabt, bagegen gu ftreiten. "Man befteht barauf", fcbreibt er, "baß Breugen ein paritatifder Staat fei. Will man bamit bie Rechte bezeichnen, welche ben Romifchen Ratholifen in Breugen gufteben, fo haben wir gegen biefe Begeichnung nichts zu erinnern. 3br ganges Recht, unverfummert und

gern gegonnt, foll ihnen werben; und über ihr Recht binaus noch alle Billigfeit und ein fo reiches Dag allgemeiner und bruberlicher Liebe, als wir in Schwachheit gemahren tonnen." Paritat ift ein Rechtsbegriff; er fteht mit bem Evangelifden Charafter bes Staates nicht in Biberfpruch, wird vielmehr burch letteren gerabegu geforbert. Das Evan= gelische ift por Allem bas allgemein Chriftliche. Gerabe ber Evangelische Chrift ift principiell verpflichtet, alles anquer= fennen und felbit zu forbern, mas auf ber Bafis ofumenifder Befenntniffe fich bewegt, auch wenn es fich nicht in fpecififch protestantischen Bahnen balt. "Der Evangelischen Rirche tren folgend batte Breugen feit 1830 nicht gegen, fonbern fur bas bekenntniffreue Lutherthum geftanben, nicht fur, fonbern gegen bie gemifchten Ghen, nicht fur, fonbern gegen ben Bermefianismus. Es batte nicht Ronge feine Rathbaufer, feine Schulen und Rirchen geöffnet. Es hatte bie Schmach biefer Alliang, bie Religions-Bebrudungen ber Lutheraner und ber Ratholiten und feine baraus entstandenen Rieberlagen vermieben." "Freiheit und Bollberechtigung burfte ber fürzefte und treffenbfte Ausbrud fenn fur bie ftaatsrechtliche Stellung ber Romifden Rirche in Breugen", und barum foll Niemand fagen, "bag bie Doctrin bom Evangelischen Staate gu einer fchroff confessionellen Bragis fubre." Dur bagegen "vermabren wir und, bag man aus ber Paritat bie Religion Breufens mache, benn Baritat als Religion fonnte nichts anberes fenn, ale ein indifferentiftifches Schweben uber bei= ben Confessionen und führte fclieflich jur Gleichgültigfeit gegen alle Religion."

Demgemäß ist man auch für ben confessionellen Charakter ber Boltsich ule bamals ganz entschieden eingetreten. Allerbings hat der Staat die Oberaufsicht über sie in Anspruch genommen. Dieselbe gebührt ihm auch, wie über alle in ihm sich sindenden Gemeinschaften und Corporationen, weil er verpflichtet ist, Aller Rechte zu schüten. Aber der gesichichtlich gegebene Zusammenhang der Schule mit der Kirche

wurde festgehalten, und namentlich nicht blog bie Religions-, fondern ber "religiofe" Unterricht ber Rirche mit Beftimmtbeit jugefprechen. Schon Babenberg erflarte in ber erften Rammer: "Es verfteht fich von felbit, bag bie Rirche bas Recht baben muß, fich nicht allein um ben Religioneunter= richt in ber Schule gu befummern, fonbern auch um bie gange religiofe Erziehung, bie fich weiter als auf ben Unterricht erftredt"; und Minifter v. Daumer bat ben firchlichen Urfprung und Charafter ber Bolfsichule ftets anerfannt. "Ihren Bufammenhang mit ber Rirche gu ftarten und neu gu beleben mar bes Mimifters eifriges und flar ausgesprochenes Beftreben. "Er fab ben Staat gemiffermagen nur ale Depofitar an, ber biefes wichtige Gebiet fur bie Rirde und beghalb im Beifte berfelben zu leiten habe": verfichert einer feiner einflufereichften Rathe ("Der Staatsminifter von Raumer" zc. Berlin 1860. S. 90); und biefen Gefichtspuntt befolgte er auch "in Bezug auf bie tatholifchen Schulen infoweit, bag er bie innere Gestaltung und Leitung bes Unterrichts wefentlich ben Organen ber Rirche überließ und bie ftaatliche Gin= wirfung nicht weiter ausbehnte, als bie bestehenbe Schulverfaffung es erforberte", bie er übrigens auch, wie bei ber Babl von Schulrathen und Seminar-Direttoren nur im firchenfreundlichen Ginne bandhabte. "Den bischöflichen Beborben geftattete er gern eine Mitwirfung bei Unftellung ber Bebrer, und Schulschwestern als Lehrerinnen gugulaffen, trug er fein Bebenten." Universitaten und Gymnafien suchte er auf ber alt übertommenen Bafis zu erhalten und zu pflegen und barum bat es ihm allerbings fern gelegen, Juben auf Lebrituble zu berufen, fo febr ibm fonft bier miffenschaftliche Befabigung und Tuchtigfeit bas Entscheibenbe mar, und mabr= icheinlich nur in einem Falle bat er an ber Berliner Univerfitat, beren Statuten bie Bugeborigfeit gur Rirche nicht ausbrud= lich forbern, einen jubifden Brivatbocenten, um ihn bem 3n= lande gu erhalten, jum außerorbentlichen Brofeffor ber Debicin beforbert. "Den Bunfc ber Ratholiten, bie Atabemie gu

Danfter an einer vollständigen Universität erweitert zu feben, bielt er für gerechtfertigt", mußte fich aber barauf beschränken, brei neue Profeffuren in ber philosophischen Facultat gu begrunden; und bas batte wenigstens bas jur Folge, bag bie bortigen Studierenden gur Erlangung ber Unftellungsfähigfeit nicht noch eine andere Sochichule zu besuchen brauchten. Baren Lebrstüble für die fatholische Theologie gu besethen, fo hat er bas ben Bifchofen guftebenbe Recht einer Mitwirkung nie außer Acht gelaffen und immer Manner gu ge= winnen gefucht, bie mit grundlicher wiffenschaftlicher Bilbung eine entichieben firchliche Gefinnung verbanben. "Die Bereinbarfeit aufrichtiger Forberung tatholifder Intereffen", fchreibt ber Berfaffer ber oben bezeichneten Schrift, "mit glaubig protestantifder und confervativer Staatsanidauung und Berwaltung thatfachlich in Preugen bocumentirt zu baben, balten wir für ein hervortretendes Berdienft des verewigten Minifters."

Und das ist es in der That gewesen. Eine friedliche Entwicklung beider Kirchen, eine wenn auch nicht gemeinsame, so doch beiderseitig denselben Zweck versolgende Thätigkeit zum Wohle des gemeinsamen Baterlandes war dadurch sicher gestellt; und wenn Hengstenderg im Vorworte seiner Zeitung vom Jahre 1859 geschrieben hat: "wir können wohl ohne Uebertreibung sagen, daß Preußen noch keinen solchen Minister der Geistlichen Angelegenheiten geshabt, keinen, der so mit ganzem Herzen auf dem Grunde des Bekenntnisses der Kirche stand", so ist damit der Beweis gegeben, daß ernste Evangelische Christen in dieser bestreundeten Stellung zu Rom durchaus nichts Bedenkliches, mit dem Evangelischen Bekenntnis Unvereindares fanden.

Allerbings es gab auch Anbere, die anderer Meinung waren. Schon auf dem Kirchentage zu Bremen wurden Stimmen laut, die von der leidenschaftlichsten Berbitterung gegen die Römische Kirche Zeugniß gaben und sedwede Unserkennung berselben für Berrath am Evangelio erklärten. Der heftigste Widerspruch kam aus lutherischen Kreisen

Medlenburge. In einem Auffage bes Rovember- und Degember- Beftes ber theologischen Beitschrift von Diedhoff und Rliefoth, Schwerin 1860: "Carricaturen confervativer Rirch= lidfeit," bieg es u. A .: "Das lutherifche Glaubensgewiffen ftebt, wo es in lebenbiger Rraft ftebt, gu ibr (ber fatholifchen Rirche) im ansichliegenben Gegenfat. Dem Bapitthum gegenüber gilt noch immer als allein rechte Rorm bes Berhaltens ber Spruch: Gott erfulle euch mit Bapftesbaß! Rein Titel barf baran geftrichen werben. - Huch beute gibt es feine Evangelifche Glaubenstreue, Die nicht von Sag gegen bas Papftthum erfullt ift und fich nicht nach ben Berichten Gottes über die Gunber Rome febnt." Inbeffen blieben berartige Musbruche confessioneller Gebaffigfeit im Gangen boch nur vereinzelt und machten in weiteren Rreifen um fo weniger Gindrud, als fie gerade von ben Gubrern ber firchlich confervativen Partei auf bas entschiebenfte gurud's gewiesen wurden. Stabl erinnerte auf jenem Rirchentage baran, bag "Babrbeit und Gerechtigfeit" in jebem Streite ber Confeffion bas "Banner" fein muffe, und bag jene Borwurfe weber mit ber einen noch ber anderen zu vereinen feien; bag bie tatholifche Rirche auf bemfelben Glaubens= grunde ber ofumenischen Betenntniffe ftebe, wie bie Evangelifche und biefen ihren Glauben bethatigt habe burch ungabliche Genbboten und Blutzeugen unter ben Beiben und burd Thaten und Schöpfungen driftlicher Barmbergigteit. "Bie barf man", rief er aus, "eine Rirche, welche bie Ehre ihres Beilandes verfundigt und bie Fruchte ber Beiligung und ber Liebe tragt, eine Ausgeburt ber Solle nennen?" Die Begeichnung bes Bapftes als bes Antidriften in ben Schmaltalbifden Artiteln fei nur eine beilaufige, aus ber Sige bes Rampfes jener Beit ju erflaren, und felbft Graf Bingenborf, ben Riemand tatholifirender Tendengen befchuldigen werde, habe gefagt: "ich balte ben Bapft nicht fur ben Untidrift, fonbern fur bas rechtmäßige Oberhaupt ber Romifch tatholifden Chriften." In abulider Beife außert er fich in feiner

1859 erichienenen Schrift: "bie Lutherische Rirche und bie Union": "Der Bapft ift es nicht, ber ba nicht betennt, bag Befus Chriftus ift in bas Fleisch gefommen (1 30h. 4); im Gegentheil, ibm verbantt es bie Chriftenbeit, bag bas rechte Bekenntnig vom Cobne Gottes in jenen Lehrstreitigkeiten ihr bewahrt murbe; man barf boch bas apoftolifche Rennzeichen nicht geradezu umtehren. Gregor ber Große, Innoceng III., Bius VII. find nicht Bilber bes Untidrifts, fonbern anserlefene Ruftzeuge Chrifti." In feinem Monatsberichte über ben Bremer Rirchentag (Bolfsblatt 1852, p. 1323 ff.) fcrieb Leo: Wir muffen "bie Romifche Rirche beneiben, baß fie auf biefem Tage von Gingelnen geschimpft worben ift; in biefer Beife gefchimpft werben, beift allegeit : Recht betommen. Satte nicht auch bie Stimme ber Babrbeit, Liebe und Rraft in Bengftenbergs, Stahls und einiger Unberen Borten fich beutlich beraus boren laffen, wir murben nur mit tiefem Rummer auf biefe Bortommniffe binbliden. Bas follte aus Deutschland werben, wenn biefer Ton wieber angeftimmt wurbe, wenn wir in einen Rampf verwickelt wurden, wo wir bie Lichtfreunde und freien Gemeinden als unfere Bundesgenoffen zu betrachten hatten? Das allerbings mare - jum Ratholifdwerben." Ginem Gegner, ber ibn biefer und anberweitiger Behauptungen wegen unter Wieberholung ber gewöhnlichen Bormurfe gegen Lebre und Braris ber tatholischen Rirche angegriffen hatte, erwibert er G. 1471 : bie Romifche Rirche, von ber er (fein Gegner) rebe, tenne er nicht; er habe fie lange gefucht, aber nirgenbe gefunden. "Ginem Befpenfte aber, bas aus Collegienheften, ichlechten Beitungen und anderem Geschmiere auffteige, tonne er nicht fein ganges Leben nachjagen." "Nachbem bie Rampfer im Beftfälischen Frieben miteinanber fich vertragen haben," fagt Profeffor Rabnis, ber in allen feinen Schriften bie Cache ber lutherifden Rirche entichieben vertreten bat, "ift es nicht blog unnaturlich, fonbern auch unrecht, im Frieden bie Sprache bes Rampfes ju fuhren. Go unvernünftig es

ware, wenn ber breugifche Staat in feinem Bertebre mit Franfreich fich ber Rraftausbrude bebienen wollte, welche etwa bem alten Bluder ober einem Port in ber Site bes Rampfes mogen entfallen fenn, fo unvernünftig ift es, in ber Terminologie Lutbers, bei bem man überbaupt nicht bergeffen mag: Quod licet Jovi, non licet bovi, vom Bapfte u. f. w. fortreben ju wollen." (Die Gache ber lutberifchen Rirde gegenüber ber Union. Lpgg. 1854. G. 88 ff.) "Unfer gemeinfames Baterbaus, unfer gemeinfames Jugendland ift bie altfatholifche Rirche. Bir theilen mit ber Romifden Rirche bas apoftelifche, bas nicano-conftantinopolitanifche, bas athanafianifche Symbol, bas ift eine gewaltige Summe von Babrheiten. Und mas biefe wiegt, bas ift burch bie Entwidelungsgeschichte, welche unsere Rirche burchidritten bat, recht fublbar gemacht worben." Alfo, "wir follen ben Confensus bober anschlagen und tiefer burchfühlen lernen, ale es feither gefcheben ift. Darnach follten wir bie grunprotestantifche Bolemit, welche noch immer unter uns fo laut ift, endlich einmal aufgeben und aufhoren mit Freude gu begrugen, mas auf Rome Untergang binarbeitet. In einer Beit wie bie unfrige fallt ein Stud Chriftenthum, wenn irgend ein Romifdes Inftitut fallt. Und wie oft ichlagen blinde Protestanten jubelnd in bie Sande, wenn bas Geuer bes ichlechten Beitgeiftes eine Romifche Strafe ergreift, Die, wenn fie abbrennt, nothwendig eine protestantische nach fich giebt. Gieht man benn nicht, bag bie Dieberlage, welche Die Romifche Rirche von einer tyrannifden Bureaufratie erleiben muß, nothwendig eine Rieberlage unferer Rirche gur Rolge haben wirb"? Auch Bilmar bat es irgendwo ausgesprochen, bag ber Fall bes Papftthums bie Auflojung aller anderen Rirchenverbande nach fich gieben murbe.

Das rechte Lutherthum ift immer weit bavon entfernt gewesen, die Schroffheiten Luthers für wesentlich zu halten. Es hat im Gegensan zum Calvinismus trop aller dog= matischen Differengen der katholischen Rirche sich innerlich ver= bunben gefühlt. Gein Sauptbefenntniß, die Augeburgifche Confeffion, ift bei aller feiner Bolemit mefentlich irenifch, erfennt bie Grundlage ber firchlichen Berfaffung, Die bifchöfliche Juris-Diction und als oberfte Inftang ein öffumenisches Concil willig an und will auch in ber Lehre nach Melanchthons Berficherung "teinen Urtitel halten ober gu lehren geftattet haben, welcher ber beil. Schrift ober ben Concilien und Batern entgegen fenn foll". Das rechte Lutherthum trägt firchlich confervativen Charafter und will auf allen Gebieten bes firchlichen Lebens alles confervirt miffen, was aus bem ber apostolischen Rirche feimartig Berliebenen in normaler Beije fich entwickelt hat und als normal fich baburch ausweist, bag es mit ber beil. Schrift nicht im Biberipruche ftebt. Es ift febr richtig, bag biefem Grundgebanten gemäß nicht immer verfahren worben ift. In ben Sturmen ber Reformationszeit ift Manches gefallen, was hatte fteben bleiben follen. Bas aber Sunbeshagen bem Calvinismus als. Lob angednet, er fei barauf ausge= gegangen, von Grund alle einen Reubau, eine eigentliche Wegenfirche zu errichten, bas bat ben beutschen Reformatoren burchaus ferne gelegen. "Gegen bie tatholifde Mutterfirche". ichreibt Tholuck (bas firchl. Leben bes 17. 3ahrh. Abth. 1 S. 44), "mit welcher bie Lutherifche fich burch ein Continuitatsgefühl verbunden weiß, bewahrt fie, bei aller Rampf= fertigfeit gegen bas Papftthum, bennoch immer ein Bietats= gefühl." Polycarp Lenfer, Sofprediger in Dresben, gab 1602 eine Erklarung bes lutherifchen Ratechismus beraus und behandelt in ber Dedication an ben Rurfürften bie Frage: "Ob, wie und warum man lieber mit ben Bapiften Gemeinschaft haben und gleichsam mehr Bertrauen zu ihnen tragen foll, benn mit und gu ben Calviniften." Alle erfter Grund bafür wird angeführt, "wie wir mit ben Papiften in fo vielen wichtigen Artiteln übereinftimmen, wovon bie Calviniften bas Wiberfpiel lehren". Es war allgemeine Ueber= gengung, "baß eine tiefere Rluft vom Calvinismus trenne, ale von ber papitlichen Rirche" (Tholud, ebenbafelbit G. 51,

48). Benebitt Carpzow, ber 1666 als Professor ber Rechte in Leipzig starb und ben man den Gesetzgeber Sachsens nannte, behauptet in seiner Jurisprudentia pastoralis, die Obrigkeit durse eigentlich nicht zwei Religionen im Staate bulden; solglich seien Katholiken unter Lutheranern zu dulsten (tolerantur ergo Catholici inter Lutheranos); ruckssichtlich ber Calvinisten ist er zweiselhaft; jedenfalls seien sie nur dann zu dulden, wenn sie sich ruhig verhalten (quiete res suas agentes), andernfalls müßte man sie nach Röm. 16, 17 austreiben (jure expellentur).

Es fehlte bamale felbft an Soffnungen auf Biebervereinigung ber getrennten Rirchen nicht. Coon Lubwig V. bon Darmftadt (+ 1626), fonft ein Giferer fur reines Lutherthum, batte auf feinen Reifen in Dabrid und Rom ben Eindruck befommen, daß Rom doch nicht fo gottlos fei, als ihm Could gegeben werbe, er verbot bei feiner Rudfebr ben Glenchus gegen ben Bapft als Untidriften. Alehnlich ging es bem Sugo Grotius, als er aus Solland nach Franfreid tam; und feitbem murbe es fein Lieblingsgebante, eine Berfohnung ber ftreitenden Rirchenparteien angubabnen. Befannt find bie Unionsverfuche, ju benen Bifchof Boffnet im 3. 1668 ben Unftog gab und bei benen fatholifderfeits Bifdof Spinola und auf protestantifder Geite bie Belm= ftabter Theologen Gerhard Molanus, Sofprebiger Barthaufen, Calirt, ber Jungere, und Meyer, vor allen auch Leibnit fich betheiligten. Die vier protestantischen Theologen hatten fich zu einer Dentschrift vereinigt, beren Tenbeng babin ging, bie Brotestanten follten fich in bie Bemeinschaft ber tatho= tifchen Rirche und in bie Unterordnung unter ben Papit gu= rudbegeben; ein neues auch von ben Protestanten beschicktes Concil folle über bie ftreitigen Fragen enticheiben; bis babin aber tonne und folle bie Rirche bie verichiebenen Differengen bulben, wie fie bie Differengen ber Thomiften und Scotiften und Achnliches bulbe. Die Berhandlungen haben feinen Grfolg gehabt; aber naturlich murbe man protestantifcherfeits in fie gar nicht eingetreten fenn, wenn man noch bes Glaubens gewesen ware, Rom fei bas apotalyptische Babel und ber Papft ber Antichrift.

Immer ift auf protestantischer Seite eine von bebeutenben Mannern vertretene Stromung vorhanden gewesen, bie von allem Parteigeifte fich fern gu halten wußte, und, ba eine Wiebervereinigung ber Rirden allerbings fich als unmöglich erwiesen hatte, wenigstens Berftanbigung, Unnaberung und gemeinsame Urbeit auf neutralem Gebiete im gemeinsamen driftlichen Intereffe anzuftreben fuchte. Gin Berfuch biefer Urt war die Erfurter Confereng vom 3. 1860. Bengftenberg und Stahl erffarten allerbinge fich mit ihrem Programm nicht einverftanden. Aber fie war immer ein Zeichen ber in weiteren Rreifen obwaltenben Stimmung; und was fie gunachft anftrebte, gegenseitige "Sandreichung jur gemeinsamen Bertheibigung ihrer hochften Guter", weil beibe Confessionen "bem gemeinfamen Weinde gegenüber nur ein folibarifc verbundenes Beer, wenn auch in verschiebenen Glieberungen", zu bilben batten, war ein burchaus gefunder, übrigens auch anberwarts ichon oft ausgesprochener febr zeitgemäßer Bebante. Roch als bie Maigefete famen, erinnerte bie Butbardt'iche Rirchengeitung baran, bag ber Rampf ber Rirchen nur mit geiftlichen Baffen ausgefochten werben tonne, baß jene Gefete eine "Erbrudung" ber fatholischen Rirche feien und bag es "Schmerg und Mitleid erregen muffe, wenn ihr im lieben beutiden Lande bergleichen angesonnen werbe". Raum und Weg, ge= ordnete Freiheit und rechtlicher Boben muffe ber Rirche ge= geben fenn, um ihr Bert an ben Geelen gu thun: mar von biefer Geite ber ichon im 3. 1870 erinnert und baber geforbert worben, bag bas junge Raiferreich die bestehenden Rechte ber in Deutschland befindlichen driftlichen Rirchen ausbrudlich und öffentlich anertenne und nen bestätige. Das alfo war felbst noch im 3. 1870 Forberung und Ueberzeugung aller berer auf protestantischer Geite, bie ein offenes Muge für die Bedürfniffe bee nun einmal confessionell geschiebenen

beutschen Bolfes sich bewahrt hatten, und ba es bem leitenben Staatsmanne jest vor allem doch barauf ankommen mußte, das neue Reich auch innerlich zu stärken, so brauchte man nicht zu fürchten, daß die Kirchen in ihrer friedlichen Entwickelung und stillen Arbeit gestört werben wurden, und noch weniger glaubten wir fürchten zu mussen, daß, falls eine solche Störung doch ersolgen sollte, der gläubige Protestantismus, soweit er noch lutherisch ist, sich dabei betheiligen wurde.

(Schlugartitel im nachften Beft.)

## III.

## Monismus und Materialismus. 1)

"Es läßt sich seit geraumer Zeit ein so fataler Höllensstank von Schweselbampf und arsenikalischem Knobla uchdust auf Erben verspüren, daß die Mosetta allen honetten Christensmenschen den Athem versehen will. Biele lieben den Ruch, andern aber ist der Schwaden verhaßt wie Tod und Pestilenz." So schrieb vor fast einem halben Jahrhundert Görres in der Borrebe zu seiner Mustik. Es ist nicht schwer zu ersrathen, was gemeint sei unter dem "Höllenstank", über den Görres damals klagte; derselbe hat seitdem in sehr merklicher Weise an Stärke und Berbreitung noch zugenommen.

<sup>1) &</sup>quot;Der belebte und ber unbelebte Stoff nach ben neueffen Forichungs-Ergebniffen von E. Dreffel, S. J. (Ergangungsbeit ju ben Stimmen aus Maria Laach.") Freiburg, Gerber 1883.

Görres schrieb damals feine Mustik eben bagegen; er wollte, wie er sich ausbruckt, "nur ein wenig mit Heilthum rauchern und etwas Luftzug machen; zur Erleichterung und Erfrischung ber Beklommenen; freilich wieder ben Andern zum Verdruß."

Wefentlich bemfelben Zwecke, aber mit ganz anderen Mitteln bient die Schrift, die wir hiemit zur Besprechung bringen. Sie will die von dem Schwefeldampf des modernen Materialismus verpestete und getrübte Luft in etwas reinigen und klären. Die Klärungs: und Räucherungsmittel werden aber nicht aus den übernatürlichen Regionen der Mustik, sondern aus der Naturphilosophie der Scholastik einerseits und aus den Ergebnissen der modernen Natursorsch= ung anderseits entnommen.

Die Schrift zerfällt ihrem Zwecke gemäß in zwei Haupttheile, einen positiven und einen negativen. Der positive Theil gibt im ersten Abschnitt eine Charafteristik der leblosen, im zweiten eine Charafteristik der belebten Materie, und ein britter Abschnitt zieht allgemeine Folgerungen über den Unterschied der leblosen und belebten Waterie und das Lebensprincip.

Der Zweck und Inhalt ber zwei ersten Abschnitte ist ber Nachweis bes tiefgreifenden und wesentlichen Unterschiesbes zwischen lebloser und belebter Materie. Es wird nämlich im ersten Abschnitt aus chemischen Thatsachen und Gesetzen bewiesen, "daß jeder und aller unbelebte Stoff von Natur aus dem stabilsten Gleichgewichtszustande, dem Zustande möglichster Ruhe und größter Unveränderlichseit zustrebt." Berstärtt und abgeschlossen wird der Beweis für diese Thesis durch ein besonderes Kapitel über den Krystall als Endzustand der stofflichen Ausbildung, beginnend mit den Worzten: "Die Atome streben erst nach den sesten demischen Berbindungen, dann in diesen zum sesten Uggregatzustand und in diesem endlich zu frystallinischer Bollendung." Die Schilderung der Krystallsormen, ihrer Schönheit und Regelzmäßigkeit ist in schwungvoller Sprache gehalten und eine

ber interessantesten Partien bes Werkes. Ueberhaupt weiß ber Versasser bas an und für sich etwas trockene und auch schwierige Thema in anziehender Weise zu behandeln, burch Anwendung einer allgemein-verständlichen, klaren Diktion und bisweilen auch durch Jronie.

Der zweite Abidnitt, bie Charafteriftit ber belebten Materie, banbelt febr eingebend von ben organischen Bellen, beren Bau und ben mannigfaltigen Bewegungen in ihrem Innern. Much auf die vitalen Leiftungen ber aus Bellverbinbungen entftanbenen complicirten Organe, inobesonbere ber Musteln wird Bezug genommen. Gine Gegenüberftellung ber belebten und unbelebten Materie binfichtlich ihrer Unlage aur Bewegung faßt bie wichtigften Unterschiebe, bie in biefer Sinficht bestehen, furg gufammen : "Dort Tenbeng gum moglichft Stabilen, bier gum Labilen; bort bie Bollenbung bes Stoffes in ber Rube, bier in ber allfeitigften, umfangreich= ften Bewegung; bort bilbet bie Bewegung nur einen geit= meiligen Uebergangsauftanb zwischen ben angeftrebten Rubelagen; bier ift bie wirkliche ober vielleicht auch nur icheinbare Rube eine burch außere Umftanbe aufgenothigte vorübergebenbe Paufe, ober aber bie Bernichtung bes Lebens." - Bur Erlauterung und Bestätigung beffen, was herr Dreffel über bie Bewegung ber unbelebten Materie als Uebergangszuftand gu einer angeftrebten Rubelage fagt, erlanbt fich Def. von Beobachtungen, bie er turg vor Lefung biefer Schrift bei Berfiellung von Rrnftallpraparaten für bas Mifroffop gemacht batte, Giniges zu erwähnen. Wenn man einen Tropfen von Quedfilberchloriblofung ober von Bernfteinfaure, lettere in Alfohol aufgelost, auf einem Glafe unter ein gutes Di= froftop bringt und beobachtet, fo fieht man anfange lebhafte Bewegungen in ber Fluffigfeit, man fieht manchmal gabllofe fleine Rorperden, fast wie bie Wloden eines Schneegeftobers, nach allen Richtungen in ber froftallifirenben Rluffigfeit fich tummeln; aber icon nach einigen Setunden ober jedenfalls einigen Minuten beginnt am Ranbe bes Tropfens bie Rrystallisation, schreitet rafch gegen bas Innere fort und es tritt Rube ein.

Hebrigens ift biefer von bem Berfaffer mit Recht betonte Begenfat gwifden unbelebter und belebter Materie in Rudficht auf Bewegung und Stabilitat icon por gebn Jahren auch bon einem anbern Schriftsteller, ber freilich auf gang anberem Standpuntte fteht, bemertt und hervorgehoben worben, nämlich von Guftav Theobor Rechner in ber Schrift: "Ginige 3been gur Schöpfunges und Entwicklunges geschichte ber Organismen" (Leipzig 1873). Daß herr Dreffel von biefer Schrift teine Rotig nimmt, icheint uns nur erflärlich gu fenn unter ber Borausfetjung, bag ibm biefelbe unbefannt geblieben. Siefur fpricht auch, bag ungeachtet ber Gleichheit bes Grundgebantens bie Durchführung und Begrundung beffelben in ber Schrift von Dreffel feine Abhangigfeit von Gechner erfennen lagt. Die 3bentitat bes Grundgebantens wollen wir aber burch ein furges Citat aus Rechner's Schrift barthun. Er fagt (G. 36): "Bei allen Berichiebenheiten, welche bie Bewegung ber Theilchen in organifden und unorganifden Moletulen annehmen fann, besteht für bie unorganischen Moletule eine fundamental größere Unnaberung an bie abfolute Stabilitat." Ferner: "Sienach gebt auch, allgemein gesprochen, bie Tenbeng gur Stabilitat viel mehr babin, organifche Buftanbe in unorganische zu verwandeln, als umgefehrt; und in berfelben Tenbeng ift ber tiefere Grund gut fuchen, weghalb ber unorganifche Buftand feine Organismen aus fich beraus= gebaren tann. Es mare ein Biberfpruch gegen bas Brincip." Go Wechner.

Dieselbe Folgerung, welche er in ben so eben angeführeten Stellen ausspricht, finden wir in etwas andern Worten bei Dreffel, welcher im dritten Abschnitt des ersten Theils "Allgemeine Folgerungen" S. 98 sagt: "Kann der Gegensaussischen der belebten Materie und ber unbelebten wohl flarer und allgemeiner, schroffer und fundamentaler gedacht

werben, als die bisher betrachteten Berhaltniffe ihn zeigen? Wenn nun aber die belebte Materie und die unbelebte in ihrer innersten Natur verschieden angelegt sind und nach contraren Seiten anseinanderstreben, wie fann da aus der unbelebten Materie sich die belebte entwickeln? Wie kann da das Lebendige für einen besondern Entwicklungszustand bes anorganischen Stoffes gehalten werden?"

Daß tropbem beute fo Biele fich abmuben, eine folche Unficht gu beweisen, fur biefe auffallenbe Ericheinung finbet ber Mutor bie erflarenben Urfachen einmal in bem materiali= ftifden Gifthaud, ber in unfern Tagen über alle Bauen und Lander babinweht, und bann in ber beutigen Methobe ber Forfchung, die wefentlich eine mechanisch = analytische ift und burch bie einseitige Beschäftigung mit ben ifolirten materiellen Theilen ben Foricher nicht felten babin führt, bag er unfabig wird, bie getrennten Theile in eine andere Berbindung ju bringen als in eine rein außerliche und medanifche. 3ch glanbe biefen Urfachen noch eine britte, febr einflugreiche gufugen zu muffen, nämlich bie fatale Borliebe ber mobernen Biffenicaft fur ben Monismus und ihre Untipathie gegen jebe Urt von Dualismus.' Beibe gufammen bewirten, bag bei ber Betrachtung ber Raturmefen bie Bermanbtichaften und Bufammenbange aufgefucht, bie Unterschiebe aber, mogen fie noch fo groß und tief fenn, theils überfeben, theils zu gering tarirt merben. Und ba bie Berichiebenheit, auch wenn fie fundamental ift, boch niemale fo groß fenn tann, bag alle Aehnlichkeit und Analogie ausgeschloffen mare, fo bleibt bem, ber einmal in bas moniftifche und materialiftifche Borurtheil verliebt ift, immer bie Doglichkeit offen, bie Aehnlichkeit, mag fie auch noch fo flein ober gufällig fenn, ale Sauptfache, und bie Berichieben= beit als Rebenfache, ober als burch ftufemweise llebergange entftanben gu betrachten. Diefe Divellirungefucht ift es, bie burch alle Formen bes Materialismus fich hindurchzieht, inebefondere auch burch jene brei, welche bie Dreffel'iche

Schrift in ihrem zweiten Saupttheile, zu bem wir uns nun wenden, ber Kritit unterzieht.

Schon die Ueberschrift des zweiten Theiles: "Kritik der antidualistischen Lebenstheorien" zeigt, daß diese Kritik gegen Monismus und Materialismus zugleich gerichtet ist. Es wäre beghalb vielleicht gut gewesen, wenn der Autor im Beginne dieser Kritik zuerst im Allgemeinen über den innern Zusammenhang zwischen Monismus und Materialismus eine kurze Auseinanderschung gegeben hätte.

Die Kritik erstreckt sich im Speciellen auf brei Formen bes Materialismus: ben chemischen, physikalischen und psychischen. Als chemischen Materialismus bezeichnet ber Autor jene Lebenstheorie, welche es unternimmt, das Leben aus chemischer Zusammensehung und Wirkungsweise ber (unorganischen) Elemente zu begreisen; physikalischer Materialismus wird jene Lebenstheorie genannt, welche die Eigenthümslichkeit des Lebens nicht in die besondere chemische Natur des belebten Stoffes, sondern in die eigenartige Zusammenordnung der Stofftheilchen verlegt. Unter dem Titel "psychischer Materialismus" endlich fritisirt der Autor sene Lebenstheorie, welche zugesteht, daß rein chemische und physikalische Kräste zum Lebensprincip ausreichen, und darum den Atomen und Molekeln seelische Kräste zuschreibt.

Es wurde über die Grenzen und Aufgaben einer Recension hinausgehen, wenn wir bei jeder dieser drei Formen
von Materialismus einerseits die Gründe und Schlüsse ber
materialistischen Theorie und andrerseits die Kritik und Wiberlegung auch nur in Kurze stizziren wollten. Aber einige
allgemeine Gesichtspunkte glaube ich hervorbeben zu sollen.

Ein gemeinsamer Fehler ber hier fritisirten Theorien ist die auf äußerst schwachen Füßen stehende Logit der Wortsführer des Materialismus, welche sich zeigt in den Schlußsfolgerungen aus den naturwissenschaftlichen Thatsachen, und mit Recht wendet der Krititer gegen solche Logit bisweilen auch die Seißel des Spottes an. Der Autor zeigt sich in

ber Kenntniß ber einschlägigen empirischen Thatsachen als Naturkenner und seinen Gegnern ebenburtig, in ber logischen Berwerthung und Beurtheilung der Thatsachen aber als gut geschulter und überlegener Scholaftiker. Wir wollen aus ber Kritik bes physikalischen Materialismus ein paar Proben entnehmen.

Gine Thatfache, worauf biefer Materialismus fich ftugen will, ift bas Borfommen von Giweiß in frostallifirtem Buftanbe. Gimeiß ift eine fpecifijch organische Gubftang und tann bennoch froftallifiren. Daraus wird nun umgefehrt die Möglichfeit gefolgert, bag burch Kruftallifation Organisation und Leben entstehe. Diefer Golug hat benfelben Werth, wie wenn Giner fo fchliegen wurde: Gin Organismus fann in Bermefung übergeben; aljo tann umgefehrt bie Bermejung einen Organismus erzeugen. Um nichts beffer ift bie Logit von Brofeffor 3. Bernftein, ber, um es mabricheinlich gu machen, bag burch phyfitalifche Contaftfrafte im Bereine mit Rroftallisation Organismen entstehen fonnen, auf bie Gieblumen, welche im Winter an Tenfterscheiben fich anfeten, und auf bie baumartigen Zeichnungen in Schnittflachen von Gefteinen hinweist. Ref. erinnert fich hiebei unwillfürlich an Beobachtungen, bie er felbit fürglich bei Berftellung mitroffopischer Rruftallpraparate gemacht und zwar an einer Substang, bie gufällig ben Ramen bes Berrn Bernftein führt, namlich an fruftallifirenber Bernfteinfaure. Gie gibt wunderschöne und zierliche Formen von Begetabilien, 3. B. bon Grafern, Farrenfrautern, Baumen, welche im polarifir= ten Lichte fogar auch bie Farben von Pflangen zeigen, fo bag bie Mehnlichfeit eine vollendete ift. Diefe Rroftallifationen ber Bernfteinfaure batten fur bie Argumentation bes herrn Bernftein gang besonders gepaßt. Doch boren wir, was bie Rritit Dreffels über ben logifden Berth folder Argumente außert. Er fragt G. 168: "Bas murbe wohl herr Bernftein fagen, wenn Zemand allen Ernftes es unternabme, ibm gu beweifen, bag ber glangenbe Mond am nacht= lichen Simmel nichts Unberes fei als ein hollanbifder Ras in bengalifder Beleuchtung? Und boch ließe fich biefer Beweis nach ber von ihm felbit befolgten Dethobe gerabe jo gut fuhren." 3ch bin mit bem in biefer Frage liegenben Urtheil über folche Beweisführung einverftanben; aber ich munichte, bag ber Rrititer auch ben tiefer liegenben und allgemeinen Grund folch oberflächlicher Beweisführung auf= gebeckt hatte. Mußer ben ichon oben bervorgehobenen Wehlern ber materialistischen Theorien ift noch ein anderer methobo= logifder Grundfehler, ber allen biefen Theorien mit Ginfchluß bes Darwinismus gemeinfam ift, hervorzuheben. Er befteht barin, bag ber Materialismus, wenn er aus ben Erichein= ungen und Manifestationen ber Raturmefen Rudfcluffe beguglich bes Wefens und ber Urfachen gieht, in einseitiger Beife gewiffe Rlaffen von Erscheinungen bevorzugt, und gwar gerabe folde, welche bie alleraugerlichften und wenig geeignet finb, einen ficheren Schluß auf bas innere Wefen ber Dinge baraus gu gieben.

Bir muffen namlich bei ben fur folche Schluffe in Betracht tommenben Erscheinungen zwei Rlaffen unterscheiben. Die eine Rlaffe umfaßt bie morphologischen Gigenschaften, außere Geftalt und innere Strufturverhaltniffe; bie anbere Rlaffe umfaßt bas attive und paffive Berhalten, bie Runt= tionen und Leiftungen ber Dinge. Bir tonnen biefe letteren Ericheinungen im Gegenfat ju ben morphologischen funttionelle nennen. Beibe Rlaffen von Ericheinungen find von Bebeutung, wenn es fich barum hanbelt, auf bas Befen und bie Befensverschiebenheit ber Dinge Schluffe ju machen; aber fie find nicht von gleichem Berthe für biefen 3med. Die funttionellen Ericheinungen und Gigenichaften haben in biefer Begiehung viel höheren Werth als bie morphologifchen. Bwei Menfchen tonnen an Geftalt einander fehr abnlich, und in Bezug auf geiftige Leiftungefähigfeit und Moralitat himmelweit verichieben fenn. Mus ber außern forperlichen Beftalt bes Erlofere batte Riemand mit Sicherheit auf bie

göttliche Dignität feiner Person schließen können, aber in seinen Worten und Wundern offenbarte sie sich. Doch es ift nicht gerade nöthig, so hoch hinaufzusteigen; jeder Chesmiker weiß, daß die Reaktionen, also das funktionelle Bershalten einer Substanz viel bessere Anhaltspunkte bietet zur Erkennung der chemischen Natur derselben, als das äußere Aussehen. Soviel also dürste durch diese Beispiele klar gemacht senn, daß die funktionellen Manisestationen der Raturwesen für die Schlüsse auf das innere Wesen einen viel höhern Werth haben, als morphologische Merkmale, namentslich die rein äußerliche Gestalt.

Aber wie verfährt nun ber Materialismus in feinen Schluffen aus ben Ericheinungen? Er bevorzugt in einfeitiger Beife bie morphologischen Erscheinungen und unter biefen wieber bie alleraugerlichften. Beweis biefur ift jene in ber Schrift von Dreffel G. 157 fg. ermahnte und wiberlegte Theorie, welche aus ber außern Mehnlichkeit ber auf chemifdem Bege erzeugten Bellen mit organifden eine mefent= lich gleiche Ratur beiber folgert. Solang aber biefe Chemiter ihren funftlichen Bellen nicht auch bie Lebensfunktionen ber organifden Bellen geben, bat alle außere Formabnlich= feit nicht bie minbefte Bebeutung. Daffelbe gilt von jenen Rroftallifationen, welche bie außere Beftalt von Begetabilien nachahmen. Doch ber Materialismus bangt fich an biefe nichte beweisenden außern Aehnlichfeiten, weil fie feiner Sprotheje icheinbar gunftig find. Um traffeften zeigt fich bieje Oberflächlichfeit in ber neuestens wieber vom boben Ratheber berab vertunbeten Lehre, bag ber Menich ein 216= tommling und Bruber bes Affengeschlechtes fei. Die Saupt= grunde, um biefe Theorie planfibel gu machen, find hergenommen von ben anatomifden, alfo morphologifden Aehn= Udfeiten bes menichlichen Rorperbaues mit jenem ber Uffen. Der bimmelweite geiftige und moralifche Abstand bes Menichen rom Affen und ber gesammten Thierheit ift fur bie Affentheoretifer eine hochft untergeordnete Gache, womit fie eben soviel, aber anch nicht mehr beweisen, daß ihnen der Geist Richts, Materie und Gestalt Ales ist. Aber wir sehen, daß System in der Methode ist, und zwar daß in der ganzen Naturbetrachtung, von Krystallen und Pflanzen angesangen bis hinauf zum Menschen, die äußern morphologischen Aehn-lichteiten als Beweise für innere Wesensverwandtschaft und sür Entstehung des Höhern aus dem Niedern a tout prix gelten sollen. Die erbärmliche Logik, die darin sich verräth, hätte sürwahr keinen Grund, über die Scholastik zu schimpsen, sondern von derselben zu lernen, wie denn auch Dressel Scholastiker, die sich freilich auf anderm Boden bewegen, neben die des Herrn Bernstein, und man wird bei vorwurtheilsfreier Beurtheilung zur Ueberzeugung gelangen, daß sie sich wie Tag und Nacht von einander abheben."

Aus dem fritischen Theil verdient noch besondere Erwähnung die gründliche Wiberlegung der aus dem physischen Gesetze der Erhaltung der Kraft entnommenen Einwendungegen die Annahme eines von der Materie verschieder Lebensprincips.

In die Kritik des Materialismus, und zwar des pkalischen, eingestochten ist eine kurze positive Auseinassehung der eignen Ansicht des Autors über die Bereinis weise des Lebensprincips mit der Materie in den sorganischen Naturwesen. Gemäß den Principien blastischen Naturphilosophie, an denen der Autor sichm das Lebensprincip identisch mit dem, was die als forma informans bezeichnet. "Die Materie, den Organismus aufgenommen ist, hat sich mit der princip so serschwolzen, daß alle Thätigkeiten von einem substantiellen Ganzen, von einer Thätigen ausgehen. Diese Wesensverschmelzum anderes, als sene informatio substantialis, lastischen Philosophen von seher zur Erklä

wefen fur nothig hielten." Mit biefer principiell icolaftifchen Muffaffung fucht Dreffel, ale Raturforider, Die geficherten Ergebniffe ber Chemie und Bhufiologie, fowie auch ben naturmiffenschaftlichen Atomismus infoweit, als es unbeschabet ber icholaftifden Principien geicheben tann, ju vereinbaren. Siebei wird in ber Anertennung ber Atomiftit fo weit ale moglich gegangen. Go wird G. 180 bemerft : "Manche eingelne Ericheinungen icheinen beftimmt barauf bingubeuten, baß bie fpecififche Atomtbatigfeit in bem belebten Organe fortbeftebt." Muf G. 182 ift von "einem Bebarren ber Mtome im lebenben Organismus", und auf G. 183 von ber Sineinnahme ber Atomconftitution in ben Organismus bei ber Aufnahme und Affimilation ber Rabrung bie Rebe. Diefer Berfuch, Scholaftit und Atomiftit gu vereinbaren, wird vielleicht bei folden Scholaftifern, welche mit ben Ratur= wiffenicaften weniger vertraut find, Widerfpruch finden; aber ich geftebe offen, bag ich biefen Berfuch mit Freuden begruße und nicht blos fur berechtigt, fonbern auch fur ein bringenbes Beburfniß halte, indem ich ber llebergeugung bin, bağ es nicht angebt, alle und jebe Atomiftit einfach von vornberein abzuweisen. Bon biefer Unficht icheint auch ber Berfaffer bes Artifele uber bie fieben Beltrathiel von Du= Bois-Reymond in biefen Blattern (Bb. 89, G. 840 ff.) ausgugeben, indem er bie Atomiftit und bas Lebensprincip gugleich in Schut nimmt.

Moge bie vorliegenbe Schrift, nachbem fie in geringem Umfang vielen und wichtigen Inhalt bietet, recht Biele von ber Grundlosigkeit der materialistischen Theorien überzeugen oder in dieser Ueberzeugung befestigen. Dressels Arbeit geshört zu dem Besten, was gegen den Materialismus gesschrieben ift.

## Der handelspolitifche Mittelweg nach Afien.

3m taiferlichen Archiv in St. Betersburg ift eine intereffante Dentidrift an ben Cgar Alexander IL aufbewahrt, welche ben General Beinrich Antonowitsch Leer gum Berfaffer bat. Diefer mit ben Berhaltniffen Ruglands und Central-Mfiens wohlbertraute Offigier ichreibt an einer Stelle: "Jeber ftaatlich organifirten Ration ift von ber Borfebung eine große Aufgabe auf ihren Lebensweg mitgegeben worben. Rugland bat bie feinige icon einmal erfullt, indem es fich als Schutwehr Europa's gegen ben Ginbruch ber Tartaren, als ein Ball gegen eine neue Bolferwanderung affatifcher Barbaren, ale ein Retter fur bie Civilifation Befteuropa's erwies. Die Diffion Ruglands bat aber bamit ihren Abichlug nicht gefunden. Es bat vielmehr noch ben Beruf, ben Boltern Uffens eine bobere Civilisation gu vermitteln. Sierin liegt bas politifche Programm und bie militarifche Aufgabe Ruglands vorgezeichnet: Defenfive gegen Beften, Offenfive gegen Often."

Dieses politische und militärische Programm weicht ansicheinend von den Kundgebungen ab, mit welchen die Kattoff, Stobeleff, Atsatoff, Fadejeff und andere Apostel des Mosto-witerthums den Bernichtungsfrieg gegen die "faule Civilisation des Westens" predigten und hie und da immer wieder von neuem predigen. Allein in der That und Wahrheit wird mit Besolgung des Nathschlages, den der besonnene

General Leer gegeben hat, ber gleiche Zwed, wenn vielleicht auch etwas langfamer, bafür aber um so sicherer gefordert und erreicht, der Zwed nämlich, die Macht Außlands gegen Europa hin zu erweitern. Die Fortschritte Außlands in Usien find auch Fortschritte gegen den Westen.

Schon Cgar Peter I. richtete fein Mugenmert ebenfo febr nach Dit wie nach Gub, Rord und Weft. Bei feinem Regierungsantritt öffnet fich fein Reich gegen Guben und Diten nur auf's Rafpifde Meer, bas naturliche Debenche ber Unwohner ber Wolga und ben alten Mittelpunft bes Bertebre ber turanifden ober ifpthifden Bolfer mit ben arifden Raffen. Inbeffen bauerte biefe Begrengung nicht lange. Mostowien erreichte bald jenfeits ber gangen Breite von Bolar : Mfien auf eine neue Welt fich öffnende Meere, feit fubne Rojaten bie unermeglichen Deben Gibiriens ibm unterworfen batten. Der Buwachs an Landergebiet mar freilich fur ben Moment wenig ausbentungefabig, allein gerabe bie Unermeglichfeit ber Debe brangte nach vorwarts jur Groberung ergiebigerer Lanberftreden. Es wurde eine erfte Unftrengung gemacht, um von bem unfruchtbaren Blateau von Ochoist an bie fruchtbaren Ufer bes Amnr binabqu= fleigen und fich an ben Thoren von China und im Ungeficht Rapans feftaufegen. Der Amurftrom bebeutet bie Berridaft über bie öftlichen Tartaren und mit ber Beit über alle tartarifden und turtifden Stamme von Mittelaffen; er bebeutet ben Ginflug auf China, bie Erfcliegung ber japanifchen Meere und bes Stillen Oceans. (Bal. La Russie et l'Europe par Henri Martin). Für bieje Unternehmung war es aber noch ju frub. China war noch gu fraftig, bie Groberung im fernen Often warb aus ber Sand gegeben, bas Umurgebiet ben Chinefen gurudgeftellt. Doch Beter fleg Affien nicht aus bem Muge. Zwar verlor er bie 1723 ben Berfern abgenommenen Gebiete am Rafpifden Meere wieber an ben friegerifchen Goah Rabir, allein in ber Bwifdengeit naberte fich Gibirien im Gubweften bem mittIeren Afien burch bie Besethung ber Gegend von Omst, welche großentheils anbaufabig ift.

Die von Peter I. in Gang gesetzte Maschine ber Ersoberung stand selbst unter den mittelmäßigen oder ausschweissenden Regenten nicht still, welche auf den "Begründer des russischen Weltreiches" solgten. Unter Katharina wurde das Werk Peters nen ausgenommen und setzte sich nach ihr am Kaspischen Meere kräftig fort. Die christlichen Czare von Georgien, südlich vom Kaukasus, zwischen der asiatischen Türkei und Persien wurden vermocht, sich als Vasallen Rußslands zu bekennen und dann ihr kleines Königreich dem Kaiserreich zu vermachen. "Hier hat", rust Henri Martin aus, "die Mine das Bollwerk durchbrochen, von wo aus Asien in die Lust fliegen wird."

Rugland batte ben fautafischen Ifthmus noch nicht in Befit : weber beffen Beftfufte am Schwarzen Deere, bie thatfachlich unabhängig mar, wenn auch bie Turten einige Reftungen befest bielten, noch bie Offfeite nach bem Rafpifchen Meere gu, noch bie centrale Gebirgemaffe, bie mit unabbangigen Stammen bicht befett mar. Beim Regierungsantritt Mleranbers I. (1801) behaupteten bie Ruffen bort eine Seerftrage mitten burch bas Bergland, ben Engpag von Dariel, und bieg fcmale Band wurde ohne Unterlag von ben Bergvollern abgeschnitten. Aber bereits gwolf Jahre fpater hatte Rugland ben Perfern mehr als die Salfte von Peters I. Groberungen entlang bem Rafpifchen Meere bis zum Arares wieber abgenommen. Die fleinen driftlichen gurften in ber Nachbarichaft Georgiens wurden fammt einem Stud ber Beftfeite bes Raufajus, bem antiten Roldis, unterworfen. Schon mar ber Rautajus mit feinen helbenmuthigen Bolterichaften faft von allen Geiten burch ruffifches Gebiet umfcbloffen. Best begann bie fechzig Jahre bauernbe Belagerung ber großen affatifden Bergfefte Girtaffien, ber Riemand Sulfe und Entfat guführte. Muf ber anbern Geite bes Schwarzen Meeres hatte Rugland icon 1812 feine Brengpfable, die unter Peter bieses Meer nur berührten und unter Katharina bis zum Oniestr vorgeschoben worden waren, bis an den Pruth und die untere Donau vorwärts gerückt. Die Donaumundungen waren erreicht und, wenn auch Rußland durch den Krimfrieg zeitweise davon abgedrängt wurde, so steht es heute trot des Berliner Bertrages im Begriffe, die schiffbare Mündung durch Correttion des Kilia urmes auf seine Seite zu bringen. Weber die Revolution, noch die Kriege Napoleons I. und der Westmächte, noch die Aufstände untersochter Bölker, noch die Einsprachen des gesammten Europa vermochten den Fortschritt der Russen im Orient aufzuhalten.

"Der Schatten Beters mag gufrieben fenn: bas Bert idreitet fort." Unter Ritolaus wurde bie Broving Eriwan, in welcher ber Batriarch von Armenien refibirt und ber Mrarat ber biblifchen Ueberlieferung fich erhebt, ben Berfern und ein frifdes Stud von Armenien ben Turfen abgenom= men. Die thatige und gewandte armenische Raffe, in hohem Grabe gu Sandel und Reifen geneigt, trat mehr und mehr in Ruglands Dienft; ber Lauf bes Arares murbe überidritten, Betere I. perfifche Groberungen beinabe vollftanbig erreicht: ber Bertrag von 1846 überlieferte ben Ruffen bie Tete ber Beerftrage nach Indien. Aber noch war biefe Strafe ein unficherer Befig. Erft bie gangliche Befiegung ber tautafifchen Boller verlieh ber wichtigen Position bie nothige Dedung. Rugland halt burch ben Rantafus ben Chluffel von Beftafien in ber Sand, bat freien Gintritt in bie affatische Turfei und nach Indien. Die Offenfive gegen Diten ift aber nicht blog Defensive, fonbern auch Offensive gegen ben Beften. "Conftantinopel", fchrieb 1835 ber eng= lifche Befandte bei ber Pforte Lord Bonfonby, "athmet nur im Schatten bes Rantajus." "Die Plane Ruglanbs", fcrieb 1838 ber englische Gefandte in Berfien, Gir John Dac Reill, "haben ein weiteres, viel bebenflicheres Biel als ben Befit ber tautafifchen Provingen, welche bis beute nur

Rafchmir und Indien! Die Romaden, die einft Indien er= obert und bas Reich ber Grogmoguln gegrundet haben, werben jum Ungriff auf Indien bienen. Bie lange noch und auch bie Mongolen werben gleich ben Rirghifen bie Dberherrlichfeit ihrer ruffifchen Bermanbten anerfennen! Das gibt über 10 Millionen Barbaren, eine wilbe, gut berittene und, wenn entsprechend bewaffnet, auch fur große europäische Beere gefährliche Rriegerhorbe. Freilich ift ber Beg nach Europa lang, boch vor Zeiten mußten ihn biefe Momaben gang genan. Seutzutage fann ber Beg erfpart merben: Europa fann in Ufien geschlagen werben. Und mit wie wenig Beraufch geht Rugland in Mien vor? Rur ab und au, in Zwifdenraumen von funf, gebn und mehr Sabren tommen beftigere und blutigere Bor = und Bufammenftoge vor, aber gleich werben bie größten Erfolge und Unnerionen von ben ruffifchen Rebern und Diplomaten als unabweisliche Röthigung gegenüber bem Barbarenthum, als ungefährliche und harmlofe Stappen ber - europäischen Civilifation bin= geftellt. Die Ruffen machen feinen garm wie bie Frangofen wegen Tontin, langfam und ficher umfpinnen fie Berfien, gewinnen bie Afghanen und, mabrent bie Englander ihre Truppen über ben Simalana gurudgieben, funbigen fie fich burch Intriguen in Indien an. "Der Gund und ber Bosporus", fagte Ggar Alexander I., "find bie Schluffel unferes Saufes". Ronnten biefe nicht in Indien hangen?

Die Ruffen verneinen es. Die mostowitische Presse ist wie auf eine gemeinsame Parole seit Jahrzehnten eifrig bestrebt, England wegen Indiens zu beruhigen. Namentlich verdoppelt sich der Eifer, so oft die asiatischen Eroberungsspläne wieder um einen Ruck weiter verwirklicht werden sollen. In solchen Zeitläusen lenken die russischen Offiziösen die Ausmertsamkeit Europas sogar mit Borliebe vom Often ab gegen Westen, indem sie ein großes Geschrei von den "schwarzen Punkten" an der Oftsee, am Schwarzen Meer und zwischen den beiden Flanken machen. Sie spotten siber

Infel Cagbalien und ber langen Ruftenftrede Sapan gegenüber gelagert. Babrent am Stillen Ocean anger Schiffe. Stationen eine Rlotte begrundet und ber außerfte Diten bes Reiches burch eine ununterbrochene Telegrapbenlinie mit bem Beften in Berbindung gefest wurde, mußten fich bie Rirghifen bem Scepter bee Egaren unterwerfen. Schritt vor Schritt ging es vom Aralfee an ben Gluffen binauf: an bem Drus und Jarartes ber Grieden, bem Umu = Deria und Gir-Deria ber Turfo = Tartaren. Mehrere Armeen wurden von ber Bufte verichlungen. Richts bielt ben Bormarich auf. Der Biberftand ber friegerifden Bolfer wurde mit furchtbarer Gewalt niebergeichlagen. Die Barbaren und Salbbarbaren bengten fich vor bem Erfolge bes Giegers. Taidfend, bas bie Ruffen felbft "bas Centrum ber Sanbelsftrage Mittelafiens nennen"; Samartand, Die alte Refibeng Timurs; Bochara, bas Centrum bes Rarawanenbanbels gwifden Europa und Affen; Chima, ber Mittelpuntt eines fruchtbaren Landes; Merm, bas lette Bollwert ber Tefe-Enremenen; eine Stadt um bie andere, eine Daje um bie anbere, ein Chanat nach bem anbern unterlag ben Ruffen.

Blutgetrantie Schlachtselber, zerftorte Orte, entvollerte Gegenden und neue Forts bezeichneten den Wandel der Ruffen. Aber nicht allein das! Gleich den römischen Solsdaten errichten die siegreichen Heere überallhin bessere Straßen, die Bertehrsmittel werden gehoben, der Handel breitet sich mächtig aus und schon vor manchem Jahr rief der Reisende Bambern bewundernd aus: "Ein Blick auf die Bazare von Bochara, Chiwa und Karschi genügt, um den immensen Juwachs des rufsischen Handels anschausich zu machen, und es ist gar nicht übertrieben, wenn man behauptet, daß es fein Daus, kein Zelt in Mittelassen gibt, wo nicht einer ober der andere Artikel aus Rußland zu finden wäre." Das rufsische Handelsgediet dehnt sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt aus. Schon reicht es nach Afghanistan herein, es steht an der Kette des Hindu-Kusch und dabinter liegt Kabul,

Rafdmir und Inbien! Die Romaben, bie einft Inbien erobert und bas Reich ber Grogmoguln gegrundet haben, werben gum Angriff auf Indien bienen. Wie lange noch und auch bie Mongolen werden gleich ben Rirgbifen bie Dberherrlichteit ihrer ruffifden Bermanbten anerfennen! Das gibt über 10 Millionen Barbaren, eine wilbe, gut berittene und, wenn entsprechend bewaffnet, auch fur große europaifche Beere gefährliche Rriegerhorbe. Freilich ift ber Beg nach Europa lang, boch vor Zeiten mußten ihn biefe Romaben gang genau. Beutzutage fann ber Weg erfpart werben: Europa tann in Ufien geschlagen werben. Und mit wie wenig Beraufch geht Rugland in Affen vor? Rur ab und au, in Zwischenraumen von funf, gebn und mehr Jahren tommen beftigere und blutigere Bor = und Bufammenftoge vor, aber gleich werben bie größten Erfolge und Unnerionen von ben ruffifchen Rebern und Diplomaten als unabweisliche Rothigung gegenüber bem Barbarenthum, als ungefährliche und harmlofe Etappen ber - europäischen Civilisation bin= gestellt. Die Ruffen machen feinen garm wie bie Frangofen wegen Tontin, langfam und ficher umfpinnen fie Perfien, gewinnen bie Ufghanen und, mabrend bie Englander ihre Truppen über ben Simalana gurudziehen, fundigen fie fich burch Intriguen in Inbien an. "Der Gund und ber Bosporus", fagte Ggar Alexander I., "find bie Schluffel unferes Saufes". Ronnten biefe nicht in Indien hangen?

Die Russen verneinen es. Die mostowitische Presse ist wie auf eine gemeinsame Parole seit Jahrzehnten eifrig bestrebt, England wegen Indiens zu beruhigen. Ramentlich verdoppelt sich der Eifer, so oft die asiatischen Eroberungspläne wieder um einen Ruck weiter verwirklicht werden sollen. In solchen Zeitläusen lenken die russischen Offiziösen die Ausmertsamkeit Europas sogar mit Borliebe vom Often ab gegen Westen, indem sie ein großes Geschrei von den "schwarzen Punkten" an der Ostsee, am Schwarzen Meer und zwischen den beiden Flanken machen. Sie spotten über

ben Riefenplan, Indien ben Englandern zu entreißen, verfichern diefe ihrer tiefen Freundschaft und triefen - gleich ihren Generalen und Diplomaten, welche bie Chanate von Chofand und Bochara, bie Gebiete ber Rirghijen und Turfmenen bis auf ben ichmalen Streifen von Afabaniftan, ber bas ruffifche Reich noch von Indien trennt, unterjocht haben - von philantbropifchen und humanitaren Betheuerungen! Und die Bolfe, die faum ein Bafferchen truben, finden Glauben, ihre Abfichtslofigfeit erhalt ein Echo in ben ernfthafteften Organen englischer Staatsmanner. Gine einflußreiche Partei in Inbien brang gwar immer barauf, ben Ruffen in Afghanistan zuvorzutommen. Bord Beaconsfield ward ber praftifche Interpret biefer Politit, bie nur eine Confequeng feiner anglo-indifden Imperialpolitit mar. Gein Nachfolger Glabftone gab ben Befehl zum Rudzug. Es wird ihm gur Laft gelegt, er fei beute noch ber nämlichen Meinung mit Gir Roberid Murchijon, ber am 22. Mai 1865 ber Londoner geographischen Gefellicaft bie Grunde barlegte, weghalb Inbien bon ben ruffifchen Groberungen in Centralafien nichts zu fürchten babe, und bag bie Ruffen niemals bie Gebirgsmaffe bes Simalana überfchreiten werben. Die Gebirge, welche Turkeftan und Afghaniftan von Inbien trennen, feien unwirthlich und unwegfam, für Armeen faum gangbar. Doch, auf welchen Strafen find bie Groberer Indiens bom Nordweften ber nach bem Benbichab und in's Reich bes Großmoguls herabgeftiegen?

Genau zwei Monate vor jener berühmt gewordenen Rede Murchisons schrieb der "Rord", das damalige Organ der russischen Regierung: "Die englischen Blätter heben hersvor, daß je rascher die Russen vorschreiten, um mit dem englischen Einstuß in Usien zusammenzustoßen, desto weniger die Chancen ihnen günstig sehn werden. Hierin anderer Meinung zu sehn, wäre rein unmöglich. England fürchtet nichts für seine Herrschaft in Indien; die russischen Erfolge in Mittelasien können ihm niemals gefährlich scheinen. Über

biesen Gegenstand bursen Rußland und England gegenseitig vollkommen ruhig seyn. Die Heere beiber Länder werden sich niemals am Fuße des Hindu-Rusch, noch in den Engspässen des Himalana, noch in den Induss oder Gangesse Gbenen treffen. Gin Netz von Gisenbahnen wird dort vollsendet seyn, ehe die Russen ihre Linien nach Riew oder an's Schwarze Meer vollendet haben. Das wissen die Engländer vollkommen. Statt zu verlieren, wurde England dabei nur gewinnen, wenn Mittelasien die Hauptaufmerksamkeit Rußslands auf sich zöge und den größeren Theil der moralischen und materiellen Kräfte verschlänge, woran Rußland ohnehinsschon nicht sehr reich ist."

Diefer Artitel bes "Norb" war wortlich aus ber " Mosfaner Zeitung" entnommen, beren Leiter tein geringerer ale. Rattoff, ber Freund bes Czaren Alexander III., ber Bened finnungegenoffe ber Murawieff, Raufmann, Fabejeff, Stoben leff und ber anderen Mostowiten war, welche vor und na 1865 bie Berrichaft Ruglands in Uffen um Bunberttaufen von Quabratfilometern erweitert haben. Richt mehr lie blos die Steppe, die Bufte und die Wildnig des Sindu einer nach Ufghaniftan berabsteigenben ruffischen Arme Ruden, mittlerweile find bie fruchtbarften und reichsten biete Turteftans als Korntammern und Armeemagagin schlagnahmt worben. Die Englander haben ihre Gifent allerbings bis an ben Jug bes himalana hin vorgerin Indien mit einem Nete guter und moderner Bertein ausgestattet. Allein bie Ruffen find langft über Rie bas Schwarze Meer hinausgetommen. Seit 1875. Gifenbahnlinie Roftow-Blabitamtas im Betriebe. mitten hinein in ben Raukasus erstreckt. Un mehreren bes Ural arbeiten bie Ingenieure fur ben Gingug be roffes nach Gibirien und Turfeftan. Die Seen , werben allesammt, soweit bice möglich ift, mit befahren. Seit Nahren ift bie merkwürdige Poti nach Tiflis eröffnet, welche jungft ihre

ben Riefenplan, Inbien ben Englanbern gu entreißen, verfichern biefe ihrer tiefen Freundichaft und triefen - gleich ibren Generalen und Diplomaten, welche bie Chanate von Chotanb und Bochara, bie Gebiete ber Rirghifen und Turtmenen bis auf ben ichmalen Streifen von Afgbaniftan, ber bas ruffifche Reich noch von Inbien trennt, unterjocht haben - von philantbropifden und humanitaren Betheuerungen! Und bie Bolfe, bie faum ein Bafferchen truben, finben Glauben, ihre Absichtslofigfeit erhalt ein Echo in ben ernft= bafteften Organen englischer Staatsmanner. Gine einfluß= reiche Bartei in Indien brang zwar immer barauf, ben Ruffen in Afghaniftan zuvorzufommen. Bord Beaconsfield warb ber praftifche Interpret biefer Bolitit, bie nur eine Confequeng feiner anglo-inbijden Imperialpolitit mar. Gein Rachfolger Glabftone gab ben Befehl jum Rudjug. Es wird ibm gur Laft gelegt, er fei beute noch ber nämlichen Meinung mit Gir Roberid Murchifon, ber am 22, Dai 1865 ber Londoner geographischen Gefellicaft bie Grunbe barlegte, weghalb Indien bon ben ruffifden Groberungen in Centralafien nichts ju fürchten habe, und bag bie Ruffen niemale bie Gebirgemaffe bes Simalana überschreiten werben. Die Gebirge, welche Eurfestan und Afghaniftan von Indien trennen, feien unwirthlich und unwegfam, für Armeen faum gangbar. Doch, auf welchen Stragen find bie Groberer Inbiens vom Nordweften ber nach bem Benbichab und in's Reich bes Großmogule berabgeftiegen ?

Genau zwei Monate vor jener berühmt geworbenen Mebe Murchisons schrieb ber "Nord", bas bamalige Organ ber russischen Regierung: "Die englischen Blätter heben hervor, baß je rascher bie Russen vorschreiten, um mit bem englischen Einstuß in Usien zusammenzustoßen, besto weniger bie Chancen ihnen günstig sehn werben. Hierin anderer Meinung zu sehn, wäre rein unmöglich. England fürchtet nichts für seine Herrschaft in Indien; die russischen Erfolge in Mittelasien können ihm niemals gefährlich scheinen. Über

biesen Gegenstand bursen Rußland und England gegenseitig vollkommen ruhig sehn. Die Heere beider Länder werden sich niemals am Fuße des Hindu-Kusch, noch in den Engspässen des Himalaya, noch in den Juduss oder Gangesschenen treffen. Ein Ret von Eisenbahnen wird dort vollsendet sehn, ehe die Russen ihre Linien nach Riew oder an's Schwarze Meer vollendet haben. Das wissen die Engländer vollkommen. Statt zu verlieren, wurde England dabei nur gewinnen, wenn Mittelasien die Hauptausmerksamkeit Rußslands auf sich zöge und den größeren Theil der moralischen und materiellen Kräfte verschlänge, woran Rußland ohnehin schon nicht sehr reich ist."

Diefer Artitel bes "Rorb" war wortlich aus ber "Dos= fauer Zeitung" entnommen, beren Leiter fein geringerer als Ratfoff, ber Freund bes Caren Allerander III., ber Befinnungegenoffe ber Murawieff, Raufmann, Fabejeff, Ctobe= leff und ber anberen Mostowiten war, welche vor und nach 1865 bie Berrichaft Ruglands in Uffen um Sunberttaufenbe von Quabrattilometern erweitert haben. Richt mehr liegen blos die Steppe, die Bufte und die Bilbnig bes Sindufufch einer nach Afghanistan berabsteigenben ruffischen Urmee im Ruden, mittlerweile find bie fruchtbarften und reichften Gebiete Turkeftans als Kornkammern und Armeemagagine beichlagnahmt worben. Die Englander haben ihre Gijenbahnen allerbings bis an ben Tug bes Simalana bin vorgeruckt und Indien mit einem Rete guter und moberner Bertehrswege ausgestattet. Allein bie Ruffen find langft über Riem und bas Schwarze Meer hinausgefommen. Geit 1875 ift bie Gifenbahnlinie Roftow-Blabifamtas im Betriebe, die fich mitten binein in ben Raufajus erstrecht. Un mehreren Stellen bes Ural arbeiten bie Ingenieure fur ben Gingug bee Dampf= roffes nach Gibirien und Turkeftan. Die Geen und Gluffe werben allefammt, foweit bies möglich ift, mit Dampfichiffen befahren. Geit Jahren ift bie mertwürdige Gifenbahn von Boti nach Tiflis eröffnet, welche jungft ihre Fortjegung bis

nach Batu erhielt. In Boti inclinirt bie Dampfichiffabrt auf bem Schwarzen Meere nach Dbeffa, ber Donau, ben Darbanellen und bem Mjow'ichen Deere. In Bafu unterhalten bie Dampficiffe bes tafpifchen Deeres ben bireften Bertebr nach und mit Turfeftan, junachft mit ber größten Rarawanenftrage nach Chiwa . Buchara und beren Unsaft= ungen nach allen Simmelerichtungen. Da ber Safen von Boti inbeffen zu viele Mangel batte, fo murbe ber fublider gelegene, geraumigere und relativ gefündere Safen von Batum, ber burd ben Berliner Bertrag von 1878 gu Rugland geichlagen worben war, mit Tiffis burch eine Bahn in Berbinbung gefett, welche bei ber Station Cantrebi in bie alte Linie Boti-Tiflis einmandet. Defigleichen murben bie Borarbeiten gur Fortfepung ber Linie Batum-Tiflis-Batu auf ber gegenuber liegenben Rufte bes tafpifden Meeres über Meno in ber Richtung nach Afghaniftan geforbert, jum Theil pollendet und ber Musführung übergeben. Rugland bietet bas Mögliche auf, um ohne Aufhebens gu machen, feine Bertebroftragen in Transtantafien und Gentralaffen ju verbeffern. Die Englander bagegen bleiben mit ihren inbiiden Gifenbahnen Angefichts bes Simalana in Beichamer liegen. Glabitone verlegt fich angenblidlich auf bas Geicaft bes Schacherers, indem er mit Rugland ein Com= pagniegeschäft in Armenien auf Roften ber Turfei betreibt, wahrend gleichzeitig ruffifche Zeitungen ein Compagniegeichaft mit ben Frangofen empfehlen, um die Biberhaarigfeit ber nach Beendigung bes Burgerfrieges raich erftarften Chi= nefen wegen bes Rulbichagebietes gu brechen. Rur bie Bei= tungen in England wollen fich babei nicht gufrieben geben, und begleiten bie fporabijd nach Europa bringenben Rachrichten von ben Fortidritten ber ruffifden Pioniere mit Muarmrufen. Der "Daily Telegraph" begleitete bie Depeide von ber Eröffnung ber Route Batum-Batu mit ber Bemertung:

"Bon Monat gu Monat ift uber ben Fortidritt biefes

aus ben Gem und Konigreim bas alles mar In ber Reform nationale Gim have fich im . fallen ber beitt in ben Staate weit. Sauplan bes fircblichen wir in ben 10. Chriftenthums mehr bie Rraft abzuseben, weld jadlich nur in Chriftentbume in ber sola fides auf unferer Gein will, baß fich ben zugleich eine Mevo Wirfungen wir Alfo freie Entw meinfamen Bate. machung bes bere lichen Lebensgrum gu gegenfeitiger @ friedlicher Gtrell allmähliger Belle. bamale biiben u Ausbrud gegeben fie beftimmte and mare es bamalo für eine "ftaatoge auf bas icarific fie teinen Goabel

in erweitern. Europa concurrirt gwar burch bie ber Geefrachten in China und auf bem Wege von willichen Geebafen nach Innerafien, felbft bis in bas Turfeftan berein. Aber Berften verfallt mehr und m wirthicaftspolitifchen Ginfluffe Ruglanbs. Der Drapegunt über Tabris ins Innere Berfiens ift ne ben Ruftland noch nicht abhangig. Doch bie den von Batum nach Batu wird biefer Unabhangigi fdweren Colag verfeten, weil ber Bertebr mit Jum Theil in anderer Richtung vermittelft ber neuen ung leichter, billiger und ichneller bedient wird. Buat ble Gifenbabnlinie Batum-Tiflis-Batu nicht blos mitgegengefetten Geite bes tafpifchen Meeres ihre mag nach ber perfifch-afghanifden Grenze bin finben, mich bon Tiflis aus über Eriwan nach Berfien in ber nach bem Perfifchen Golf abgezweigt werben. Bunt bie turge, aber fdwierige Strede von Tiflis nach motas, ber Enbftation ber ruffifchen Gifenbahnen nord-Raufajus, eine ununterbrochene, außeren Bebrobungen Monte aus allen Theilen bes europäischen Rußnum ber ftrategifden Bofition jenfeits bes Rautafus sen. Diefer Schienenweg foll auch ben freien Butritt eltmeer vermitteln, gum Indifchen Dcean.

tern (330,000 am.) und 90 Millionen Quadratstern (330,000 am.) und 90 Millionen Einwohnern ber übereinstimmenden Ansicht aller rufsischen Polisautritt zum freien Meere eine Lebensbedingung. Webtiche Eismeer hat im Welthandel keine Bedeutung. Gebringss und Ochohfische Meer im Often Asiens sind Mas. Das Japanische Meer ist zu weit von dem gruntte des Neiches, von dessen industriellen und besten Provinzen entsernt. Die Besitznahme des baltischen mürde einen Kampf hervorrusen, dem Rußland sich pewachsen zeigte. Der Weg zum Bosporns, der eigents Wündnung aller Hauptströme Rußlands, wurde diesem

soviel, aber auch nicht mehr beweisen, daß ihnen der Geist Richts, Materie und Gestalt Alles ist. Aber wir sehen, daß System in der Methode ist, und zwar daß in der ganzen Naturbetrachtung, von Krystallen und Pstanzen angesangen dis hinauf zum Menschen, die äußern morphologischen Aehn-lichteiten als Beweise für innere Wesensverwandtschaft und für Entstehung des Höhern aus dem Niedern a tout prix gelten sollen. Die erbärmliche Logit, die darin sich verräth, hätte fürwahr keinen Grund, über die Scholastik zu schimpsen, sondern von derselben zu lernen, wie denn auch Oressel Scholastiker, die sich freilich auf anderm Boden bewegen, neben die des Herrn Bernstein, und man wird bei vorsurtheilsfreier Beurtheilung zur Ueberzeugung gelangen, daß sie sich wie Tag und Nacht von einander abheben."

Aus bem kritischen Theil verbient noch besondere Erwähnung die gründliche Widerlegung der aus dem physischen Gesetze der Erhaltung der Kraft entnommenen Einwendung gegen die Annahme eines von der Materie verschiedenen Lebensprincips.

In die Kritik des Materialismus, und zwar des physistalischen, eingestochten ist eine kurze positive Auseinandersetung der eignen Ansicht des Autors über die Bereinigungsweise des Lebensprincips mit der Materie in den belebten organischen Naturwesen. Gemäß den Principien der scholastischen Naturphilosophie, an denen der Autor sesthält, ist ihm das Lebensprincip identisch mit dem, was die Scholastischen Organismus aufgenommen ist, hat sich mit dem Lebensprincip so serschmet. "Die Materie, welche in den Organismus aufgenommen ist, hat sich mit dem Lebensprincip so serschmolzen, daß alle Thätigkeiten derselben nur von einem substantiellen Ganzen, von einem ungetheilten Thätigen ausgehen. Diese Wesensverschmelzung ist aber nichtsanderes, als sene informatio substantialis, welche die scholastischen Philosophen von seher zur Erklärung der Lebeslastischen Philosophen von sehen zur Erklärung der Lebeslastischen Philosophen Philo

wefen fur nothig hielten." Dit biefer principiell icholaftifchen Auffaffung fucht Dreffel, als Raturforicher, Die geficherten Ergebniffe ber Chemie und Physiologie, fowie auch ben naturwiffenschaftlichen Utomismus infoweit, als es unbeschabet ber icholaftifchen Brincipien gefcheben fann, ju vereinbaren. Siebei wird in ber Anerkennung ber Atomiftit fo weit als möglich gegangen. Go wird G. 180 bemerft : "Manche ein= gelne Ericheinungen icheinen bestimmt barauf bingubeuten, baß bie fpecififche Atomthatigfeit in bem belebten Organe fortbesteht." Muf G. 182 ift von "einem Beharren ber Atome im lebenden Organismus", und auf G. 183 pon ber Sineinnahme ber Atomconstitution in ben Organismus bei ber Aufnahme und Affimilation ber Rahrung bie Rebe. Diefer Berfuch, Scholaftif und Atomiftit zu vereinbaren, wird vielleicht bei folden Scholaftifern, welche mit ben Ratur= wiffenschaften weniger vertraut find, Wiberfpruch finben; aber ich geftebe offen, bag ich biefen Berfuch mit Freuben begruße und nicht blos fur berechtigt, fonbern auch fur ein bringendes Bedürfniß halte, indem ich ber Ueberzeugung bin, bag es nicht angeht, alle und jebe Atomiftit einfach von vornberein abzuweisen. Bon biefer Unficht icheint auch ber Berfaffer bes Urtitele über bie fieben Beltratbiel von Du-Bois-Reymond in biefen Blattern (Bb. 89, G. 840 ff.) auszugeben, indem er bie Atomiftit und bas Lebensprincip qu= gleich in Schutz nimmt.

Moge die vorliegende Schrift, nachdem fie in geringem Umfang vielen und wichtigen Inhalt bietet, recht Biele von der Grundlosigkeit der materialistischen Theorien überzeugen oder in dieser Ueberzeugung besestigen. Dressels Arbeit geshört zu dem Besten, was gegen den Materialismus gesichrieben ist.

Dr. Bf.

während Franfreich ale Dritter im Bunbe fich mit Gewalt einbrangt und an ben Raftan bes Egaren fich anklammernd neben John Bull in Sinterindien Plat nimmt? Auf ber einen Geite ift ber Suegtanal in englischen, auf ber anberen Die Strafe von Barna und Obeffa über Batum nach Centralaffen in ruffifden Sanben. In ber Mitte liegt ber uralte Sanbelsmeg über ben Balfan nach bem Megaifchen Meere, bem Bosporus, Rleinaften und Berfien. Man fagt, baß fich mit ben Gifenbahnen und Dampfichiffen ber Rapon ber orientalischen Frage von Jahrgebnt zu Jahrgebnt erweitere. Bir thun une auch nicht wenig zu gut barauf, bag wir bie Lage von Tonfin beffer gu beftimmen miffen, ale bie geographischen Stumper in Baris. Bir verfolgen mit angft= lider Gorge bie fur unfere politifden und wirthichaftlichen Brede unfruchtbaren Rahrten norwegischer Brofefforen um bie Morbfufte Afiens berum. Bir ichweifen mit Borliebe in fernen Lanben, ohne boch eigentlich unferen Blid ausgubehnen. Wir geben viel zu wenig auf bas uns naber Liegende Acht und verfaumen es, unferen Billen und unfere Thatfraft in eine Richtung ju concentriren, mittelft beren wir einen großen Erfolg erringen fonnten.

Doch ein kleiner Anfang auf dem Wege zum Erfolg ist gemacht. Desterreich hat Offiziere in Persien, um eine Elitetruppe für den Schah heranzubilden. Deutschland hat militärische und administrative Drillmeister nach der Türket geschickt, um einem Wunsche des Sultans zu genügen. Die deutschen Offiziere berichten, daß die türkischen Soldaten ein vorzügliches "Material" seien. Der deutsche Einsluß am goldenen Horn ist im Wachsen begriffen und Deutschland hat jest sozusagen ein Lebensinteresse an der Erhaltung der Türkei. Kleinasien, Syrien, Arabien und Mesopotamien stellen in Berbindung mit der europäischen Türkei ein großeartiges Handelsgebiet dar, das uns viel näher liegt, als den Russen Centralasien und den Engländern ihr Indien. Und was dietet allein die assatische Türkei? Jedenfalls mehr

als gang Turfeftan. Und mas fonnte es erft bieten, wenn einmal wieber burch einen außern Unftog Leben und Bewegung in bie gleichsam ftagnirenbe Daffe gebracht murbe! Bas war Borberafien fur Europa noch zu ben Beiten ber Rreugguge! Erft als bie Turfen bem europäischen Sanbel bie Thore verichloffen, fant bie Dacht ber italienischen Republiten und bie Pracht ber beutschen Stabte. Dicht bie Entbedung Umeritas bat biefe flein und England : Solland groß gemacht; bie Ausschließung aus Afien bat ben Ruin bes beutich-italienischen Sanbels berbeigeführt. Mitteleuropa ift nun einmal burch ben Bang ber Geschichte, wie burch feine Lage auf ben vorfpringenben Buntt Mfiens bingewiesen. Dorthin muffen fich feine Schienenftrange verlangern; von bort muffen fie fich wie Rublhorner ausftreden, ben Morben und Guben Rleinafiens gabelformig umflammern, mit Berfien Guhlung fuchen und ben Bertehr aus Sprien und Arabien an fich gieben. Wenn wir in Amerita mit ben Engfanbern ju concurriren vermogen, fo wird une bieg auf ben Darften Rleinafiens und Berfiens noch leichter werben, gumal wir es in letterem Lande bereite mit ruffifchen Lieferanten gu thun haben und wir une obenbrein von bem Bundesgenoffen gewiffe Bortheile in ben Gifenbabncongeffionen und Bollvertragen garantiren laffen tonnen.

Man wendet uns ein, die Türkei und Persien seien in ber Austösung begriffen. Das Gleiche aber wurde auch schon öfter von anderen Staaten behauptet. Auf jeden Fall hat die Türkei und auch Persien ein zähes Leben. Sie sind allerdings krank, aber der Tod ist noch in weiter Sicht. Sie sind matt und elend, aber sie werden erstarken zu unserem Nupen, wenn wir die Situation verstehen und benühen, um ihre Interessen mit den unsrigen zu verbinden. Die Engständer und auch die Russen alliren sich oft genug mit Staaten und Fürsten niederer Ordnung, aber dabei wissen sie ganz genau, daß Weltpolitik und Welthandel heutzutage für eine Großmacht untrennbare Begriffe sind. Eine eners

gifche Schutzollpolitit, burch beren confequente Berfolgung England feine Sanbelssuprematie errang und endlich gum Freihandelsfinftem übergeben tonnte, gibt auch ben Ruffen bie Mittel an bie Sand jur Sebung ihrer Induftrie und ihres Sanbels. Die nationale Induftrie und ber eigene Sanbel haben bas größte Intereffe an ber Erhaltung ber erweiterten Grengen. Das militarifche, politifche und wirth= ichaftliche Intereffe belfen gufammen, ergangen fich und ichaffen fo bie Unterlage fur bie Beltmachtstellung bes Czarenreiches. beffen gewaltige Ausbehnung nicht mehr wie ehebem ben Bufammenhang gefährbet, weil eben bie Unwendung ber mobernen Berkehrsmittel bie großen Entfernungen gufammen= giebt. Weit fei es von uns entfernt, einer Eroberungs= politit bas Wort zu reben. Aber wir besiten als Landmacht bie Mittel, unseren bireften und natürlichen Landweg nach unferen nachften Abfatgebieten im Drient gu fichern. Die Baltanbahnen und beren Fortfegung in Rleinafien und Sprien find ber Reil, ber von ber Turtei und ihren Berbunbeten, Deutschland und Defterreich, zwifden Rugland und England hineingetrieben werben muß. Unfere gange Colonialpolitit, mit ber wir balb im Stillen Dzean, balb im Weften Afritas herumvagiren, wird nie Sand und guß betommen, wenn wir nicht in Bezug auf unferen Sanbel und Bertehr bie biftorifche Continuitat berftellen, wenn wir nicht in bie Gußstapfen unferer mittelalterlichen Abnen treten. Durch bie Turten find wir aus bem Belthandel berausgefommen, burch bie Turten muffen wir wieber hineinfommen. Es liegt bies auch im Intereffe bes Beltfriebens und ber driftlichen Gultur.

# Bur neueren driftlid arabifden Literatur.

In unferen Tagen, wo burch bie außerorbentlich ber= vollfommneten und vermehrten Berfehrsmittel Die Schranfen von Ort und Beit fast gefallen icheinen und baburch mehr noch ale burch die Banbe ber Bolitit und bes Sanbele bie Begiebungen ber Botter gu einander immer enger und perwidelter merben, treten auch fruber fern liegende Gprachen und Literaturen uns gufebende naber. Religiofe Fragen wie literarifde und afthetijde tragen gur Steigerung ber Theilnahme an ber Literatur ber Rationen bei. Wenn felbft bas reiche Schriftthum ber Inber und ber noch ferneren Ginefen und Rapanejen von unferen gelehrten Foridern in immer boberem Grabe ausgebeutet, poetifche, philosophische und felbft Berte ber eratten Biffenschaften überfest und in ben Driginalterten mit und ohne Commentare in England, Frantreich, Deutschland burch ben Drud verbreitet werben, fo barf es nicht Bunber nehmen, wenn bei ber uns raumlich viel naber liegenden Literatur ber Araber abnliches ber Fall ift, zumal biefe icon im Mittelalter einmal die Brude bilbete, über bie nach ben gerftorenben Muthen ber Bolfer= manberung Philosophie und Erbfunde den Bolfern bes Abendlandes neuerbinge gutamen. Freilich haben unfere Rachbar= voller, die Englander wegen ihrer ausgebehnten Besitzungen in bem halbistamitifchen Indien, die Frangofen wegen ihrer nordafritanifden Colonien, ein lebhafteres prattifches Bedürfniß, und so sind benn auch einerseits in Paris und Algier, wie in London, Orford, Malta und Calcutta, anderseits in Constantinopel, Bulak bei Kairo und anderwärts typographische und lithographische Pressen mit Herausgabe alter und neuer arabischer Werke jeglicher Art beschäftigt. Doch sind auch auf diesem Felde die Deutschen nicht zurückzehlieben; in Wien, Leipzig, Bonn, Gießen und andern Orten erschienen wichtige Werke der arabischen wie der sprischen und persischen Literatur.

Hier foll nun zunächst auf eine Presse hingewiesen werben, die weniger rein literarischen als praktischen und vorzüglich religiösen Zwecken dient, die sehr rührige Druckerei des Zesuitencollegiums, der jetigen Universität für den katholischen Orient, in Beirut.

Ueber biefes Collegium berichtet Rilles in feinem Seortologion1) aus authentischen Quellen: "Das Collegium Ct. Joseph in Gagir am Libanon, 1846 gegrundet, murbe 1875 auf Unordnung ber Congregatio de propaganda fide nach Beirut verlegt. Die Studien find die ber frangofifden Mittelfculen, ein vollständiger Lehrgang ber Biffenschaften und Literatur (sciences & lettres) mit mehreren Abtheilungen fur bie im Drient nothwendigen Sprachen. Dazu tommt ein orientalisches Seminar in Berbindung mit bem Colleg. Sier erhalten ungefahr 40 Geminariften unentgeltlich ben Unterricht, ber fie fur ihre wichtige Laufbahn vorbereitet. Die Unftalt fpendet mehreren von ihnen die Rleidung und Die nothigen Bucher. Die jungen Priefteramtstanbibaten ge= boren ben verschiebenen orientalischen Riten an: bem griedifchen, maronitifchen, fprifchen, chalbaifchen, armenifchen, toptifden. Saben fie ihre Ctubienbahn vollenbet, fo treten die Boglinge in ihre Diogefen gurud. Gine betrachtliche Angabl folder betleiben bereite bobere Stellen, und mehrere

Nilles Nicol., S. J.: Kalendarium manuale utriusque ecclesiae orientalis et occidentalis. II, 670 f.

von ihnen fteben an ber Spige wichtiger Diogefen. - Geine Beiligfeit B. Leo XIII. bat, um bie boberen Stubien im Drient gu forbern, die Ummanblung bes Seminarcollegiums C. Jojeph in Beirut in eine fatbolifche Univerfitat gu verfugen geruht, mit bem Recht ber Berleibung ber afabemischen Grabe und ber Dottorwurde in Philosophie und Theologie. - Das chemalige Seminarcolleg in Gagir ift gegenwartig eine Refibeng mit Rovigiat und Schule. Dieje Schopfung, erft feit 5 Jahren beftebent, bat bereits erfreuliche Erfolge erzielt, einerseits fur bas Stubium ber grabifden Sprace, anberfeits fur bie Unsbilbung funftiger Miffionare. Auger Beirut und Gagir befitt bie Miffion ber Jefniten in Gyrien Saufer in Saleb, Damastus, Bable, Biffaia und Gibon. Bur Unterftugung bes Unterrichts burch Berausgabe von brauchbaren Lefebuchern und um auch über ben Rreis ber Soule binaus burch Berbreitung guter Bucher auf Die Bebung ber Gitten gu wirfen, war eine fatholifche Druderei in ben erientalifden Sprachen erforberlich. Die Ginrichtung ber gu biefem Bebufe gegrundeten Unftalt umfaßt jest 5 Dampfpreffen, wovon eine mit Doppelbrud, ein Balgwert und vericbiebene andere gur Berftellung von Cliches erforberliche Majdinen. Dazu tam noch eine Schriftgiegerei, Buchbinderwertstätte, Papierfabrif u. bgl. Debr ale 60 Urbeiter finden ba ihren Unterhalt, mabrend fie fich unter ber hingebenben Leitung ber Bater und Bruber ausbilben."

Den gewaltigen Umschwung ber Berhältnisse bürste eine Bergleichung ber Zusiande, wie sie vor mehr als 50 Jahren Gesenius in der Encystopädie von Ersch und Gruber in dem Artitel arabische Literatur als Kenner geschildert hat, mit den sehigen zu beseuchten geeignet senn. Dieser Gesehrte sagt: "Bon der christlich-theologischen Literatur der Araber besteht der wichtigste Theil in Bibelübersehungen. Außerdem sind aber seit dem Ansang des XVI. Jahrhunderts schon in den europäischen Druckereien, besonders zu Nom in der Propaganda zum Behus des Missionswesens und zum Gebrauch

ber orientalischen Christen, und im XVIII. Jahrhundert im Drient felbft eine bebeutenbe Ungahl driftlicher Erbauungsichriften und anderer theologischen Berte gebruckt worben. Seit 1732 befteht nämlich auf bem Gebirge Refrowan in Sprien am Libanon in bem Rlofter Mar = Sanna's, b. i. Johannes bes Taufers, auch Schamir genannt, eine arabifche Druderei, wogu bie Topen von einem erfindfamen Monche, Abballah ben Bacher aus Aleppo, verfertigt find und aus welcher feitbem 14-15 Werte, größtentheils afcetifchen 3n= halts, bervorgegangen find, unter benen eine Ueberfetung bes berühmten Erbauungsbuches von Thomas von Rempen (1739) und bie Alten eines auf bem Libanon gehaltenen Concilii (1788, 4) bie mertwürdigften fenn mochten. Schon fruber waren aber zu Aleppo bergleichen gebruckt worben, 3. B. 34 Somilien von Chrufoftomus (1707 fol.), 66 Somilien bes Athanafine (1711 fol.). Die zu Rom in ber Propaganda gebrudten Schriften find größtentheils Glaubend= bekenntniffe (Symbola) und furge Abriffe bes fatholifden Glaubens (dottrine christiane, Katechismen), Beichtbucher, Breviere, Megtanons und Monchsregeln, auch apologetische und polemifche Schriften gegen ben Islam, ber Ratechismus Romanus (1786) u. bgl. Befonbers bie Monche Quabagnoli und Dominitus Germanus be Gilefia haben fich babei thatig bewiesen.1) Auch hier ift Thomas von Kempen zweimal (1663 und 1730) in arabifcher Sprache erichienen. 2) Mehres biente gum Behufe ber unirten Maroniten auf bem Berge Libanon und ift auch mit tarichunifder (fprifcher) Schrift gebrudt. Muger ber Propaganba mar auch bie Druderei bes Jesuitencollegii und eine von Frang Savarn be Breves (1560-1628) gu biefem 3mede befonbere er=

<sup>1)</sup> Go ift auffallend, bag meber Gefenins bier, noch fpater Benter in feiner Bibliotheca orientalis (1846-61) ben thatigften, ben Befutten Pierre Fromage (1678-1740) ermagnen.

<sup>2)</sup> Benter gabit noch mehrere lleberfegungen und Ausgaben auf.

richtete thatig. Die iconen Inpen ber letteren find bernach nach Paris gefommen, bei ber Parifer Polyglotte benutt und noch in neueren Zeiten gebraucht worben. Mit ben Erpen eines Bohmen Romaret wurden 1694 gu Rom bie Atten bes chalcebonifden Concilii arabifch gebrudt. In Baris wurde 1640 ber Ratechismus bes Carbinals Richelieu ins Mrabifche überfett berausgegeben, und in England übernabm Ebuard Bocode bie Uebertragung mehrerer Berfe, bie man im Drient austheilte. Go ericbien, von ihm überfest, Grotius über bie Bahrheit ber driftlichen Religion, Dr= ford 1660, ber englische Ratechismus 1671, felbft bie englifde Liturgie 1674. 3m Anfang bes XVIII. Jahrhunderts gingen abnliche Urbeiten jum Behuf ber Befehrung ber orientalifden Juben von Salle aus: Luthers fleiner Ratedismus, grabifd überfest von Galomo Regri, 1729, 12, felbft fleine Schriftden von 26. 5. Frante und Freilinghaufen, bie 3. S. Callenberg übertrug (1730, 1731, 12)."

Sehen wir nun, was biefem Zustand ber arabischen Grifflichen Pressen gegenüber in ben letten Jahrzehnten die erwähnte Beiruter Druckerei allein geleistet hat. Natürlich überwiegen hier Schriften theologischen, apologetischen und erbaulichen Inhalts die nicht ganz sehlenden Werke für rein literarische Zwecke, und Bücher beider Art dürsten auf manchen, der von seiner Kenntniß der arabischen Sprache Gebrauch machen und diese nebenbei ohne große Mühe und Kosten erweitern will, nicht geringe Anziehungskraft üben.

Fassen wir vorerst die eigentlich sprachlichen und Lehrschriften ins Auge, so sinden wir in dem arabische französischen Berlagsverzeichniß, Beirut 1881, neueste Aussgabe 1883, kleinere und größere arabische Sprachlehren, entweder arabisch und französisch, oder bloß arabisch, von der eigentlichen Fibel zu 10 Centimes an, einer Art Schreiblese methode, die sogenante Abschrumiza, eine kurzgesaßte Gramsmatik, in Fragen und Antworten gebracht, eine französische Grammatik mit gegenüberstehendem arabischen Tert, Cons

versationsbuchlein, jogar fleine Lehrbuchlein ber Arithmetif, Geographie und popularen Rechtstunde in grabifder Sprache. Rur eine bobere Stufe bes Unterrichts forgt ein Lebrbuch ber Literatur und Rhetorit von Arfenios el-Kafuri. Ferner wurde geboten eine febr reichhaltige arabische Chrestomathie in zwei Banben groß Oftav, bie in Salbfrangband 10 Frs. 50 C. foftet, aber auch in funf einzelnen Seften gu begieben ift, brofcbirt zu je 1 fr. - 2 frs. 40 C. Das erfte Seft enthalt bie befannten Sabeln bes fogenannten Lotmann und eine gute Auswahl von Marchen aus Taufend und eine Racht (90 Geiten, brofcbirt 1 Fr.); bann folgen im zweiten Seft Stude aus Ralila und Dimnah, ben Gefdichtichreibern Gafhri, Abulfeba und 3bn Rhalbun, im britten von Mattari, Abullatif, 3bn Batuta und Ragwini, im vierten eine Auswahl aus Scheich Abballah Schabrami, Bebrebbin 3bn Sabib aus Saleb, bann eine Brieffammlung, ben Schluft bilben im 5. Seft 10 Datamen bes unlängft verftorbenen Rafif et Jafibichi, 18 bes berubmten, burch Ruderts meifterhafte Nachbilbung auch bei und eingeburgerten Sariri und 6 feines Borlaufers Samabani. Alle biefe Stude, forgfaltig, mit Gefchmad und ergiehlichem Tatt ausgewählt und ftufenweise wohlgeordnet, find genau mit Botalgeichen verfeben und burch furge ara= bifche Bemerfungen erlautert. Gin anderes, abnlich ange= legtes Lefebuch ericheint feit einem Jahre als "Blumenlefe ber Bilbung", als eine Urt methobischer Enchtlopabie bes Biffensmurbiaften aus ber Literatur, Raturfunde und Beidichte. Der Band von ungefahr 300 Seiten toftet gebunben nicht mehr als 2 Frs. Rach bem neuesten Bergeichniffe find es jest feche Banbe und bagu ein Band Erlauterungen, in welchen fich Muszuge aus mehr benn 300 driftlichen , muhammebanischen und verislamischen Schrift= ftellern finden. Alle Stilarten find gut vertreten : Fabeln, Ergablungen, Reifeberichte, Befchreibungen, Sprichworter, Reben, auch fur bie Dichtfunft haben bie Divane von mehr

ale 50 Dichtern charafteriftische Beitrage geliefert, mobei aber alles forgfaltig fern gehalten murbe, was gegen ben guien Gefchmad ober bie ftrengfte Moral verftoft. Befonbers murbe auf Briefe und Beidichte Bebacht genommen, jo bag von letterer fich ein vollständiger Abrig findet. Der erfte Band enthalt im Grundrig bie beilige und Rirchengeschichte, ber zweite bie Geschichte bes Alterthums, ber britte Die Befchichte ber Araber vor bem Jelam, ber vierte, funfte und fechste bie Gefchichte bes Islamismus bis jum funf= gebnten Jahrhundert. Alles ift aus ben berühmteften arabifden Gefdichtidreibern : 3bn Chalbun, Abulfeba, 3bnelathir, Mafrizi, Fafri, Entychius, Abulfarabich, Ibnalamib, Tabari, Roweiri und andern geschöpft. Der fiebente Band bietet folieglich Erlauterungen, um ben Lehrern die Erflarung aller Stellen zu erleichtern, welche fprachliche, geschichtliche, geo= graphifche Schwierigfeiten enthalten. Huch febr brauchbare und billige Borterbucher werben geboten, ein arabifch-frangofifches von P. Guche, beffen Werth auch von Wahrmund anertannt wird (12 grs.), und ein frangofifch-arabifches von P. Benry; ein neues arabifchefrangofifches, 920 Geiten ftarf, flein Ottav, bas eigens jum Gebrauch bei Lefung ber ermabnten Bucher eingerichtet ift, genau votalifirt und vielfach burch Beifpiele erlautert, ericheint Ende Auguft und toftet in Salbfrangband 7 Frs., beffer gebruckt ale bas frubere.

Für Freunde von Ergählungen sind in arabischem Tert allein, oder auch mit gegenüberstehendem französischen, vor allem die lieblichen 100 fleinen Erzählungen unseres verdienstvollen Jugenbschriftstellers Christoph von Schmid herverzuheben, besonders geeignet zur Uebung im Lesen von vokallosen Texten; dann desselben Gottsried der junge Einssiedler und die Hoppenblüthen, 2 Perlen edler Erzählungstunst, in einem Bändchen beisammen in rein arabischem Gewande, und seine herrliche Rosa von Tannenburg. Lehnlichsind die and dem Französischen übertragenen Erzählungen: Farida oder reine Liebe einer jungen Christin, und die

Rose des Abenblandes oder findliche Liebe, beibe übersetzt von Znain, ferner die Schiffbrüchigen von Spitzbergen und eine Reise im Luftballon, übersetzt von Sarkis. Seit einigen Jahren erscheint im selben Verlag auch ein Kalender (Takwim) in klein Oktav, der außer dem Kalendarium für die verschiedenen christlich-orientalischen Kirchen (Maroniten, Welchiten, Chaldaer, Kopten) Nachrichten über Ankunft und Absahrt der österreichischen, französischen, italienischen, russischen Dampfer, arabisch und französischen, dann wie unsere Kalender kleine Erzählungen und belehrende Aufsätze arabisch enthält. (Preis 50 E.)

Dazu kommt eine in Wochennummern in Folio ersicheinende Zeitung el Beschir, der Bote, nicht sprisch, wie unlängst angegeben wurde, sondern arabisch, jest im dreizzehnten Jahrgang, ähnlich eingerichtet wie unsere politischen Blätter mit Auszügen aus abendländischen Zeitungen, telegraphischen Nachrichten, Handelsberichten, Korrespondenzen aus den Hauptplätzen von Sprien, Palästina und Aegypten, Wittheilungen über Literatur, endlich gemeinnützigen und beslehrenden Ausschaft bei Post unter Kreuzband 13 Frs.

Umfassenber jedoch als bieses Wirken für sprachliche, Unterrichts- und volkswirthschaftliche Zwecke ist die Thätigskeit dieser Anstalt für religiöse, apologetische, liturgische, ascetische Literatur. Neben Ausgaben des sprischen Breviers und Rituals sinden wir hier eine stattliche Reihe von Ersbauungsschriften des Abendlandes aus alter wie neuer Zeit in gediegenen arabischen llebertragungen, mehrere davon desarbeitet von dem oben erwähnten berühmten Missonär in Aleppo P. Fromage, so die Nachfolge Christi (von der eine neue verbesserte Ausgade in Aussicht genommen ist), die geistlichen lledungen des heiligen Jgnatius von Loyola, die Anleitung zur Frömmigkeit des Alsons Nodriguez, die Philosthea des heiligen Franz von Sales, der Führer der Sünder von Segneri, Erbauungsbücher von Nieremberg und Segs

meri, aus späterer Zeit solche von Bouhours und Lercari, Betrachtungen über Leben und Lehre Jesu Christi auf alle Tage bes Jahres von P. Bonnesons, die Besuchungen bes beiligen Alfons Liguori. Daran reihen sich andere, größere und kleinere Gebet- und Erbanungsbücher, Andachtsübungen verschiedener Art, Monatheilige, biblische und Kirchengeschichten, endlich apologetisch polemische Schriften von Segür, Schessmacher, van Ham, Zakher, Gautrelet, wie solche gegensüber dem Wirken ber Bibelvereine und der protestantischen Missionare, zumal der amerikanischen Methodisten, nothwendig wurden.

Gines ber größeren Berte ift bie neue Musgabe ber von P. Fromage nach Ribabenepra bearbeiteten Legenbe ber Beiligen, ein ftattlicher Band in Lexifonoftab mit mehreren Solafdnitten in Blattgroße gefdmudt, mit befonberer Rudficht auf bie Beiligen bes Drients, jest mit einem ergangen= ben Unbang (gang in Leber gebunden, ohne Botale, 20 Fre.). Das wichtigfte und größte Unternehmen ift aber bie feit einem Sabre vollenbet porliegenbe grabifche Ueberfetung ber gangen beiligen Schrift alten und neuen Teftamentes nach ber Bulgata mit Rudficht auf bie Grundterte mit am Colug beigefügten erlauternben Unmertungen, abnlich wie bei Allioli, und reichhaltigen Bort- und Cachregistern. Gie umfaßt brei ftattliche Banbe Lexifonoftav, ift in ber That berrlich auf feftem Papier mit neuen, echt arabifchen Schriften mit burchgangiger genauer Botalbezeichnung ungemein corrett gebrudt, mit bubichen, in ben einzelnen Buchern wechselnben Randvergierungen und mit 32 blattgroßen Solg= idnitten, meift nach frangofischen Meiftern (bod find auch Rapbael und Durer vertreten) geschmudt und toftet, folib und icon in Leber gebunben, nicht mehr als 36 Frs. Gine Brachtausgabe 100 Frs. Mußerbem find einzelne Theile ber beiligen Schriften, wie bie Pfalmen mit ben Lobgefangen, bann bas neue Teftament, Evangelienbucher, mit ober ohne Botalbegeichnung, au febr billigen Breifen gu haben.

Da Beirut einer ber besuchtesten Seehäsen bes türkischen Reiches ist und barum nicht bloß bem Weltpostverein angehört, sondern auch eine österreichische und sranzösische Post hat, so kann man die Bücher auch unmittelbar unter Kreuzband durch die Post beziehen, nur muß man noch immer, weil Postanweisungen im Osmanenreiche nur für Constantinopel, Pera und Galata zulässig sind, den Betrag in österereichischen ober französischen Postmarken einsenden, oder in Werthbriesen mit Banknoten oder mittelst Wechsel berichtigen.

Hoffen wir, daß die Entwicklung dieser Missionsthätigsteit eine friedliche und ruhige bleibe dort am Libanon und in Sprien unter dem Schutz der chriftlichen Mächte, dann werden zu ihrer Zeit auch die Tage der Ernte nicht aussbleiben. Zunächst können wir Abendländer auch durch Abnahme dieser Bücher und in bescheidenem Maße an dem Missionswerk betheiligen und so die Verbreitung guter Schriften unter unsern Glaubensgenossen im Morgenlande fördern.

### VI.

## Beitläufe.

Die britte Durchlocherung der preugifden Maigefege burch ihren Urheber.

Den 24. Juni 1883.

Im Laufe breier Jahre sind zwei Gesetze für diskretionäre Bollmacht der Regierung, wodurch sie besugt war, über ge-wisse Bestimmungen der Maigesetze nach ihrem Gesallen hin-wegzugehen oder auch nicht, aus dem preußischen Landtag hervorgegangen, und nun beschäftigt ihn eine positive Gesetz-vorlage behuss besinitiver Aufhebung einiger Borschriften, welche sich durch ihre Gehässigigkeit nicht weniger, als — Dank

bem unbeugsamen Wiberstand ber katholischen Gewissen — burch ihre Unaussührbarkeit besonders ansgezeichnet haben. Die unheilvollen Falkschen Gesetze sind vor zehn Jahren mit sabrikmäßiger Geschwindigkeit zurechtgemacht worden; zögernd und tropsenweise erfolgt jetz ihre unumgängliche Correttur. Die Staatsknauserei thut sich auf ihre Hart-näckigkeit viel zu gut; aber sie hat nichts davon, als daß das allgemeine Mißtrauen stets lebendig erhalten wird; durch die verwitterte Ruine wird man doch früher oder später vierspännig hindurch sahren können.

Gin bochbergiger Entidlug hatte bem bofen Beift, ber jest alle Stimmungen in Preugen und im Reich verbirbt, an bem einen ober anbern Orte ben Bugang verlegt; er batte ber Regierung bas Bertrauen ber Ginen ober ber Unberen erworben. Go wie es geht, verliert bie Regierung mehr und mehr ben Glauben Aller, ja ben Glauben ihrer bisberigen Freunde an fich felber. Dag bie tatholifchen Bertreter mit Migtrauen vom Ropf bis zu ben Fugen gewappnet find, wird man boch wohl nirgends verwunderlich finden : es ift babin getommen, bag fie bem Berbacht und Argwohn ibrer Babler begegnen, wenn fie auch nur ben Schein risfiren, als wollten fie fich einmal gefällig finben und einichlafern laffen. Wie weit aber bie Bergweiflung auf ber anbern Seite um fich gegriffen bat, beweist eben jest bie Mucht ber beiben berühmten Suhrer bes Nationalliberalismus aus bem Barlamentsfaal. Der Gine, Dr. Laster, ift ben Dingen einstweilen nach Amerita aus bem Beg gegangen; Berr v. Bennigfen aber hat unmittelbar nach Ginreichung ber neuen Borlage feine beiben Manbate niebergelegt. Bor feinem eigenen Diftrauen und bem Diftrauen feiner Freunde gegen ibn ift er, bis babin ber anerkannte Dauphin bes Reichstanglers und fein vertrauter parlamentarifcher Sach= walter, urploglich ausgeriffen, weil nichts mehr zu machen fei. In ber Bilhelmsftrage aber mag man wohl ben Musruf vernommen haben: "And Du, Brutus!"

Richts ift bezeichnenber fur bie Lage, als bag biefer Dann, ber feinen grimmigen Ratholitenhaß nie berhehlte, ber noch vor zwei Jahren bie beutschen Ratholiten ale bie unverfohnlichen Reinde bes "protestantischen Raiferthume" benuncirte, jest uber bem Berfuch gefturgt ift, bei feinen politischen Freunden, bem burftigen Reft ber ebemals fo machtigen nationalliberalen Fraftion, für ben neuen Rirchengefet-Entwurf vermittelnd eingutreten. Denn mit ben "gemagigt Liberalen" und nicht mit einer "confervativ-fleritalen Coalition" wunfchte Gurft Bismard feine Borlage burchzubringen, weil er fo am mobifeilften burchgutommen mabnte. Aber Br. p. Bennigfen vermochte bie Beifter, bie er bereinft gerufen batte, nicht mehr zu bannen. Gie trauten felbft ibm nicht mehr. Gie ließen fich nicht überzeugen, baf bie Borlage feineswegs ber erfte Schritt gum "Gang nach Canoffa" fei, fonbern bag ihr vielmehr ber fein ausgebachte Blan gu Grunde liege, ben "unüberwindlichen Thurm" bes Centrums au unterhöhlen und ihm die Bafis im Bertrauen ber Babler gu entziehen, gerabe baburch, bag bie Regierung ohne Wegenleiftung ber Rirche fo weitgebenbe Conceffionen mache, um bie feelforgerifchen Beburfniffe ber fatholifchen Unterthanen gu befriedigen. Gei bieg einmal erreicht, bas Centrum in's Unrecht gefett und ber unbeilvollen Gegenstimmung ber Boben entgogen, bann fei es um bie Grifteng bes Ultramontanismus geschehen und ber Ruin bes Centrums gemiß.

Die Herren in ber Fraktion hörten wohl die Botschaft'), aber ihnen fehlte ber Glaube, allen bis auf ein durftiges Siebentel ber Fraktion. Sie fragten sich vor Allem, was zur Erreichung des angeblichen Zweckes noch Alles nachstommen müßte; sie konnten sich der Sorge nicht entschlagen, daß man nicht am Ende, sondern am Beginn der Revisions

<sup>1)</sup> In der That hat das Sannover'iche Organ des herrn von Bennigsen fich wörtlich so explicirt. S. Berliner "Germania" vom 10. Juni. Erftes Blatt.

Mera stehe, und bag nicht blog ein maigesetliches Außenwert aufgegeben werbe, sondern schließlich und folgerichtig bie Festung selber capituliren musse.

Allerbings tonnte biefe plogliche Animofitat ben Fürften Bismard felbit wohl überrafchen. Bor anberthalb Sabren hatte bas Sauptorgan ber Bartei felber Reformen ber Dai= gefete beantragt, bie fiber bie jetige Borlage theilweise noch binausgingen. Roch in jungfter Zeit, bei ber Berathung bes Binbthorft'ichen Untrage wegen Straffreiheit bes Deffelefens und ber Gaframentspendung, hatte ber Abgeordnete Banel einen Antrag auf organische Revision ber Maigesete eingebracht und es mar fein nationalliberaler Ginfpruch er= folgt. In biefer Richtung war an bem Tage (26. April) Die Stimmung aller Barteien fo einmuthig, bag bas liberale Biener Sauptorgan gerabe von ben Rationalliberalen, "biefer letten Garbe ber Maigesetzgebung," fagen tonnte, baß fie offenbar nicht mehr gewillt feien, ben "Rrieg gegen bie Rirche, ber por gebn Sahren mit allgemeiner, ja enthuftaftiider Buftimmung begonnen worben fei," fortgufeten. Das Organ, beffen eigener Enthufiasmus bamals hinter feinem andern gurudblieb, fugte bei: "Die Maigefete befteben noch, aber ihre Tage find gegahlt, benn niemand hangt mehr an ihnen. Bas hat fie jo raid objolet gemacht, mas ben Gifer, mit bem fie geschaffen murben, in bas Gegentheil verfehrt? Gie maren bas Probutt eines Irrglaubens, bes Glaubens an die allein feligmachenbe Staatsomnipoteng, bie fich in ber gewaltigen Berfonlichfeit eines fiegreichen Staatsmannes verlodend zu verforpern ichien, und fo lange bie Liberalen im Unichluffe an bieje überragenbe Berfonlichfeit am Ruber waren, vermeinten fie, bie Macht mit ber Bahrheit verwechseln zu burfen."1) Und jest, nach einer tief verbittern= ben Geffion, vermeinten fie wieber, bag bie Rudfehr bes Rirdenfriebens, gemäß ben Confequengen ber neuen Borlage,

<sup>1)</sup> Biener "Rene Freie Breffe" pom 27. April 1883.

sich für immer zwischen ihre Ansprüche und die Macht brangen wurde. Sie haben neuerdings erkannt, daß, wie der Abgeordnete Windthorst sagte, der Culturkampf der Ast ist, auf dem sie sigen. Das ist die Lösung des Kathsels, welches die Flucht Bennigsens aufgegeben hat.

Der Untrag Windthorft wurde abermals nicht ange= nommen; er war aber auch vom Centrum felbft immer mur als ein bemonftrativer Aft ber Rothwehr verftanden worden. Geine Annahme hatte nicht nur bie firchenpolitifchen Gefete thatfachlich befeitigt, fonbern auch eine rabitale Berfchiebung bes Berhaltniffes zwifchen Staat und Rirche zur Folge gehabt, inebefonbere bezüglich ber Schule. Gine anerkannte Rirche hatte bie Stellung einer Diffionsftation im Beibenlande eingenommen, und ber Buftand hatte mit Nothwendigfeit, und zwar mit unausbleiblicher Rudwirkung auf bie protestantische Landestirche, jur Trennung ber Rirche vom Staat geführt. Das Alles wußte ber Antragfteller vorber; aber fein Antrag hatte biegmal bod, im Bergleich mit beffen Berathung vor zwei Jahren, einen wefentlichen Erfolg. 3a, bie Wenbung in ber Rote bes herrn bon Schloger bom 5. Mai, beffer gefagt bie barin fignalifirte Bolte bes Reichs= tanglers, funpfte gerabe an die Rammer-Berhandlungen vom 26. April an. Bielleicht hat auch auf ber anbern Geite eben biefer Umftand gu ber Bemangelung geführt, baß bie Anerbietungen ber Note vom 5. Mai boch auch wieber nichts Underes als eine burftige Rothfeelforge berftellen murben.

Bor zwei Jahren haben nämlich die Confervativen den Antrag Windthorst durch eine motivirte Tagesordnung besseitigt, welche an der Basis der diskretionären Bollmachten gemäß dem sogenannten Ultimos Gesetz seschhielt. Dagegen hatten sie jetzt, und zwar nur für den Fall der Ablehnung des Antrags Windthorst, eine Resolution eingebracht und durchgesetzt, welche die "organische Revision" der Maigesetz und die entsprechende Vorlage verlangte, sobald die Verhands lungen mit der Eurie dahin gediehen wären, sodann aber

anch ber Regierung zur Erwägung gab, ob nicht gleich vorweg Borsorge zu treffen wäre, um eine Nothstands-Seelsorge im Sinne des Antrags Windthorst zu ermöglichen. Den letztern Gedanken glaubte der Abgeordnete Richter, von der sortsschrittlichen Seite, verbessern zu sollen, indem er Freigebung des Messelsens und Sakramentspendens, aber unter der maisgesellichen Borbedingung des Indigenats und der bestimmten Borbildung beantragte. Es wurde damals allgemein behauptet, daß Fürst Bismarck über den conservativen Antrag, weil er der Eurie zu weit entgegenkomme und ihre Hartnäckigkeit bestärken werde, unzufrieden gewesen sei, daß er hingegen die Annahme des Richter'schen Antrags für corretter gehalten hätte. Die Note vom 5. Mai schien das zu bestätigen und zugleich darin ihre Erklärung zu sinden.

Bir baben, mabrend ber Untrag Bindthorft noch in ber Schwebe war, und unmittelbar bor bem Befanntwerben ber Rote bes Carbinals Jatobini vom 7. April, ben bamaligen Stand ber Berhandlungen mit bem bl. Stuhl und insbesondere die Stellungnahme ber Curie eingehend befchrieben. 1) Gie verlangte von Breugen por Mlem einen erften, aber bon der Erfüllung ber Angeige begüglich ber jest ba= Tanten Pfarreien fofort gefolgten Schritt bezüglich ber 216= anberung ber Bestimmungen über bie Ergiehung bes Rlerus und die Ausübung ber firchlichen Jurisbittion. Bon biefer Bafis ber Berhandlungen fprang nun bie Rote bom 5. Mai ebenfo ploplich, wie vollständig ab. Aber auch von ber Rote iprang ber Gesegentwurf vom 5. Juni wieber ab, mit welchem bie Regierung nunmehr ben Weg ber felbstftanbigen Gefetgebung betrat. Die nachfte Folge ber überrafdenben Benbungen war ein chaotifdes Durcheinanber ber Unfichten bei allen Barteien. Bei biefem ftudweifen Borgeben tonnte es auch nicht anders fenn, wie ber Abgeordnete Windthorft

<sup>1) &</sup>quot;Die Budget = Berhandlungen im preußischen Landtag: I. Der Culturtampf" f. Siftor. = polit. Blatter. Bb. 91. C. 571.

in der Debatte mit Recht bemerkt hat: "Das Herausreißen einer einzelnen Materie", sagte er, "aus dem ganzen Rahmen der so tief und innerlich verflochtenen Bestimmungen der Maigesete ist kaum denkbar und kaum möglich, und wer in dem Labyrinth der Maigesete nicht außerordentlich ersahren ist, der wird sehr schwer im Stande seyn, dieses Gesetz auch nur zu verstehen."

In braftifcher Beife bat ber Abgeordnete Richter ben Siatus amifden ber Rote und bem Entwurf in feiner Rebe vom 11. Juni bargelegt. "Gin Burgelbaum brauchte biefer Sprung boch nicht gerabe ju fenn, wie er geschlagen ift zwischen ber Rote vom 5. Mai und ber Ginbringung biefer Porlage. Gin ftarterer Biberfpruch als zwifchen biefen beiben Aftenftuden ift faum bentbar. Um 5. Dai erbietet man fich zu Conceffionen nur gegen Unerkennung ber Unzeigepflicht burch bie Curie, ja, man ftellt anbernfalls Repreffionsmaßregeln in Ausficht; Die , Norbb. Allg. 3tg. muß in ihren Leitartifeln bagu bas nothige Donnerwetter veranftalten; bie Telegramme bes Wolff'ichen Bureau's werben in üblicher Beife zugeftutt zu Bligen gegen ben Batitan. Muf einmal aber bietet biefe Borlage bas Schaufpiel eines gang beitern Simmele. Diefe Art von Politit erinnert an gewiffe Bolfsftude, bie von einem berben Sumor getragen find. Da fieht man Berfonen auftreten, fehr tampfluftig, febr gornig; mit erhobener Fauft broben fie: ,wenn bu bas und bas nicht thuft'! - und wenn bann ber Andere gang gelaffen und talt bleibt, fo ichliegen fie bamit: "bann werbe ich es icon felbft thun."

Die bissige Deutung ber Thatsache wollen wir uns nicht aneignen; wir glauben vielmehr, baß es bei ben fraglichen Benbungen bem leitenben Staatsmann jedesmal ernstlich barum zu thun war, zu einem leiblichen modus vivendi mit ber katholischen Kirche zu gelangen. Die aus ben Maigesehen erwachsenen Zustände mußten benn boch nicht zu allerlett Dem unerträglich werben, ber bafür die schwerste Berant-

wortung tragt. Db er babei wirklich noch immer fpefulirt, baft bann bas Centrum entweber außeinanberfallen ober ibm ju Dienften fenn werbe, tonnen wir babin geftellt fenn laffen. Insbesonbere muß er aber fuhlen, bag ber Liberalismus ibn immer noch am fleinen Finger festhält, folange ber "Gultur= tampf" bauert. Daher mag bas Schlagwort ber Officiofen Stammen: Die Liberalen felbft batten ber Regierung Die Fort= fetung bes Rampfes unmöglich gemacht, ba fie fich bereits ibre bieburch bedingte Unentbehrlichkeit eingebilbet hatten, und ibre Unterftutung nur um ben Breis ber Unterordnung gu haben gemefen mare. Gerabe bie fteigenbe Animofitat bes Ranglers gegen "ben Linfen" beweist ben Ernft ber Borlage und umgefehrt. Much bag er bie Berhandlungen mit Rom unterbrochen bat, um bie Initiative beim Landtage gu ergreifen, icheint und nicht bebentlich. Wenigftens in biefem Buntte follte ben Liberalen fein Mergerniß gegeben werben; und nachbem es nun einmal zum preufifden Converanetats= Begriff gehört: "nichts burch Concorbat", waren wir ftete ber Meinung, daß ber Weg ber felbftftanbigen Gefetgebung ge= boten fei, wornach man es im Uebrigen barauf autommen laffen muffe. () Ueberbieß bat ber gurft ben Webler begangen. "niemals" ju fagen, was ein Staatsmann niemals thun follte. Rommt er nun aus freien Studen mit bem Lanbtage und bann erft mit ber Curie in's Reine, fo tann er immer= bin behaupten, nicht er fei "nach Canoffa" gegangen, fonbern ber Bapft fei in feine Fußtapfen getreten. Wir tonnten uns and bas gefallen laffen; auf bie Form fommt wenig an, wenn bie Sache jum Biele führt.

Nachbem noch bei ber Bubget-Debatte ber Cultusminister bie maigesehliche Anzeigepflicht als ben "Anotenpunkt ber ganzen Situation" bezeichnet hatte, und es stets als unumstößliches Ariom hingestellt wurde, daß die Kirche vor Allem in biesem Punkt ihre Unterwerfung unter das Gesetz

<sup>1) &</sup>quot;Biftor. : pol. Blatter" a. a. D. C. 579.

bezeugen musse: erklären nunmehr die Motive der neuen Vorlage: "Eine Nothwendigkeit, den Kreis der anzeigepflichtigen geistlichen Nemter in diesem weiten Umfange aufrecht zu ershalten, liegt nicht vor." Mit Recht hat der Abg. Reichenssperger (Olpe) in seiner großen Rede vom 11. Juni aussgerusen: "Und dennoch hat man diese unnöthige Beschränkung zehn lange Jahre bestehen lassen, und die Katholiten Preußens einem zehnsährigen Martyrium unterworfen!" Schon die Note vom 5. Mai hatte die Anzeigepflicht nur mehr als eine "Ehrenfrage" und als den Anknüpfungspunkt wohlwollenden Zusammenwirkens der geistlichen und weltlichen Organe bezeichnet. Ueber die weiteren Erklärungen derselben, wie sie sich auch in den Motiven wieder sinden, hat sich aber das conservative Hauptorgan, unmittelbar vor der neuen Vorlage, wie folgt geäußert:

"In bem erften Theile tommt ungweifelhaft ber allgemeine Bebante jum Musbrud, bag unfere firchen-politifche Gefetgebung auf falfchen Grundlagen aufgebaut und principiell auf bie Dauer nicht haltbar ift. Man tann bie Maigefetgebung in ihrer Totalitat offenbar nicht entichiebener verurtheilen, ale indem man bie Abanberung grundlegender Bestimmungen von bem Ehrenpuntte eines prioritätischen Entgegenkommens abhängig macht. tann bie Unhaltbarteit biefer Befetgebung vom moralifchen Stanb= puntte aus nicht bestimmter aussprechen, als wenn man bie Bflicht bes Staates anerkennt, auch aus eigener Initiative eine Revifion berfelben eintreten gu laffen, burch welche ben tatholifden Breugen - mobl verftanden, ben eigenen Unterthanen, nicht ber Rirche - erft basjenige gemahrt werben foll, mas fie, ba es mit bem unentbehrlichen Dag ftaatlicher Autoritat vereinbar ift, von Gottes und Rechts megen verlangen tonnen. Ein fcharferes Urtheil über bie Daigefete, ale es bier gefcheben, bat auch bie conservative Partei, fo oft fie eine organische Revifion berfelben geforbert bat, nicht fällen tonnen." 1)

Das Blatt legt alles Gewicht auf ben "erften Theil"

<sup>1)</sup> Berliner "Rreugzeitung" bom 25. Dai.

ber Rote, beffen Autoricaft es bem Reichstangler felbft quidreibt. Den zweiten Theil gibt bas Organ preis, ba man es bier offenbar mit einem biplomatifchen Sanbelsobjett gu thun babe, und berfelbe ben Ginbruck mache, ale ob ber eng= bergige Standpuntt eines Baragraphen-Duftlers bie Saupt= arbeit baran gethan babe. Gine fo unwundene Sprache bort man fonft felten in bem großen Organ. Gie ließ bereits vermuthen, bag ben Confervativen von irgendwo ber ber Muth gefommen fei, die Unftanbe aus bem Wege ju raumen, welche bem Gentrum die neue Borlage in ihrer Gefammtheit unannehmbar gemacht batten. Bur Ueberraschung ber Liberalen ift bieß in ber Commiffion bei Art. 4 fofort gescheben. Der Artitel, in Berbinbung mit Art. 3, betrifft bas Ginfpruchsrecht ber Oberprafibenten, welches insbesonbere fur bie mai= gefehliche Forberung ber "Borbilbung" feftgehalten wird und gegen welches bie Beschwerbe nicht mehr an ben firchlichen Gerichtsbof, fonbern an ben Gultusminifter geben foll. 3m lettern Betreff icheint bem "Baragraphen=Duftler" ein Malheur paffirt zu fenn. Denn bie Borlage wurde bienach ben Berichtebof einzig nur in bem Bunft labmlegen, wo er gegen bie bureaufratifche Willfur möglicher Weife nutlich fenn fonnte; gerabe im allerschlimmften Theile ihrer Competeng, ale Rriege= mittel gegen bie oberhirtliche Autorität, wurde bagegen biefe "nirgende anderemo vorbandene erorbitante Inftitution", wie ber Berichtshof felbit vom Regierungs-Tifche genannt worben ift, burch ben Artitel 4 von Reuem fanktionirt worben fenn.

In ber ersten Berathung ber Borlage hat nun ber Abg. Windthorst ein Bild von bem Zustande gegeben, wie er entstehen wurde, wenn die Borlage unverändert in's Leben treten könnte. Man wird sosont erkennen, daß die tiefsten Schatten vom Artikel 4 aus auf das Bild fallen, während der Redner im Uebrigen zugestand, daß die Art. 1 und 5 werthvoll seien und Bedeutung haben ohne weitere Berhandlung. Zugleich leuchtet aus dem Bilde aus's Klarste ein, daß der hl. Stuhl praktisch genöthigt war, vor allem weitern Borgehen die Ab-

anderung der Bestimmungen über die Erziehung des Kleint und die Ausübung ber kirchlichen Jurisdiktion zu verlangen. Herr Windthorst also knüpste an eine Aeußerung an, mit welcher ber freiconservative Borredner, Herr von Zedlich, die aufgebrachten Liberalen zu beruhigen suchte, indem er versicherte, "durch die Borlage werbe das ganze Spstem der Maigesetzgebung nicht durchbrochen." Diese Behauptung bestätigte der Centrumse Führer als vollkommen richtig, und er suhr dann fort:

"Rein, es mirb von ber gangen Maigefetgebung gar nichts Erhebliches beseitigt, und wenn wir bie Borlage ohne Beiteres und ohne Amendation annehmen wollten, fo betten wir bamit auf bie Daigesetzgebung ein zweites Giegel gefeht. Es bleibt - um lediglich bei bem bier vorliegenden Buntte, bei ber Dem regulirung ber Angeigepflicht, ju verweilen - alles Uebrige gang besteben : bie Rothwenbigfeit ber Angeige und bie burd S. 4 ber gegenwärtigen Borlage fogar erleichterte Begrundung berfelben. Die Berlegung bee Recurfes vom Gerichtehofe in ben Minifter bat taum eine prattifche Bebeutung, weil wir nicht wie bas g. B. in Burttemberg ber Fall ift, eine verfaffungemäßige Garantie haben, bag unfere tatholifchen Intereffen bet folden Fragen in ber boditen Inftang in Betracht tommen Denn feben Gie ben Tifch, ber beute bie Regierung perteint In biefer fo wichtigen Frage tein Ratholit an biefem Tifche! Und fo wenig es bier vor une gefchiebt, fo menia merben Ratholifen auch anberweit gebort, es mare benn, ban man vielleicht ben herrn v. Schulte aus Bonn berbeiruft 36 bemerte bich fur alle Die, welche immer fagen, in Burtremberg mare ja bas lebenbigfte Beifpiel für ein geordnetes Berbaltnig . . . Es bleibt alfo bei ber Unzeigepflicht unb zwar radfichtlich aller geiftlichen Stellen, fo weit fie ale fest geordnete gelten : bei bem Bfarrer, bei bem Bfarrvermefer u. f. w. Bet allen biefen bleibt bie Angeigepflicht mit ihren Folgen, mit ibren fammtlichen Apparaten unverändert besteben; ohne bieft baber eine geordnete und geficherte Geelforge nicht Da will man nun feitens ber Regierung tommen, inbem man ben Rreis von hilfeleiftenbes

baburd erweitert, bag ihre Unftellungefähigfeit erleichtert wirb. Dief will man namentlich baburch bewirten, bag bie Ungeigepflicht bei ihnen nicht fur erforberlich erachtet wird. Aber biefe Silfegeiftlichen tonnen bennoch gar nicht in Birtfamteit treten, wenn fie nicht maigesetlich gebilbet finb, alfo wenn fie nicht bas preufifde Maturitateramen gemacht, preufifde Univerfitaten befucht, und bas weitere Eramen bestanben baben, es fei benn bas eingetreten, mas bie betreffenbe Berordnung betanntlich in biefer Begiebung bestimmt bat - benn mit Richten ift bas Gramen befinitiv beseitigt: bas ift zwar behauptet, aber nicht mabr - enblich ift fur bie Birtfamteit ber Silfsgeiftlichen noch erforberlich, bag ber Betreffenbe nicht ben Unichein gemabrt, er wolle bort wo er funftionirt, fich ein Umt zueignen. Das ift ein foldes Dag von Maufefallen, bag ich wirklich glaube: pon ber Freiheit, bie bier fcheinbar gemabrt wird, bleibt blutwenig fibrig. Und nun bat man fogar in bie Welt gerufen, und einige Gutglaubige haben bas ale richtig angenommen, mit bem, was bier geboten wirb, ware bie Freiheit bes Meffelefens und ber Gatramentefpenbung gegeben. Risum teneatis! Der Grunbfat, bag bie Beiftlichen, welche bie b. Deffe lefen und bie Gaframente fpenben, mit Strafe belegt werben, wenn jene Borbebingungen nicht erfüllt fint, ift unverbruchlich fest aufrecht erhalten. Und wenn ber Carbinal Jacobini, nachbem biefes Befet Rechtens geworben, in ber Sebwigefirche por ber Bemeinbe ein öffentliches Sochamt celebrirt, fo wird es, weil er bas Inbigenat und bie Borbilbung nicht befist, bon bem Staatsanwalt abbangen, ob er ibn fofort arretirt ober nicht. Geben Gie, bas ift die Freiheit bes Meffeleffens und ber Spenbung ber Gatramente . . . Und nun frage ich : ift benn nun in ber That die Ausbehnung in ber Ausübung ber Geelforge, welche bier gegeben wirb, eine febr prattifche? Ginmal muß ich boch bezweifeln, ob bie Bahrnehmung ber Geelforge burch fold ein ju etablirenbes fliegenbes Corps von nothwendig beweglich ju erhaltenben Beiftlichen - benn wenn fie nicht gang beweglich gehalten werben, fo tommen fie in ben Berbacht, ein geiftliches Umt fich anmagen zu wollen - irgendwie eine fest geordnete Geelforge erfeten tann. Denten fich bie Berren boch eine Gemeinbe, in welcher ber Pfarrer und auch

bie Raplane tobt find, und es foll nun burch folde fliegenbe Beiftliche fur mehrere Conntage - und gwar fo lange, bis ber Staatsanwalt bavon Notig nehmen will - bie Seelforge mabrg enommen werben, wird in folden Gemeinden berjenige Einfluß ausgeübt werben tonnen, ben ein orbentlich und feft angestellter Beiftlicher üben tann? Und bann, benten Sie, bal man ein folches fliegendes Corps unterbalten tann ohne Mittel? Sind Gie etwa, um bas möglich ju machen, geneigt, befondere Mittel bergugeben, nachbem Sie fogar tein Bebenten tragen, uns bas rechtmäßig uns Bebubrenbe, bas an fich Rlagbere vorzuenthalten? Und enblich, um folde Beiftliche gu baben. muffen fie boch ba febn; wo wollen Gie fie benn bernehmen. fo lange nicht eine geborige Babl ausgebilbet werben tamm? Ausgebilbet aber tonnen fie nicht werben, folange bie Bestimmens gen wegen ber geiftlichen Borbilbung bestehen bleiben, wie folde im Gefegentwurf enthalten finb. Darum war es auch burde aus rationell und nothwendig, bag ber b. Stuhl fagte: ich will bie Anzeigepflicht annehmen, ich will eine Concession auf biefem Gebiete machen, aber ich will bie Gicherung haben, bag ich meine Beiftlichen nach meinen Borfdriften erziehen und Disgiplim über biefelben erhalten tann, benn wenn ich bas nicht tann, fo ift überhaupt tein Regiment möglich. Das follten boch bie herren, welche an folbatifchen Geborfam und militarifche Dies giplin gewöhnt finb, fich tlar machen. Das ift teineswege ein Poftulat, welches von Rom willfürlich aufgestellt ift, fonbem es ift ein in ber Natur ber Dinge liegenbes, mas auch baraus hervorgeht, bag bas Gefet vom 11. Mai 1873 biefe Fragen mit ber Anzeigepflicht gleichmäßig und zu gleicher Beit bebanbete und festgestellt bat. Und bier wollen fie ben Ginen Theil ber Unzeigepflicht aus bem Busammenhange berausreifen und ben anderen Theil berfelben unberührt laffen! Run bebenten Gie wohl: wenn bas Gefet angenommen murbe, fo murbe bodi. bas muß Ihnen flar fenn, bie Ausführung bes S. 4 jebenfalls nur gefcheben tonnen unter Buftimmung bes bl. Stubles. Unb

tonnen wir, nach bem was angeführt ift und was in b liegt, vernünftiger Weise glauben, baß ohne gleichzeitige ber Borbilbungs = und Disziplinarverhältnisse, ber In ber hl. Stuhl ja fagen wird? Rach meinem Daffici und wird er bas nicht, und bann find wir genau fo weit, wie wir waren."

Indeg ift wohl zu beachten, bag die Regierung bei gutem Willen es in ber Sand bat, burch bie weit reichenben Difpen= fatione-Bollmachten, bie ihr bas Ultimo-Gefet verleibt, bas Bilb wefentlich freundlicher ju geftalten. Gie fann bie abgefesten Bifcofe in ihre Diocefen gurudfehren laffen; fie fann in allen Diocefen bas Sperrgefet aufheben, mahrenb es jest noch in vier Diocesen aufrecht erhalten ift; fie fann namentlich vom Nachweis bes Indigenats und ber maigeset= lichen Borbildung bifpenfiren. Es ift febr bezeichnend, bag Sr. von Bennigsen, wie jest verlautet, gerabe bei ben Di= fpens-Gemahrungen bes bisfretionaren Gefetes bom 31. Dai v. 38. ben Bebel anfeten wollte, um ben Liberalen bas neue Gefet annehmbar zu machen. Die Befugniß, bei anzeige= pflichtigen Stellen von ber maigesetlichen Borbilbung ju bifpenfiren, follte gurudfgezogen, bagegen follte bie Thatigfeit ber nicht anzeigepflichtigen Geiftlichen auf einzelne Diocefen beschränkt und nur wiberruflich gestattet werben. Alfo gerabe ba follte bas Ultimo = Gefet in Rraft bleiben, wo fich ber Reichstangler in ber Note vom 5. Mai gum Ructzug bereit erklärt bat.

Herr von Bennigsen wußte, daß unter solchen Bedingungen jeder modus vivendi unmöglich geworden wäre, und der hl. Stuhl mit dem Bedauern, daß selbst bei gutem Willen der Regierung der Fanatismus der Mehrheit im Landtag unüberwindlich sei, für das Weitere sich hätte bedanken müssen. So wollte er es auch haben. Anders steht aber die Sache jetzt, nachdem die Nationalliberalen sich durch ihr rein negatives Berhalten auf's Trockene gesetzt haben, und der Entwurf aus der Berständigung zwischen den Conservativen und dem Centrum von der Commission an das Plenum geslangt ist. Wird das Gesetz, woran kaum zu zweiseln ist, in dieser Gestalt angenommen, so ist die Regierung vollkommen in der Lage, es dem Papste zu ermöglichen, daß er das thue,

was er unter gewissen Bebingungen zulassen zu wollen schon vor brei Jahren erklärt hat.

Die Liberalen haben als letten Popanz noch ber Eurie die Absicht unterschoben, daß sie, um auch die beschränkte Anzeigepsticht zu umgehen, überhaupt keine installirten Pfarrer zulassen, sondern überall eine bloße Nothseelsorge durch Bikare einrichten würde. Die Herren haben sogar übersehen, daß eines der Maigesetze der Regierung das Recht gibt, die dauernde Wiederbesetzung erledigter Pfarreien nach Ablauf einer einzährigen Frist zu verlangen. Wenn es ihnen aber mit derlei Unterschiedungen Ernst ist, so haben sie überhaupt — den Syllabus entweder nie studirt oder längst wieder vergessen.

Im besten Falle, hat die "Germania" gesagt, sei es dis zum Ende des Eulturkamps noch "furchtbar weit". Das war auch unsere Schlußbemerkung über das Ultimo-Gesetz von 1882. Inzwischen ist aber doch, über das unwürdige System der diskretionären Bollmachten hinüber, ein gutes Stück Weges dis dahin zurückgelegt worden, wo die preußisschen Katholiken nun wieder ein gesetzliches Recht, wenn auch spärlichst zugemessen, haben und nicht mehr bloß auf das spekulirende Ermessen angewiesen seyn sollen.

#### VII.

# Rejultate und Biele ber neneren Raturforichung.

Erfter Artitel.

Rebe Biffenicaft muß es ale ihre lette und bodite Mufgabe betrachten, ihre Detailertenntniffe einbeitlich gu verbinden und auf ein einfaches, bas gange Gebiet beberridenbes Brincip gurudguführen. Je mehr fie fich biefem Riele nabert, befto mehr Unfpruch tann fie auf ben Ramen ber Wiffenschaft machen, und nur biejenige, welche bas Biel wirflich erreicht, tann ale vollendete Biffenfchaft, die mefent= lich Ginbeit ber Erkenntniffe forbert, bezeichnet werben. In ben rein fpetulativen Biffensgebieten ift es nun meift nicht fo fdwer, einen einheitlichen Bebanten gu finden, auf bem fic auf rein beduttivem Wege ber gange Inhalt ber betreffenben Biffenichaft ableiten lagt; einen viel ichwierigeren Standpuntt baben biejenigen Wiffenschaften, welche bas Thatfachliche, fei es bie Ratur fei es bas Geiftesleben, gu erforiden haben. Thatfachen find nicht fo gefügig, wie 3been, bie fich leicht in Sufteme gufammenfaffen laffen; jene wollen erft in ihrem Wefen erfannt, auf ihre Urfachen aurudgeführt, in ihre elementaren Borgange aufgelöst fenn, was alles ausbauernbe Beobachtung, haufig wiederholtes Erperimentiren, genaues Meffen und Rechnen und Unwendung augerer Silfemittel, Inftrumente, Reifen, Cammeln u. f. w. erforbert. Rein Bunber, bag bie fpetulativen Biffenfcaften icon lange eine bobe Ausbildung erlangt batten, ebe bie Raturerfenntnig taum ben Ramen ber Wiffenschaft verbiente.

LXXXXII.

In unferer Beit brangt es aber um fo mehr nach einer einheitlichen Zusammenfaffung bes Gefammtmateriale, ale biefes gu einer ungeheuern Daffe angewachsen ift, bie von einem Foricher nicht mehr beberricht werben tann. Die Arbeitstheilung ber Specialuntersuchungen nimmt fo bie ein= gelnen Krafte in Unfpruch, bag, wenn nicht gum großen Rachtheil ber Gefammtwiffenschaft eine vollige Berfplitterung eintreten foll, burch einheitliche Gefichtspuntte bie Gingeluntersuchungen unter fich und wiederum alle Zweige ber Naturwiffenschaft mit einander verbunden werben muffen. Run bat es allerbings an naturphilosophischen Spekulationen und Traumereien nie gefehlt, die entweber im Reiche ber 3been ober auch im Gebiete ber Birtlichfeit eine folche Ginbeit ber Belt a priori ju conftruiren versuchten. Aber abgefeben bavon, bag biefelben gur Erflarung und Auffindung von Thatfachen rein nichts beitragen, find biefelben regelmagig mit pantheiftischen, ibealistischen, pseudompftischen Arrthumern burchfett.

Bu folden aprioriftifden Spetulationen gebort auch ber fog. Monismus ber Jestzeit, ber barum unter ben beutigen Naturforschern mehr Anklang findet als alle fruberen Raturfpfteme, weil er fich enger als biefe an bie Thatfachen anichließt. Rach ihm ift Alles, was eriftirt, nur atomiftifc getheilter Stoff, alles Geicheben nur mechanische Bewegung und Gruppirung ber Atome. Die Auffaffung entspricht infoferne mehr ben Thatfachen, als bie Forschung Tag fur Tag bie gebeimen Rrafte ber Ratur, welche in ber fruberen Naturphilosophie und Naturforschung eine fo bebeutende Rolle fpielten, mehr verbrangt und an ihre Stelle mechanische Borgange fest. Innerhalb gemiffer Grengen ift biefe mechanische Raturbetrachtung burchaus berechtigt, ihr Rebler liegt nur in ber Berallgemeinerung. Bas man von einer großen Babt demijder und phyfitalifder Ericheinungen nachgewiesen bat, überträgt man auf bas gesammte Beltall. Der Phyfiter verlagt bas fichere Gebiet feiner

Foridung und greift in ein frembes ein, er bleibt nicht Borider, fonbern macht fich jum fpefulativen Raturphiloforben. Gerabe bie neuesten Fortidritte ber Raturmiffenichaften laffen biefen Uebergriff als burchaus unrechtmäßig erideinen, wie wir genauer nach beren Darlegung feben werben; bier wollen wir nur auf bie formale Unrichtigkeit, auf bas unlogifche Berfahren jener Raturforicher binmeifen. Benn man bei fortichreitenber Raturerfenntniß alle auch bie verwideltsten Raturericheinungen in Mechanit auflofen tann. fo forbert ober legt es boch ber Analogieichluß nabe, baß auch die noch nicht erflarten Erscheinungen beffelben Gebietes medanifd aufgefaßt werben; benn gleiche, abnliche Ericheinungen erforbern gleiche Urfachen. Diefem fteht aber ein anderer nicht minber berechtigter Schluß a contrario entgegen : Entgegengefeste, verschiebene Ericheinungen erforbern vericbiebene Urjachen. Da nun bie Ericheinungen ber intelleftwellen, moralifchen, finnlichen, lebenbigen Belt offenbar dang andere find als bie ber anorganischen Ratur, fo barf man nicht von vornberein und ohne eine nabere Ertenntniß berfelben, wie ber Monismus thut, benfelben Urfachen wie biefe gumeifen, fonbern nach allen Regeln ber Logit fie auf andere Agentien gurudfuhren. Comit leibet bie moniftifche Raturertlarung, welche fich fo gerne ihres einheitlichen confequenten Dentens rubmt, an einer fundamentalen 3n= confequeng.

Dazu kommt noch eine andere. Der Borzug dieses Systems soll in seiner Einheit liegen. Wenn damit etwas Entscheidendes zu seinen Sunften gesagt sehn soll, so kann dieß nur heißen: die Einheit ift unbedingt und a priori besser als die Bielheit. Ist dieß aber wirklich der Fall, dann darf überhaupt keine Bielheit von Ursachen mehr ansgenommen werden; dann ist eine Bielheit von Atomen, eine Rehrheit von Naturkörpern, von lebenden Wesen ein Unding, und diesenigen, welche mit der neuern Natursorschung diese Bielheit und zugleich sene absolute Ginheit annehmen, widers

fprechen fich felbft. Es ift mabr, unfer Beift bat ein un= widerftebliches Bedürfnig nach Ginheit und Bereinfachung ber Urfachen in ber Ratur, und baffelbe wird burch genauere Erkenntniß ber Ratur, welche zu immer innigerer Ginbeit bes Gangen führt, noch verftartt; aber biefem unferm Befensbeburfniffe entfpricht bie theiftifche Belterflarung ungleich beffer als bie monistische. Denn nach letterer fteben bie ungabligen Atome unabhangig neben einanber, burch fein gemeinsames Biel, burd feine gemeinsame Rraft ins Dafenn gefett und im Birten beberricht, mabrend bie erftere Auffaffung all ihr Genn und Wirten von Ginem ausgeben und auf Ginen hingerichtet fenn lagt. Die von ber Raturforich= ung thatfachlich nachgewiesene Ginbeit im Gingelnen verwirft fie nicht, fonbern fieht im Gegentheil in ihr bie Musführung bes einheitlichen Gebankens, einen Beleg fur ben einheitlichen Urfprung und bas einheitliche Biel alles Geschehens, mahrend ber Mechanismus burch feine Leugnung eines Planes Die Ginheit zu einem rein gufälligen Refultat bes Chaos macht.

Ist so bie consequent durchgeführte mechanische Weltserklärung gerade in formaler und principieller Beziehung nicht im Bortheil, wie sie sich und Anderen einzureden sucht, sondern im entschiedenen Nachtheil gegenüber der spiritualistischen Auffassung, so sind die neuen Resultate der Wissensichaft, auf die sie sich so viel zu gute thut, ganz vernichtend für dieselbe. Ich habe mich immer gewundert, wie viele Bertreter der theistischen Weltanschauung gegen jene Resultate so mistrauisch und ablehnend sich verhalten und von ihnen Gesahr für den Geist befürchten: es ist im Gegentheil durch diese Resultate erst recht klar geworden, daß es außer dem Stoffe und seinen Bewegungen noch etwas anderes gebe, was nicht durch Bewegungen seine Thätigkeit entsaltet.

Unbebenklich können wir fur große Naturgebiete bie Bewegung als bie einzige schaffende Rraft ansehen, wir können zugeben, daß hier bas Problem ber ganzen Naturserklärung auf eine Aufgabe ber Mechanik entweber bereits

ficher ober bod mit Wahricheinlichfeit gurudgeführt ift, ober boch Die befte Aussicht hat auf eine folche gurudgeführt werben gu tonnen. Aber von ber "Beltformel" Du Bois-Renmonde find wir nicht nur jest noch weit entfernt, fonbern werben biefelbe nie, nicht einmal fur bie rein anorganifden Borgange in ber Ratur aufftellen tonnen. Golche allgemeine burch lofung rein mathematischer und mechanischer Brobleme gewonnenen Formeln befigen wir allerdings fur ben Gang unferes Connenfpftems; in Diefelben braucht man nur bie nothigen Daten eingufegen, und man tann ben Stand, Die Geschwindigfeit, Die Beleuchtung u. f. w. eines jeden Rorpers bes Spitems in jedem Angenblicke finden. Diefe Formeln find fo ficher, bag man auf fie geftust bas Fernrobr auf einen Buntt bes Simmels richten tann und bafelbit nothwendig einen Korper feben muß, ber bisber noch gang unbefannt mar; bat boch fo ber Aftronom Galle in Berlin ben Blaneten Reptun entbedt, ben Leverrier in Paris berechnet batte. Gine folche "aftronomifche" Renntnig fonnen wir aber nicht von bem Raturlaufe, gefdweige benn von bem Beltlaufe haben; und nicht blog wir vermogen bie Beltformel nicht zu berechnen, fonbern auch ber "Laplace'fche Beift" nicht, wenn ihm felbft alle Theilchen bes Weltfuftems, alle ihre Stellungen, Unfangsgeschwindigfeiten und Befchleunigungen befannt wurden. Denn vor Allem gibt es in bem Beltgangen auch Erscheinungen, Die nicht nach mechanischen Befegen verlaufen, ba fie entweber rein geiftiger Ratur find ober mit voller Freiheit ausgeführt werben. Dieg muffen felbft biejenigen gugeben, bie bie Erifteng einer geiftigen Seele langnen; benn bag 3. B. bie Thatigfeit eines Schluffes nach anbern ale mechanischen Gefegen verläuft, bag ber freie Bille ben mechanischen Befeben entgegen fich entschließen fann, fann boch von Riemand in Abrebe gestellt werben. Dieg wird fich noch beutlicher herausstellen, wenn wir bie Resultate ber neueren Forfdung bargelegt haben. Bagt fich fo ber innere Berlauf menfchlicher Thatigfeiten nicht nach

einer mechanischen Formel ableiten, fo ift icon bie Beltformel ludenbaft; fie wirb es aber noch mehr, wenn man ben Ginflug in Unichlag bringt, ben bas freie Schalten bes Meniden auf ben Raturlauf, wenn aud nur bier auf Erben, ausubt. Offenbar nehmen bie demifden Broceffe bier eine gang andere Richtung , ale fie fich felbft überlaffen genommen hatten. Go bie Berbindung bes Cauerftoffes mit ber Roble und bem Bafferftoffe im Berbrennungsproceffe, fo bie Spaltung bes Sauerftoffes von Roble und Baffer in ber Bflange. Wenn man nun bebenft, wie ungeheure Maffen Brennstoff vom Meniden gur Beigung, gur medanifden Bewegung, zur Beleuchtung, Schmelzung u. f. w. verbrannt wie gablloje Pflangen vom Menichen ausgefaet ober vernichtet werben, fo zeigt fich fein Ginflug auf die chemifchen Proceffe nicht fo geringfügig, als man nach ben funftlichen, demifden Produtten ber Fabriten zu ichließen geneigt fenn tonnte. Ebenfo ift fein Ginfluß auf die phpfitalifden Broceffe nicht fo gering, als man nach feinen ichmachen Rraften gegenüber ber Titanengewalt ber Raturmachte glauben follte. Welche burchgreifenbe Beranberung ber Lage und Bewegung ber Waffertheilchen ruft nicht bie Durchgrabung einer Landenge, bie Mufführung eines Dammes im gangen Ocean berbor! Doch wenn biefelbe auch noch jo gering ift im Bergleich jum Gangen, Die Beltformel wird icon burch bas Steinden vereitelt, bas ber Rnabe gufallig in bas Baffer wirft. Das Sandforn, mit welchem bas Rind fpielt, unterbricht icon bie Gefetmäßigfeit einer mathematifden Formel, um wie viel mehr bie großartigen Beranberungen, welche bie Gultur in ber Begetation, Bewalbung, Configuration bes Terrains auf ber gangen Erbe bervorbringt? Durch biefelben tann bas Klima einen vollständigen Umschlag erleiben, und baburch Barmevertheilung, Luftftromung und Regenverhaltniffe ber gangen Erbe und ihrer gefammten Gasbulle beeinflußt werben. Auf biefe Beife wirft bas jufallige Gingreifen ber Menfchen in ben irbifden Naturlauf fogar

fiber bie Erbe binaus. Denn eine jebe Beranberung in ber Dichtigfeit und Bewolltung ber Atmofphare bat Ginfluß nicht blog auf bas Licht, bas von ben anbern Beltforpern gu und gelangt, fonbern auch auf bas Aussehen unferer Erbe von andern Simmelsforpern aus betrachtet; mag ber= felbe auch bei großerer Entfernung noch fo gering fenn, eine Weltformel macht er unmöglich. Daffelbe gilt von ber gegenfeitigen Angiehung ber Simmeleforper; ba bie Geftalt ber angiebenben Rorper bei nicht allgu großer Entfernung bie Begiebung felbft mobificirt, jo unterliegt es feinem Zweifel, bağ burch ben Gintritt bes veranberten Rlima's und Bobens bie Angiehung ber Erbe auf ben Mond und felbft auf bie anbern Blaneten geringe Menberungen erfahren bat. Jebe Musftrablung von Warme in ben leeren Raum veranbert bie Temperatur bes Beltraumes auf unbegrengte Streden bin; jebenfalls bat bie Erbe burch menfchliches Ginwirfen bem Beltraum icon fo viel Barme gugeführt, baß feine Temperatur und beren Bang nicht mehr in eine mathematische Formel gefaßt werben tann. Mag man biefe Bufalligfeiten verichwindende Rleinigfeiten nennen, aber gerade aus folden Rleinigleiten fest fich ber Raturgang bier auf Erben und iebenfalls auch auf ben übrigen Weltforpern gufammen; und fo bleiben benn fur eine mechanische Gefetmäßigfeit nur die grobften Umriffe bes Weltproceffes, bie aftronomifden Gefete und die Entwidlungestadien eines jeden Weltforpere im Großen übrig.

Aber noch viel mächtiger greifen die freien Wesen durch moralische Causalität in den Weltengang ein. Ich will nicht von jenen außerordentlichen Eingriffen in die Gesesmäßigkeit der Natur, den Bundern, sprechen, obgleich ihre Eristenz ebensogut wie irgend eine historische Thatsache sests sich halte mich an den regelrechten und natürlichen Ginfluß der sittlichen Wesen auf den Weltengang. Die materielle Welt wird im Allgemeinen freilich durch ihr immanente Gesetz regiert, aber der Gang des Naturlauses

tann nicht allein aus biefen Befegen verftanben werben ; ihm ift biefer Bang mit biefen Gefeten mit Rudficht auf bas Biel bes Gangen, und beffen Spige, ben Menfchen, vorgezeichnet worden; er ift also nicht in rein mechanische Formeln zu faffen, fonbern erhalt fein volltommenes Berftanbniß erft burch bie Betrachtung bes Beiftigen und feiner Biele. Und biefe Betrachtung ift etwa nicht blog rein ibeal und transcendent: in ber realften Beife tann bie Geifterwelt ben Sang ber Ratur beeinfluffen, und zwar ohne auf munber= bare Beife ein Naturgefen umguftogen. Um bieg beffer ein= gufeben, muß bemertt merben, bag ber Raturlauf felbft in ber rein materiellen Welt nicht vollständig burch bie allgemeinen Raturgefete bestimmt ift. Es tonnten 3. B. alle Rorper unferes Connenspftems fich ftatt von Beften nach Diten umgefehrt von Diten nach Weften bewegen, ohne baft bas Gefet ber Angiehung, welche bie Bewegung beherricht, auch nur im minbeften alterirt wurde. Daffelbe Befet ber Schwere fann bie vericbiebenften Arten ber Bewegungen ber= vorrufen, je nach ber Stellung ber angiehenben Korper, welche burch bas Gefet felbit nicht bestimmt ift. Bon bem Un= fangszuftanbe ber Beltbewegung bangt es alfo ab, ob bie mechanischen Gefete biefen ober jenen Naturlauf berbeiführen und unterhalten. Diefer Unfangszuftand ift nun aber fein mechanisch gesehmäßiger, sonbern eben weil von ihm bie Birfung ber Gefete ihren Musgangspunft nehmen muß, fann er unter feine mechanische Formel gefaßt werben. Dieß ergibt fich aber auch ichon gang evibent aus feiner Unbeftimmtheit : bie bem Weltgange ju Grunde liegende Unfangs= ftellung ber Maffentheilchen fann unenblich mannigfach feun. Sie tonnen, bevor ihre mechanischen Rrafte ihr Spiel beginnen, ungablig verschiedene Abstande, Größenverhaltniffe, Berichiebenheiten ber Bewegung von ber intenfivften bis gur völligen Rube haben. Gin jeber Unfangezuftand ift alfo volltommen gufällig, alfo jebenfalls nicht mathematifch beftimmt, ober ba ein Zufall ein Abfurdum ift, burch freien

Beidluß aus allen möglichen ausgewählt. Da nun jebe Babl eine Intelligeng vorausfest, die Intelligeng aber nach Ameden handelt, jo bat die Auswahl bes Anfangeguftanbes mit Rudficht auf bestimmte Biele ftattgefunden. Dieje Biele liegen nun theils in jener Intelligeng felbft, theils in ben intelligenten Befen, welche Glieber bes Beltaanges bilben. Wenn nicht geläugnet werben tann, baß eine weise Intelligens Die materielle Belt mit Rudficht auf Die Beifterwelt ein= richten mußte, fo ift ber Unfangszuftand bes Naturganges mit Rudficht auf ben Menichen bestimmt worben. Goon barans ergibt fich, bag ber Mechanismus ber Belt burch ben Menichen gewaltig burchbrochen ift; benn fo ift jebes auch bas geringfte Borfommnig bes Beltlaufes zwar immer= bin von Raturgesegen berbeigeführt, aber boch nur fraft einer urfprunglichen Unordnung, Die bewirtte , bag vielmehr biejes in befonderer Begiehung jum Menfchen ftebenbe Refultat ihrer Bethätigung fich ergab als ein anberes, bas fie ebenfo aut berbeiführen fonnten. Richt alfo bie Beltformel allein, fonbern bie gottliche Borfebung burch ihre Beltformel erflart ben Lauf felbit ber materiellen Welt. Aber Die Borfebung lagt nicht blog die 3bee und bas Biel bes Menschen mobifi= cirent in ben Gang ber materiellen Belt eingreifen, fonbern auch feine Thatigfeit; bas fittliche Thun ber freien Befen, nament= lich ibr Gebet bat, wenn auch einen rein moralischen, fo boch einen mabren Ginflug auf die jeweilige von den Ratur= gefegen berbeigeführte Beltlage. Benn Gott bie Gebete ber Ceinigen erhort, alfo mit Rudficht auf ihr Gebet ein Uebel bon ihnen abwendet, bas fie ohne Gebet getroffen batte, ober ibnen ein Gut gewährt, bas fie ohne Gebet nicht erhalten batten, fo verlangt bas burchaus teine Alteration ber Raturgefete burch bas Gebet, wohl aber eine Beeinfluffung bes Raturlaufes: es gibt auch eine Gebetserhörung ohne Bunber. Da nämlich unter ber Berrichaft berfelben Ratur= gejete ber Naturlanf eine gang verschiebene Richtung einichlagt, je nachbem ber Unfangeguftand ber Belt gebacht

wird, fo braucht Gott, wenn er es in feiner Beisheit fur gut befindet, unfere Gebete, bie er von Emigteit ichaut, gu erhoren, ben Anfangeguftand nur fo zu bestimmen, baß bie gesehmäßige Beiterentwicklung uns ein bestimmtes But bringt ober ein lebel fernhalt, welches uns bei einer anders pra-Disponirten Entwicklung ber Dinge getroffen batte. Dbne unfer Gebet batte er bie Rudficht auf uns nicht malten laffen, fonbern batte aus anbern gleich weifen Rudfichten burch die erfte Anordnung ber naturdinge bem Beltlaufe eine Richtung geben tonnen, die uns jum Berberben gereichte. In bem einen wie in bem anbern Falle mare ber Raturlauf burch genau biefelben medanifden Gefete geleitet worben. Benn g. B. uns Connenfdein auf unfer Gebet bin eine gebeibliche Ernte bringt, fo ift berfelbe nicht burch eine Berletung ber Naturgefette ober burch Umanberung bes Raturlaufes berbeigeführt, fonbern burch rein meteorologifche Berhaltniffe, bie gerabe beghalb zu biefer Beit Connenichein bringen, weil fie von ben vorausgebenben Buftanben ber Luft, ber Barme u. f. w. fo bestimmt find, und biefe wieber von ben vorhergebenden geforbert werben. Go ift ichlieflich ber jegige Connenichein burch bie erfte Disposition bedingt, welche nach mechanischen Gesetzen im Laufe ber Beit unfere jetigen meteorologifchen Berbaltniffe forbert. Bei einer etwas andern urfprunglichen Disposition murbe gang nach benfelben Gefegen ber Berbunftung, Barmeleitung u. f. w. jest Regen eingetreten fenn. Wenn es nun eine Borfebung gibt - und biefe wird von allen anbern Beweifen abgefeben icon gang evibent von ber Inbiffereng ber Materie fur unendlich viele Anfangszuftande geforbert - und bes Denfchen Gebete erhort werben, fo bat berfelbe einen enticheibenben und normalen Ginfluß auf ben Bang ber Beltereigniffe und biefelben tonnen alfo nicht in eine mathematische Formel gefaßt werben, fo wenig als man bie freie Bethatigung bes Menfchen im Gebete, Die Andacht und Burbigfeit bes Bebetes und bie Barmbergigfeit Gottes, ber nach Beichaffenbeit bes Gebetes und nach Ermessen seiner unergründlichen Beisheit ben Weltlauf regelt, mathematisch sormuliren tann. Im könnte aber ein kuhner Weltmechaniker zu bem Gedanten sich erheben, durch die Weltformel gerade die ursprüngsliche Disposition des Weltbewegers zu erkennen und wenigstens dem Laplace'schen Geiste die Fähigkeit zuschreiben, selbst die Causalität der freien Geschöpfe, ihr Gebet und ihre Andacht in ihrer klar durchschauten Gehirnmolekulars phosit zu lesen.

Aber mas bas Lettere anlangt, fo fann nicht einmal ber unenbliche Beift bie freie Entscheibung eines Befchopfes in ibrer Urfache erfennen; bie Freiheit befteht ja eben barin, baf unter allen gegebenen Borbebingungen gum Sanbeln bie Enticheidung nicht bestimmt ift, fondern von bem unberechenbaren Belieben bes Willens allein abbangt. Und barin liegt jugleich ber Beweis, bag feine Mechanit ber Sirnmoletule bie freie Entscheibung ertfaren fann, benn bie Moletularthatigfeit ift burch Lage und Gefdwindigfeit ber Theile gang genau bestimmt; wer biefe fennt, fann bie Thatigfeit mathematisch genau berechnen. Bang anbers ift es mit ber freien Entideibung. Gelbft wenn man bie Freiheit laugnet und bie Entscheidung vom Charafter und ben Diotiven abbangig macht, fo find biefe geiftiger Ratur und in teine Formel zu faffen. Freilich üben forperliche Buftanbe ben machtigften Ginfluß auf unfere Entichluffe, aber fie beftimmen fie nicht nothwendig. Wer alfo unfere Korpermolefile burch und burch fennt, wird mit großer Babricheinlichfeit unfere Entichließungen voraussehen fonnen, aber fie burch eine mathematische Formel berechnen fann er nicht, wie wir fpater noch eingehender zeigen werben.

Ebenso wenig ift es möglich, durch eine Weltformel ben Anfangszustand auch nur ber materiellen Welt zu erstennen; benn um aus berselben einen bestimmten Stand ber Weltentwickelung zu erkennen, muß man die Zeit fennen, welche zwischen einem bekannten 3. B. bem heutigen Stande

und jenem unbefannten verfloffen ift; bie Beit bes Unfangs bes Beltproceffes ift uns aber vollständig unbefannt. Bochftens tonnte man a priori ben Anfang gang leugnen, begiebungsweise in die Ewigfeit verlegen; bann mußte aber bie Entwidlung bereits weiter fortgefdritten fenn, ale fie es thatfachlich ift. Denn eine Entwicklung, Die von Ewigkeit bauert, muß gur boch it en Stufe ber Bollfommenbeit führen, wenn nicht bagwischen auch Rückschritte vorgetommen find, alfo ber Beltproceg ein periobifder ift. Dieg wird aber burch bie Entbeckungen ber neueren Phyfit als falich bargethan. Es ift aber auch aus rein mechanischen Grun= ben ber Rudichlug auf mathematifch bestimmte frubere Buftanbe ungulaffig. Denn wenn auch ber gegemwärtige Bu= ftand als mechanisch nothwendige Consequeng bes vorhergeben= ben anerkannt und bekannt ift, fo fann berfelbe boch auf ungablig verschiebene Arten auf rein mechanischem Bege entstanden fenn. Gine jebe Bewegung ber materiellen Belt tann als Refultante aus febr vericbiebenen Componenten entftanden fenn und thatfachlich find wohl die meiften Bewegungen bas Refultat von mehreren Rraften. Da alfo jebes einzelne Glied bes Beltzuftandes auf ungablige verichiebene Urten entfteben fann, fo ift es rein unmöglich, burch eine mathematische Formel aus einem Buftanbe ben vorher= gebenben zu ertennen. Benn bagegen eingewendet werben folle, ber Laplace'iche Beift fenne auch alle Rrafte bes vorigen Buftanbes, und miffe alfo and, burd welche fpeciell eine jebe Bewegung entfteht, fo lagt man ihn bie vorhergebenben Buftanbe nicht burch eine Beltformel berechnen, fonbern unmittelbar fchauen. Mun gibt es allerdings einen Beift, ber alles Geschene ju allen Zeiten ichaut, berfelbe muß aber beghalb allen Beiten gegenwärtig, er muß ewig fenn-Und fo murbe auch fur Laplace bie "Sppothefe" eines perfonlichen Gottes nicht gang unnothig fenn.

Eine treffenbe auf bie Dechanit felbft geftutte Biber-

Materialismus aufgestellt wird, entnehmen wir den Aussführungen des Grenobler Chef-Ingenieur für Brücken = und Wasserbau, Philipp Breton, welche er zuerst in Les Mondes 1875 und dann vermehrt in den Actualités scientisiques des Abbé Moigno 1876 über die Umtehrbarkeit der Weltbewegung veröffentlicht hat. Er zeigt, daß, wenn die Weltbewegung ein rein mechanisches Problem ist, dann nach den Principien der Mechanit alle Processe dieser Bewegung umgekehrt werden könnten.

"Wenn man bie vollftanbige Reibenfolge aller aufeinanber folgenben Buftanbe eines forperlichen Gofteme fennt, von benen ber vorhergebenbe immer bie Urfache bes nachfolgenben ift, fo tann man, ohne an ben Daffen bes Gufteme, ober an feinen Rraften ober an ben Gefeten, nach welchen biefe Rrafte mirten, bas Minbefte ju anbern, eine jebe Befdminbigfeit in eine gleiche entgegengesette verwandeln. . . . Es handelt fich nur barum, in einem fo umgekehrten Spfteme bie vollftanbige Reibenfolge feiner gutunftigen und vergangenen Buftanbe gu finden. Wird biefe Aufgabe leichter ober ichwieriger fenn, ale bie entfprechenbe für bie aufeinander folgenden Buftande bes nicht umgelehrten Spftems? Sie wird nicht ichwerer und nicht leichter fenn ; bie vollständige Löfung ber einen gibt auch die Löfung ber andern burch eine febr einfache Menberung, nämlich baburch, bag man bas algebraifche Borgeichen ber Zeit andert, nämlich für + t fdreibt -t und umgefehrt. Denn bie beiben vollftanbigen Reiben ber aufeinander folgenden Buftande eines und beffelben Spfteme von Rorpern werben fich nur baburch unterscheiben, bag bie Butunft Bergangenheit wird, und bie Bergangenheit Bufunft : es wird bie nämliche Reibe ber Buftanbe fenn, nur in umgefehrter Orbnung burchlaufen. Die Umtehr ber Gefdwinbigfeiten in einer bestimmten Epoche febrt einfach bie Beit um. Die urfprüngliche Reibe ber aufeinander folgenben Buftanbe und bie umgefehrte Reibe haben in allen entsprechenben Mugenbliden biefelbe Configuration bes Suftems mit ben nämlichen aber ent= gegengesett gerichteten Beschwindigkeiten. Betrachtet man zwei Epoden in ber einen Reihe und bie zwei entsprechenben Epoden in ber andern Reibe, und vergleicht bann ben von bemfelben

Rorper gwifden bem Epodenpaar in beiben Reiben befdriebenen Beg, fo wird man ibn ibentifch finden, nur von bemfelben Rorper in zwei entgegengesetten Richtungen gurudgelegt. Dief foll feine wirklichen Borgange bezeichnen; es foll nur eine Rittion fenn, in ber Abficht angestellt, fie gu evibent faliden Confequengen gu führen und bamit bie Fiftion felbft ale abfurd Diefe Confequengen find aber leicht eingufeben. barguthun. Dan nehme einen Regentropfen, ber bie Luft burchichneibet, fich mit bem Baffer eines Gee's vermifcht und barin ungablig mannigfache Bewegungen bervorruft. Rraft ber Umtebr geben alle biefe Bewegungen in umgekehrter Ordnung vor fich; ber Regentropfen bilbet fich wieber aus bem Baffer bes Gee's und fangt an in die Luft binaufzufteigen; alle Luftmoleteln, welche ber Tropfen burch feinen Fall auseinander getrieben, geben ibm bie Rraft gurud, bie fie von ibm empfangen. Das beginnt icon ben gefunden Ginn etwas ju verleten; wie aber, wenn wir ftatt Gines Regentropfens einen Gufregen betrachten, ber aus Millionen ungleicher Tropfen besteht, welche verschiebene Beidwinbigfeiten befigen und mabrend ibres Falles fich baufig verfdmelgen? Dan betrachte bie Stude eines gerichmetterten Steines; fie verbinden fich wieber gwifden Sammer und Umbos und treiben erfteren gurud in bie Bobe, und ber Stein erhalt feine erfte Beftalt, Barte und alle phyfitalifden Gigenfchaften, bie er bor ber Bertrummerung batte. Rach bem Gefet ber Umtebr feben wir, wie eine faule Birne wieber frifch wirb, an bem Baum, von bem fie gefallen, hinauffteigt, fich an ben Meften befeftigt, grun wird und immer fleiner, endlich verweltte Bluthe, bann frifde Blume, bann Blumentnospe, mabrent gleichzeitig bie Materialien, aus benen fie aufgebaut murbe, wieber in ben Buftanb ber Rohlenfaure und bes Bafferbampfes in bie Luft gurudfebren, andere gu Gaft und bann gu Sumus und Dunger werben. Berfaultes Solg wird wieber lebenbig, verbinbet fich. gu Meften, Stamm und lebenbigen Burgeln; bie burren Blatter finden wieder ihren Plat auf bem Baume, fie nehmen nach einander eine rothe, gelbe, grune Farbe an, fdrumpfen gu Blatt= den gufammen und bullen fich wieber in Knospen. Die berharteten Zweige werben wieber frautig und junge Gchöglinge, nehmen ab und werben ju Mugen, ber gange Baum machft gu=

rud jum Camentorn, auch biefes wirb wieber grun, tehrt in ben Ruftand ber Bluthe gurud u. f. w. Wenben wir enblich bas Gefet von ber Umfebr auf bie Menfchen an, fo ftellt fic bring, baß fie bie Borte eber boren, ale fie gefprochen wer= im, fie beobachten bie Berfinfterungen am Simmel und bann mien biefe erft ein. Gie erinnern fich ber Bufunft und er= rathen bie Bergangenheit. In bem Dage, ale fich bie Bufunft a ber Gegenwart verwirtlicht, vergeffen fie biefelbe. Gie führen bre Entichluffe aus und bann erft faffen fie biefelben und gwar immer icon etwas Gefchebenes Gegenstand ihrer Beichluffe. Die bereuen blos Thaten, Die fie erft noch vollbringen werben, und marten erft bie gerichtliche Strafe ab, ehe fie ein Ber= brechen begeben. In ber Induftrie gerlegen fie ihre Dafchinen. um bas Erg wieber zu gewinnen, bas fie fobann fowie bie Steinfoblen fo tief ale möglich vergraben. In ibren Stubien Beginnen fie mit bem Schwierigften und fcreiten ftufenweise bie sum Leichteften fort; querft nehmen fie die elliptifchen Funttionen bor und einige Jahre fpater bas Ginmaleine. Ihre Rriege beginnen regelmäßig mit einem Friebensichluß. Ihre Beitungen verben erft ausgegeben und bann gebrudt, ber Telegraph tommt mmer fpater ale bie Pferbepoft."

Diese offenbaren Absurbitäten, welche nothwendig aus ber Annahme sich ergeben, daß alles Geschehene in der Welt wur Bewegung, das Weltproblem nur eine Aufgabe der Mechanit sei, thun ganz evident diese Annahme als absurd dar. Nur ließe sich gegen die Allgemeingültigkeit dieser Widerlegung des Materialismus solgendes Bedenken erheben. Nicht blos auf psychologischem und organischem Gediete stellen sich die Consequenzen einer mechanischen Weltsormel als absurd dar, sondern auch auf rein anorganischem. Es ist nicht blos absurd, daß die Ausführung eines Entschlusses diesem vorangehe, es scheint auch unsinnig, daß ein Stein, der auf die Erde gesallen ist, durch die Kräfte, die er am Boden ausgelöst hat, wieder in die Höhe geschleubert werde; und doch ist es der neuern Physik nicht zweiselhaft, daß der beswegte Stein nur Bewegung hervorbringt und durch den Umswegte Stein nur Bewegung hervorbringt und durch den Ums

fat feiner Bewegung in Warme-, Chall- und mechanische Ericutterung bes Bobens gur Rube tommt. Alfo fcbeint die Beweisführung, welche aus ber Abfurbitat einer Umtebr auf pinchischem Gebiete auf anbere als Bewegungofrafte fchließt, falich ju fenn, ba fie auch in ber leblofen Ratur besondere Rrafte barthun murbe. - Darauf ift zu erwibern, baß zwijchen ben Consequengen einer rein mechanischen Erflarung ber pfpcbiiden und ber phpfifchen Ericheinungen in Bezug auf Abfurbitat ein großer Untericied obwaltet. Die Confequengen auf pinchischem Gebiete find innerlich abfurd. enthalten einen innern Biberfpruch; benn baß g. B. jemanb erft etwas wolle und bann es erft bente, ift abfolut unmoglich. Daß aber ein Stein nach oben fich bewege, von ben Molekularfraften, Die er burch feinen Unprall erregt, wieber gurudgetrieben, ift gwar febr unwahrscheinlich, prattifch gefprocen unmöglich, aber boch nicht wiberfprechenb. Es ift prattifch unmöglich, weil nur in febr wenig gunftigen Rallen bie nach allen Richtungen gebenben Bewegungen ber burch ben Stein erschütterten Moleteln fich gerabe umgefebrt fo zu einem Riele vereinigen, baß fie ben Stein nach oben treiben. Uebrigens tonnten in ber Ratur Beranftaltungen getroffen fenn, bag bie gunftigen Salle einer Rudfehr nicht bem Bufalle anbeimgegeben, fonbern nach allgemeinen Gefegen geregelt murben. Golde allgemeine Befege befteben thatfachlich zwischen bem Uebergang einer Rraft in bie anbere; wegen ber allgemeinen Mequivaleng aller Rrafte tonnen 3. B. Eleftricitat foviel mechanische Rraft erzeugen, als nothig ift, um burch Reibung wieber Gleftricitat ju erzengen; aber fehr fchwer halt es, babei gar feine Rraft verloren geben zu laffen : immer entwidelt fich auch Barme, welche ftets eine Berftreuung ber Bewegung veranlagt und alfo einer vollständigen Rudfehr ber Bewegung binberlich ift.

Daraus folgt, bag eine Weltformel, nach ber alle Ericheinungen ber Welt zu bestimmen waren, auf die rein materiellen Borgange fich jedenfalls außerft fcmer, auf die psychischen the in team Selv in amenden die Caras agen [6. 20] et abliet it legan as Bergangsframe 31 [6] the view is trade it might it in van and [6] if is and militar after 22 Indus view are it is seen been Sidesfram andamise all der van [6], was ver 2 E. priden Carlos und Soller and [6], was ver 2 E. priden Carlos und Soller and [6], was ver 2 E. priden Carlos und Soller and

Famigung in rünfen der.

#### VII.

## Die letholiste Dieipore Kurdenrichlande.

4 Tri Britting Bid it.

#### नेता समार्

II. Der Regienmyebegut Merfeburg. Derfebe gible weier 971,096 Einnebnem 13.753 Kamenden neben 934 907 Presestanten. Die Kanbelden, nelde den durchmen, nur in geringer Zahl auf dem planen Lande nebnen, verstämmben beinebe unter dem Stantenum. Der Regienungsbegut umsfaße die ebemaligem habeit der Dielefe Merfeburg und Beip-Raumburg, einem Ibeil der Dielefe Merfeburg und Beip-Raumburg, einem Ibeil der Dielefe Merfehm und das ebemalige meinliche Februa des magneburger Erzführtes bei Halle, welches mit den angefängenden Gebiereibeiten auch unter ber geiftlichen Jumediffien des Erzehlährlichen auch ber Kindenfvaltung ist alles Kandenfrie im biefen Gegenden bernichtet. Am längsten batten fich noch fatbolische Reite in termichtet. Am längsten batten fich noch fatbolische Reite in

Salle gehalten, allein mit bem befinitiven Uebergange bes Erzftifts Magbeburg an Preugen (1680) verschwanden auch biefe vollftanbig. Doch begannen Frangistaner aus Salberftabt bafelbft balb wieber eine Miffionoftation1) ju grunben, mas ihnen nur unter Schwierigfeiten aller Urt gelang. Den Unftog biergu gaben bie gablreichen italienischen Raufleute, welche fich vorzugsweise in Leipzig niebergelaffen hatten und von bort aus die Dartte in Raumburg, Beigenfels, Salle und Merfeburg besuchten. Als Rurfurft Friedrich Muguft von Sadfen nämlich 1697 tatholifch geworben mar, fonnte fich auf Bitten ber Leipziger Ratholiten ein Frangistaner 1703 bei ihnen bauernd niederlaffen und vorübergebend in ben genannten Stabten functioniren, welcher fich bann, als bas Arbeitsfeld in Leipzig ben Jefuiten übergeben murbe, als Privatgeiftlicher bes Grafen Bilati 1712 in Salle an= fiebelte. Geit biefer Beit bat ein Frangistaner aus bem Salberftabter Convente bauernb in Salle gewohnt. Der Unfenthalt von c. 500 fatholifchen Golbaten, welche von ber preußischen Regierung auf bem Gichsfelbe geworben maren, trug nämlich bagu bei, bag bie tatholifche Gemeinde feften Beftand erhielt und ber Frangistaner als Geelforger ftaatlich gebulbet und fogar anerkannt murbe. Spater erhielt berfelbe noch einen Gehülfen. Bei ber Gacularifation murbe Salle als tatholifche Pfarrei mit zwei Beiftlichen botirt. In manden Stabten ihres weiten Begirtes, welcher ben gangen beutigen Regierungsbegirt Merfeburg umfaßte, mar bereits fruber periobifcher Gottesbienft gehalten, aber erft in ber zweiten Salfte biefes Jahrhunderte und zwar größtentheils unter Bifchof Martin find in ihnen neue Miffioneftationen gegrunbet, fo bag wir gegenwartig ein Defanat Salle mit 15 Pfarreien und 17 Brieftern haben.

<sup>1)</sup> Bgl. Boter, Geschichte ber norbbeutschen Frangistanermiffionen. Freiburg 1880. G. 148 ff.

Die Broving Cachjen gebort gu ben induftrielliten Beürfen Deutschlands. Raft alles wird bier producirt. In Jabre 1877/78 murben bier in 138 Buderfabriten 1'946,536 Imnen Rubenguder gewonnen, faft bie Salfte ber gefamm= m beutiden Produftion; von ben 534,478 Sectaren Adermb Gartenland ber Broving murben 78,660 Sectare allein mm Rubenbau verwendet. Hufterbem murben in bemielben Sabre in der Proving 39,300 Tonnen Steintoblen und 6'685,700 Tonnen Brauntoblen, 106,400 Tonnen Steinfalz, 307,900 Tonnen Ralifalge, 50,700 Tonnen Gifenerg, 308,700 Tennen Rupfererge, 41,800 Tonnen Chlorfalium, 16,700 Tonnen Schwefelfies, 102,900 Tonnen Rochfalg u. f. w. qu Tage geforbert, b. b. in Braunfohlen, Steinfalg, Rupfererg und Rochfalg ftellt die Broving unter allen anderen in Deutsch= land bas Marimum. Dagu tommt eine lebbafte Induftrie auf allen Gebieten. Der Schauplat biefer regen Thatigteit ift por allem ber Regierungsbegirt Merfeburg und ber fublide Theil von Magbeburg. Daber trifft man in manden Gegenben Sabrit neben Sabrit, Etabliffement neben Etabliffement, welche Urbeiter in Sulle und Gulle beichaftigen. Es find viele Ratholiten, namentlich vom Gichsfelbe, aus Edleffen, Bolen und Stalien in biefe Gegenden ber Fabrifen megen gezogen. Diefe allgemeinen Bemerfungen mogen gur Erflarung ber Entftehung und gur Charafteriftit ber Diffio= nen in ber gangen Proving genugen. Wenben wir uns nun wieber gum Defanat Salle.

Im Jahre 1850 wurde ein katholischer Geistlicher nach Torgan gesendet, welcher unter sehr durftigen Berhältnissen in einem Miethslokale seine Arbeit begann. Nur 60 Kathostifen befanden sich damals in der Stadt, während ebensoviel in dem weiten Missionsbezirke zerstreut waren. Bei der letzten Bolkszählung fanden sich in der Stadt unter 11,085 Ginswohnern 250 Civils und 300 Militarpersonen, im ausswärtigen Bezirke c. 600 Katholiken. Die neu gedaute Kirche genügt, die Einnahme des Geistlichen ist dotirt, und die

ganze Mission ohne Schulden. Für die Kinder der zerftreuten Katholiken ist eine Communikanten anstalt eröffnet, welche indeß noch kein Heim hat und der Unterstützung sehr bedürftig ist. Der Geistliche in Torgau hält alle Jahre je zweimal Gottesdienst in Jessen, Schlieben, Herzberg und Schönen walde. Später wird an einem dieser Orte eine neue Missionsstation ein dringendes Bedürfniß werden. Die einklassige Privatschule in Torgau zählt gegenwärtig 54 Kinder. Das Jahr 1881 brachte 20 Tausen, 1 Traunng und 6 Beerdigungen.

3m ehemaligen Miffionsbezirke Torgan wurde 1873 eine neue Station in Liebenwerba errichtet, wo fich unter 3000 G. etwa 60 Ratholiten befinden, gu benen in bem 40 Quabratmeilen großen Diffionebegirte noch über 500 tommen, welche faft an allen Orten gerftreut leben. Die Babl ber Communitanten begann 1873 mit 56, ftieg bereits im folgenden Jahre auf 146, 1877 bereits auf 200, im nachften Jahre auf 268 und im 3. 1881 auf 311. Reucommunitanten gab es in ben beiben erften Jahren gar nicht, bann begannen fie mit 2, und haben 1881 bie Sobe von 7 erreicht. Die Babl ber Schulfinder begann mit 8, betragt gegenwärtig 23, war jeboch im Jahre 1878 bereits 32. Taufen gab es 1881 10, Beerdigungen 4 und Trauungen 1. Die Berhaltniffe liegen in Liebenwerba im Allgemeinen noch febr traurig. Auf bem Miffionsbaufe laftet eine bebeutenbe Schuld, eine Rirche mare unabweisbares Beburfniß und bat ber gegenwartige Geiftliche feine Bitten um Beifteuer in alle Belt gesenbet. Dan bat eine einfache Rirche projeftirt, welche ohne Apfis 90 Quabratmeter im Lichten faffen und für 12,000 Dt. erbaut werben foll. Sierfür find bis fest 1000 DR. eingegangen. Die Dotation fur ben Beiftlichen fehlt ebenfalls noch.

In Burrborf, Rircain') und Bodwit halt ber

<sup>1)</sup> Liegt bereits in der Proving Brandenburg.

Missionar periodischen Gottesdienst; außerdem wechselt er mit dem Pfarrer zu Torgan auch auf den obengenannten Stationen. Dazu trifft ihn noch der Schulunterricht vollftindig.

Weftlich von Torgan legt Gilenburg an ber Mulbe, to anfänglich von Torgau aus periodifcher Gottesbienft ge= balten murbe, bis 1851 eine felbstiftanbige Geelforgeftation bajelbit errichtet murbe, welche burch Geichente bes Raifers von Defterreich und bes Ronigs von Gachfen balb in ben Befit einer Rirche und ber nothwendigen Gebaube gelangte, fo bağ fie 1860 gur Pfarrei erhoben und eireumferibirt werben tonnte. Der Bonifaciusverein in Wien hat von 1851 bis 1873 bie Ginnahmen fur ben Beiftlichen aufge= bracht und im letitgenannten Jahre ein Dotationscapital von 21,000 Dt. gefchenft. Die lette Bolfsjählung ergab fur Gilenburg 10,653 E., barunter 130 Ratholifen. Mugerbem wohnen c. 50 Ratholiten in dem mehrere Stunden entfernten Duben, in Boltau 12, in Croslig 25, im gangen Pfarrbegirte 250. In Duben findet alle Monat einmal Bottesbienft ftatt. Gine Stunde etwa von Gilenburg ent= fernt liegt bas Schlog Bicheplin, welches fich feit 1777 in tatholifchem Bejig befindet. Fruber mar zeitweilig ein Daustaplan bafelbit, gegenwärtig halt ber Pfarrer von Gilenburg in ber Schlogtapelle bann und wann eine bl. Deffe. 3m Bfarrorte felbft befteht eine fatholifche Brivatichule mit 14 und in Duben mit 16 Rinbern. Taufen gab es im vorigen Jahre 6, im gegenwärtigen 4, Trauungen 1 und 2, Beerdigungen teine. Unfanglich mußte ber Miffionar in Gilenburg periodifchen Gottesblenft in Delitgich halten, bis 1858 bafelbft eine felbftanbige Diffionsftation errichtet murbe. Der Bonifagiusverein ju Wien übernahm die Befoldung bes Beiftlichen. 3m Jahre 1868 wurde die fatholifche Rirche vollendet, welche 130 Perfonen faßt und mit dem Pfarr= hause nur 15,000 DR. toftete. Rach ber letten Boltszähl= ung befanden fich in Delitsch felbft unter 8226 E. - feit

1875 eine Abnahme von 10,02%! - 168 Ratboliten, in Bitterfeld unter 6531 G. - feit 1875 eine Bunahme bon 14,72 % - 122 Ratholiten, in Borbig 43 Ratholiten, im gangen Pfarrbegirt 863, von benen bie meiften im Rreife Bitterfeld wohnen. Bon ber angegebenen Babl ber Bfarrfinder find c. 250 Gruben= und Fabrifarbeiter, welche unverbeirathet und nicht anfaffig find. Der Geiftliche balt alle Conntage und Reiertage Gottesbienft in Delitifch felbft, alle 14 Tage und einmal in ber Boche in ber Strafanstalt bafelbft, jeben zweiten Sonntag im Monate und an allen 2. Weiertagen in Bitterfelb, muß alfo alle Conntage biniren. Borbig, ehemale Defanatefit bes Archibiafonate Saller hat jest wieder alle Monate zweimal an Werftagen Gottesbienft. Die Schule in Delitich wird von 31 Rindern befucht, Die Schule in Bitterfelb, welche erft furglich er= öffnet worden ift, von 34. Sier wird, fobald ber Gulturtampf gu Enbe ift, ein eigener Geiftlicher nothwendig, 1881 gab es 12 Taufen, 4 Tranungen und 6 Beerdigungen. Die Miffion ift noch nicht botirt. Rorblich von Torgan liegt Wittenberg, wofelbit 1858 wieberum ein tatholifder Briefter einzog. Die Stabt gablt 13,486 Cinwohner, unter benen fich c. 200 Ratholifen befinden. 1868 ift bafelbft bie Rirche fur 28,000 M. vollenbet und 1862 ein Lebrer angestellt, welcher gegenwärtig 22 Rinder unterrichtet. In Schmiebeberg wird periodifcher Gottesbienft gebalten.

Die vorgeführten Seelforgsstationen liegen sammtlich öftlich von Halle. Wenden wir und nun dem Suben zu. hier
entstand am frühesten eine Mission in Naumburg, bereits
im 3. 1855, welche 1865 zur Pfarrei erhoben wurde. Die
Stadt hat gegenwärtig 17,867 Einwohner, seit 1875 ein
Zuwachs von 9,90%, die fatholische Gemeinde in Stadt und
Bezirk nur 300 Seelen. 1858 wurde mit 14 Kindern eine
Schule errichtet, gegenwärtig hat dieselbe 25 Kinder. Der
Missionär mußte anfangs alle Monate einmal Gottesdienst
in Weißenfels halten, wo indeß 1863 ein eigener Geist-

Mr milk mar Mi am a im mine with min Steel and Stratems 12.00 Mars and in le Lie Sint ber unte 1945 f. - in 200 m hadd nor MAN; - - - M damain migramete fifter, man me mener of the Table of the to Blade, in James 1986 um I Annem mitten um. Minist Charles la finanza in la faithean **i 1800 i n**ame a**nce** de Francisco Blacerco si 1966 in Senf 1968 nm emm Eine (1.50) P. Antoen bereit mit fare im frem int tem m fele me tentite firmant a file imme tion have more refert 1960 or came harbons orall, meine me jam ihm au im Bom mit. ne die Sam gine 1938 Familie in 197 m. Annales von 1935), unter tener für natiger 200 famili An beinen Meir au bie im gerlieben min Sonwith wife and also Bengamen are are as Some Graner. Dags framen in Berman een 1 dert Et L Permier 300 mi 300 impaire. Among that. mind an Citible in them than in a to beise Egebugtafür geming II Amin Co Since mit ile deme me fermine eretimen fema tie in to Finite in a to desiring than **೨೬ ಸಿಮೇಟಿಕೇ ಕೆರಾಪ್**ರಾಟ ಚ್ರಾಂಡ ೫ ಕೆ.ಎಂ. ನಿಚ್ಚರಿಯ 1881 krafa 8 Imim 2 Iranman ma 3 Europarin. Lie Cinedine des Collider it vier birm

Benden nur mis um nien nicht palen paleige fo fem men mir junicht im die aus beforesteine Westelleung meide gegennömig IS 204 Funnernn von fen IST ein Zumalde von II.27.). Sowens fellegung einem almenford Gemestient gebalem vom ein 1860 marei flade. US ein flissen Karbeilten ein Ferfenden ungehalte meiner von IS60 bas bl. Reserbe fenneigen in einem Timpfale feiem mußte bann aber eine fallen Kurde erbeite beiten weiden Kirchen unferes Begitte den erfen Eleg einmannt. Die

Gemeinde hat sich inzwischen auf 500 Seelen vermehrt, wozu im Sommer noch über 100 eichsfeldische Arbeiter kommen. Das Dekanat Jülich hat den Unterhalt des Geistlichen übernommen, ein Theil besselben ist bereits dotirt. Die Schule begann 1861 mit 8 Kindern, hat aber gegenwärtig deren 50. Zwischen Weißensels und Werseburg liegt Lüten, 3134 Ginwohner, woselbst seit 1861 der Geistliche in Merseburg periodischen Gottesdienst abhielt, bis 1866 der Rittergutsbesitzer A. Josten bei Reuß am Rhein 24,000 M. zur Dotation einer Missionsstelle baselbst schenkte, so daß nun ein eigener Geistlicher angestellt werden konnte. Leider hat die Mission das Unglück gehabt, 1876 ihren Seelsorger durch Tod zu verlieren, so daß sie jetzt bereits 6 Jahre ohne Priester ist.

Benn wir uns jum weftlichen Theile bes Regb. Merfeburg wenden, fo begegnet uns ba eine febr wichtige tatholifche Gemeinbe, namlich die ju Gisleben, am Geburts- und Sterbeorte Luthers. Sier befand fich bereits feit ben Befreiungefriegen eine tatholifche Garnifon, fur welche jabrlich zweimal von Erfurt aus Gottesbienft abgehalten wurde; bas bauerte bis 1842, wo bie fatholifden Civileinwohner Gislebens um periodifchen Gottesbienft nachfuchten, ber bann feit 1848 alliabrlich 8 mal ftattfand. 1854 murbe enblich eine Schule eröffnet. Bifchof Martin, welcher im Sommer 1858 felbit nach Gisleben tam und 40 Berfonen bie bl. Rirmung ertheilte, that fofort Schritte gur Unftellung eines eigenen Beiftlichen, ber icon fo lange nothwendig gewefen ware. Roch vor Schluß bes Jahres traf ber erfehnte Briefter ein, am 19. Januar 1859 murbe bie Diffions= pfarrei circumfcribirt, nachbem ber Bonifagiusverein gu Galg= burg ben Unterhalt bes Beiftlichen zugefichert hatte. 1864 wurde die Rirche vollendet, welche 33,636 Dt. gefoftet hat und c. 700 Berfonen faßt. Bifchof Martin fpenbete bie bl. Firmung 1863 und 1867 nochmals in Gisleben, bas lettere Mal confecrirte er auch bie Rirche. Beibe Male wurde er felbft von Protestanten feierlichft empfangen. 1868

ber Bendeller ber ber ewigen Anbetung bas Klofter, in milden bie bl. Gertrud gelebt, und gründeten bafelbst im Radenlerung; baburch fam zugleich ein zweiter Priester in Gieleben. Rad ber lepten Bolfszählung sind in Gister 18,180 G., feit 1875 ein Zuwachs von 26,43 %, dammer 778 Karbolifen. Der ganze Pfarrbezirk hat eiren 1500 Karbolifen; ) ber Pfarrer muß alle Sonntage biniren mit demioch ist die Kirche zu tlein,

Der peite Priester siedelte nach Bertreibung ber Beneweimen nach Gerbstädt über, welches unter sast
welches unter sast
was der Dorsern tommen. Da hatte aber ber Staatsmalt gesunden, daß der Kaplan durch Berzug an einen
mberen Ort in der Pfarrei sich ein geistliches Amt angemaßt batte, und sofort begann eine strafrechtliche Untersuchmas gegen den maigeseplichen Uebelthäter, dis schließlich nach
Z Jahren man doch zu der Ansicht gelangte, daß der Kaplan
bein neues Amt übernommen habe. Der Kaplan balt in
Gerbstädt wohl regelmäßig Gottesbienst, pastorirt aber sonst
mit dem Pfarrer gemeinschaftlich die 12 Stunden im Ums
fange haltende Pfarrei. Da viele Polen und selbst Italiener da sind, hat der Kaplan sich die polnische und italienische Sprache angeeignet und predigt auch polnisch.

Die Mitglieder der Gemeinde Gisleben find größteniheils unverheirathete Grubenarbeiter. Rördlich von Gisleben ift nämlich reicher Bergban auf Gisen, Rupfer, Silber und Blei, namentlich bei Mansfeld, Hettstadt, 7653 E. seit 1875 ein Zuwachs von 27,81%, der stärkste in der ganzen Proving! — Stollberg und Rothenburg. An vielen Orten ware periodischer Gottesbienst zum wenigsten noth-

<sup>1)</sup> Bon anderer Seite mird mir die Zahl fogar auf 5 bis 6000 Contmunicanten allein angegeben, unter benen fich 1000 Polen und 3000 Italiener befinden. Ich gebe indeß oben die Zahl, wie fie mir der Pfarrer in Eisleben gemeldet hat.

wendig, aber es fehlt an Prieftern. Die Bopulation ift naturlich eine febr fluftnirende, boch verheirathen fich auch viele von ben Grubenarbeitern und fiebeln fich an. 3m Jahre 1881 fanben 160 Taufen ftatt, 50 Copulationen und 54 Beerbigungen, im Jahre 1882 bis gum 15. Gept. 130 Taufen, 70 Copulationen und 64 Beerbigungen, fo bag Die Gemeinde ein tuchtiges Bachsthum verheift. Coulfinder besuchen bie foeben vollenbete tatholifche Schule in Gisleben 171 Rinber, welche 2 Lehrer in 4 Rlaffen unter= richten. Die Schule in Gerbftabt bat 52 Rinber, feit 1. Oftober vorigen Sabres ift eine Schule in Relbra mit 81 Rindern eröffnet, und noch c. 170 fatholische Rinder muffen im Pfarrbegirte protestantifche Schulen besuchen, Auf ben Schulgebanben laften noch 25,000 DR. Schulben; bagu ift weber bie Pfarr= noch Raplanftelle botirt, außerbem in Gerbstädt bringend eine Rirche nothwendig - gegenwartig benutt man noch einen Stall - und enblich auch ein anftanbiges Bobn- und Schulhaus. Gewiß werben viele Ratholiten einer fath. Gemeinde in Gisleben gerabe befonberes Intereffe entgegenbringen; fie finben Gelegenheit in Sulle und Gulle, ihr Intereffe thatfachlich biefer Gemeinde zeigen au tonnen.

Im Pfarrbezirke Eisleben liegt auch Querfurt mit 43 Katholiken, zu benen noch manche in ber Umgegend kommen. Früher fand baselbst periodischer Gottesbienst statt. Ebenso auch in Sangerhausen, wo indeß 1864 ein eigener Geistlicher angestellt ist. Sangerhausen hat gegenwärtig 9125 E., seit 1875 ein Zuwachs von 7,67%, wo der Eisengießerei, Kupferhütte und Maschinenwerkstätten wegen mehrere Hundert Katholiken wohnen. Nördlich von Halle liegt Alseleben an der Saale, wo 1861 bei einer Seelenzahl von 300 eine Mission errichtet wurde, welche sich im Sommer auf 400 erhöhen.

Werfen wir nun einen Blid auf ben gegenwartigen Stanb von Salle. Die Stabt ift bereits zu einer Gin-

webnergabl von 71,488 geftiegen, weist alfo feit 1875 einen Rumache von 18,16% auf. Babriceinlich werben in nachfter Reit bie anliegenben Borftabte mit ibr verbunden werben, and bann wird ihre Ginwohnergahl balb auf 100,000 ge= flegen fenn. Ratholiten gibt es unter biefer Babl über 3000 und im gangen Bfarrbegirte, ber faft brei preufifche Breife umfaßt, über 4000. Gine Rirche befitt bie Saller Gemeinde noch nicht, fondern ift noch ftets auf ihren ebemaligen, faft unguganglichen, aber gewiß ungulänglichen Betfaal beidrantt. Gegenwartig plant man ben Bau einer Rirde, Die icon die Burbe einer fatholifden Gemeinde in felder Stadt verlangt, bis jest find 7000 DR. gufammen. Die Stadtvertretung bat die Bitte bes tatholifden Rirdenporftanbes um unentgeltliche Ueberlaffung eines Bauplages abichlägig beschieben. Da ben Beiftlichen ber Stadt bie Ceelforge ber Lanbbevolferung unmöglich war, fo ift 1866 ein erponirter Raplan in bem ungefahr 3 Stunden entfernten Bappenborf angeftellt, welcher 1868 Rirche, Pfarrhaus und Coule, alles unter einem Dach, für 24,009 Dt. erhielt. Barpendorf, in welchem nur 30 Ratholifen wohnen, ift begbalb ale Gip bes Raplans gewählt, weil es ziemlich in ber Ditte von ben breißig Ortschaften liegt, bie er zu paftoriren bat. Die Sauptorte find Langenbogen und Galgemunde mit je 80 Ratholiten; im gangen Begirte befinden fich rund 600 Ratholifen. 260 Schulfinder besuchen die vier fathotifden Schulen in Salle, mabrend 13 Rnaben und 17 Dab: den bie boberen protestantifden Schulen frequentiren; in Rappendorf ift eine einflaffige Schule mit 80 Rinbern. Außerdem find 12 Rinber aus entfernten Ortichaften in Communicantenanftalten. Die Rinber aus gemischten Ch en geben in Salle ber tatholifchen Rirche regelmäßig verloren! 1882 gab es in Salle 110 Taufen, von benen febr viele auf bie Gebaranftalt entfallen, 22 Copulationen und 50 Beerdigungen, in Bappenborf 20 Taufen und 5 Beerdigungen. Rur ben Raplan in Barbenborf fint 900 DR. jabrliche Ginnahme botirt, bagegen ist die Schulstelle nicht botirt. Die Rirche ist schulbenfrei, bebarf aber noch ber Ausschmudung.

In allen genannten Pfarreien bes Regierungsbezirtes Merfeburg muffen bie katholischen Schulen von ben Ratholifen felbst unterhalten werden. Stabt= und Staats= kaffe leiften nirgend Zuschuß.

(Fortf. folgt.)

### IX.

# Rirchliche Buftanbe und Ausfichten fonft und jest.

(Bon einem nordbeutiden Broteffanten.)

II. Bie es bann bort murbe.

### (கேரியத்.)

Da "mit einem Male — ber Friede von 1871 war eben unterzeichnet — erschollen Kriegsgerüchte auf der ganzen Linie der inspirirten und officiell angehanchten Presse. Bald bringen selbst die officiösen Blätter förmliche Kriegsartitel: Rom habe dem modernen Staate den Krieg erklärt, es set der Feind aller freiheitlichen und nationalen Entwicklung... Und nun formirt sich die Agitation wider Rom und die klerikale Partei zu einem wahren politischen Treibsagen; und nachdem von mächtiger Hand das Zeichen gegeben, solgen Liberale und Conservative, Protestanten und Altkatholiken im fröhlichen Bereine der gegebenen Richtung". (Fabri, Staat und Kirche 1872). Es war durchaus nichts geschehen,

bal biefen Cturm troffentigen frante. Collabus unb Sa-Moren, bie jest als Krieskerflärung gelten masten, waren bis babin unbermanbet geblieben und Fürft Bismard batte feger gefinsert, Dogmen, gu benen ein greger Theil bes Belles fid befenne, mußten aud ber Regierung beilig jeon. Band und bentide Ratholiten maren bem neuen Reiche mit Bertraues entgegen gefommen. Wiberfrand und Wiberfpruch batten fich erft erhoben, ale bie Maigefepe tamen. Stirft Bemurd etflatte fpater, man wolle bie Stellung wiebergenimmen, Die bor 1840 ber Staat gur Rirche inne batte. Mud bafür fehlten gureichenbe Grunbe; benn bie Ungelegenbeiten ber tatholifden Rirde waren, wie Raifer Wilbelm felbft es bezengt batte, in Preugen wohlgeordnet. Aber bie Maigefebe griffen viel weiter, machten bie Rirde, und gwar bie Rirche beiber Befenntniffe in allen ihren Gunttionen von ber jeweiligen politifden Richtung abbangig, ließen ibr zwar ben Ramen, gerftorten aber ihr 'eigentliches Wefen. In ber That, fie find nur gu erflaren aus ber ftillwirtenben Macht bes Segel'iden Ctaategebantene, bemgemag bie Rirche in bem Staat aufzugeben und ber Staat, bas eigentliche Riel aller menfcheitlichen Entwidelung, ichlechtbin MIles, mitbin auch bas religioje Leben bes Boltes gu bestimmen bat. "Bieberherstellung ber religiofen Ginbeit" und zu bem Enbe "Berichmelgung bes Ratholicismus und Protestantismus gu einer beutiden Rationalfirde mit bem Raifer als summus episcopus": wurde in ber That als letter 3med ber Gefete bon gewiffer Geite bezeichnet. "Gine bentiche Rirche obne Degmengwang und Formelfram" batte bie "Rorbbeutiche Allgem. Beitung" in fichere Ausficht geftellt; und war nicht iden "ber gang gum Reformator gefchaffene Bijchof Reintens" auf bem Plane, in feiner Rirche alle ju fammeln, "bie nach ihrem Gewiffen banbeln", und hatte ber politische und firchliche Liberalismus nicht immer icon baran gearbeitet, bie Chriftuereligion fortgubilben gur humanitatereligion! Leiber bielt man es fur notbig, beim Musban bes neuen Reiches

sich vorzugsweise auf biesen zu ftüten; und so wurde er benn und ist noch immer die eigentliche Triebfraft in bem gegenwärtigen Kirchenstreite.

Sein Ibeal: eine Rirche "ohne Dogmengmang und Formelfram", beren Befenntnig bie moberne Beltanschauung ift, bat er nun freilich nicht realifirt. Das tann überhaupt nicht realifirt werben, benn wer eine folde Rirche anftrebt, braucht feine Rirche. Aber Berwirrung bat er genug angerichtet, Berbitterung genug erzeugt und wohl ift es ihm gelungen, Die driftliche Rirche aus bem öffentlichen Leben faft gang zu verbrangen und ihren Ginfluß auf alle anberen Lebenstreife, wenn nicht zu brechen, fo boch zu fchwächen. Schule, Gbe, felbit Gottesader und Gloden: bas Alles ift fatularifirt. Die nothwendigen Folgen, allmähliches Ginfen bes religiofen und fittlichen Lebens, Bermilberung ber Jugend, hat man freilich nicht gewollt. Religion und Chriftenthum. follten bem Bolle erhalten werben. Aber und obwohl es flar por Mugen liegt, bag beren Erbaltung unmöglich ift, wenn wir auf bem bisber innegehaltenen Bege bleiben, gu einer entichiedenen Umtehr tann man fich boch nicht ent= fchließen. Der alles beftimmenbe Staatsgebante geftattet teine freie Rirche, fei fie tatholifch ober evangelifch. Dan ift geneigt, im Gingelnen ber fatholischen Rirche gemiffe Conceffionen gu machen, glaubt aber bas Befentliche ber beschränkenben Gefete um fo mehr festhalten gu muffen, weil man "ber öffentlichen Meinung", "ber in nichtfatholi= ichen Rreifen berrichenben Stimmung" nicht gumiber banbeln will; und weil überbem ber Staat, ber ja in ber Schule bas rechte Bilbungsmittel und in bem Strafgefete bas rechte-Schreckungsmittel bat, gur Abwendung ber brobenden focialen Gefahren ber Rirche und gang gewiß ber tatholifden Rirche nicht mehr bedürftig ift.

In ber That, die "öffentliche Meinung, die in nicht= fatholischen Kreisen herrschende Stimmung" verlangt nicht blog Beschränkung, sondern Zerstörung der katholischen Kirche.

"Berases l'infame": but ift bie Lojung, unter ber ber Bieralismus aller Grabe und Formen unter allen "Gultursillern" und in allen "Rechteftaaten" Europas bie Geinen gefammelt bat. Das Chriftenthum vertragt fich nicht mit neberner Enliur. Bare ber Liberalismus es allein, ber biefe Berberung fiellt, fo wurde uns bas wenig Rummer naden; er tann nicht anbers und bat es nie anbers gemacht. Aber, und bas ift bas Schlimme, bie Forberung feumt jest wieber und mar mit großer Edarfe auch aus ben Rreifen bes glanbigen Protestantismus, bezüglich beffen wir immer med bie ftille hoffnung begten, er werbe bie Bebeutung ber Rimifden Rirde, Die fie fur Deutschland und auch fur bie eigene Rirche bat, nicht langer vertennen und um ber eigenen Bedrangniß willen und im Intereffe friedlicher Entwidelung zu einer gemeinfamen Aftion, felbftverftanblich vorerft nur ad boc, mit ber Romifden Rirche fich vereinigen. Diefe hoffnung ift aufzugeben. Man bat es fur notbig gehalten, ben ichlafenben Broteftantismus gu weden", b. b. ben alten Dag von neuem ju fduren; und nicht blog Profeffer Benidlag und bie Danner ber Mittelpartei, nicht blog bie Glieber bes Protestantenvereine, fonbern auch positive Unioniften und confessionelle Lutheraner find barüber einig, bag Gemeinschaft mit Rom ober auch nur Unnaberung an Rom, banble es fich um was es wolle, burchaus unmöglich fei. Die Rluft fet zu groß, gemeinfamer Glaubeneboben gar nicht perbanben; man glaube romifcherfeits nicht einmal an Gott ben Bater, benn neben biefem ftebe in gleicher Burbe ber Papft. Der Ratholicismus fei "glaubenslofer Materialismus", feine Rirche "Carrifatur bes Reiches Chrifti" und ber Bapft nicht blog Untidrift, fonbern ber "rechte" Antidrift, ber Bojewicht xat' &Sozir. Siernach muß es bei bem befannten von Dr. Buther gegebenen Rathe bleiben und ba es im Befen bes Saffes liegt gu gerftoren, und er nicht eber gur Rube tommt, bis er feinen Gegenstand vernichtet bat, fo weiß jest jeber, mas er gu thun bat. Rleine, viel gelesene Lokalblätter tragen die Agitation in die weitesten Kreise, und wieder ist es unter Andern Professor Baumgarten, der in seiner jüngst erschienenen Broschüre: "Gine deutsche Reveille zum Lutherfeste am 10. November 1883" darin bas Menschenmöglichste geleistet hat.

Run fagt man freilich: man fei provocirt, und bas ift nicht ohne Bahrheit. Die Beftimmungen über Difcheben find allerbings icon fruber gegeben morben, aber fie find burd bie viel besprochenen vor Rurgem wieberholt gemachten Unichlage an verschiebenen Rirdenthuren mehr unter bie Leute getommen. Man bat fie vielfach falich aufgefaßt, aber bas bleibt boch immer besteben, baß, mo bas Eriben= timm Geltung bat, und es follte eigentlich überall in Geltung fteben, jebe Difchebe, bie nicht vor bem Briefter ge= fchloffen wird, als "firchlich ungultig" und bie in ihr gebo= renen Rinder als "firchlich unehelich" angesehen werben. Run aber ift es boch nicht bie Rirche und barum ift es auch nicht ber Briefter, ber burch feinen Gegen ober burch feine Gegenwart bei Schliegung ber Ghe bie Ghe gur Che macht. Die Ghe ift junachft ein naturliches fittliches Berbaltnig, eine Schöpfungsordnung Gottes und bie Berlobten felber find es, bie es ichließen auf Grund ihres naturlichen perfonlichen Rechtes, burch bas fich gegebene Berfprechen ehelicher Treue. Rach tatholifder Lehre hat Chriftus bie Che gur Burbe eines Gaframents erhoben und jebenfalls ift fie bem Chriften ein beiliges Geheimniß, ein Abbift bes Berhaltniffes, in welchem Chriftus gur Rirche fteht. Es ift gang außer Zweifel, bag ber Chrift an bie Beftimmungen gebunden ift, bie bie Rirche uber Che und Cheichliegung gegeben bat, gubem braucht er gur rechten Gubrung berfelben ihren Gegen; aber Gegen und Affifteng bes Priefters ift boch immer fein bas Wefen ber Ghe mit conftituirenbes Moment. Das "firchlich ungultig" und "firchlich unebelich" hat viel bojes Blut gemacht. Es batte unter voller Aufrechthaltung fatholifch = firchlicher Ordnung febr wohl ver-

mieben werben tonnen. Much bas Berbot nachträglicher Ginfeanung ber Difcheben burch einen evangelifden Geiftlichen, noch bagu wenn man biefelbe gerabegu ale Gunbe bezeichnet, hat etwas Berletenbes. Die Communio in sacris ift boch nur ba unftatthaft, mo bie sacra Gacramente find. Unbernfalls ift fie nichts Ungewöhnliches und fann fogar bon auten Rolgen fenn. Un ber Leichenfeier bes feligen Gerlach bat faft bie gange Centrumsfrattion theilgenommen, wie anbererfeite an ber Leichenfeier bes feligen von Mallindrobt ein febr großer Theil protestantifder Abgeordneter. Difcheben haben, wie bie Umftanbe einmal finb, fdwere Bebenten. Man thut wohl baran, fie möglichft zu verhindern. Da fie aber nicht fchlechtweg zu verhindern find, fo fann man auch ihrer Confequengen fich nicht fcblechtweg erwehren. Die Erziehung ber Rinber ift Sache ber Eltern. Man follte, meine ich, beiberfeite fich barauf befchranten, entfprechenben Rath zu geben und bas Weitere ben Bemiffen ber Eltern überlaffen. Denn wenn allerbings bie Rirche bas Recht bat, bestimmte Forberungen zu machen, fo burfen wir boch nicht vergeffen, bag Paulus fagt: "ich habe zwar bes Alles Macht, aber es frommt nicht alles."

Der bevorstehenden Lutherfeier gegenüber hätte man auch mehr Ruhe bewahren sollen, als es geschehen ist. Aeußerungen, wie sie z. B. die "Schlesische Bolkszeitung" gebracht hat, konnten nur verbittern und zur Folge haben daß man in Borbereitung der Feier sich um so eifriger erwies. Es ist nicht wohl gethan, das Auge immer nur auf die dunkeln Stellen zu richten, die in Luthers Leben und Charakter sich allerdings auch sinden, und Mißgrisse und Sünden vergangener Zeiten, von denen keine Partei sich rein gehalten hat, immer wieder in das Gedächtniß zurückzurusen. Beugen wir uns vielmehr im Gefühle gemeinsamer Schuld. Und wenn wir von Luther nichts weiter hätten als seinen kleinen Katechismus, so wäre das schon ausreichend, seiner dankbar zu gedenken. Prosessor Kahnis schreibt in

einer früher von ihm abgefaßten Festschrift: "Jeber Katholik sollte über Luther urtheilen, wie ein aus bem Lager bes Protestantismus übergetretener Katholik geurtheilt hat, ber Graf Stolberg: "Wiber die Person Luthers, in welchem ich nicht nur einen ber größten Geister, so se gelebt haben, sondern auch große Religiosität, die ihn nie verließ, ehre, werde ich nie einen Stein aufheben." Allerdings wird die Feier wesentlich eine kirchliche Feier sehn müssen; und wenn sie, wie es leider zu befürchten steht, liberalistischerseits zu Rut und Frommen des modernen Humanismus ausgebeutet werden wird, so wird man nicht bloß auf katholischer Seite sich über sie zu beklagen Ursache haben.

Um meiften Aufregung bat offenbar bas Gefchichtswert Sanffens hervorgerufen. Riemand, ber es wirklich gelefen bat, wird leugnen fonnen, bag es in einem rubigen, gang andern Tone geschrieben ift, als g. B. einzelne Streitichriften fruberer Jefuiten, benen ber Borwurf, in Entstellungen (?) und Schmähungen fich ergangen zu haben, nicht erfpart werben fann. Es ift une unbegreiflich, wie Jemand behaupten fann, Nanffen fei "mit religiofem Nanatismus an feine Aufgabe gegangen" und habe "burch und burch leibenschaftlich im Uffett gefchrieben". Much in feinen beiben Bertheibigungs= ichriften mabrt er, wie einer feiner Rrititer mit Recht bemerft. "burchaus ben wiffenschaftlichen Anftand"; "bie Urbanitat bes Tones, bie objettive Rube verläßt ihn teinen Augenblid." Unbererfeits freilich ift es ebenfo wenig zu leugnen, baff feine firchliche Stellung und religiofe Ueberzeugung feine Darftellung ber reformatorifchen Bewegung beeinflußt bat. Das geht nicht anbers. Dber machen wir etwa es anbers und beffer? Findet volle Objettivitat fich auf unferer Seite? Wie verschieben ift nicht bas Urtheil über 3med und Biel, über bas eigentliche Befen bes Protestantismus unter uns Broteftanten felbit! Bas bat man gur Beit bes allgemein berrichenben Rationalismus aus ber gangen Rirchengeschichte gemacht und ift bas eiwa Borausfetzungelofigfeit, wenn ichon

bon pornherein es uns feftftebt, bag Recht und Babrheit allein auf unferer Geite ift? Janffen verfichert es wenigftens, "moglichfte Objettivitat ohne Bolemit" erftrebt gu baben. Als aber in ber conftituirenben Berfammlung bes Bereins für Reformationsgeschichte in Magbeburg es ausgesprochen wurbe, ber Berein wolle "sine ira aber cum studio" arbeiten, wurde erwibert, ein wenig ira muffe man fich auch ausbitten und bie Polemit burfe vom Programm nicht ganglich geftrichen werben. Sofprediger Dr. Baur aber augerte, bie proteftantifche Siftorit moge immerbin Die "proteftantifche Schneibigfeit" wieber gewinnen. Und bat nicht icon fruber ein namhafter Brofeffor ber Gefchichte "Berarbeitung bes Stoffs nach politifden Brincipien" als "bodfte Aufgabe bes Siftorifers" bezeichnet? Wir haben immer geglaubt, porurtheils= freie Untersuchung, einfache Darftellung ber Thatfachen, wie fie find, fei allein bas Rechte. Danner, wie Baumgarten, Ebrard, tonnen nur Schaben ftiften. "Es beift ben confefftonellen Frieden auf bas Heugerfte beeintrachtigen", fchreibt bas beutiche Tageblatt, "wenn man von neun Millionen unferer Mitburger behanptet, fie bienten bem Untidrift. Bir leben nicht im Zeitalter ber Reformation und munichen weber eine Fortsetzung biefer, noch eine Gegenreformation, fonbern eine gegenseitige Dulbung auf Grund ber bestebenben Berbaltniffe. Bir unfrerfeits fürchten uns begbalb por Janffens Forfdungen nicht, fonbern weit mehr vor ben proteffantifden Rampen nach Art bes herrn Baumgarten. Die biftorifde Bahrheit tann unferm Baterlande nur gum Rugen gereichen; die Lehre, welche wir aus ben fo unendlich verwidelten Borgangen bes Reformationszeitalters gieben, bie enblich jum namenlofen Glenbe bes 30jabrigen Rrieges fubrten, ift bie, bag Deutschland einer ftarten Staatsgewalt be= barf, unter beren Schut gwar jeber nach feiner gagon felig werben tann, aber baran verhindert wird, den Andern um feines Glaubens willen auf Erben unfelig gu machen." Aber Erinnerungen biefer Urt finden ebenfo wenig Beachtung, als

bie Lehren ber letten Jahrhunderte. Auch Stahl, Leo, Gerslach, Bilmar, Hengstenberg, Kahnis sind den jetigen Lutheranern keine Autoritäten mehr. Es bleibt dabei, der Papst ist der Antichrift, und zwar "der rechte", und die Schmalkaldischen Artikel, hat die lette Camminer lutherische Conferenz erklärt, sind "der allseitig gültige Ausdruck der Stellung, welche die evangelische Kirche aller Zeiten in Lehrs, Eultuss und Berfassungsfragen der Römischen Kirche gegenüber einzusnehmen bat."

"Die Erhebung Roms an bie erfte Stelle," fagt Lech= Ier, "ift ein nothwendiges Ergebniß ber geschichtlichen Ent= widelung, und foferne biefe unter ber Leitung bes beiligen Beiftes gefchab, ein Bert ber beiligen Beiftes." Bir berfteben es nicht, wie man jest noch Borwurfe erheben tann, die felbft in ber Reformationszeit taum erklarbar find. Glauben bie herren Baumgarten, Ebrard u. A., bag bas Babrbeit bat, mas fie jungft über Papftthum und Ratholicismus wiber Janffen gefchrieben haben? Und wie in aller Welt erklaren fie es fich benn, "bag irgend Jemand bem Papite noch anhangen, ja bag es überhaupt jenfeits Jemand noch aushalten tann, wenn Rom biefe "Ausgeburt ber Solle". ber "nun entriegelte Abgrund" ift, aus bem "berauffteigen Sag, Berfolgung, Rrieg, Blutvergießen in unerhörter Geredlichteit?" Meint man benn, bag bie Chriften jenfeits gar feine Augen haben und bag alle bie Manner, bie bie firchlichen Rechte bes Bapftes nicht geschmalert wiffen wollen, ber gesammte beutsche Episcopat, alle bie ihm Behorfam leiften, geradezu vom Teufel befeffen find? Leo hat einmal geaußert, daß, wenn bie Buftanbe ber Romifch = tatholifchen Rirche fruber fo gewesen maren, wie fie jest in Deutschland find, Luther feinen Gegenfat nicht bis jum Bruche mit berfelben getrieben haben murbe. Best follen wir glauben, baß feit bem Tribentinum alles viel ichlimmer geworben, baf bas Papftthum "namentlich feit ber Reformation bis gum Baticamum eine bedeutend weiter fortgeschrittene Bermirt-

lichung bes Untidriftenthums" fei. Es ergebe fich bas, meint man, namentlich aus ben Beichtuffen bes Baticanifchen Concile, und gwar infonberbeit aus bem neu proflamirten Doama von ber Infallibilitat bes Bapftes. Run ift bier ber Ort nicht, bie Bebenten auszusprechen, bie ber Broteftant bagegen gu erheben bat. Wer es aber beftreiten will, wird jebenfalls nichts ausrichten, wenn er frembe Bebanten bemfelben unterlegt. "Wenn fie euch binfubren in ihre Schulen und per bie Obrigfeit", fpricht ber Berr, "fo forget nicht, mas ihr antworten ober fagen foult; es wird euch gegeben mer= ben ; benn ihr feib es nicht, die ba reben, fonbern ber beilige Geift" (Buc. 12, 11. Mrc. 13, 11. Mtb. 10, 19.). Biernach glaubt man auf Romifcher Geite, baß, ba Chrifti Beift ber Rirche immer gegenwartig bleibt, auch bie Bifchofe und ber Bapft als bie Rachfolger ber Apoftel unter abnlichen Umftanben auf eine abnliche Bunberhulfe Chrifti werben rechnen burfen. Es wird gelehrt, bag, wenn ein Glaubens= ftreit bie Rirche bewegt und ber Streit por die hochfte firch= liche Inftang, por ben Papit gebracht wird, biefen Gott ber beilige Geift por Berthum ichugen und ibn fo leiten werbe, bag er bei feiner Entscheibung immer bas Rechte trifft. Das Dogma barmonirt unferer protestantischen Meinung nach nicht mit bem Entwidelungsgange ber Rirche und ber Gefchichte bes Papfttbums . . . Wie man aber behaupten tann, nun fei bem Papite "eine Gigenschaft gottlicher Berrlichfeit gugefprochen", "ein facrilegischer Gingriff in bie Dajeftat Gottes gemacht", "ein allwiffenber Menich , alfo ber wirtliche Unfinn fei ftatuirt", es fei bem Papfte nun möglich gemacht, "alle von Gott geordnete Entwicklung freventlich gu ftoren und alle auf icopferifder Ordnung Gottes rubenbe Berhaltniffe zu verwirren": bas gesteben wir, nicht begreifen gu tonnen. Jeber, ber feben will, fieht, bag bas Dogma bie Brribumsfähigteit bes Papites gur Borausfetung bat. Gerabe weil er als funbiger Menich wie jeber Unbere bem Brrthume unterliegt, wird ihm fur bie bestimmt bezeichneten

Fälle, weil hier ein Irrthum seinerseits ber Kirche schaben würde, ein göttlicher Beistand zugesprochen. Nicht von einer stetigen Eigenschaft des Papstes ist die Rede, sondern von einer zeitweilig eintretenden Wunderhülse Gottes; und wer überhaupt noch daran glaubt, daß Gott seine Kirche noch immer auch durch Wunder regiert, und wie jeder gläubige Christ bei jeder Sakramentsverwaltung ein zeitweilig wiederstehrendes Wunder zur Erzeugung und Stärkung des christlichen Lebens anerkennt: der kann unmöglich die Behauptung eines zeitweilig wiederkehrenden Wunders zur Reinerhaltung der christlichen Lehre schon von vornherein für "Unsinn und Frevel" halten.

Schon ber alte Bland flagt barüber, baß felbit bie Befferen unter ben Protestanten fich an einem Berrbilbe bes Ratholicismus ergoben, ohne bie mabre fatholifche Lehre nach ihren allgemein gultigen Symbolen gu fennen; und Marheinede verfichert, gur Abfaffung feiner Symbolit baburch beftimmt worben zu fenn, bag nicht allein von proteftantischen Laien, fonbern auch von Theologen und Canoniften ber Ratholicismus auf eine Beije migfannt und ent. ftellt werbe, bag es ein Jammer fei. Wir fonnen nicht alles gut beißen, mas fie romischerseits thun und lebren; aber biefe Bolemit, ber alfo felbit confervativ fenn wollende Blatter Raum geben, ift ein Grauel in unfern Mugen. 3ft es benn abfolut unmöglich, ben nothwendigen Streit mit Rube gu führen? Bleiben bie Schmalfalbifchen Artitel "fur alle Beiten" uns maggebend, fo tommen wir aus ber Berbitter= ung nicht beraus. "Sic scilicet in aeternum disjungimur et contrarii invicem sumus". Und mas werden wir er= reichen? "Mur ein lutherischer Fanatiter fann an eine Weltherrichaft bes Lutherthums glauben" (Brof. Rabnis). Dber glaubt man, bag wenigstens gang Deutschland bann Intherifch im positiven Ginne werden wird, wenn es gelange, mit bem Bapfte bie tatholifche Rirche ju befeitigen? Das erthodore Lutherthum, wie es namentlich von Sengftenberg

untenn murbe, "taftet", so versicherte Bungen, "alle Burgeln bes Perresponstonus un und erschümert die Monarche in stom fassien Burgeln"; liberale Blämer veben von einem "grundstliegenden venherrenden Einstusse" dieser Alcheng; und und in der "Renen Evang. R.-Zip." war früher einnal zu lesen, König Friedrich Sichelm IV. sei in den legten Jahren mehr als je darüber im Klaren gewesen, wie verderblich die lacherischen Senderbestrebungen "der Kirche und dem Staate, den preußischen Aufgaben wie den deutschen Intervellen werden mitzten, wenn ihnen nachgegeben mitthe".

Und wie ftehf's benn mit bem Chriftentbum, bas bod alle bem Bolle erhalten miffen wollen, wenn bas Papftibum bem Teufel geftiftet und Gip bes Untidriften ift? Diernach alfe ift es bem Tenfel gelungen, gleich Anfangs - benn iden in ber alteften Rirde ftrebt Alles Rom als bem centrum unitatis qu - eine Inftitution qu icaffen und fie gur Gentralinftitution ju erheben, Die "mit fteigenber Rectheit burch alle Jahrhunberte binburch bie driftliche Babrbeit fortgefest verbrebt und verfälicht" und bie gange Rirche in einen burdaus abnormen Entwidlungsgang bineingetrieben Dat. Richt ber beil. Geift, wie ber Berr es verbeißen bat, fonbern ber Catan ift's gewefen, ber bis in's fechegebnte Sabrbunbert binein bie geschichtliche Rirche wenigftens im Großen und Bangen geleitet bat. 3br Beugniß ift alfo fir und ohne allen Werth. Wer tann mit Bestimmtheit fagen, mo bie "instematifche Berfalfdung" ihren Anfang genommen bat? Jebenfalls ift eine folde ba angunehmen, wo bie Barfte auf bie Lebrbilbung Ginflug batten, und bas war ichen bei ber eigentlichen Sauptlebre, ber Lehre von Chrifto, ber Rall. Dun haben wir allerbinge bie beilige Gdrift. Aber ift es benn nicht wieber bie Rirche gewesen, bie ben Canon gefammelt und autorifirt bat? Wer burgt bafur, bağ letterer nicht erft recht verfalfct worben ift? Und bat nicht in ber That bie meberne Rritit es nachgewiesen, baß tein einziges unserer Evangelien den zum Berfasser hat, dem es zugeschrieben ist? Hier also bewegen wir uns auf durch= aus unsicherem Boden. Sicherheit gibt nur Bernunft und Wissenschaft, und sonach sind wir bei der Frage nach dem was christlich ist an uns selbst verwiesen. Wir kommen zum Nationalismus, zum Glauben des Protestanten-Bereins, und da dieser Standpunkt auf die Dauer für jeden denkenden Menschen unmöglich ist, nothwendig zum "neuen Glauben" des David Strauß und zur Weltanschauung des Herrn von Hartmann.

"Bfeiler und Grundvefte ber Bahrheit" ift allein "bie Rirche bes lebenbigen Gottes"; und ba fie jest einmal als tatholifche und evangelifche Rirche unter und befteht, fo muß, wer bie driftliche Bahrheit und ihren Gegen unferm Bolfe erhalten will, beibe Theile erhalten und ftarten. Die Schmalfalbifden Urtifel find bagu nicht gu brauchen. Abolf Mengel bezeichnet fie ale "bas Wert eines leiben= icaftlichen Unklägers" und jedenfalls find fie in einem Tone abgefaft, ber aus ber bamale franthaft verbitterten Stimmung Luthers zwar erflarbar, eines allgemein giltigen Rirchenbuches aber nicht murbig ift. Es ift tief ju beklagen, baß man fie jest wieber in ben Borbergrund zu bringen fucht, jumal fie niemals folde Anertennung wie bie Augsburg. Confession und ber fleine Ratechismus Luthers gefunden baben, und bag gerabe bie Beftimmungen fur alle Beit maggebend bleiben follen, bie nur geeignet find, Sag und Berachtung zu erzeugen. Freilich mit ober ohne biefe Urtitel - aus unferen Rothftanben werben wir nicht beraus= tommen. Es ift mabrhaft erschreckent, wie weit es unter und mit ber Unterichatung ber Rirche und ihrer Dienfte gefommen ift. Immer von neuem betonen es confervative Blatter, bag bie Religion bem Bolte erhalten werben muffe. Die "Rrenggeitung" halt uns in ihren Leitartifeln nicht felten mahre "Rapuginer-Predigten", aber ber Rirche wird nur felten ober nur vorübergebend Ermabnung getban; und

wenn es geschieht, so ist ihnen die Kirche nichts Anderes, als "eine dem Staate untergebene Corporation", und allein der Staat hat die Grenzen festzusetzen, innerhalb deren und in welcher Weise sie sich mit ihrer Thätigkeit zu bewegen hat. Es ist, und das macht in unsern Augen unsere Zustände aussichtslos, um mit Bilmar zu reden "das Erslöschen auch der letzten Erinnerung an die ersten Elemente des Wesens der Kirche vollendete Thatsache geworden".

X.

## Die Arbeiterbewegung in Defterreich.

Richt vom Hörensagen ober Zeitungslesen hat ber Schreiber bieser Zeilen seine Kenntniß ber österreichischen Arbeiterbewegung. Die Macher und Leiter bieser Bewegung, beren erste Anfänge bis zu Ferdinand Lassalle zurückreichen, waren und sind ihm persönlich bekannt. Er hat keine Antipathien gegen dieselben, freilich auch keine großen Sympathien. Alles in allem bestrebt er sich, die Personen, Berphältnisse und Entwicklungen mit dem nöthigen Wahrheitsmuthe ohne Furcht, Gunst oder Rücksicht nach dieser oder jener Seite zu stizziren. Dabei kommt ihm eine ziemlich eingehende Bekanntschaft mit Land und Leuten in Oesterreiche Ungarn wohl zu statten. Ohne diese ist es überhaupt kaum

möglich, fich ein halbwegs richtiges Bilb von ben Parteiungen und Beftrebungen in bem Bolferreiche zu entwerfen.

Gine Gefchichte ber öfterreichischen Arbeiterbewegung bat ber bekannte Unarchift Johannes Moft in ben Jahren 1877 und 78 in ber Beitschrift "Dene Gefellschaft" publicirt. Da Moft immerbin einer ber begabteften und thatigften "Urbeiterführer" war, fo burfen wir feiner Darftellung ber öfterr. Bewegung ein gewiffes Intereffe nicht absprechen. Gleich bei Beginn feiner Darftellung fucht er eine Erflarung bafur, weghalb bie Arbeiterbewegung in Defterreich nicht bie Starte und Musbehnung wie in anberen Staaten erreicht habe und von vielversprechenben Unfangen soweit gurudgegangen fei. Doft fucht ben Grund in allgemeinen Borbebingungen, bie in Defterreich nicht in annabernd gleichem Dage wie anberwarts erfullt feien. Er ichreibt: "Borbebingung ber Socialbemofratie refpettive jeber Arbeiterpartei-Entwicklung ift zur Beit ber Rapitalismus, b. h. biejenige Gocialorb= nung, bei welcher Rapital und Arbeitsfraft nicht in ben gleichen Sanben vereinigt find und die Arbeit bem Rapital bienftbar gemacht ift; und je nachbem fich biefes Guftem in einem Staate zugefpitt bat, nämlich je nach bem Grabe, in welchem bie Gutercongentration einerseits und bie Broletari= firung ber Bolfsmaffen anderseits bereits von Statten ge= gangen ift, find bie Urfachen gur allgemeinen Ungufriebenbeit ber Bevolkerung mit ben bestehenben Institutionen in Staat und Gefellichaft und zu einem Berlangen umgeftaltenber Reformen mehr ober weniger ertennbar und wirtfam. Daraus ergibt fich, daß die moberne Arbeiterbewegung ba am nachhaltigften auftreten fann und muß, wo bie Berricaft ber tapitaliftischen Rlaffe am ausgeprägteften bervortritt und von feinen Berrichaftsformen alterer, jum Theil ben Rapitalismus besehbenber Urt burchtreugt wirb."

Die herrschaft ber kapitalistischen Klasse tritt nun nach unseren Wahrnehmungen am stärtsten in England, Frankreich und ber Schweiz hervor und wird in biesen Landern ben frime ben Rupitalismus befehbenben Berrichafteformen, wie bies etwa in Defterreid und Deutschland ber Rall qu Inn pflest, begintradtigt. Gleichwohl haben fich in Englant, me bod bie Tremning von Befit und Arbeit langft eine allgemeine Inftitution geworben ift, bie Arbeiter bis bente nicht als politifde Partei gefühlt noch organifirt. In Gruntreid gibt es zwar Arbeiterparteien, aber biefelben betangfen fid gegenfeitig als Geften und brachten es über gemeinicablide Erbebungen, ungludjelige Putide und nublefe Demenstrationen nicht binans. In ber Schweig bat fis wohl bor 3abren eine Arbeiterpartei gebilbet, allein fie perbrodelte bald an bem Dangel an Anbangern und Mitteln; engenblidlich wird ber Berind einer Reubilbung gemacht. ber jeroch taum ein befferes Refultat gur Folge haben wirb. Die Scheibung gmifchen Rapital und Arbeit icafft allerbings ungufriebene Proletariermaffen, allein bie Dacht bee Rapitalismus ift fo traftig und fo erganifirt, bag fie einen gewaltigen Drud auf bie wirthicaftlich abbangige Arbeit anegunben vermag. Das Gefühl ber Abbangigfeit geht aber mir ju oft in die Gewobnbeit ber Unfreiheit und Beriffavung über; die Berarmung ift nur gu oft gleichbedeutend mit Berbummung und bie Bourgeoifie bat bie Berbummung mit ihren fenberbaren Bilbungemiffionen burch Bertrage, Bereine, billige Letture und bergleichen formlich in ein Spftem gebracht. Raum irgendwo find bie Arbeiter fo mit "Bilbung und Freiheit" gefüttert worben wie in Deutschland. Dag bennoch eine fo ausgebreitete Reaftion gegen bie libes rale Bourgeoifie aus bem arbeitenben Bolfe beraus fich ent= wideln tonnte, zeugt fur bie trop allebem noch gejunde bentide Bollstraft. Freilich bat jene Reaftion vielfach einen recht unwirschen, unangenehmen und untlugen Charafter angenommen; fie gerieth in ertrem focialiftifches Gabrwaffer und wird umfippen, wenn es nicht besonnenen Glementen gelingt, bas mit bem Sintertheil nach vorn gerichtete Parteis idiff gu breben. Der Standpuntt enblofer Rrititafterei und

consequenter Regation bringt selbst die genialsten Leute um ben politischen Berstand oder Instinkt, ohne ben nun einmal im politischen Leben bauernde und bebeutende Erfolge nicht zu erringen sind.

In Defterreich blieben bie Arbeiter von ber Benchelet ber "fortidrittlichen" Schulge-Deliticherei mit ihrem Upparat von Bilbungetrichtern, Freiheitsphrafen und Sparregepten giemlich vericont. 2018 nach bem Jahre 1866 bie parlamentarifche Mera anbrach, hatte bie nun gur Mitherrichaft berufene Bourgeoifie alle Sande voll mit ber Giderung und Musbeutung ber bargebotenen Errungenichaften gu thun. Bubem batten bie öfterreichischen Arbeiter bis babin teinen ernft= lichen Berfuch zu einer Begrundung eines "Rlaffenbewußt= fenns" ober einer Parteiorganisation gewagt. Babrend in Deutschland, namentlich in Breugen, Die Agitation Laffalle's alle Rreife in Erregung verfest und ben Teufel ber focialen Frage beim bellichten Tage an bie Band gemalt hatte, ichmeichelte fich in Desterreich ber "britte Stand" mit ber befannten hochmuthig-einfältigen Betheuerung bes Pharifaers bem Bollner gegenüber. "Die fociale Frage" - fprach ber Führer ber Bourgeoifie, ber Brunner Burgermeifter Dr. Gistra -"exiftirt bei une nicht, fie beginnt in Bobenbach". Balb barauf mußte bas "Burgerminifterium", beffen Mitglied Gistra war, von Berfammlungen horen, in benen Taufende von Arbeitern Resolutionen beschloffen, welche genau ben Forberungen ber Arbeiter in Dentichland angepaßt maren. Unfangs hatte bie Regierung aus Mangel an Berftanbuig fich paffiv verhalten; fie mabnte, es handle fich blos um Bilbungebeftrebungen, Lobnforberungen u. bgl. Die Boligei hielt fich gurud, ließ bie Berfammlungen und Rebner ge= mahren. Rachbem jeboch bie "Entscheibungeschlacht" gegen bie Schulge-Delipschianer gu Bunften ber Socialbemofraten ausgefallen mar, entwickelte fich aus bem Biener Arbeiter= bilbungsverein beraus raich eine gange Reibe von Bereinen. Berfammlung folgte auf Berfammlung. Der "vierte Stand"

melbre auch feinen Theil an ber Gerrichaft im Staate baben und fenbete allemeines Stimmrebt, bie Arebeit ber Berfermel ungen und Bereinigungen u. f. m. Die "Rübert" verlentneten indeffen bie Abftammung ber Socialbemefratie bem Libevelliemus nicht, folingen mit Gifer bie Gulturbaufe und fuchten finger bie Diberalen noch ju übertrumpfen, indem fie bie afenfice Tremung ber Ringe bom Staat u. bal. verlangben. Dabei maren fie jebod confequenter als bie Liberalen. bem fie brangen aud auf bie Abicaffung bes ftebenben Bernest. Das batten fich bie Liberalen übrigens am Enbe noch eber gefallen laffen. Ale aber bie Arbeiter bie Gro ridtung von Brebuftivgenoffenicaften mit. Ctaatsbilfe auf Dir Brogramm ftellten und bamit ernftlich ibre Abfict gu ertemmen gaben, bag fie bie Berricaft und ben Befit ben EBeralen nicht gur beliebigen Berfügung überlaffen wollten, ertlarte Giefra: "Das allgemeine Stimmrecht tann in Defterreid nie gemabrt werben". Daran anfulipfent fcritt bie Polizei ungefaumt ju Berbaftungen und Dagregelungen verichiebener ber Gebeimbunbelei verbachtiger Arbeiterführer minberen Ranges.

Die Bewegung hatte plotlich einen gewaltigen Umfang augenommen. Die Bolfsversammlungen, in benen 5 und 6000 Menschen, eng an einander gepreßt und in Schweiß kabend, den seurigen Worten zahlreicher Redner lauschten, waren das Hauptmittel der Propaganda. Der Arbeitersbildungsverein in Wien mit seinen Filialen wuchs mit Macht heran, hatte seine eigenen ständigen Lotalitäten und tausende von Mitgliedern. Daneben bildeten sich Fachvereine und von Wien aus wurde durch eifrige Mitglieder die Bereinigungsidee in alle Provinzen hinansgetragen. Ueberall in den großen Städten des Donaureiches sammelten sich die Massen mit freudigem Jubel unter der Fahne der Socials demokratie. Allein der Mangel an brauchdaren und zuvers lässigen Rednern gestattete den Arbeitern; denen sede Ersahrs ung in der Beurtheilung der Agitatoren abging, den liedens-

wurdigen Empfang aller möglichen und unmöglichen Leute. Catilinarifche Eriftengen, arbeitofdene Schmager, phantaftifche Confusionerathe, verfannte Genie's, ungufriebene Streber, beerbeloje Religionsstifter, verschwommene Weltverbefferer, indifche Stanter, vom Größenwahn geplagte und nach Bereinsfpielereien lufterne "Gelbichnabel" fanben fich bei ben Arbeitern ein, um biefelben mit glatten Rebensarten und iconen Soffnungen "einzuseifen". Sogar ber fonft fo felbitgefällige und ruhmredige Doft macht in feiner Abhandlung die findische Berirrung lächerlich, mit ber er bamals bie Ginführung einer einheitlichen Arbeitermontur - frangofisches Rappi und blaue Bloufe - betrieb. Dagu macht Doft bas fehr bezeichnenbe Geftanbnig: "Dieje Rinberfrantheit ber öfterr. Arbeiterbewegung - anberwarts mußte biefes Uebel naturlich auch überftanden werben - war von gang entfetlichen Folgen".

Der eigentliche leitenbe Ropf ber Bewegung mar ber junge beutsche Literat Oberwinder. Obicon er als Rebner fich nicht bemerkbar machte, überhaupt felten als fichtbarer Ufteur auf die Buhne trat, fo birigirte er boch alles. Außer ihm fpielten noch ber Tifchler Sartung, ber Mobelleur Schen, Ebmund Muhlmaffer, Johannes Doft und einige andere eine hervorragenbe Rolle. Bas aus Moft geworben, wiffen wir. Dablwaffer, ber erfte Agitator, ber im Gegenfate gut ben liberalifirenben Centraliften Oberwinder und Genoffen bie Möglichkeit und Rothwendigkeit einer foberaliftifch-nationalen Organisation betonte, trat bei einem fpateren Sochverratheprozeg als "Rronzeuge" gegen feine Freunde auf. Der Mobelleur Schen, ein ehrlicher und begaber Mann, mußte nach einigen Jahren ins Ausland geben, um fich abfeits bem Barteigetriebe fein Brob ju verbienen. Sartung, ein braver Menich, ein gewandter und besonnener Redner, lebt ftill und gurudgezogen ale Rlaviermacher in Burich, mobin er im Jahre 1869, um einer Berhaftung gu entgeben, gefloben war. Oberwinder grundete gunachft ein zweimal

menatlid erideinenbee Blatt "Belleftimme", bas bann fpater in "Bollewille" umbenamit wurbe. Die Ronbe baju erhielt er theile von Bartung, ber fein ganges fleines Bermogen bafür opferte, theile and bem bon 48 ger Demofraten gefammelten und von Cabenborf in Burich verwalteten "Revolutionefonde". Daneben aber gab Mablmaffer, ber anfange gang auf eigene Sauft in Brunn fich etablirte, Die "Arbeiterzeitung" heraus. 3m Mai 1869 fand bie Bereinigung ber "feindlichen Brüber" ftatt, welche mit einer ammen Belfeverjammlung bei Bien eingeweiht wurde. Diblimaffer bielt eine "fulminante" Rebe, webei er bie "Bebntaufenb" auf eine rethe Sabne ichworen lieg. Doft bemertt barn mit feltener Offenheit: "Diefe Boffe fagte bem Abenteurer naturlich febr gu, baber er fie benn auch mit großer Reierlichfeit gur Musführung brachte. Und wie bies bei unreifen Bolfebewegungen immer gu gefcheben pflegt, fo machte aud bie Garce nicht nur großen Gffeft, fonbern riß fogar manchen Arbeiter berart bin, bag er bie Eribune bestieg unb feine Geneffen baranguirte. Wir ging es offen felbft fo. 36 bielt bamale meine Jungfernrebe, welche mir nachträglich meine Berhaftung und eine Gefangnigitrafe von einem Monat einbrachte. Scheinbar marb burd berartige Mittelden bie Einheitlichfeit ber Partei bewahrt, Die Ginheitlichfeit, welche leiber von ber Berträglichfeit ober bem 3wiefpalt unter ben fogenannten Rubrern abbing."

Most schrieb bies im Jahre 1878. Balb barauf tam bas Socialistengeset und berselbe Most machte in Deutschland bie Probe, ob auch hier bie Einheitlichteit der Arbeiterpartei von der Berträglichkeit oder dem Zwiespalt unter den sogenannten Führern abhänge. Die scharfe und abfällige Kritik, welche Most an seinen ehemaligen österreichischen Kampsgenossen dom hohen Berliner Roß herab übte, sollte nache träglich an dem Berfasser selbst sich erwahren. Auch mußte er alle die Borwürse der Principienlosigkeit, Herrschsnat und Unlauterkeit, welche er früher gegen Oberwinder geschleubert,

auf fich felbit angewendet feben. In Deutschland gelang es allerdings nicht, burch bie Geparation Moft's und feiner fpeciellen Berebrer ein formliches Schisma in ber focialbemotratifchen Partei berbeiguführen, weil bie Ausweifung "Marats II." bie ftrammere Organisation und Agitation feiner Unbangerichaft bintertrieb. Allein bie Branbreben, Dynamitbriefe und Morbartifel, mit benen er von England und Amerika aus alle feine Gegner, boch und niebrig, bebelligte, erfetten in gewiffer Begiehung bie Birtung einer Spaltung. Denn bie Annahme bes Gocialiftengesetes, bie Berlangerung und rigorofe Unwendung beffelben verbantt bie Arbeiterpartei nicht jum wenigsten ben Ermagungen, welche bie munblichen und ichriftlichen Rundgebungen Doft's ben Gegnern ber Socialbemofratie nabe legten. Die "Rubrer" biefer Bartei verfunden gwar in ben ihnen guganglichen Organen bes In= und Auslandes, bag bie Beit ber Berfolgung bie Rabl ber Unbanger nur vermehrt und beren Principientrene gestählt babe. Allein wer bie Leute von Angeficht zu Angeficht fennt, wer fich nicht burch bochtonende Schellen bethoren lagt, ber weiß nur ju gut, bag bie Spannfraft, ber Opfermuth und bie Bertrauensfeligfeit gablreicher Genoffen ungemein nachgelaffen bat. Freilich bat fich auch anberfeits die Berbitterung conbenfirt, aber babei macht fich felbft an Orten, wo die Socialbemofratie in Maffen vertreten mar, eine gemiffe Erichlaffung geltenb, welche neben ber Berfetjung ber übrigen Barteien ein Somptom bes politifchen Lebens im Allgemeinen ift.

Most hatte also einen prophetischen Blick, wenn er von England aus die ruhig abwartende Stellung der Leipziger Führerschaft bekampste und zu energischem Handeln aufforberte. Bon England aus ließ sich allerdings leicht ein solcher Rath geben, aber wie sollte er mit einiger Anssicht auf Ersfolg in die That überseht werden? Das war schwer, ja unmöglich, abgesehen davon, daß selbst hervorragende Lente der socialbemokratischen Partei unter vier Angen das Social

Francis mide in filed funder, and at these perialishese middiene "Bribe" son Safe ibaffe und einer Bermenb a printer Baladana des aibilites Interio mi. Bem auf die grijen Walliche burd bas Berbet ber eide een Bering Aries, Gewifenführten und übermiichen Libratiumen abgeber berber, fo buffen bed einige de Fister der Geitste futplister me iber Befer zu balten, freifich auf die Gefahr bin, baf fie in getreuer Raddeming und im Celbelle ergem Anfaltag an bie von ihnen berbem fo febr achoite und belimpfte Beurgeriffe ind Phi-Berlend niebeins fid emmerichen. Gie fereiben und mireffred, mes nemelt sie bie beite bein defferier mete me ber "Blanen Cemebrafie". Genen wie biefe berneinen no permerten fie alles, was nur irgendwie einer secialen Reform gleidlicht. Gie meifen bas "wenige Guie" ab, weil fie bad Gange, mas fie als ihr Biel fic vergeftedt gu baben vergeben, nicht allfogleich haben finnen. Bihrend bie Regierung und bie cenfervativen Barteien ben guten Billen geiten, bem jarmen Rann" und gang befonbere bem Bolle ber inbuftriellen Gilffarbeiter, bas bie Socialbemofratie ementlich groß gemacht bat, entgegengufemmen, reifen bie Uneitervertreter bes Reichstages mit "Freigepad" im Canbe Imber und maden auf biefem ober jenem Bege Gefdafte. Mande Arbeiter felbft fangen an, ob foldem Betragen ihrer Manbatare bebenflich und ichwierig ju werben, es regen fich unter benfelben bort und ba Stimmen ber Ungufriebenbeit, melde nach prattifden Bielen und praftifdem Wirten gegenüber ber unfruchtbaren Regation foffiler Theoretiter Berlangen tragen, aber bie burch bas Gocialiftengefet gewahrte Ginbeitlichfeit ber focialbemofratifden Parteileitung gwingt ben ungufriebenen Benoffen bie Erichlaffung auf. Wohl breitet fich ber fociale Gebante aus und erobert gujebende Terrain, aber bie jocialiftifche Bartei geht fammt ihrer Ginbeitlichfeit ben Rrebsgang; fie mird ein Anbangfel ber Fortidrittepartei.

In Defterreich beobachteten wir eine entgegengefente Wendung trot, ja vielleicht gerabe wegen ber Storung ber von Moft weiland gepriefenen Ginbeitlichfeit. In Defterreich gerftorte zwar bie Boligei bie meiften Organisationen. als biefelben noch im embryonischen Stabium waren ober in ben Rinderichuben ftedten. Die Gefchichte ber ofterr. Arbeiterbewegung ift namentlich in der Beriode bes liberalen Burgerminifteriums eine fortgefeste Rette polizeilicher Danregelungen, gerichtlicher Urtheile und harter Berfolgungen. Ginen furgen Rubepunft gewährte bie 1869 in Bien beranftaltete "Allgemeine öfterreichische Arbeiter-Industrie-Ausftellung". Rur bie Arbeiter, welche bie ausgestellten Baaren erzeugt hatten, nicht bie Fabrifanten ober gar bie Sanbler erhielten bie Breife. Die Ausstellung lieferte in jeber Richtung ein taum erwartetes Refultat, allein fie icheint auch bie Leiftungsfähigkeit ber Arbeiterorganifation ber liberalen Regierung als eine außerfte Gefahr bor bie Mugen geführt gu baben. Denn fest begann bie Polizei einen verboppelten Gifer zu entwickeln. Als gar bie Beichluffe bes Gifenacher Congreffes vom Sahre 1869 befannt wurden, eröffnete Gistra auf ber gangen Linie ben Weldzug gegen bie Socialbemofratie. In einem Runbidreiben an fammtliche Stattbalter erflarte er bie Bartei fur ftaatsgefahrlich und unterfagte bie Bilbung jebes Bereins, ber bas Gifenacher Programm anertenne. Die Arbeiterpartei, ichrieb ber Minister, verfolge Zwede, beren Realifirung ben Inftitutionen bes öfterreichischen Raifer= ftaates biametral entgegen fteben wurbe. Un bem Raifer= ftaate lag bem Minifter freilich weniger, aber es pafte ibm biesmal, ben Staat mit ber ichlotternben Bourgeoifie gu ibentificiren. Statt die Arbeiter, wie es bamals bei flugem Borgeben noch möglich war, fur feine Bartei gu benuten, gab ber Minifter, ber bie Rurgfichtigfeit feiner Gefellichaft8= Maffe theilte, ber jungen Bartei ben Tritt und beftimmte berart bie in ber Um= und Reubilbung begriffene confervativ= foberative Bartei, ber focialen Frage und ber Arbeiterfache

The state of the s is no Marie ni James Suns Senden von um ficht für feine Beite. Die Fleide mit fram matten. Best at just des set de freuender : Inden ma manufic and the state and it wastern e se mangantana Selan, 20 januari 2 dan Mariane, mit der mittigentiere Generalie bei bie the Commission of the American was the fact which Berger mit der Eine deren des aminem der Eise the wicks senson for Senter are in le fermener Comm at embatter berlier in finns in eller Beller ne feine at Later um ban bland: in affice Size enflicker zu wier . See ihr in error Mars In mit terfet. Beite na in er tere tur In order pur financia. In course than Record The Smith with mome to Minn banker wifer. 🐱 mente par mini Tir sita dan mita jar munin 😘 in the mel.

The Emperiment regime and bear that are that Maria de Libertaliunger Carrielluster Compiliation m Beima on "Bei falle fage flufe "au beren to engine that I day to make a first rin 🚾 द्विर्मातम् व्यक्तसम्बद्धाः स्टब्स्य १ वेटः । अंदः हे १०३ eri ielde Beie endit der lindt eflemen deut afinden. na da naka Sana angibran un ginta Aurus **a beine. One** false mar zwiene Gefelfbeiten erzen**ing? Der inn** 12 gebau in istema Faen. **विकार कामना कृत्रांश । असा नि कृत्य कर्मां क** Biglides Ente als brianges Unionersiages fritan com time a case him the to the enters Seculation berlien entry big für nur und heinebengen bie Commission and an extra factor to the first the fidde gandens in Anforcia and main in a normalis directed engelen nellen." Die Gige fann Mirt migaber 1878.

Rurze Zeit nacher sehen wir ihn selbst in's Gegentheil umsschlagen, in wüthenden Pamphleten verurtheilte er alle Widerssacher seiner dynamitischen Geheimbündelei als Dummtöpse und Verräther an der "heiligen Sache des Proletariats"; er erließ von England und später von Amerika aus Versehmungsdekrete und Warnungen gegen seine ehemaligen Freunde, welche sich nicht zu Putschereien sortreißen ließen und sich an jene von Most 1878 vertretenen Anschauungen hielten.

Bon bem letteren batte man folches nach ber geitweifen Saltung, bie er als Rebatteur ber Berliner "Freien Preffe" einnahm, faum erwarten follen. Er ericbien bort wohl als Wiberfacher ber Leipziger Segemonie, aber feinesmege im ertrem rabitalen Ginne, fonbern eber eine confervative Reigung befundend. Ware bas Socialiftengefet nicht gefommen, fo hatte Moft aller Bahricheinlichkeit nach eine Geceffion fertig gebracht, welche fich zu Transaktionen mit ber Regierung vielleicht eber als bie ftarre Gifenacher Dogmatikerpartei verftanden batte, ober im Gegenfat gur bemofratifchen Bolitifasterei ber letteren bie Abstineng von ber "reinen" Politit und lediglich bie Berfolgung wirthschaftlicher Biele und Drganifationen empfohlen hatte. Doft mar auf bem beften Bege ju biefer Urt von Agitation, aber eine langere Inhaftirung und bas Socialiftengefet erhielten wenigftens bie außere Ginheitlichkeit ber Partei. Die Zeitungs-, Bereinsund Berfammlungsverbote entzogen vollenbs bem "Secht" feine Rarpfenteiche. Er war gewohnt ju Taufenben ju reben, fur Taufenbe taglich ju ichreiben; bas Befet legte fich wie ein Alp auf feine Bruft, er fcnappte nach Luft, ichling tobend um fich, furg er verlor bie Balance und muthete gegen alles. Er hatte fich baran gewöhnt, in allen Zeitungen als ein von ben Daffen gefeierter Rebner und Rebatteur genannt, angegriffen, beidimpft ober verbammt zu merben; ber Beifall ber Menge war ihm ju Ropf gestiegen, er vermo dite obne ibn nicht ju leben. Der "Rubm" mar feine

lagliche Roft, mas mar er ohne benfelbeu? Er mar ber "Biss mard" in feiner Bartei, bas beißt er bielt fich bafur und wollte ibn allen Ernftes fpielen. Daber tam feine fing ideinenbe "biplomatifche" Auffaffung von Agitation, Orgamifation, Deffentlichfeit und Gebeimbunbelei; "er fprach wie ein Buch und ichrieb wie ein Brofeffor," bebutirte auch als Biftorifer und warf feinem "Collegen" Mommfen in Schrift und Bort ben Rebbebanbichub bin. Als bas Gocialiften= gefets auf einmal eine total veranberte Situation fcuf, wollte er juft feine Rolle weiter fpielen. Bismard Dr. II gab Die Parole aus: "Gewalt geht vor Recht." Aber fiebe ba! biegmal batte er nicht einen Mommfen gum Gegner, fonbern ben leibhaftigen Bismard Dir. I und biefer ließ ben rabiaten Geden burch feine Dienftleute ohne viel Umftanbe por bie Thure feten. Bon feinem gewohnten Birfungefreife getreunt, von feiner Bartei verlaffen, von beren Gubrern geachtet , fab fich Doft in ber Frembe um eine neue Rund= idaft um. In Franfreich und England war fein Gefchaft ju machen; aber in Defterreich ftand er bei ben Arbeitern noch im guten Undenfen. Satte er boch mit an ber Gpipe ber "glorreichen" Demonstration gestanden, welche die Arbeiter Biens am 13. Dezember 1869 veranftalteten, um in ber Starte von vielleicht viergig, in geschloffenen Colonnen por bem Parlamentegebanbe aufmarichierenben Proletarier= Bataillonen ber Regierung bie befannten Forberungen nach "Freiheit" und "Bolfewehr" vorzutragen. Um 2. Marg 1870 wurde Moft mit Oberwinder u. A. verhaftet und wegen Dochverrathe gu 5 Jahren ichweren Rertere verurtheilt, ben jeboch Doft als einen fehr angenehmen Aufenthalt im Gegenfate zu bem Domigil in preugischen Gefangniffen rubmt. 2m 9. Februar 1871 wurde Doft mit ben anbern "Sochverrathern" amneftirt, welchen Gnabenatt berfelbe bem neuen Minifterium Schäffle-Sohenwart verbanten gu muffen glaubte. Im Triumphe murben bie Gefangenen in Bien eingeholt. Cofort begann bie Agitation mit verboppelter Rraft.

Most machte eine "Nundreise" in der Provinz und hielt unter großem Zulauf Bolksversammlungen ab. Nach Wien zurückgekehrt wurde er ausgewiesen, weßhalb er Deutschland mit seinem Besuche beehrte.

Run ging es Geitens ber gurudgebliebenen Mgitatoren gegen bas "reattionare" Ministerium ber, welches bie Berbaftungen, Confistationen und Berbote wieber aufnahm. Das Borgeben ber Regierung ichabigte aber nach ber Unficht Moft's bie Sache nicht fo febr als vielmehr bas Migtrauen, bas in ber Bartei gegen Oberwinder bestand. Alle jungen bemofratischen Bewegungen, welche in bemagogischer Beife von einzelnen "Führern" geleitet werben, haben nämlich bas eine gemein, daß ber Reib, bie Diffgunft und Berlaumbungsfucht unter ben mehr ober minber hervorragenben Leuten eine Sauptrolle fpielen. Giner balt ben andern fur ben möglichen Spion, und wenn gar ein Gubrer mit Ungehörigen anberer Gefellichaftetlaffen auf anftanbigem, freundlichem und lovalem Tufe verfehrt, bann ift ber ichlimmfte Berbacht gegen ibn begrundet. Lagt er feine geiftige Ueberlegenheit bie und ba gegenüber feinen Biberfachern fpielen, bann wird ibm jeber Pfennig, ben er hat ober verbraucht, nachgerechnet, bie übelften Schluffe werben aus bem "auffallenben Lebensftanbe" gezogen. Er wird nach allen Richtungen beobachtet, beichnuffelt und infamirt. Etwaige Magigung und Burudbaltung, ber wirkliche ober icheinbare Berfuch, mit ber regierenben Gewalt einen modus vivendi zu finden, berart ben Intereffen ber Arbeiter ju bienen ober minbeftene un= nöthigen und ichablichen Dagregelungen auszureichen, wirb als größte niebertracht gebrandmarft. Oberwinder mußte biefen "Dant" bis auf bie Ragelprobe toften. Uns ben perfonlichen Reibereien und Reibereien entstanden Spaltungen, bie zu einem erbitterten Rampfe zwifchen ben Rivalen und gum Ruin ber Partei führten. Moft wurde von beiben Geiten als Bermittler und Schieberichter angerufen: er prebigte Berfohnung. Umfonft!

Das Schisma war ba. Dagu fam noch ber Borfentrach bes 3abres 1873, bie Delftuh gab immer fparlicher ibre Dild, ber "Boltswille" ging ein, bie vielen Opfer ber Arbeiter fur bas Blatt und bie Druckerei waren babin, bie leineren in ber Proving auftauchenben Organe führten ein elenbes Dafenn, bie Rubrer jogen fich nach und nach gurud, eine fpatere neue Bereinigung hielt nicht Stand, Die Thatigfeit ber Boligei mar berart, baß jebes Gocialiftengefet über-Auffig murbe. Aber ber focialiftifche Gebante breitete fich tropbem allenthalben im Raiferftaate aus. Die Borfe, ber Bucher, bas Schacher= und Jobberthum, ber im Gefolge ber Schulbenfreiheit einziehende Schwindel und Ruin forberte in allen Kronlanbern feine Befatomben. Die Rabl ber Arbeitelofen, ber Untergang bes Sanbwerks, bie Menge ber Bergantungen, bas Bachsthum ber Muswanderung, Die große Roth in ben Induftrie = und Bergwertebiftritten u. f. w. trugen bas ihrige bagu bei, um ben focialiftifchen Unichauungen bie breiten Schichten bes Boltes ju eröffnen. Die "liberalen" Regierungen begnügten fich mit Repreffiomagregeln und Rebensarten. Das endlich mit ber confervativen Bartet an's Ruber gefommene Ministerium Taaffe = Duna= jewell aber batte alle Sanbe voll zu thun, um ber eingeriffenen Berfetung bes Reiches vorerft burch Gewinnung ber flavifden Bolterichaften ben Riegel ju ftogen und bie "fattiofe Opposition" ber Liberalen möglichft gurudguftauen.

Erst mit der Zeit konnte das Ministerium auch die Socialresorm zum Gegenstande der Gesetzebung machen, aber als es dieselbe angriff, ging es ziemlich sest in's Zeng. Die Regierung sah sich dabei getragen und gestützt von der conservativen Partei, in welcher Männer von weitem Blick, anßergewöhnlicher Sachkenntniß und bestem Willen die Idee der wirthschaftlichen und socialen Gerechtigkeit propaziren. Diese Männer sehen eben ein, daß die Arbeiterbeswegung in Desterreich, welche selbst ein Most noch im Jahre 1878 mit Ausbrücken wie "Kinderei" und "Stroh-

feuer" getennzeichnet hatte und für welche ber bortige Boben ber ungünstigste seyn sollte, mit Macht um sich greife und bei bem Mangel an Einheitlichkeit und Deffentlichkeit, bei bem Hang bes Desterreichers zum Pessimismus, bei ber Empfänglichkeit bes Slaven für nihilistische Tendenzen ber Ausbreitung ber anarchistischen Agitation der Mostianischen Anhängerschaft unerwartete Erfolge verspreche. Die Taktik der conservativen Presse, welche aus Klugheit und aus Princip gegen den Kapitalismus zu Gunsten des armen Mannes Front machen mußte, förderte neben dem Hasse ber slavischen Bölker gegen die deutschsprachige Repräsentanz des Liberalismus resp. Kapitalismus das allgemein aufetauchende Berständniß für die Dringlichkeit socialer Reformen.

Das entichiebene Gintreten fur bie gerechten Begebren bes arbeitenben Bolfes zu Stadt und Land, mit welchem confervative Manner in ber Preffe und auf ber Tribune bie Regierung gur rafcheren Inangriffnahme ber Reformarbeit bestimmten, mar übrigens bas beste Mittel, um ber von Doft ine Bert gefesten Agitation und Organisation bas Terrain ju furgen. Ber gleich bem Schreiber biefer Beilen bie fociale Bewegung feit vielen Jahren gum Gegenftanbe feines Stubiums gemacht bat und berfelben fogufagen in ihre Schlupfwinkel nachgegangen ift, wird mir Recht geben, wenn ich behaupte, bag biefer Unbang Moft's in feinem anderen Lande fo groß mar wie in Defterreich. Die Bewegung in biefem Lanbe hatte eben mit ber Zeit alle ihre einflugreichen und befannten Gubrer eingebußt. Die einen waren freiwillig gegangen, bie anberen gezwungen, nur Moft fummerte fich noch energifch um bie alte Ramerabfcaft, welche ibm Abonnenten fur bie "Freiheit" liefern fonnte. Es fann nicht meine Aufgabe fenn, ben Umfang. und bie Bahl ber Moft'ichen Runbichaft genauer anzugeben. Es genugt ju fagen, bag fie bedeutend und in ber Bunahme war. Ginen fcmeren Schlag bat aber biefelbe burch ben Berlauf ber jungft in Bien abgehaltenen Enquete gur Betredung ber focialen Gefetgebung erhalten. Die Arbeiter: Edegirten erhielten bier Gelegenheit, ihre Bergenswünsche ungiprechen. Anfange zeigten fich biefelben von bem finfteren Beiffe ber anarchiftifden Propaganba angefrantelt, allein tie Gelegenheit jum Meinungsaustaufch, jur gegenseitigen Belebrung und Corrigirung, bas aufrichtige Entgegentommen tel fie pon Geiten confervativer und driftlicher Reform= tambe fanben, brachten biefelben wieber naber an bie Ge-Libafi beran, von ber fie fich mighanbelt, verachtet, geaden und ausgeschloffen glaubten. Im naberen Bertebr bumanen Bertretern ber Induftrie und Landwirthichaft, le Abels und ber Biffenichaft ichopften fie wieber veribnliche Gebanten, neuen Duth und bie Soffnung, burch Theilnabme an ber gefetlichen und friedlichen Löfung ber lecialen Frage bie Intereffen ber Arbeiter beffer als burch He Bflege bes Ribilismus und Beffimismus zu mahren. Die Regierung und die confervative Bartei haben burch Berufung ber Arbeiter gur Berathung ber focialen Gefeb= gebung fowohl die Berechtigung berfelben gur Theilnahme an ber Bermirtlichung ber größten staatlichen Aufgabe als md bie Unerfennung ihrer berechtigten Beftrebungen und Artherungen ausgesprochen. Den Ginbruck, ben bie Enquete femie bie im Abgeordnetenhause gepflogenen Berathungen iber bie Gewerbegesetgebung und bie von ber Regierung porgeichlagenen Reformen ju Gunften bes arbeitenben Bolfes bei biefem felbit bervorgebracht haben, ift ein großer und mobithuenber. Die Bergweiflung und ber verbrecherische Babn, welche fich in Berbindung mit ber Singabe an ben Anarchismus burch Arbeitererceffe in Bohmen, burch rauber= ifche Attentate in Wien und gemeingefährliche Dynamit= und Chloroformverfuche geltenb machten, gieben fich gurud vor ber Dobilmadjung bes prattifden Chriftenthums. Die Organisation bes Anarchismus hatte noch nicht ge= mugend tiefe Wurgeln geschlagen, um eine feste Ginbeitlich= feit und Dogmatif gu bilben. Das "Material" ift noch

nicht fo verhartet, um vernunftigen Gingebungen und Erwägungen Dhr und Berg gu verschliegen. Begonnen batte ber Berhartungsproceg. Er batte auch feuchenartig fich ber= breitert, wenn nicht die confervativen Socialpolitifer mit rubmenswerthem Gifer intervenirt und bie Gefetgebung gu einem frifden und froblichen Rriege gegen ben verbohrten Confervatismus bes liberalen Gelbfapitalismus angetrieben hatten. Defterreich, auf bas man fonft nur bas Sprichwort bes langfamen Borangebens anwenbete, marichirt an ber Spite ber focialen Reform und fucht bergeftalt ber revolutionaren Propaganda ben Boben zu entziehen. Freilich hat in biefer Beziehung Defterreich noch leichteres Spiel ale Deutschland. Sier find zu viele Leute groß gewachsen, beren politische Bebeutung, otonomische Stellung und perfonliche Butunft mit bem Beifte, ber ftete verneint, ftebt und fällt.

### XI.

## Beitläufe.

Die neueften Scenen in ben Orientlandern.

I. Die fortichreitende Reduftion des Sultanats. — Armenien von Peuem.

Den 12. Juli 1883.

Die einheimischen Parlamente beginnen zu schweigen, alle inneren Minister suchen die Sommerfrische auf, und ber Beobachtung ist es vergonnt, ihre Blide wieber in die weite, große Belt des Orients hinausschweisen zu lassen über alle die wirflichen und erkunftelten Trubfale unserer Baterlander. Dort liegt die Zukunft des ganzen Abend-landes, darum ist der Ausblick ein tröftlicher. Gewiß ist der Orient der Gränel voll. Aber die Bölker dort haben boch nicht das Wert der Erlösung mit dem Fuß von sich gestoßen. Früher oder später werden ihre Länder frei werden von dem Fluche, der auf ihnen lastet, während der Fluch sich immer schwerer auf die abgefallenen Massen in der abend-ländischen Christenbeit hinabsenkt.

Dan nenne einen einzigen Staat im alten Guropa, wo nicht alle Ungeichen auf fteigenbe Berfetung binmeifen! Berwilberung ber Jugend, Bermilberung ber politifchen Parteien, Berwilberung bes Erwerbelebens, Berwilberung aller focialen Berbaltniffe arbeiten überall an ber Berruttung ber Staates wefen. Bon ber iberifchen Salbinfel bis an bie Grenge bes Ural, von Sicilien bis Norwegen, von England bis Ungarn: allenthalben frachen bie Staatsgebaube in ben gugen, benn ber "Edftein" ift freventlich verworfen, ber ihre Grunbfeften aufammenhielt. Die mobernen Bertebrsmittel baben alle Dimenfionen bes Raums unendlich verfurgt; enge gufammengeichoben bruden bie Rationen aufeinanber; bis an bie Babne gewaffnet fteben fie auf ber Bache eine gegen bie andere; in Rurgem murben und mußten bie Treiber ber milbbemege ten Maffen über einander berfallen, wenn es nicht einen Ausweg gabe und ein Bentil, um fich Luft gu machen: bas ift ber Drient.

Darum freuen wir uns jeder Unternehmung nach dem Orient. Wir wissen wohl, daß es nur die Interessen des brutalen Materialismus sind, welche die abendländischen Ersoberer hinaus treiben bis in die fernsten Länder des Ostens. Aber die selbstlosen Träger des Kreuzes Christi folgen auf dem Fuße in der eröffneten Bahn; und in jenen Ländern, wo die Religion, ware es auch die verzerrteste, immer noch das erste und heiligste Interesse, ja die Nationalität selber ist, lernt Mancher die christliche Religion, das Evangelium

Jefu, achten, ber fie in ber abenblanbifchen Beimath gu ber= achten fortgefahren batte bis an's Ende.

Als vor zwei Jahren auch unsere katholische Presse sich burch bas Schlagwort "Aegypten ben Aegyptern" blenden ließ, haben diese "Blätter" es freudig begrüßt, daß die Engländer ihre Hand auf das Land der Pharaonen legten. Daß die Franzosen sich mit dem Protektorat in Tunis beshafteten, ist uns nicht bloß aus dem materiellen Grunde, weil sie deßhalb an der deutschen Grenze um so mehr Gewehr bei Fuß stehen werden, als ein glückliches Geschick erschienen. Bon dem gleichen Standpunkte aus begleiten unsere Wünsche die Franzosen nach Tongking, wo seit mehr als hundert Jahren das Blut katholischer Märthrer in Strömen gestossen ist, wie an den Congo und nach Madagaskar, die Engländer nach Südafrika und Reuguinea, und wohin immer das Handelsinteresse sie einsch führen mag.

Der Begriff bes "Drients" felbit ift ungeheuer gewachsen und heute ein anderer geworben. Roch vor einem Biertels jahrhundert hat man barunter nur bie Lanber bes turfifden Sultans verftanben, und mit bem Musbrud "orientalische Frage" nur bas Problem bezeichnet, mas mohl aus ben Lanbern bes einstigen oftromifchen Raiferreiches bei bem un= aufhaltfamen Riebergang bes Osmanenthums werben murbe. Best behnt fich ber Drient bis nach China und Japan aus. Barum auch nicht? Durch bie Bunber ber neuen Bertehrsmittel ift es gefommen, bag China uns jest nicht viel ferner liegt ale vor hundert Jahren Conftantinopel. Durch ben Dampf und bie Glettricitat ericbeinen beute bie mach= tigften Berricher ber Bergangenbeit wie Rleinftabter und ibre Thaten wie Sturme im Glas Baffer. Das ift es, was unfere Zeit groß und erhaben macht, auf beren Folie bie Partei- und Gulturfampfereien in bem engern Gefichte= freis Europa's felbft bie größten Staatsmanner - vorand= gefest, bag es folde wirflich gibt - in ben Berbacht brin= gen fonnten, bag fie eigentlich both ihre Beit nicht verfteben

In Birtlichteit ift es fogar fraglich, ob bie Turtei ftreng genommen noch jum "Drient" ju rechnen fei. Dicht etwa begbalb, weil ber Barifer Friebe vom Jahre 1856 bie Lanber bes Gultane in bas europaifche Staatenfuftem und ibn felbft unter bie Convergine Europa's aufgenommen bat. Conbern beghalb, weil ber abenblanbifche Ginflug, felbit abgefeben von ber unausgefest betriebenen Ueberwachung und Ginmifdung ber Diplomatie, wenigftens ben levantini= iden und vorberafiatifden Theil ber Turfei bes orientalifden Charaftere mehr und mehr entfleibet hat. Der Gultan mit feinem Chalifat ift in Bahrheit nur mehr ein Schemen, und bie feinerzeit vielgenannte "Fahne bes Bropheten" ein werthlofer Weben geworben. Außer ber Bielweiberei ift in Conftantinopel felbft nicht mehr viel fpecififch Drientalifches au feben. Als bem agyptischen Bicetonig Jemail nach feiner Abfesung im Sahre 1879 bie 500 Beiber, die er in feinen vericiebenen Balaften unterhielt, confiscirt und ju Gunften bes Ristus vertauft wurden, ba war es für Arabi bereits au fpat, bas Milland fur ben Orient ju retten. Seute gilt Megnpten ichon als europäisches Lanb; und wenn bie Commiffion ber europäifchen "Bonbholber" am Bosporus einmal eine abnliche Berfteigerung wie bort in Rairo veranftaltet, bann wird auch Conftantinopel eine abendlandifche Saupt= ftabt fenn.

Phantasie! mag man sagen. Aber wie weit ist es benn thatsächlich schon mit diesem "Palast" gekommen, wie man die geistlich weltsliche Souverainetät des Sultans bilde lich zu bezeichnen pflegt? Es ist merkwürdig, wie im Lauf weniger Jahre in Bezug auf diesen Palast auch der stärkste Glaube erschüttert worden ist. Das bekannte Wiener Blatt hat sich seit Jahren den Titel eines "türkischen Moniteurs" redlich verdient, soll auch während des russischen Kriegs dirett aus der osmanischen Botschaft gespeist worden sehn. Bis vor sechs Monaten hielt das Organ seinen Glauben mühsam ausrecht, wenigstens insoferne als es den verdannten

und verschollenen Mibhat Pascha, ben Schöpfer ber turkissichen Parlaments-Comobie, unermubet als ben Mann empfahl, welcher ber Turkei noch Rettung bringen konnte. Auf einmal fant auch biese lette Hoffnung.

"Man fann fich", fo war nun in bem Blatt gu lefen, "von ber 3bee nicht losmachen, wenn ber Turtei noch gebolfen werben folle, fo muffe bie Rur mit ber Gpipe beginnen." Sofort ftellte fich aber bas weitere Bebenten ein: "es frage fich nur, ob burch eine Entthronung bes Gultans eine Benbung jum Beffern berbeigeführt werben tonnte ?" und biefe Frage verneinte bas Blatt fich felber im Sinblick auf bie eventuellen nachfolger. Denn ber Bahnfinn fcmebe über bem Saufe Osman wie einft über ben romifchen Cafaren. Der Gultan fteht in bem Berbacht, an ftillem Ber= folgungsmahn zu leiben, und von feinen jungeren Brubern bort man Aehnliches, ja von völligem Stumpffinn. Go tam benn bas Blatt zu folgenbem Schluß: "Jest, in ber gwolf= ten Stunde, murbe mohl auch bas Parlament nichts mehr helfen, benn bie Berftorung bat fcon ju weit um fich ge= griffen. Aber eine ftarte und wohlmeinenbe Sand tonnte bie Turfei noch jest vom Abgrunde gurudreißen, wenn fie ihr bas bieten wurde, woran bas turfifche Reich fo fcmerglichen Mangel leibet: nicht bloß Beamten und Officiere, fonbern ein paar Staatsmanner, eine internationale Bor= munbichaft über ben Gultan". ')

Allerdings war in dem Moment dieser Aeußerung Alles bazu angethan, auch die beharrlichsten Türkenfreunde in helle Berzweiflung zu stürzen und ihnen endlich klar zu machen, daß im Orient überhaupt jede Reform von außen kommen und mit dem unmittelbarsten Ornet unterstützt werden müsse. Sben damals hatte im Palaste des Sultans zwischen seinen Leibgarden verschiedener Nationalität ein Zusammenstoß stattgefunden, bei dem es nicht weniger als sechszig Todte und Berwundete gab, und kurz vorher war von den ungezählten

<sup>1)</sup> Biener "Deue Freie Breffe" vom 19. Januar 1883.

Weinisterwechseln Abbul Hamids der wunderbarste vor sich gegangen. Achmed Bevsik Pascha, der Statthalter von Brussa, war als verdächtig zur Berantwortung einderusen, aber anstatt vor Gericht gestellt zu werden, an Stelle des entlassenen Satd Pascha zum Premierminister gemacht worden; nach vierundzwanzig Stunden wurde ihm das Porteseuille abgenommen, er wieder zu den Berdächtigen gezählt und die abgesetzten Minister nicht nur in ihre Aemter wieder eingesetzt, sondern auch zu ihren Ehren die abgeschafsten Würden des Großeweisserats und Serassierats wiederhergestellt.

Bas bem Gultanat, por bem einft bie gange Chriften= beit ergitterte und bie Turfenglode bis an ben Rhein ertonte, nunmehr bie eigenen Minifter bieten burfen, bat eben biefer Di= nifterwechfel gezeigt. Das Ringen ber "Bforte", b. b. bes Miniftercollegiums, nach einer felbfiftanbigern Stellung gegen bie Diftatur bes Balaftes batirt allerbings nicht von geftern. Schon Chairebbin Bafcha aus Tunis hat barin bas Mittel erftrebt, ber fattifchen Regierungslofigfeit in ber Turtei ein Ende zu machen. Aber fo wie Bevfit Bafcha ift boch noch teiner mit ber Karbe berausgerudt. Er verlangte bie 216= fegung von anberthalbhunbert größeren und fleineren Beamteten, bie ben Gultan als Schmaroger= und Denuncianten= Banbe umlagern, ihn bon Ginem Schreden in ben anberen fturgen, unablaffige Bochverrathe-Unterfuchungen veranlaffen und bie argwöhnische Menschenschen bes ungludlichen Berr= idere bis jur Geiftesverwirrung fteigern. Gobann aber ftellte er bem Gultan in funf Programmpuntten feine Bebingungen: junadift follte er bie Beibehaltung bes eben con= fituirten Minifteriums fur volle funf Jahre gufichern, zweitene bie Berpflichtung übernehmen, "fammtliche Beichluffe bes Ministerrathe ohne Bemertungen zu genehmigen", und endlich "vollftanbige Enthaltung bes Palaftes von ben Staats= geichaften". 1)

<sup>1) &</sup>quot;Bortlich!" bemerft der Bericht aus Constantinopel in ber "Reuen Freien Breife" vom 12. Decbr. 1882,

Im beutschen Reichstage bat ein baverifder Abgeordneter am 6. Rovember 18761), am Borabenbe bes ruffifch= turkifden Krieges, auf bas ichlechthin lebens: und leiftungs: unfabige Berrichaftselement in ber Turfei bingewiesen, und er bat als einzige beilfame Lofung ber Frage eben bas an= gerathen, mas por Rurgem bas große Wiener Blatt fur nothwendig erflart bat : eine internationale Bormunbichaft über bas Gultanat. Bon bemfelben Standpunft aus haben biefe "Blatter" bie turfifche Berwicklung beurtheilt bis gum Berliner Congreß. Gie blieben mit ihrer Unichanung vollig ifolirt. Erft fürglich ift überrafchend an ben Tag getommen, baß fie boch einen ftillen Meinungsgenoffen hatten, und zwar an einem zur Cache gang befonbere berufenen Staatsmann. Graf Beuft, ber frubere ofterreichische Reichstangler, bat namlich vor einigen Bochen einem bekannten frangofischen Jour= naliften bas Beheimniß mitgetheilt : "Bie Gie wiffen, mar ich immer gegen bie öfterreichisch-ungarische Gebietsausbehnung im Oriente. Meines Grachtens batte man bie Turfei unter eine Art Collektivvormunbichaft Europa's ftellen und bann allmählig gur Befreiung ber driftlichen Unterthanen bes os= manifchen Reiches ichreiten follen. Unter ber Berrichaft biefer 3bee habe ich im 3. 1867 bie Raumung ber ferbifden Reitungen angestrebt und erlangt. Dann aber ftieß ich bort wie anbermarts auf unüberfteigliche Sinberniffe. Der Berliner Congreß bat in ber Turfei Buftanbe geschaffen, beren Lebensfähigkeit gering ift, und bie ruffifche Politik im Drient tann auch nicht gerade eine befensive genannt werben. In biefem Ralle burfte bie Tripelalliang eine ichutenbe Borfichtsmaßregel fenn."

Die unbedingte Boraussetzung einer folden Politit im großen Style ware aber die ftritte Erhaltung bes gesammten turtischen Landerbestandes gewesen, also Berbleiben auf ber Basis bes europäischen Trattats von Paris, ber nur gemäß

<sup>1)</sup> und nochmals am 26. April 1877.

ben neuen Berhaltniffen verbeffert und entwickelt werben mußte. Ils nach bem Bertrag von Can Stefano alle anberen euroraffden Dachte fich gegen Rugland erhoben, ware ber Doment porhanden gewejen, Rugland biefe erweiterte Bafis aufmmingen. Anftatt beffen ift ber Berliner Congreg von berfeben vollstanbig abgesprungen; er hat burch feine Beichluffe bie Theilung bes turfifchen Lanberbeftanbes eröffnet, noch bagu in einer Beife, Die bas Gift ber Rationalitätenfrage auf ber Baltanbalbinfel ausgestreut bat. Für eine internationale Bormunbichaft war es von ba an ju fpat. In bem burftigen Reft ber europäischen Turfenlander fanbe fich nichteinmal mehr genug bes Raums, um feften Tuß zu faffen und von ba aus eine energische Euratel über Afien bin gu erftreden. Thatfachlich benten auch alle Machte, und zwar im wohlverftanbenen Geifte bes Berliner Bertrages, feitbem mur baran, bei ber enbgultigen Auftheilung ber Turfei bes ausersehenen Beuteftudes ficher habhaft gu werben. Bom Standpuntt bes Berliner Bertrage ift baber auch ben Eng= lanbern in Megupten und ben Frangofen in Tunis gar fein Borwurf zu machen; fie haben eben einen Theil ihres Theils vormeg in Giderheit gebracht.

Eine internationale Bormunbschaft als Institution ist also bem Rest bes türkischen Reiches erspart geblieben; thatssächlich aber besteht sie boch, nicht nur von Seite seber einzelnen Macht, sonbern auch von Seite ber europäischen Großtapitalisten und Börsenkönige. Der Bicekönig von Negypten ist unter bem englischen Protektorat noch ungleich besser baran als ber Sultan in seiner Souverainetät. Denn jener hat boch nur Einen Bogt, ber noch bazu im eigenen Interesse barauf angewiesen ist, dem Schützling weitere Demüthigungen zu ersparen. Auf ben Sultan sind bagegen die Demüthigungen seiterbaren. Auf ben Sultan sind bagegen die Demüthigungen seiter dem Berliner Bertrag hageldicht herabgefallen; alle Mächte hat man mit bieser Arbeit beschäftigt gesehen, mit einziger Ausnahme bersenigen, welche durch ihren leitenben Staatsmann noch während des letzten Krieges das Ariom

10

aufstellte: sie habe kein birektes Interesse an der Türkei. Seitdem versucht sich gerade diese Macht an der Danaiden-Arbeit der türkischen Regeneration. Noch jüngst soll der Fürst von Bulgarien dem Sultan gemeldet haben: der Deutsche Kaiser habe ihm gesagt: "Alles, was Sie für den Sultan thun, werde ich so ansehen, als ob sie es für mich gethan hätten."

Richt Schonung fur bas Gultanat und feine Rechte, fonbern bas eigene Sonberintereffe mar es, mas Rugland und Italien bewog, in ber Arabi'ichen Rrifis an bie Geite Deutschlands und Defterreichs zu treten, um bie Souverainetaterechte bes Gultane in Aegupten zu retten. Ueber biefelben Rechte ift Frankreich in Tunis ohne Umftanbe hinmeggeschritten, und Italien wartet augenscheinlich nur auf gute Gelegenheit, um es in Tripoli ebenso zu machen. In Megupten aber hat die Quabrupel = Alliang ichlieflich boch rubig quae= feben, wie fich bie vollerrechtliche Monftruofitat abspielte, baf eine Macht auf bem Territorium einer anbern Macht gegen beren Unterthanen Rrieg führte, ohne boch mit biefer Dacht im Rriege gu fenn, ja mahrend bie lettere bie Befriegten als ibre lonalften Unterthanen anfah und fie bis zu ber Rataftrophe von Tel-el-Rebir auf ihre offene Unterftugung hoffen ließ. Bu einer folden Compromittirung feines Unsehens vor ber gangen islamitischen Belt trat überbies noch bie Demuthigung, bag ber Gultan froh febn mußte, wenn England bas beimliche Intriguenspiel bes Palaftes mit Arabi nicht offen vor ber Belt barlegte.

Der Berliner Congreß hat in seiner wohlseilen Großmuth weite Gebiete der albanesischen Stämme an den Staatsknirps und ewigen Unruhestifter in den schwarzen Bergen
verschenkt, obwohl zwischen den beiderseitigen Nationalitäten
erbliche Todseindschaft herrscht und ein staatliches Zusammenleben undenkbar ist. Schon die erste Gebietsabtretung hat
blutige Kämpse in Albanien und für das europäische Concert
die lächerliche Flottendemonstration gekostet. Aber Montenegro
ist noch nicht ersättigt; es erhebt weitere Ansprüche auf Ge-

biete, wozu ihm ber Berliner Bertrag nichteinmal ein Recht gibt, und es droht mit Invasion. Europa aber rührt keinen Finger, um die russische Enklave an der Abria zur Ruhe zu verweisen. Der Sultan muß mit Wassengewalt seine eigenen Unterthanen zwingen, sich wie Schase verhandeln zu lassen, und er muß den Borwurf hinnehmen, daß er sich Ströme Blutes kosten lasse, um seine loyalsten Staatsangehörigen an seinen eigenen Erbseind auszuliesern. Nachdem er sich, unter dem moralischen Druck Europa's, zu einer gleichen Auslieserung, und zwar gleichfalls über den Rahmen des Berliner Bertrags hinaus, gegenüber den säbelrasselnden Schreihälsen in Athen hatte bequemen müssen, ist überhaupt das Ende der Schraube nicht abzusehen. Zunächst wird bald genug Ostrumelien an die Neihe kommen.

Bahrenb aber ber Berliner Bertrag, foweit er ber Eurfei bie ichwerften Opfer auferlegte, noch über bie Ragelprobe binaus erfullt werben mußte, ift bis jest nichts geichehen, um bie ju ihren Gunften lautenben Beftimmungen jur Erfullung ju bringen. Art. 9: Bulgarien als felbit= ftanbiges Fürstenthum foll Tribut gablen und einen Theil ber öffentlichen Schulb tragen. Ift nicht geschehen. Urt. 11: Die alten Donaufeftungen follen binnen Jahresfrift gefchleift werben. 3ft bis beute nicht gescheben. Urt. 15: in Dit= rumelien foll ber Gultan bas Recht haben, bie Grengen gu befestigen und bort Truppen ju unterhalten. Die Bulgaren broben mit bewaffneter Gegenwehr, wenn er tame, und bie Dachte felbst rathen ab. Urt. 19 bestimmt über bas finan= gielle Berhaltniß Dftrumeliens gur Pforte. Die Dftrumelier wollen nicht gablen; ber Tribut in ber Sobe von 7 Milli= onen DR. ift feit brei Jahren ausständig. Urt. 24 hanbelt von ber neuen Grenglinie gegen Griechenland. Wegen ber Uebernahme eines Theils ber öffentlichen Schuld ift bis beute nichts verfügt. Art. 33; Montenegro foll fur bie neuen Territorien einen Theil ber turtifden Schuld übernehmen. 3ft nicht geschehen. Urt. 42: Gerbien foll fur bie neu guge=

theilten Gebiete einen Theil ber ottomanischen Schuld übernehmen. Ist nicht geschehen. Für die Durchführung aller
bieser Bestimmungen zu Gunsten ber Türkei hat sich Europa
verantwortlich gemacht, aber bis heute nichts gethan; erst
neuestens ist endlich eine Conferenz niedergesetzt, von welcher
indeß weiter nichts verlautet hat. Gegen die Türken war
die Conserenz-Arbeit stets rasch bei der Hand.

Wirklich steht noch Ein Artikel bes Bertrags im Schuldbuche ber Türkei, und dieser wird neuestens von England heftig urgirt. Es ist ber Artikel 61, welcher lautet: "Die hohe Pforte verpstichtet sich, ohne sernern Zeitverlust alle Berbesserungen und Reformen einzuführen, welche die lokalen Bedürsnisse in den von Armeniern bewohnten Provinzen erfordern, und ihre Sicherheit gegen Tscherkessen und Kurden zu garantiren. Sie wird von Zeit zu Zeit den Mächten Kenntniß von den zu diesem Zweck getrossenen Maßregeln geben, und werden diese die Ausführung überwachen."

Es ist allerbings nicht zum ersten Male, daß England sich um Armenien sehr energisch annahm. Noch unter der Regierung des Lord Beaconssield im Jahre 1879 war ein Resormstatut für ganz türkisch Asien mit der Pforte vereindart, dessen Aussührung geradezu englischen Officieren und Funktionären in die Hand gegeben worden wäre, ungefähr wie jetzt in Aegypten. Die Sache verlief im Sande. Ebenso erging es der Mission, welche Sladstone in der Person Göschens nach Constantinopel besörderte, um der Pforte mit den schwersten Drohungen zuzusehen. Das Projekt, welches eine abermalige internationale Conserenz zu Ansang des vorigen Jahres ausarbeitete, ist gleichfalls verschollen. Inzwischen gestalteten sich die Zustände im Lande immer bedenklicher. Die Pforte will neuerlich unter den Armeniern, deren gutes

<sup>1)</sup> Ueber biese Borgange vgl. "hiftor. polit. Blatter" 1879 Bb. 84. S. 862 f.: "England mit bem Chpern-Bertrag gegen bie Pforte", und: 1880 Bb. 85. S. 814 f.: "Der englische Kabinetswechsel in Bezug auf ben Continent und Orient."

Einvernehmen mit ben Türken sonst sprichwörtlich war, eine weitverzweigte Berschwörung entbeckt haben, und die Untersuchung soll zur hinrichtung zahlreicher Berhafteten führen. Rußland aber steht gerüstet und marschbereit an der Grenze. Dabei ist nicht zu vergessen, daß die Türkei die vertragsmäßig auf 802% Millionen M. regulirte Kriegsentschädigung an Rußland noch vollständig schuldet, auch in Ewigkeit nicht erschwingen wird, und daß schon während der ägyptischen Krisis verlautete, Rußland werde sich für die Festsehung der Engländer in Negypten mit Armenien entschädigen und für seine Geldsorberung an die Türkei dieses Land mit Beschlag belegen.

Die Ungelegenheit burfte febr ernft gu nehmen fenn. Der Botichafter Lord Dufferin foll, gerabe aus Rairo bertomment, anftatt ben Gultan über Megupten zu beruhigen, bemfelben wegen Armeniens bie Biftole auf bie Bruft gefest, und mit bem Rudtritt Englands von bem fogenannten Enpern-Bertrag vom 4. Juli 1878 gebroht haben, worauf bann bie Berantwortung fur bie tommenben Greigniffe ber Bforte allein überlaffen bliebe. In biefem Bertrag,1) mit bem England ber Berliner Confereng in fo argerlicher Beife bas Pravenire fpielte, hat es fich bie Befetsung ber Infel Copern bewilligen laffen, bafur aber fich verpflichtet, bem Gultan feine Heinafiatifchen Brobingen, insbesonbere Armenien, felbft mit ben Waffen in ber Sand zu garantiren, unter ber Boransfehung, bag bie Pforte in biefen Provingen Reformen einführe, was bann auch ber Congreg in Berlin fpeciell fur bie Armenier, aber wohlgemertt nicht für gang turfisch Mfien, verlangt bat. Reuerlich icheint nun biefes Begehren von England in die Formel gebracht zu fenn: autonome Organi= fation wie auf ber Infel Rreta und im Libanon, mit einem bon ber Pforte unabhängigen Generalgouverneur an ber

<sup>1)</sup> Bgl. "Hiftor. : polit. Blätter". 1878. Bb. 82. S. 320 f.; "Die Afte des Berliner Congresses vom 18. Juli 1878 und die englisch-türfische Convention vom 4. Juni."

Spihe. "Se. Majestät ber Sultan" wurde bann auch auf seinen asiatischen Territorien, wie Lord Salisbury's Motive zum Cypern-Vertrag sich ausbrückten, bennächst wenig mehr als nichts zu sagen haben.

Das Auftreten Englands wird unter bem mighandelten und tief aufgeregten Bolfe ber Urmenier, beren Rlerus vor bem offenen Conflitte nun auch nicht mehr gurudguschrecken fcheint, gewaltigen Wiberhall finden, und ber Bormand fur bie Ruffen gum Ueberschreiten ber Grengen, felbstverftanblich als "Wieberherfteller ber Ordnung", tonnte von Ginem Tag jum anbern gegeben fenn. Welche geheimen Abfichten Eng= land gerabe im jegigen Moment bewegen, es auf bie Gefahr ankommen zu laffen, ift fcwer zu fagen. Bisber wenigftens hat man immer angenommen, bag bie Barriere von Erzerum wegen bes leberlandwegs nach Indien fur bie englische Politit vom bochften Werthe fei, bag es aber auch feines= wegs in ihrem Intereffe liege, fich felbft bort feftgufeben und Rugland gum unmittelbaren Rachbar gu haben. Dag bie Pforte, ichon wegen absoluten Gelbmangels, jest weniger als je im Stanbe mare, einen innern Rrieg in Armenien gu wagen, wird man in London am beften wiffen. Ginen folden Rampf mit bem friegerifden Raubervolt ber Rurben, bie gubem an Berfien ihre Rudenbedung hatten, murbe aber bie Ginführung ber von England geforberten Reformen unzweifelhaft hervorrufen; benn wovon follten biefe affatifchen Montenegriner leben, wenn fie ihre driftlichen Rachbarn nicht mehr plundern und brandschaten fonnten? Der Gultan tame bort in biefelbe Lage wie in Albanien: er mußte in ben Rurben feine beften Freunde und bie tapferften Glemente feiner Urmee bis auf's Deffer befriegen, um ber - ruffifden Unnerion indirett felber bie Wege gu bereiten.

Alles in Allem genommen will es scheinen, bag in ber Türkei wieber etwas los ift und Dinge sich vorbereiten, bie boch einmal ben Anfang vom Enbe bilben murben.

#### XII.

## Alofter Inderedorf.

Als ber hiftorische Berein von Oberbapern im Jahre 1863 sein 25jähriges Bestehen seierte, gab zur Feier bieses Festes ber bamalige Bereinsvorstand, ber am 3. Januar 1881 zu München verstoebene Ministerialrath Friedrich Dector Graf v. hundt, als Festscheit in 2 Bänden (Oberbahrisches Archiv Bb. 24 und 25) "Die Urkunden bes Klosters Indersdorf" heraus. Mit dieser stattlichen Sammlung war eine Grundlage für einen kunftigen Geschichtsschreiber des Klosters geschaffen, doch ließ die Bearbeitung einer Geschichte lange auf sich warten. Um so freudiger ist es zu begrüßen, daß nun nach 20 Jahren dieselbe geschrieben und erschienen ist. Ihr Versasser.

Schon vor 3 Jahren hat berselbe bas Augustinerchorherenftift Dietramszell zum Gegenstande einer historischen Studie gemacht und bas 1880 in demselben Berlage erschienene Schriftchen\*) ist ein recht schäpenswerther Beitrag zur oberbaperischen
Drts- und Klostergeschichte. Es war eine Festschrift zum
25 jährigen Priesterzubilaum bes Beichtvaters ber Salestanerinen Dietramszell, herrn Georg Mittereber, und ber Umstand,
baß die Salestanerinen von Indersborf im Jahre 1831 nach

<sup>1)</sup> Geschichte des Klosters Indersdorf von seiner Gründung dis auf unsere Zeit Nach Urfunden und historischen Quellen bearbeitet von Eberhard Gras v. Fugger, t. b. hauptmann à la suite. München 1883. Berlag v. Max Kellerer. 168 S. in S.

<sup>2)</sup> Klofter Dietramszell. Rach Urfunden und Chroniten vom Jahre 1098-1880. Munchen 1880.

Dietramszell überflebelten, mochte bem herrn Berfaffer zu weiteren hiftorifden Studien über Indersborf Beranlaffung gesgeben haben, beren Ergebniffe nun unter bem angeführten Titel vorliegen.

Coviel auch urtunblich und banbidriftlich über bas Rlofter porbanden ift, fo wenig mar bisber über bie Befdichte bes= felben gebrudt. Geit ber gelehrte Bropft Belafius Morbard (geb. 3. Marg 1710 gu Mugsburg, geft. 16. Mug. 1771 gu Inbereborf) feine turge Gefchichte bes Rloftere 1762 batte er= icheinen laffen, mar mit Musnahme bes fleinen Buchleins "Urfunden über bie Rlofteraufbebung ju Inbersborf" (Munchen 1783) und eines Auffages im Mundener Baftoralblatte vom Jahre 1867, welcher gleichfalls bie Rlofteraufbebung bebanbelte, nichts mefentliches über bas alte Augustinercorberrnftift geleiftet. Des Grafen von Sundt treffliche Urtunbenfammlung fowie ber Umftand, bag Inbereborf eine Stiftung ber Bittele= bacher ift, welche ftete von ben Rachfolgern bes Stiftere mit Liebe bebanbelt wurbe, veranlaften ben Berrn Berfaffer gur Ausarbeitung und Berausgabe biefer für gelehrte Forfcher wie für Laien gleich intereffanten Gefdichte. Babrend nämlich bie Drte- und Rloftergeschichte genau nach urfundlichen Quellen gegeben ift, wird in ber Beschichtsergablung immer bie gleichzeitige allgemeine und fpeciell baperifche Befchichte fo mit verflochten, baß fur bie einzelnen Beitraume neben ber Rloftergeschichte ein vollftanbiges Befdichtsbilb ber baverifden und theilmeife ber allgemeinen Weltbegebenbeiten entftebt.

Gründer des Klosters war Pfalzgraf Otto von Wittelsbach, der als trener Bafall den Kaiser Heinrich V. auf seinem Römerzuge begleitete, auf welchem Papst Paschalis vom Altare weg gefangen genommen und 2 Monate gefangen gehalten wurde. Diesem Untersangen war gegen den Kaiser und seine Basallen der Kirchenbann gesolgt, aus dem Otto sich durch die Gründung eines Klosters befreien wollte. Er wandte sich das her an Papst Calirtus II., den Nachfolger Paschalis', der ihm in einem Schreiben vom 25. Juli 1120 eine Kirche für die Chorheren nach der Regel des heiligen Augustin zu errichten räth. Otto zögerte nicht diesem papstlichen Bunsche nachzus

tommen, und erbaute bei bem Rirchlein St. Rifolaus am Borth, bem fpateren Inbereborf, ein Rlofter aus Solg, in welchem am 28. August 1126 feche Batres aus Marbach im Elfag feier= lich einzogen. Das Stift batte von feiner Grunbung bis gu feiner Mufbebung 43 Brobfte. Durchgebt man bie Gefdichte bes Rloftere und feiner Bermaltung, fo ift befonbere lettere gerabe nicht eine febr gludliche ju nennen. Es fehlten bem= felben energifche Charaftere, welche einerfeits bie Rloftergucht aufrecht zu erhalten, andrerseits bie finangielle Lage besfelben in Ordnung ju bringen und ju erhalten berftanben. Un Stift= ungen und Gutern war bas Rlofter nicht arm, aber bie Berwaltung war meiftens in Banben, welche ihrer Aufgabe nicht gemachfen waren und eine große Detonomie nicht gu fuhren ver-Co war es auch ber finangielle Buftanb bes Stiftes, ber 1783 bie Aufhebung beofelben berbeiführte. Mangel an Mofterlicher Bucht mag es mohl gewefen febn, bag Inbereborf teine große Babl gelehrter Manner aufzuweisen bat, boch mogen bie wenigen bier aufgeführt fein : Canonicus Conrab Onforg (+ 24. Juli 1479) trug wefentlich gur Bermehrung ber Rlofter= Bibliothet bei, er ichrieb Sandidriften ab und batte icon bei feinem Gintritt ine Rlofter eine Bibliothet von 104 Banben ffir bie bamalige Beit eine ftattliche Angabl - mitgebracht. Der Chorberr Frang Reitter fertigte in ben Jahren 1640-67 eine Befdreibung aller bem Rlofter eigenthumlichen Guter, in welcher bas geschichtliche Moment ftete forgfältig beachtet ift. Einen nicht unbebeutenben Ruf ale Gelehrter genog P. Muguftin Liebhard Micht (geb. 1662, † 1751) Dottor ber Bhilofophie und beiber Rechte, geehrt von vielen geiftlichen Fürsten, ber mit feiner discussio theologica juridica, welche ju Rom 1699 im Drude erfdien, allgemeines Auffeben erregte. Durch fein beftiges Auftreten gegen bie baberifden Amortifationegefete berfperrte er fich ben Beg gur Propftwurbe, und felbft bie einftimmige Bahl ber Capitularen im Jahre 1704 nach bem Tobe bes Bropftes Dominitus Bent wurde burch bie fürftlichen Com= miffare ale unannehmbar erffart. Bobl ber bebeutenbfte Dann, welchen Inbereborf aufzuweifen bat, war ber icon ermabnte Propft Belafius Morbarb, ber ale Charatter und Belehrter

gleich boch zu ftellen ift. Mis Bermalter bes Stifte fucte er bie Berhaltniffe besfelben möglichft zu orbnen, reftaurirte bie Rirche im fruberen Renaiffanceftple und feinem Runftfinne ift bie Ausschmudung berfelben mit ben gang ftattlichen Blafonb= und Banbgemalben zu banten. Aber gerabe megen biefer Rirden= reftauration gerieth er mit feinen firchlichen Borgefehten in Streit, ber gur Folge batte, bag er unterm 9. Muguft 1757 nicht bloß ale fuspenbirt von jeber geiftlichen Funttion, fonbern and in spiritualibus und temporalibus und fo lange ale ir= regular erflart murbe, bis er von Rom die erforberliche Dispenfation und Absolution erlangt batte. Diefe erfolgte 10 Dto= nate fpater, body war ber gelehrte Dann bes Streites mube; er wieberholte unterm 22. Januar 1768 fein ichon früher geftelltes Gefuch um Enthebung von ber Propftwurde, bei beffen Genehmigung ber Rurfurft Clemens Bengeslaus in anertennendfter Beife ausbrudlich betonte, wie er viele Jahre und in loblichstem Gifer bem Rlofter mit größter Umficht vorgeftanben, jest freiwillig ohne jeben Zwang auf bie Bropftwurbe vergichtet babe. Bas Gelafius bei feiner Umficht nicht abguhalten vermochte, bas tonnten auch feine 3 Rachfolger nicht verhindern. Bar auch ber finangielle Buftanb bes Rloftere fein folder, baß er nicht batte getheilt werben tonnen, fo bedurfte es biegu eines gangen Detonomen. Bare Inbereborf in ber gludlichen Lage gewesen, wie bas Bruberinftitut Bolling, batte es einen Frang Topel ale Pralaten gehabt, fo mare wohl nicht fo balb bie Rataftrophe fiber bas Stift bereingebrochen. Der lette Bropft Johann Baptift Gutor (1780-83) trat feine Bermaltung mit einer Schulbenlaft von 119,000 fl. an, bie Ausftanbe an grundund zehentherrlichen Gefällen waren bis zu 44,000 fl. angemachfen. Die Bierichente bes Rlofterbrauhaufes murbe aufgeboben und bagu follte auch noch bas Stift aus Anlag ber neuerlich ber Congregation ber Rlofter überwiesenen Gorge fur bie gelehrten Schulen eine Jahresquote von 550 fl. übernehmen. Propft Sutor war bei all feinen fonftigen guten Gigenfchaften nicht ber Mann bas Stift aus biefer finangiellen Roth beraus gu reißen. War auch trot biefer großen Schulben noch feine Ueberschuldung bes Stiftes vorhanden, fo batte boch nur ein ganz energischer Wirthschafter mit eiserner Hand bie bevorstehende Aushebung abhalten können. Propst Sutor hatte aber hiezu nicht die Energie, wie sein Schreiben vom 25. Januar 1782 an den Kurfürsten Karl Theodor beweist: "Wenn ich noch ferner mit neuen Abgaben sollte belegt werden, denn ich neben der Dezimation, der Steurung, und vielleicht neben einem verlorenen Prozes der freben Schenk halber auch wieder die neue Abgabe à 500 fl. zu entrichten angehalten werde, so ist leicht zu erachten, daß ich bei dermalig ohnehin schlechten Zeiten neue Schulden zu machen gezwungen werde. Ich kann als ein ehrlicher Mann nit mehr bestehen, ich sege mein Kloster Ew. Churfürstlichen Durchlaucht unterthänigst zu Füßen."

Babrend ber Bralat mit bem letten Gate bem Rurfürften feine Abbantung antrug, nahm man benfelben als feinen eigenen Borichlag gur Aufhebung bes Rlofters an. Die Gin= leitungen von Geite ber weltlichen Beborbe murben raich ge= troffen, Rurfürft Rarl Theobor, welcher bamale gerabe in Rom weilte, murbe am 22. Mai 1783 von Bapft Bius VI. in zuvorfommenbfter Beife empfangen und ichon 2 Tage nach biefem Empfange ericbien bie Cuppreffionsbulle bon Inberdborf. Das Bermogen bes Stiftes tam an bas Collegiatstift 11. 2. Frau in Manden und feine Bibliothet, welche aus 447 lateinischen Sanbidriften, bie meift aus bem 15. Jahrhunderte ftammten, und einer nicht allgugroßen Ungabl von gebruckten Buchern bestand, erhielt bie furfürftliche Bibliothet. Rloftergebaube wurden auf Beranlaffung ber Rurfürftin Maria Anna ben Galefianerinnen übergeben und bie bobe Frau machte jugleich eine Stiftung mit 220,000 fl. fur ein abeliges Damenftift, welches gleichfalls in bie alte Augustinerpropftei verlegt murbe. Bu Anfang bes Jahres 1784 bezogen bie Galefianerinnen ihren neuen Wohnfit, ben fie bis jum Jahre 1831 inne batten; am 31. Ottober verliegen fie Inbereborf und fiebelten nad Dietramszell über, wo fie noch jest, wie Berr Graf Fugger in feiner oben ermahnten Jubilaumefdrift "Rlofter Dietramegell" ausführlich berichtet, für Ergiebung und Unterricht ber weiblichen Jugend aufe mobitbatigfte mirten.

Indereborf ftand nun feer und bie berichiedenften Blane

für bie Bevölferung bee Brachtbaues tauchten auf, 1834 bachte man an eine Rettungsanftalt fur arme verwahrloste Rinber. 1837 wollte man eine Irrenanstalt errichten, 1845 plante man ein Zwangsarbeitebaus fur weibliche Bugerinen, alle Blane aber icheiterten an ben Bautoften. Endlich wurde burch allerbodfte Entidliefung bom 10. Juli 1856 angeordnet, baf in Inbereborf eine Bewahranftalt für arme Rinber qu errichten und felbe fur bie Marienanstalt an Frau Brafin Bictorine v. Buttler-Saimbaufen ju übergeben fei, welche biefelbe an bie barmbergigen Schwestern überwies. Gegenwartig erbalten bort 176 Rinber beiberlei Beidlechts unter ber trefflichen Leitung ber Schwefter Edigna Pflege, Erziehung und Unterricht. Ueber bie Birtfamteit biefes fur bie gange Umgebung fo wohlthatigen Inftitutes fei noch auf ben Ralenber fur ta= tholifde Chriften bom Jahre 1872, fowie auf bie Jahresberichte über ben Maria-Silf-Berein in Munchen verwiesen. Gin Befuch biefer fo trefflich geleiteten Anftalt im iconen Glonthale wird gewiß biefem finangiell nicht auf Rofen gebetteten Inftitute manchen Bobithater ober Bobithaterin guführen,

Um aber nochmals auf die eben erschienene Geschichte von Indersdorf zurückzukommen, welche Beranlassung zu biesen Beilen war, so ist gewiß der Bunsch ein höchst berechtigter, daß in eben der Weise, wie herr Graf Fugger die Klöster Dietramszell und Indersdorf behandelte, noch andere bisher einer lesbaren Geschichte entbehrende wichtige alte baperische Dertlichteiten und Stifter eine historische Behandlung sinden mögen. Mit Bergnügen hören wir, daß der Autor die Bearbeitung einer Geschichte des Klosters Fürsteuseld in Angriff genommen hat.

#### XIII.

# Refultate und Biele ber neueren Raturforfdung.

Erfter Artitel.

(Shluß.)

Geben wir nun gu, in wie weit es ber Raturmiffenicaft gelungen ift, bie Raturericeinungen auf Bewegungen gurudguführen ober bie Burudführung boch ale mahricheinlich barguthun. Dag Licht und Coall Bewegungeguftanbe bes Methers ober ber magbaren Materie find, tann ale burch: ane feftstebent angefeben werben. Bei bem Schall tann man bie Bibrationen ber Gaiten felbft mit Mugen feben, mit Sanben fühlen. Durch Angeben eines Tones tann man eine Ramme, beren Robre auf jenen Ton geftimmt ift, bupfen laffen, burd Abfingen ber Tonleiter ber Reibe nach eine Angabl Flammen wie auf Commanbo auffladern und Die Rammen felbit "fingen" laffen. Co wirb burch bie Challidwingungen eine neue Reihe von Schallichwingungen von berfelben Gefdwindigfeit erzeugt; b. b. periobifche Bewegung erzeugt in einem Rorper, ber berfelben Bewegung fabig ift, wieder periebifche Bewegung. Gin Stab, welcher bei allgu langfamer und barum fichtbarer Bewegung nicht tont, wirb bei erhöhter Gefdwindigfeit ber Edwingungen tonenb; bei Steigerung ber Gefdwindigfeit werben nach und nach alle Tone ber Scala vernehmbar, bis bei einer boditen Gefdwindigfeit bas menfcliche Dhr nichts mehr bort, gemiffe Infetten aber, bie auch bie bodften Tone bervorzubringen

12

LEXESIL

vermögen, ficher noch eine Empfindung, welcher Urt fie auch immer fenn mag, haben. Bei noch weiter gefteigerter Geichwindigfeit murbe ber Stab warm, beif, fobann leuchtenb und zwar zuerft rothglubend werben, b. b. im Licht ftrablen, bas bie geringfte Bibrations-Gefchwindigfeit bat, bann weißglubend werben, b. h. bie Farbe zeigen, welche Strablen von jeber Gefdwindigfeit enthalt. Bei fortgefetter Erhöhung ber Gefdmindigfeit murbe bas Muge nichts mehr feben, bie Bibrationen muffen aber im Aether eine ultraviolette Straflung erzeugen, welche demifche Birtungen befonbers lebhaft erregt; Bibrationen von noch größeren Gefchwindigkeiten find aber burch unfere Organe und bis jest auch burch unfere Inftrumente nicht zu erkennen, mabrent es allerbings mog= lich ift, bie über bas Biolett bes Farbenfpectrums binaus= liegenben demifden Strablen burch Berminberung ibrer Bibrationsgeschwindigkeit, g. B. vermittelft Aufgiegen von fcwefelfaurem Chinin in blauliche Strahlen zu verwandeln und fo fichtbar zu machen.

Es hat lange Beit und harte Rampfe gefoftet, ehe man in ber Optit bie Emiffionshppothefe gu Gunften ber Bibra= tionstheorie aufgab; jest liegen bie Grunbe, welche bie lets= tere unabweislich verlangen, fo flar por, bag fie ale burch= aus fichere Theorie bezeichnet werben muß. Ochon bie Unalogie ber Lichtphanomene mit benen bes Schalls, ber gang gewiß eine Bewegungserscheinung ift, verlangen auch in ben Lichtstrablen eine Bellenbewegung anzuerkennen. Das Licht hat feine Reflexion wie ber Schall (Echo) feine Brechung beim Uebergang aus einem bichteren Mittel in ein weniger bichtes und umgekehrt, wie ber Schall. Wie bas Licht einen Schatten binter einem undurchfichtigen Rorper wirft, fo ber Schall hinter einem ben Ton nicht leitenben, beibe baben ihre Beugung, wenn auch mit einigen Mobifitationen. Gang besonders ift die Interfereng geeignet, ben mabren Cha= rafter wie ber Schall-, fo ber Lichtbewegungen barguthun. Benn fich zwei Schallwellen ober zwei Lichtstrahlen unter

bestimmten Berhaltniffen treffen, fo lofden fie fich aus, aus Shall und Schall wird Stille, aus Licht und Licht Duntelbeit. Diefe Ericheinung ber Interfereng mare ichlechterbings unerflarlich, wenn bas Licht ein Stoff mare, ber vom leuch= tenben Rorper ausginge; benn bann fonnten fich nur zwei Lichtftrablen aufheben, bie gerabe in entgegengefester Richtung aufeinander ftogen, nie und nimmer aber zwei die von berfelben Richtung fommend ichief aufeinander treffen, wie bieß bei interferirenben Strablen ber Gall ift. Stofen zwei Daffen unter einem fpigen Bintel, alfo ichief aufeinander, jo beeinfluffen fie fich gegenseitig fo, baß fie nach bem Stofe mit gleicher Geschwindigfeit eine gemeinsame mittlere Rich= tung verfolgen, bie fich als Refultante aus ihnen als Com= ponenten conftruiren lagt. Go murben, mare bas Licht eine fortbewegte Maffe, zwei ichief aufeinanber ftogenbe Strablen fich gegenseitig verftarten, aber nicht auslofden tonnen. Gebr einfach erklart fich aber bie Interfereng, wenn bas Licht nur eine Bellenbewegung bes Methers ift, wie ber Schall eine Bellenbewegung ber Luft. Stogen zwei von einer gemein= famen Lichtquelle ausgehenbe Strahlen, welche burch ein brechenbes und gerftreuenbes Mittel aus einem einzigen entftanben find, fpater wieber gufammen, fo fallen wegen ber verichiebenen Brechbarteit ber Farben nicht immer Bellenberg bes einen und Wellenberg bes anbern, Wellenthal bes einen und Bellenthal bes andern gufammen, fondern wenn fie gerabe um eine halbe Bellenlange bifferiren, muß Bellenberg bes einen mit Wellenthal bes andern gufammentreffen. Indem fich biefe Erhebungen und Bertiefungen des bewegten Methers einander superponiren, beben fie fich gegenseitig auf und erzeugen einen Gleichgewichtszuftanb, wie man ihn auf bem Spiegel eines Sees bei ber entfprechenben Beeinfluffung ber Bafferwellen beobachten fann. Go erffart bie Bellenbewegung bie Interfereng obne Schwierigfeit, man fann fie an ben Decillationen ber Baffertheilden felbft fichtbar maden.

Much bie Brechung bes Lichtes beim Ginbringen in ein

bichteres Mittel lagt bie Emiffionshppothefe als gang un= baltbar ericbeinen. Auch obne alle mechanische Renntniffe fiebt man ein, bag, wenn eine Daffe ichief burch bie Luftichichten geht und fobann in Bafferschichten einbringt, burch ben ftarteren Biberftand, ben fie vom Baffer erfahrt, von ibrer Richtung abgelentt wird und zwar von ber Gentrechten auf bie Trennungeschicht fich entfernen muß. Dun nabert fich aber thatfachlich ber Lichtftrabl beim Gintritt ine Waffer bem Berpenbifel, ber Ginus bes Ginfallswintels verhalt fich jum Ginus bes Brechungswinfels wie 4:3, b. b. umgefehrt wie die Dichtigkeit ber beiben Mittel. Dieg erklart fich gang befriedigend nach ber Undulationstheorie, nach welcher Die Geschwindigfeit bes Lichtes im Baffer & von ber in ber Luft betragen muß, mabrend umgefehrt nach ber Emiffions-Tehre bas Licht im bichteren Mittel fich schneller fortbewegen mußte. Run bat aber Koucault erperimentell gezeigt, baß fich bas Licht in ber Luft 1/2 Mal ichneller fortpflangt als im Baffer. Die Emiffionebppothefe ift alfo gang ficher ungulaffig.

Richt alle Erscheinungen find bem Licht und Schall gemeinfam; erfteres zeigt eine Polaritat, welche letterem abgebt, aber biefer Unterschied, weit entfernt, bie Licht= erscheinungen aus ber Reihe ber Bewegungen berauszureißen, beweist nur eine Berichiebenheit in ber Form ber Bemegung und lehrt bie Urt ber Lichtbewegung naber fennen. Die Schallwellen find longitubinal, b. b. bie Schwingungen erfolgen in ber Richtung ber Fortpflangung bes Schalls. Indem bie an ben ichwingenben (tonenben) Rorper anftogenben Lufttheilden burch ihre Glafticitat in ber Richtung bes Challes bin und bergeben, verurfachen fie eine periodifche Berbichtung und Berbunnung ber Luft bis ju bem Ohre und dieß ift die longitubinale Bellenbewegung bes Schalles. Gine Polaritat tann fich bier nicht zeigen. Diefelbe beftebt nämlich barin, bag, wenn g. B. ein Lichtftrabl burch einen Rryftall binburchgegangen ift und bann auf einen anbern

Rroftall in bestimmter Richtung trifft, vollftanbige Duntelbeit ober boch Schwachung bes Lichtes eintritt, Dieje Erideinung ertfart fich fo. In ben Rroftallen ift bie Glafti= citat und Dichtigfeit bes Methere in bestimmten von ber Arnftallform bebingten Richtungen verfchieben. tann ber nafürliche Lichtftrahl, bei bem bie Methertheilchen jenfrecht auf Die Fortpflangungsrichtung nach allen Richtungen binfdwingen (transverfale Bellen), fobalb er in einen folden Rroftall eintritt, nur noch in einer (ober in zwei aufeinander fentrechten) Richtung ichwingen. Trifft er nun nach bem Mustritt, wo er nur noch in einer Cbene (ober swei) ichwingt, auf einen Rroftall, ber ihn nur in einer Ebene ichwingen lagt, bie mit feiner Schwingungsebene nicht parallel ift, fo fann er überhaupt gar nicht mehr burch Sowingungen fich fortbewegen, er erlifcht. Mebnlich wie bei ber Brechung bes Lichtes tritt auch bei ber Refferion bie Bolarifation ber Schwingungen auf. Bahrend fich biefelbe in ber Annahme transverfaler Schwingungen bes Aethers aufs einfachfte erflart, mußte Rewton nach feiner Emiffionslehre "polare Anwandlungen" ber Lichttheilchen in bestimmten Rorpern annehmen, bie fie nur nach zwei Rich= tungen bin fich bewegen liegen; baber ber eigentlich nicht zutreffenbe Rame Bolarifation bes Lichtes.

Run entsteht freilich die Schwierigkeit, einzuschen, wie ein von einem leuchtenden Körper ausgehender Stoß die Aethertheilchen nicht vorwärts treibt, wie der Schall die Lufttheile, sondern sie senkrecht auf die Richtung des Stoßes ausweichen und so transversal schwingen läßt. Aber auch hier gibt die mechanische Aussacht aber Naturkräfte Ausschluß. Nach ihr besteht die Etasticität des Aethers nicht in einer Zusammendrückbarkeit mit Rückehr in die frühere Lage; eine solche ist bei den lehten seiten Theilchen nicht möglich, sondern in der Rotationsbewegung dieser Theilchen, die auch zur Erklärung anderer Erscheinungen angenommen werden muß. Nun zeigt aber die Beobachtung, daß, wenn man

einen rotirenben Rreifel feitlich anftogt, berfelbe fich neigt und feine Ure fentrecht gur Stoftrichtung gu ftellen fucht. Es liefe fich alfo mobl vorftellen, bag bie transperfalen Schwingungen ber Metheratome nicht in Excursionen, fonbern in Arenichwankungen in ber Gentrechten auf ber Richtung bes Lichtstrables bestehen. Doch wie bem auch fei, ein jeber Stein, ben man in einen ruhigen Gee wirft, zeigt uns transverfale Schwingungen ber Baffertheilchen. Die von ber ge= troffenen Stelle an fich erweiternben Rreife entfteben nicht burch Fortidreiten ber Baffertheilchen vom Mittelpunfte nach ben Ufern bes Gees, benn wenn man einen leichten Rorper ins Waffer wirft, fo ichreitet er nicht fort, fonbern wird nur auf und ab gewiegt. Gin jebes Baffertheilchen macht nur auf und abgehende Schwingungen, obgleich ber Stoß in horizontaler Richtung erfolgt. Der Grund liegt barin, bag fie nach oben leichter ausweichen fonnen, als nach ben Geiten, und fo hat man in ben Bafferwellen ein anschauliches Bilb von Schwingungen, Die fentrecht auf Die Richtung ber Fortpflangung erfolgen, und zugleich von ber Polarifation ber Schwingungen, b. b. ber Ginfdrantung auf eine Gbene. Treffen folche Bafferwellen auf einen Abzugstanal, ber bie Ausweichung ber Theilchen nach oben hindert, bann muffen alle Schwingungen erloschen, und man bat ein flares Bilb von bem einseitig ichwingenben Lichtstrahl, ber in einen Rruftall eintritt, in welchem gerabe bie Schwingungen nicht möglich find, bie er noch allein übrig bat; es tritt Rube, Duntelbeit ein. Gine ber iconften Beftatigungen ber Unbulationetheorie liegt ichlieglich barin, bag man auf fie geftust Gefete berechnet bat, bie erft nachher beobachtet mur-Benn es ale Bermeffenheit ericheinen mußte, bie allgemeine Maffenangiehung und ihre Befehmäßigkeit im Connenfuftem gu beanftanben, nachbem Leverrier auf fie bafirenb bie Erifteng und Stellung eines Planeten nachwies, ben nachber bas Gernrohr wirklich an bem vorausgejagten Orte beobachtete, fo mare es nicht minber vermeffen, Die Wellennatur

bes Lichtes zu leugnen, nachdem man von ihr aus bie to = nische Refrattion fand, die man erst durch die Rech= mung geleitet beobachtete.

Doch bleibt bie Forichung bei ber Ergrundung ber Ratur bes Lichtes und Schalles und ihrer Fortpflangung nicht fteben, fie verfolgt biefelben bis in bie Ginne und burch bie Rervenleitung hindurch bis ins Gehirn und gum Bewußt= werben ber burch fie erregten pfnchifchen Buftanbe. Schon bie Thatfache ber "fpecififchen Ginne Benergien" forbert au einer Untersuchung über bas Berbaltniß jener außeren Bewegungszuftanbe zu bem Organ, in bem fie in Empfindung umgefett werben, auf. Es ift befannt, bag ein jebes Organ nur auf ben ibm fpecififch eigenthumlichen Reig reagirt, bas Dhr nur auf Tonfdwingungen, bas Licht nur auf Metheroscillationen, bas Gefühl nur auf Drude und Barme-Reige. Lagt man einen elettrifden Strom gleichgeitig ober nach und nach bie einzelnen Ginnesorgane erregen, fo fiebt bas Muge einen Funten, bas Dhr bort ein Rniftern, bie Saut fühlt Budungen, bie Rafe riecht Dzon, bie Bunge bat einen fauren Geschmad. Diefe Erscheinung lagt fich junachft rein phyfitalifch erflaren, wenn man annimmt, bag bie einzelnen Sinnesorgane auf bie von ihnen mahrzunehmenbe eigenthumliche Form ber Bewegung "abgeftimmt" find. Co antwortet, wenn man einen Ton in ein Klavier bineinfingt, nur bie Gaite, bie auf biefen Ton geftimmt ift, ba nur fie biefelben Schwingungen ausführt, wie bie burch ben Ton erichutterte Luft. Lägt man ein Gemenge von allen Farben, alfo weißes Licht burch eine Flamme geben, fo werben nur biejenigen Strahlen abforbirt, welche biefelbe Schwingungs= baner haben, wie bie barin verbampften Moletule. Go wird alfo ein jeber Ginn von allen angeren Bewegungen nur bie aufnehmen, welche er felbst ausführt ober boch ausführen tann. Diefe Erffarung wird burch bie Ginrichtung insbefondere bes Ohres und bes Auges, aber auch ber übrigen weniger fein ausgearbeiteten Ginnesorgane febr plaufibel gemacht. Die Schnede im Ohr hat die Anordnung einer Rlaviertaftatur, bie fog. Cortifden Bogen mit ihrer Abituf. ung in ber Lange tonnten wohl burch ihre Schwingungen bie Rabl ber vom menichlichen Ohr unterscheibbaren Tone in bem akuftischen Nerv erzeugen; und in ber That bat man fie eine Reitlang fur bie abgeftimmte Taftatur bes Obres, welche von ben entsprechenden außeren Tonen angeschlagen werbe, gehalten. Genauere Beobachter halten fie aber fur Stug- ober Dampforgane, ba fie nicht befähigt find, ben Gehörnerb zu erichüttern. Dagegen hat man in ber fog. Grundmembrane ber Schnede bie elaftifche Taftatur bes Ohres gefunden. Diefelbe wird von ber Bafis ber Schnede nach beren Spite bin immer ichmaler, und es tonnen benn ibre Querftreifen mit abnehmenber Lange immer ichnellere Bibrationen ausführen und bemnach immer boberen Tonen entfprechen. Muf biefe Beife ertfart fich aus ber phofi= talifden Befchaffenheit bes Ohres bie To nabftufung in unferer Babrnebmung, aber auch bie Starte ber Empfinbung unb felbit bie Rlangfarbe besfelben finbet in berfelben me= danifden Ginrichtung ihre Erflarung. Wie bie Tonbobe von ber größeren ober geringeren Gefdwinbigfeit ber Schwing= ungen ober, was basselbe ift, von ber großeren ober ge= ringeren Lange ber Schallwellen in ber Luft und in ber Membran ber Schnede abhängt, fo beftimmt bie Umplitube ber Schwingungen bie Starte bes Tones. Die Rlangfarbe, b. b. bie bartere ober weichere, raubere ober fanftere Beichaffenheit bes Tones bangt von ber Beimischung verichiebener Obertone ju bem geborten Sauptione ab. Je nachbem biefelben nun gu biefem harmoniren ober nicht, betommt ber Ton einen angenehmen ober unangenehmen Rlang. Die Sarmonie felbft bat ihren Grund in ben einfachen Proportionen, in welchen die Schwingungszahlen ber Ottave, Terg, Quart u. f. w. gu einander fteben, mabrend bas Un= angenehme ber Disharmonie burch Stoge verurfacht wird, welche Tone, die nicht in einfachen Proportionen gu einander

fteben, in bem Ohre hervorrufen. Der eigenthumliche Charafter ber menichlichen Stimmen und bes Rlanges ber verichiebenen Inftrumente beruht auf einer eigenthumlichen Beimifdung von Oberionen gu ihren Grundtonen. Bie fann aber ein Inftrument, g. B. eine Gaite, gleichzeitig mehrere Tone geben und wie bas Dir fie auffaffen? Daburch, bag fich in ber idmingenden Saite Rnotenpuntte bilben, welche fie in fleinere ichwingende Abschnitte theilen, tann außer bem Grundtone, welcher ber Schwingung ber gangen Lange entspricht, noch bie Ottav von ber halben Gaitenlange, bie Quint von Bange u. f. w. erzeugt werben. Die Schwingungen biefer unterschiedenen Tone werben aber auch von unterschiedenen gerabe auf jene geftimmten Banbern ber Schneden-Membran aufgenommen; mahrend wir fo thatfachlich faft bei jebem Ton eine Summe von Tonen mithoren, erhalt bas Bewußt= jenn bavon ben einheitlichen Ginbruck einer bestimmten Rlang= farbe.

Gelbft die Zeitdauer ber Schwingungen im Dhr lagt fich bestimmen, b. b. man fann berechnen, wie lange Beit verftreicht, ehe ein Ton fo weit abgebampft ift, bag wieber ein neuer gehort werben fann; boch find biefe Berhaltniffe beffer am Muge beobachtet und leichter zu begreifen. Inbem man einen Rreifel mit mehreren farbigen Sectoren in immer ichnellere Rotation verfest, fommt man an einen Moment, wo bie Karben nicht mehr unterschieben, jondern als eine Difchfarbe von Grau bis Beig mahrgenommen werben. Denn auch bem Muge macht eine bestimmte Gumme von Karben ben einheitlichen Ginbruct einer Difchfarbe, wie bem Dhre mehrere gleichzeitige Geboreinbrude eine beftimmte Rlangfarbe erzeugen, nur bag bas Huge aus Mangel einer ansgebildeten Farbentaftatur eine Berlegung in die Gummanben nicht vornehmen tann, wie bas Dhr. Da man nun bie Be-Schwindigfeit bee Rreifele fennt und bie Beit, bie ein farbiger Sector braucht, um an bemfelben vorüberzugeben und einem neuen Blat ju machen, fo weiß man auch, wie viel Beit

bas Muge braucht, um eine neue Farbe mabrgunehmen. Wenn bas Muge, wie bemerkt wurde, im Analogiren ber aufammengefetten Empfindungen bem Ohre nachftebt, fo bat bies qunachft wieber feinen Grund in ber weniger vollfommenen Trennung ber materiellen optifchen Glemente. Mus ben Er= icheinungen bes Daltonismus, b. b. ber Blindheit mancher Mugen gegen bestimmte Farben (g. B. Roth=Blindheit) und aus ber Möglichkeit, aus geeignet gemifchten brei Glementar-Karben alle andern als Difchfarben berguftellen, glaubte man feit Doung im optischen Rerv brei specififch untericbiebene Rafern, roth, violett, grun empfindende annehmen zu follen; empirifc nachzuweisen find fie aber nicht. Es icheinen bie fpecififden Farbenenergien vielmehr an rein optifden Gin= richtungen unferes Anges, bas auch fonft als ein funftvolles nach ben Regeln ber Optit ausgearbeitetes Organ fich barftellt, zu hangen. Die eigentlichen empfindenben Glemente bes Muges find bie Bapfen und Stabden, welche im fog. gelben Aled mojaitartig gufammengeftellt find. Gine genauere Untersuchung biefer Elemente zeigt eine blatterige Struftur berfelben. Run ift aber befannt, bag bas Licht, wenn es burch bunne Lamellen geht, eine Interfereng erfahrt, welche beftimmte Farben ausloscht und bann bie Complementarfarbe bagu erscheinen lagt. Je nach ber Dide ber Blattchen und ihrer Bufammenhaufung werben verschiebene Karben fichtbar, und fo ließe fich annehmen, bag an berichiebenen Stellen jener Blatterichicht von Rervenelementen nach rein optischen Gefegen immer nur bestimmte Farben mahrgenommen werben, welche von ber Ratur bes einfallenben Lichtes abhangen. Doch wie bem auch fei, jebenfalls zeigen bie Enben bes optischen Rerves wie bie aller anberen Sinnesnerven eine folde Ginrichtung, welche fie gur Aufnahme bes fpecififchen Reiges gang befonbers geeignet macht. Das Auge felbft ftellt eine Camera obscura mit buntlem hintergrunde bar, ber Gebnerv ift in ber Retina in ungabligen Saferchen ausgebreitet, um bas von ber optifchen

Rryftall : Linfe auf fie entworfene Bilb aufzufangen. Go ichwimmen auch bie letten Enben bes afuftischen Rervs als feine Sarden in bem Schnedenwaffer, bas bie leifeste von außen fommenbe Erschütterung auf fie überträgt; bie Enben ber Gefchmadenerven find mit Gilien befest, die ben demifden Proceg, ben Erreger bes Gefcmads, am beften aufnehmen; Die Enben ber empfindlichften Sautnerven liegen auf Bolftern, um jeben Drud um fo leichter zu erfahren. Aber auch bier bleiben bie phyfitalifden Ginrichtungen fur bie Empfindung nicht fteben. Die Rervenrobren find gum Fortleiten ber Erregung von ber Peripherie nach ben Nervencentren beftimmt, und finnreichen Methoben ift es gelungen, felbft bie Beit gu beftimmen, welche bie Leitung eines Reiges bis gum Gebirn und bas Bewußtwerben ber Empfindung bedarf. Bei febr feinen Meffungen muß ein mathematifcher Ausbrud fur biefe fog. phyfiologifche Beit gefunden werben, um bie Aufzeichnungen verschiebener Beobachter mit einander in Ginflang ju bringen. Da nämlich ber Gine fcneller "fieht" und "bort" ale ber Andere, jo geht für ben einen Aftro= nomen ein Stern fruber burch ben Meribian, ale fur ben anbern, wenn fie auch in gleicher geographischer Länge fich befinden. Die "perfonliche Gleichung" muß bie Beobacht= ungen reduciren, bevor fie ben weiteren Rechnungen unterworfen werden. Freilich fallt ber fleinfte Theil ber phyfio= Togifchen Beit auf bie Leitung ber Reizung burch ben Merv bindurch: benn fie beträgt fur alle Reigstellen bes Rorpers, mag biefelbe nun gang nahe am Gebirn ober am Suge fich finben, benfelben tleinen Bruchtheil einer Gefunde. Die meifte Zeit biefes fleinem Bruchtheils wird auf bas Bewußt= werben ber Empfindung verwandt, und tann baber bei gunftigen Berhaltniffen fur bie Aufmertfamteit febr verfürgt werben. Spricht bies trop aller Mechanit entichieben fur ein geiftiges immaterielles Moment in ber Empfindung, fo find boch auch materielle Ginfluffe felbft auf bas Bewußtwerben nicht auszuschließen. Go verlangert Betruntenheit bie physiologische Zeit bebeutend, und wenn auch Substanzen, die stark auf die Nerven wirken, wie Kaffee und Thee, in gewöhnlichen Quantitäten genommen keinen entscheidenden Einfluß auf Beschleunigung ober Berlangsamung der sinnslichen Auffassung auszuüben scheinen, so will boch G. Jäger gefunden haben, daß homöopathische Berdünnungen der gewöhnlichen Arzneimittel, namentlich in Gassorm durch den Geruch in die Nervensubstanz eingeführt, die physiologische Zeit ganz bedeutend modificiren.

Es fann bieg nicht befremben, ba bie Ginnesmahrnehm= ung und bie Rerventhätigfeit überhaupt demifche Proceffe gur Borausjegung ober im Gefolge hat. Diefelben find bireft am Muge zu beobachten, auf beffen Rethant an ber Stelle, wo ber Gegenstand bas Bild auf bie Rethaut geichnet, ber fog. Gehpurpur erblagt und erft einige Zeit nach ber Bahr= nehmung wieber fich rothet. Bir baben bier offenbar benfelben Rall wie bei ber photographischen Zeichnung, wo bie Licht= ftrablen, bie vom aufgunehmenben Wegenstanbe auf bie Gilber= falge ber Blatte fallen, burch Berfetung biefer Galge ein photochemisches buntles Bilb von jenem entwerfen. lebenbige Auge bat freilich bie Gigenichaft, burch Buführung neuer Stoffe bie Berfetjung balb wieber zu reftituiren. Auf bieje Beije erflart fich auch bie Ermubung ber Rerven und bas Beburfniß einer großeren ober fleineren Ruhepaufe, bis fie fich wieder erholt haben. Um auffallendften ift bie Thatfache ber Ermubung an ben Dlustelnerven, welche große Rraftleiftungen ausführen muffen; bier ift aber bie demifche Berfetjung auch am bestimmteften ertennbar. Der ermubete Mustel weist Mildjaure auf, bie noch ftarter fich bilbet, wenn Mustelftarre, wie beim Absterben, eintritt. Daß ber Dustel aber von ben verhaltnigmäßig bunnen Rervenröhren und Rerventnoten zu fo ungeheuren Rraftleiftungen ohne rafche Erichopfung angeregt werben tann, bat wenigftens jum Theil feinen Brund in ben fehr complicirten chemifchen Berbind= ungen ber Mervenfubstang, welche eine große Menge leben= Diger Rraft ale Spannfraft aufgespeichert enthalten; befannt ift ja, baß, je einfacher bie Berbindung, besto weniger Rraft bei ibrer Lofung frei wirb. Da alfo bie Moletule ber vericiebenen Substangen ber Rervenmaffe, manche aus mehreren bunbert, alle aus verhaltnigmäßig vielen Atomen befteben, fo wird burch ibr Berfallen eine ungeheure Menge lebenbiger Rraft frei, und es begreift fich, wie ber Mustel burch feine Bufammengiebungen große Mengen von Berbinbungen fullt und boch verbaltnigmäßig lange thatig fenn tann. Daß übrigens bie Ermubung und Erholung ber Rerven von materiellen Bebingungen abhangt, beweist auch bie mathematifche Genauigkeit, mit welcher bie Ermubung auf die Reigung folgt. Sat man burch ftarte Reigung einen Mustel jur größten Budungshohe, beren er fabig ift, gebracht und lant bann die Maximalftoge in conftanten Intervallen auf bie Rerven bes ermubeten Mustels wirten, fo werben bie Budungehöben immer geringer und zwar fteben fie genau in einer arithmetischen abnehmenben Progreffion.

Bu ben rein materiellen Borgangen im Rerven im Do= ment bes Reizes geboren auch bie eleftrifchen Erichein= ungen, bie ihrerfeits wieber auf dem if de Borgange, bie gewöhnlichen Erreger ber Eleftricitat, binweifen. Gest man Die Bolbrabte eines Galvanometers, ben einen auf ben Queridnitt eines ruhenden Mustels, ben anbern auf ben Langs= fonitt, fo zeigt fich eine Ablentung ber Magnetnabel; Diefelbe febrt aber fofort in ihre normale Lage gurud, wenn ber Mustel burch feinen Rerv gereigt wirb. Man will fogar ben Fortidritt ber Reigung in ber Lange bes Rerven unter bem Mifroffop beobachtet haben. Darwin fab, wie in ben Wimpern ber fehr empfindlichen Droferaceen fich ber rothe Gaft an ber Reigstelle gufammenballte und gerfiel und wie fich von ba ab nach ber Richtung bes Reiges biefelbe Bewegung bes fonft homogenen Caftes zeigte. Alber es ift boch febr fraglich, ob bie Reigung einer Pflange, mag fie auch Insetten fangen, Rleisch freffen und ben geringften Druck "empfinden", mit ber Nervenreigung eines finnlichen Wefens auf gleiche Linie gestellt werben tann.

Dabingegen ift bas Berbaltnig ber Reigftarte gur Empfindungsftarte viel genauer erforicht, burch ftrenge Methoben und mathematische Formeln pracifirt. Schon eine oberflächliche Beobachtung lehrt, bag bie Empfindungeftarte nicht in bemfelben Berbaltniffe wie bie Reigftarte gunimmt. Legt man einem fleinen Gewichte etwa von einem Pfunde ein Loth gu, fo fuhlt man beim Beben bie Bunahme bes Gewichts ftarter, als wenn man einem Centner ein ober felbit mehrere Lothe gulegt. Genanere Berfuche zeigten nun, baß mit ber Große bes Reiges auch ber Zuwachs an Reig vergrößert werben muß, um als ebenfo ftarter Zuwachs empfunden zu werben, wie ein kleiner Zuwache zu einem fcmachen Reige. Beispielsweise muffen bie Reige in bem Berhaltniffe von 10:100:1000 fteben, wenn bie Empfinb= ungen in bem Berhaltniffe von 1:2:3 fteben follen. gemeiner: Die Empfindungestarten bilben eine grithmetische Reibe, wenn die Reigftarten eine geometrifche bilben, ober mit anderen Worten: bie Empfindungeftarten verhalten fich wie bie Logarithmen ber Reigftarfen.

Ist ber Reiz sehr schwach, so ist die Empfindung gleich Rull, denn der Logarithmus einer kleinen Zahl, z. B. von der Einheit bei den gewöhnlichen Logarithmen, kann gleich Rull seyn, und wenn dieselbe kleiner als die Einheit ist, so ist der Logarithmus sogar negativ. So führt die Formel für die Reiz- und Empfindungsstärke consequent zu negativen Empfindungen. Dieselben können im Sinne jener Formel nur und ewußt e Empfindungen bezeichnen, welche, damit sie in's Bewußtseyn treten, um so viel durch Berstärkung der Reize verstärkt werden müssen, als die negative Zahl angibt.

Der Gegensatz zwischen positiven und negativen Empfind= ungen fann sich aber auch auf Lust und Unlust ber Empfind= ung beziehen, und in diesem Sinne hat Delboeuf eine Formel

enfacitellt, in welcher bas Luftgefühl von bem Berbaltniffe bee Eugeren Reiges ju ber im Rerven icon verbandenen Bemeanny abbangig gemacht wirb. 3ft ber augere Reig idmader als bie inneren Rervenschwingungen, fo entfieht eine negative Empfindung, b. b. es ftromt Bewegung vom Remen nach außen, j. B. Rorpermarme gebt nach außen, es entitebt ein unangenehmes Groftgefühl. 3ft aber bie Ingere Barme ftarter als die innere, fo feben fie fich baburd ins Gleichgewicht, bag Barme in ben Rorper eine ftremt, es entsteht eine positive Empfindung, namlich bas angenehme Gefühl ber Erwarmung. Aber im Grunde genommen ift bamit Luft und Unfuft nicht einmal in Bequa auf bie Barme : Empfindungen, gefdweige bas Angenebme und Bibrige anderer Gefühle erflart. Rechner, welcher bie ber Empfindung zu Grunde liegende Rerventbatigfeit als vibratorifche Bewegung faßt, findet bie Luft ber Empfindung in ber Beriobicitat ber verschiebenen Schwingungen, begiebungeweife in bem Sinftreben nach einer ftabilen Coincibeng ber Perioden ber Bewegung, und confequent die Unluft in einer Unperiodicitat ber Bibrationen. Als thatfachlichen Beleg für biefe Auffaffung tonnte man ben Wohlflang ber Sarmonie im Tongebiete und ben Digflang ber Disbarmonie geltend machen. Denn ber reinfte Wohltlang findet bei bem Intervalle ber Oftave ftatt, bei biefer fallen aber bie Berioben ber Schwingungen icon gufammen, wenn ber Brunds ton 1, ber obere 2 Schwingungen gemacht bat; bei ber Quinte fallen bie Phafen ber Schwingungen ichon nach 2 begiehungeweife 3 Schwingungen gusammen; je mehr Schwing= ungen erforberlich find, bamit wieber eine Coincibeng ber Bhafen eintrete, befto geringer ift ber Wohltlang, befto mehr gebt er in Digflang uber. Je fleiner bas Berbaltniß ift, welches bie Bahl ber Schwingungen in einer Gefunde auss brudt, befto großer ift ber Bobiffang und umgefehrt. Aber auch aus biefer Thatfache lagt fich eine eigentliche Erffarung ber Buft und Unluft nicht ableiten. Guler glaubte fie

barin zu finden, daß die Seele an jenen einfachen Berhälte niffen sich erfreue, aber die Lust der Harmonie der Tone ist keine intellektuelle, sondern eine rein sinnliche, die dem Menschen vor dem Thiere deßhalb in höherem Grade eignet, weil sein Ohr feiner organisirt, insbesondere mehrere Tone gleichzeitig aufzufassen befähigt ist. In der That empfinden diesenigen, welche von jenen einfachen Tonverhältnissen nichts wissen, den Wohllaut einer Harmonie ebenso oder noch stärker als wissenschaftlich gebildete Musiker.

Der lette Grund für die Lust ober Unlust der Empfindeung liegt schließlich in einer Beschaffenheit des empfindenden Princips, das eben von Natur aus so angelegt ist, daß gewisse Nervenreizungen dasselbe angenehm, andere unangenehm berühren, gleichwie auch die ursprüngliche Anlage allein erstlärt, warum die eine Bewegung als Farbe, die andere als Ton, eine dritte als Wärme wahrgenommen wird. Denn z. B. zwischen der einen und der andern Farbe besteht ein qualitativer Unterschied, die Farbenschwingungen aber sind nur durch ihre Geschwindigkeit unterschieden. Noch stärker ist der Unterschied zwischen Farbes und Wärmesempsindungen, und doch ist die Wärmebewegung von derselben Art wie die Farbensbirationen, nur etwas langsamer.

Daraus ergibt fich aber auch zugleich, baß die Empfindungen selbst etwas anderes als Bewegungen sind, was noch entschiedener aus folgender Betrachtung solgt. Wir können alle Empfindungen mit einander vergleichen. Wir sind uns z. B. bewußt, daß Wärme angenehmer ist, als Kälte, daß ein Ton höher, stärker ist, als ein anderer, daß der Wohlstang eines Intervalls angenehmer ist, als ber andere. Wer aber mehrere Zustände mit einander vergleicht, muß sie gleichzeitig im Bewußtseyn haben. Und zwar ganz genau dasselbe Subjekt, das die eine hat, muß gleichzeitig die andere entweder wirklich oder doch in der Erinnerung haben. Thatssächlich zeigt uns ja auch unser Bewußtseyn sonnenklar, daß ganz genau dasselbe Ich Wärme und Kälte empfindet, die

eine Farbe auf und neben ber anbern mabruimmt u. f. m. Run ift flar, bag tein Organ bas Objett bes anbern unb tein Theil bes einen Organs bie Ginnenqualitat bes anbern mabrnehmen fann. Das Muge empfindet feinen Ton, ber Theil ber Grundmembran bes Obres, ber ben tiefen Con in fic aufnimmt, fann nicht ben boberen aufnehmen. Goll alfo boch ein Subjett fich mehrerer Empfindungen gleichzeitig bewufit werben, fo muß baffelbe im Gebirn gefucht werben, wobin alle Ginnesnerven gufammenlaufen, und wo, wie es icheint, ein jebes Sinnesorgan eine ftellvertretenbe Ginrichtung findet. Aber biefe centralen Ginnesapparate finden fic an bericiebenen Theilen bes Gebirns und laufen nicht an einem Buntt gufammen. Bereinigten fie fich aber auch in einem einzigen Bunfte, fo wurben jebenfalls nicht bie Ginnesmabrnehmungen, bie ohne außere Organe nicht möglich find, fonbern bochftens Ginbilbungen ober Begriffe von finnlichen Qualitaten in jenem Centralpuntte gleichzeitig aufgefaßt und fo verglichen werben tonnen. Bir vergleichen aber bie mit ben außeren Ginnen mabrgenommenen garben, Tone in ihrer gangen finnlichen Lebenbigfeit. Beiterbin muß aber jebenfalls gang genau baffelbe Gubjeft bie gu vergleichenben Ginbrude in fich baben, mag baffelbe nun ein Atom ober eine Berbindung von Atomen fenn. Da aber nach Borausfebung ber Untericied ber finnlichen Qualitaten fowohl in ben Reigen als in ben fie aufnehmenben Nervenerregungen mur auf Unteridieben in ber Bewegung berubt, fo mußte bei ber gleichzeitigen Babrnehmung zweier Qualitaten baffelbe Atom ober berfelbe Atomcompler gleichzeitig beridiebene Bewegungen ausführen. Das ift aber evident unmoglich, benn es reicht nicht etwa bin, bag bie verfchiebenen Bewegungen fich in ben verichiebenen Theilen einer Berbindung finden, fonbern genau berfelbe Theil muß bie beiben Bergleichungepuntte gleichzeitig im Bewußtjenn baben. Alfo ift bas eigentlich empfinbenbe Princip weber Atom noch Mtomperbinbung.

Die in ber Empfindung nachgewiesenen Bewegungsvorgänge und die Formeln, welche Maßverhältnisse der Empfindung ungen zum Inhalte haben, können mit nichten darthun, daß das empfindende Princip etwas Körperliches, die Empfindung eine Art der Bewegung sei. Denn die Bewegungen, welche bei der Empfindung in Betracht kommen, sind alle bloße Bedingungen, wie Bibrationen des Mediums, Erregung des Organs, Fortleitung der Erregung dis zum Centrum u. s. w. Diese Bewegungen sind es auch, welche die Formeln messen, von der Empfindung selbst fallen nur Dauer und Intensität unter die Maßbestimmungen. Daß aber auch ein unkörperlicher Akt eine bestimmte Dauer und Insensität hat und darin durch geeignete Methoden gemessen werden kann, liegt auf der Hand.

So ift also bie naturwissenschaftliche Erserschung ber Sinneswahrnehmung und bie Anwendung ihrer erakten Methoden auf die elementaren Borgänge in der Empfindung, weit entfernt die Empfindung in das Gebiet materieller Naturprocesse hereinzuziehen, nur geeignet, die vollständige Unmöglichkeit einer materiellen Erklärung berselben barzuthun.

Bas sich so aus der Analyse der Empsindung nicht finden läßt, das soll sich ganz unzweideutig als Resultat der physistalischen Forschung auf dem Gesammtgebiete menschlicher Beschachtung ergeben. Der allgemeine Zusammenhang aller Naturkräfte, ihr Uebergang der einen in die andere, die Unsmöglichkeit, in der Natur neue Kraft zu erzeugen oder vorhandene anders als durch Berwandelung einer Bewegung in eine andere zu vernichten, soll unweigerlich sordern, daß auch die Denkkraft als eine Art der Bewegung ausgefaßt werde.

Wir werden biese Forberung naher prüfen, wenn wir im folgenden Urtikel die hierher gehörigen, allerdings sehr überraschenden und bedeutungsvollen Resultate der Forschung und Rechnung etwas näher kennen gelernt haben.

## Persies und Benthem is des vereibes Geinning

Anne refer Dat im de Propert Elgitte in belleitiget Bert iber sien mar fam mit laber gagen Designation expense affet Common a President al den Tine un größen bruden less namme ist in dem Werbe ne milenia Cap ar ar -1.501 ar ar 11.702 gefen an demdefragen alle Germaden und Genam er alleganen. Ber ber 856 Gener im Geneum fin eine Ber bei 186 eine **Tanana da kan**agaran da da kana kanaga, daren **ear Caritha** un Calman ibanum Ca Baira emilia em mamiliado Balendez, el da unidade **Infiber: 111** Serfanim. Siam un Aba 11.a An political dischem in med mit medant graver War **xis a m tu k**arian tai m tuin Bair animaan Bild: e lig mi de Uride un Brimenday in Ungereiffen, fr bif mit eine riefelt emfeinge Carftelung mider Beilauff entet. Acherieus du it gene berit, bie Bertenene marter fene Antagen und Unbeile muntemm. Dem mie ibn binterbien Enbirenbiner ung melde fid fen 1871 bei und breit man: Saben wir Temiden immer nich is bie befanden Meridenberiend

La Prusse et la France devant l'histoire. Essat sur les conséquences de la guerre de 1870/71 par A. Legrelles Paris. Coullon 1880.

und die Bescheibenheit, uns nicht für fehlerfrei und unvergleichlich zu halten. Die große Masse des beutschen Bolkes ist mit weniger Selbstüberhebung und Boreingenommenheit behaftet, als die meisten anderen großen Bölker Europa's.

Herr Legrelle theilt sein Werk in vier Hauptstücke: bas Bölkerrecht mährend bes Krieges; Deutschland und Preußen zu Hause; Fortschritt ber germanischen Rasse nach außen; Frankreich und Preußen von 1870 bis 1879. Schreiber bieses hat die Ereignisse miterlebt, oft in nächster Nähe densselben angewohnt, ist sogar an einzelnen sozusagen persönlich betheiligt gewesen. Deßhalb wird es ihm nicht schwer, dem Bersasser auf Schritt und Tritt zu solgen und aus eigenster Anschauung von Dingen zu berichten, über welche auch deutsschreits viel Unrichtiges geschrieben und viele Uebertreibungen in die Welt geschickt wurden.

Borerft wird jeber Deutsche nur mit Borbehalt bie Behauptung Legrelle's jugeben, bas Frantreich bes 18. Jahrhunderts habe Deutschland bie unschätbare Wohlthat einer tüchtigen, fruchtbaren Erziehung gewährt, wofür wir ihm Achtung und Dant fculbig feien. Franfreich hat Deutsch= land burch bie morbbrennerifden Invafionen Ludwigs XIV. Bunben geschlagen, welche beute noch nicht vernarbt find. Wenn es bann im 18. Jahrhundert uns in ber geiftigen Entwidelung weit überholte, fo ericheint baburch bie vorber augefügte Schabigung nur um fo greller. Daß ber frangöfische Ginfluß bamaliger Zeit vielfach bochft nachtheilige Folgen batte, bag namentlich bie bem Berfailler Sof nachaffenben Gurftenhofe ben nachtheiligften Ginfluß auf Gitte wie auf Charafter ausubten und ben Rnechtfinn auf beut= ichem Boben entwickeln halfen, wirb Jebermann augesteben, ber fich ber Babrheit nicht absichtlich verschließt.

herr Legrelle gablt genau alle Proflamationen ber beutichen Generale, alle erwiesenen und unerwiesenen harten und Gewaltthaten auf, aus welchen sich ihm eine Begrundung ber burch die beutschen Truppen begangenen Berletzungen bes Bölkerrechtes zu ergeben scheint. Obwohl Manches bavon nicht erwiesen ober unrichtig bargestellt ist, will ich nichts in Schutz nehmen. Da aber ber Berfasser einen Bergleich zwischen Frankreich und Dentschland anzustellen vorgibt, ist es wohl erlaubt, auf bas ausmerksam zu machen, was französischerseits geschehen ist.

Roch ebe bie erfte Schlacht geschlagen mar, wimmelte icon bie frangofifche Breffe von Ergablungen beuticher Schanb= thaten und Graufamteiten, gang fo wie fie 1859 ben Defter= reichern nachgefagt wurden. Es waren offenbare Erfindungen. Gobald nach ben erften Schlachten bie beutschen Truppen auf frangofifdem Boben ftanben, wurde bief als eine Schandung bes Lanbes bargeftellt, welche burch alle Mittel geracht werben muffe. Gammtliche Parifer Blatter ohne Ausnahme forberten jum Bolfstampfe gegen bie fremben Gindringlinge und Barbaren auf. Gin Beber muffe fich mit einer Baffe verfeben, aus jedem Buiche muffe auf bie Feinde geschoffen, überall bie einzelnen Golbaten überfallen und niebergemacht werben. Bei Tag und Racht, in jeglichem Saufe, an jeber Strafenede, hinter jebem Baume ober Erbhaufen muffe ber Tob auf bie beutichen Golbaten lauern. Diefelben binter= ruds ju ericbiegen ober ju erstechen, genugte noch nicht: felbit Bergiftung riethen manche Blatter an. Es war ein einziger blutburftiger Schrei, ber burch bie gange frangofifche Breffe ging und felbft in Aufrufen von Behorben und Bereinen wiberhallte. Deutsche Blatter warnten, bieje Urt ber Rriegführung fei gegen bas Bolterrecht und brucke bie gefitteten Bolter gu ben Indianern berab. Bon ben Parifer Zeitun= gen aber erwiderten namentlich "XIXieme Giecle" und "Conftitutionnel": "Die Deutschen haben uns feine Borichriften gu machen, wir führen ben Rrieg nach unferer Beife, mit unfern Mitteln." Dazu gaben fie noch weitere Unweifungen, wie man bie Barbarenhorden burch alle Mittel vertilgen muffe.

Co wurde bas Berhaltniß ichon von Anbeginn bes

Krieges vergiftet. In früheren Zeiten mag Aehnliches auch geschehen sehn. Aber bei ben großen Kriegen Ende bes vorigen und Anfang bes jehigen Jahrhunderts war die Presse noch keine Macht wie heute, wo seder Taglöhner und Soldat, zumal in Kriegszeiten, sein Blatt liest. Die französischen Blätter (z. B. "Pays") drohten in wahrhaft kannibalischer Wuth mit den Turkos, beschrieben in bluttriesender Breite, wie diese Afrikaner alles morden, Berwundeten und Gesangenen die Hälfe abschneiden, die Frauen schähnen und würsgen, selbst des Kindes in der Wiege nicht schonten. Die deutschen Blätter übersehten diese Mordartitel, welche bald alle unsere Soldaten zu lesen bekamen. Die Stimmung, welche dadurch erzeugt wurde, hätten die leichtsinnigen Ursheber solder fluchwürdigen Tagessschreiberei doch wohl vorzausssehen können.

Daß biefe Aufreigungen nicht ohne Birfungen blieben, ift unlangbar. Schon in ben erften Dorfern an ber Grenge tamen, wie mir von unparteifcher Geite nachgewiesen morben, Angriffe ber Ginwohner auf beutiche Golbaten vor. Mls nach ber Schlacht bei Saarbruden bie erften beutiden Reiter vor ber lothringifden Stadt Gaargemund ericbienen, fanben fie biefelbe unbefett. Gie machten ichnell Rebrt, um bie bei Zweibruden ftebenben Truppen ju benachrichtigen. In bem frangofifden Dorfe Reunfirchen fturgte ein Pferd, Die Dorfbewohner eilten berbei und fielen über ben gu Boben liegenben Reiter ber. Bum Glud famen auch ber Pfarrer und ein angesehener Einwohner berbei und legten fich in's Mittel; bielten fie nicht ihre Mitburger von einer Gewalt= that ab, fo war es um ben Golbaten gefcheben. Alls Tags barauf bie beutsche Borbut vor Saargemund anlangte, batten bie Ginwohner aus rafch gefällten Stragenbaumen ein Berbau gebilbet, binter bem fie auf ber Brude ben Gintritt in bie Stadt abzuwehren fuchten. Es fiel auch ein Schuf. Der Maire ber Stabt, Baron von Geiger, machte jeboch biefer Bertheibigung ein Enbe, indem er einbringlich auf bie Folgen

efection under Du Leuider dame nativia parest in **Julie des Bineriumes** Sampeniar un aux an Saura generales Sant qui debancea.

Clearly his demander has been beine bei rifer fenner, beiber fie ben Gelegemen amart zu berbeiten. 🗺 🚅 🖫 nie Kultielburg neuer fo ze ber Imaber **manifer, nich** fassen nichter. Juriden Sammiche und Empenion film in Sam bu Grang. Du Jounglin later of fine Sen Singular of his in 19 Sin eigebelt. Auf werigigen Gem nur binnen fem bien **de là là Sain** Le Indiana Mana an In**festelles keins få an Same de videlne lagede**s Side, it ter Kunn landre uit Andreiter ite **line ten feleme**rk beim die Sin enter Albeiten **Cichelmenn**, is bei by diametin fis tenn en feien Manne En mit ben Gigen femmene und befiele. kistle gu fanader fafuumt net na angar estan क्षेत्र रेक्ष्म स्ट हर्गकोचेत्र काक्ष्म, कालच्या स्वा वेटके Minimmer, im nie in ein fizziffer Seibnich bangaran ur ibis – in abuna Kalusa ir **uder – riefelte under. Die Zäuf inzu bilden die Jeur gia is Bacca**nt it frame tod to Steet an ter falle bergefrenzen, faben aben Kommun alb eine im Sabre erfeiteite feine meide fid feben miem Gemeinen filbatete. Eie glanden, bie Tran in ein anfleden anufrider Co.du geneine. Lu Mitz ein den als dem annammen Pratia ging in tie Tagebline fier, nach auf frangis. ider Seine überall genlaufe, und ebenfe un bie Befebiebaber beiden. Gine ber ben fiebenen francisiten Cfiner ergablie mir bie Cade fraier gam emftach, und mar gang erfaum, ale id ibm ben mabren Cadrettale bartere.

Bie abnbere num aber ber frangafiche Befehlebaber biefe vermeinnliche Erichtestung eines feiner Solbaten burch eine Perfon in Frauenfleibung? Am folgenben Morgen ftellte er eine größere Abibeilung an bem Ufer auf, von mo biefelbe ben gangen Tag ohne Unterlag auf alles Lebende ichon, mas fich auf ber tiefer liegenben preufischen Geite bliden ließ. Ginige Ginwohner von Rleinblittersborf mur= ben verwundet, Saufer, Fenfter, Bieb wurben beichabigt, ein Arbeiter, Ramens Grun, welcher hinter bem Orte nach bem Beinberge ging, marb tobtgeschoffen und bie Leiche blieb ben gangen Tag liegen, benn auf Jeben, ber fich außer bem Saufe bliden ließ, regneten fofort einige Rugeln. Die Pferbe eines von Saarbrucken tommenben Dungerwagens wurden auf ber Strafe ericoffen, ber Gubrmann rettete fich burch Graben und Secten bis binter bas nachfte Saus. Der Maire bes auf frangofifcher Geite liegenben Grogblittersborf, ein febr verftanbiger angesehener Mann, ritt Rachmittags nach Forbach jum General Froffarb, um bemfelben vorzuftellen, welche fchlimme Saat hiedurch unter ber aufeinander angewiesenen Grenzbevölferung ausgestreut werbe. Er tam mit bem Befehle gurud, bie Befchiegung bes friedlichen, wehrlofen Ortes einzuftellen, fonft murbe biefelbe wohl ben folgenben Tag fortgefest worben fenn. Diefer Borfall ereignete fich mehrere Tage vor ber "Ginnahme von Gaarbruden." Alle Einwohner von Rleinblittersborf ergablen mit Schreden von biefem furchtbaren Tag.

Hr. Legrelle klagt die deutschen Truppen besonders an, die schöne Stadt Saint-Cloud bei Paris mittelst Steinol verbrannt zu haben. Ein Engländer, welcher während der ganzen Zeit der Pariser Belagerung sich dort aushielt, bezeugte mir die Wahrheit des amtlichen deutschen Berichtes: daß die französsischen Geschütze vom Mont-Balerien zuerst Saint-Cloud und besonders das dortige Schloß beschossen, wodurch letzteres in Brand gerieth. Als die Deutschen sich dort sestgest hatten, wurden bei jedem Audfall und Gesecht Stadt und Schloß von Freund und Feind als strategischer Punkt bescholbs von Freund und Feind als strategischer Punkt beschaft und bart mitgenommen. So ist es freilich bequem, alle Schuld auf den Feind zu wälzen, aber wenig wahrheitsgemäß. Gerade ein Jahr nach der Niederschlagung der

Commune fam ich nach Baris. Und mas fant ich vor? In ben weftlichen und fublichen Stabttheilen waren Taufenbe von Saufern burd bie Rugeln bes Wont-Balerien und ber Ernpren Dac Dabone beidabigt morben, als biefer gegen bie Commune tampfte. Ueberall fab man bie Spuren bes Rampfes, welche beute noch nicht gang vermifcht find. Der Ertumpbbogen, Die Rirche Canft Magbalena und anbere Dentmaler maren burd bie frangofifden Rugeln in einer Beife mitgenommen, bag bie Bieberberftellung erft nach Jahren beenbet werben tonnte. Um Bahnhofe Montparnaffe fab ich Die auffallenbiten Bermuftungen. Das find wohl bie Breu-Ben gemefen? "Bewahre, burchaus nicht; bie Commune ift es gemefen": antwortete mir ein alter Babnbeamter mit einer Art Entruftung, bag man bie Deutschen folder Grauel beidulbigen tonne. Die burch bie Commune und beren Betampfung angerichteten Goaben wurden auf 550 Millionen ermittelt, Diejenigen ber beutiden Truppen in gang Frantreid, naturlich foweit es Gebanbe, Bruden u. f. w. anging, merben auf 220 Millionen angegeben. In und um Baris haben bie Frangofen jebenfalls mehr Berftorungen angerichtet ale bie Dentichen.

Hinsichtlich ber Menschlichkeit ber Kriegführung haben bie Franzosen und nichts voraus. Heutzutage wo jeder Einswohner verpstichtet wird, mit den Wassen in der Hand an der Bertheibigung einer belagerten Stadt iheilzunehmen, wird diese zu einem großen Kriegslager. Der Feind behans belt sie daher auch als solches. Dieß ist furchtbar und ein trauriger Beleg zu unserm vielgepriesenen Fortschritt. Weder Freund noch Feind haben im beutschenen Fortschritt. Weber Freund noch Feind haben im beutschen In Straßburg besons bers sind badurch unersetzliche Berluste entstanden, welche sehr wohl hätten vermieden werden können. Das Böllerrecht sieht in diesem Puntte genau noch auf dem Puntte, auf welchem es sich besand, als die germanischen Böllerschaften in das römische Reich einbrachen. Nichteinmal für die Kirs

chen, welche boch Freund und Feind heilig find, besteht im Rriege ein völkerrechtlicher Schut.

Die "beutschen Bettler in ben Tuilerien", auf welche Legrelle gurucktommt, find allerbinge ein bebauerlicher Gled in unferer Gefchichte. Bir Ratholiten haben gludlicherweife ben allergeringften Untheil baran. Es waren meift Rordbeutsche und Protestanten, vielfach Professoren, bobere Beamte, Offigiere, überhaupt Gebilbete, welche als niebrige Schmeich-Ier und friechenbe Bittfteller fich an Rapoleon III. wandten. Die Berkommenheit ber bamals ausschließlich herrschenben liberalen Breffe, welche Napoleon III. und fein Suftem, fich felbft verachtenb, verhimmelte, ift bieran gum guten Theile Schuld. Ueberhaupt ift es wenig gefchmadvoll, wenn Serr Legrelle bie nach Frankreich tommenben Deutschen als eine Sorbe von Bettlern bezeichnet, welche auf Roften biefes Lanbes leben wolle. Ginestheils tommen auch reiche Deutsche nach Paris, gang abgesehen von ben gablreichen millionen= fcweren Inben, beren mit tuchtiger Mitgift ausgestattete Töchter felbit von ben Sproffen ber vornehmften frangofifden Gefchlechter umworben und oft beimgeführt werben. Unberfeite besteht bie beutiche Ginwanderung aus Leuten im beften Arbeitsalter, ftellt alfo einen beträchtlichen vollswirthichaft= lichen Werth bar, welchen Frankreich umfonft erhalt. Legrelle gefteht felbit ein, bag bie frangofifche Bevolferung, megen ber verbrecherischen Unfruchtbarteit ber Eben, fich weniger vermehrt als irgend ein Bolf in Guropa. Die Einwanderung aus ben Rachbarlanbern mit ftarter Boltsvermehrung ift baber unvermeiblich, eine Urt Raturnothwendigkeit. Uebrigens lebten 1865 im Gangen 126,000 Deutsche in Frankreich, 1872 maren es 40,000, funf Jahre fpater 60,000, gegen= wartig wieberum 10 bis 15,000 mehr. 3m Gangen gabite man 1876 802,000 Auslander in Frantreich, gegenwartig find es jebenfalls über eine Million.

Die Deutschen find beghalb fur Frankreich alles Undere als eine Laft. Gie erwerben fich vielmehr bedentende Ber-

bienfte um beffen Boblitand. Die Deutschen baben Buchbruderei, Rlavierbau, Anfertigung von mufitalifden und wiffenschaftlichen Inftrumenten und andere Erwerbzweige eingeführt ober vervolltommnet, fie haben einen großen Untbeil an Runft, Runftbandwert und ber Unfertigung von Dobe= waaren, alfo an ben Erwerbaweigen, welche fur ben Barifer und ben frangofifden Boblftand ungemein wichtig find. Dbne bie in Baris anfäffigen beutiden Raufleute wurbe bie Musfuhr frangofifcher Baaren nach Deutschland, Defterreich, allen öftlichen und nörblichen ganbern Europas, befonbers auch nach Rord = und Gubamerifa ficher nie fo bebeutenb geworben fenn, als fie es jest ift. Die beutschen Raufleute haben bie Musfuhr frangofifder Baaren in ben Sanben, weil fie frembe Sprachen verfteben und burch andere Landsleute Berbindungen in allen fremben Lanbern befigen. Legrelle emport fich barüber, bag in Reims, Borbeaur, Savre, Cette jebes Jahr bie germanischen Geschäftshäuser an Bedeutung junehmen. Wenn bieß ber Kall ift, verbanten fie es nur ber eigenen Thatigfeit; Begunftigungen werben ihnen nicht zu Theil, fie haben in mancher Sinficht mit mehr Schwierigfeiten zu fampfen als bie Ginbeimifchen. Wenn im Gelbverfehr mit bem Musland wieberum viele Deutsche beschäftigt find, fo beruht es auf benfelben Urfachen. Ueberhaupt ließe fich eine lehrreiche Arbeit über Geschichte und Thatigfeit ber Deutschen in Frankreich ichreiben, wogu freilich ein bebeutenbes Material gefammelt werben mußte.

Die Ausweisung ber Deutschen bei Beginn bes Krieges rechtsertigt ber Verfasser mit ber gleichen Behandlung, welche ben Franzosen zuerst in Deutschland zu Theil geworden sei, ebenso wie durch das Geschäft der Spionage, welches diesselben in Frankreich betrieben haben sollen. Einer Nechtsfertigung gegen diese Borwürfe bedarf es eigentlich gar nicht. Zeber Staat hat das Necht, Ausländer auszuweisen, welche ihm unbequem werden; nur soll er dieselben nicht muthwillig schädigen oder mißhandeln. Aus letzterer Ursache hat Fürst

Bismarck in Frankreich Schähungen erheben lassen, um die Ausgewiesenen zu entschädigen. In Deutschland fand keine Ausweisung statt, und wurden nur Maßregeln gegen einzelne Franzosen getrossen. Ginige ber vielen Tausende von Bades Gästen, welche in den deutschen Bädern von der Kriegserklärung überrascht wurden, hatten Ungemach zu überstehen. Aber damals war die Deutschenversolgung in Frankreich schon reichlich vierzehn Tage im Gange.

Mufregung und Rriegsluft begannen bort erft, ale bie Ragb auf bie Deutschen in Paris von Polizei und Preffe ins Bert gefett murbe. Die Zeitungen, welche bamals noch gang in ben Banben ber Regierung fich befanben, brachten ploglich ben Bericht über eine Urt Aufftand ober triegerifden Ueberfall, welchen bie beutschen Arbeiter in ber Billette verübt haben follten. Gie malten in ben fcredlichften Farben aus, wie mehrere Berfonen, auch Rinder miß= hanbelt worben feien, und wie bas gange Biertel burch bie Deutschen in Ungft und Schreden gehalten werbe. In ber nadften Bochenfigung ber beutichen Bincengconfereng in ber Billette fehlte ein fonft febr eifriges Mitglied. Geine Freunde erklarten, er fei ploplich abgereist. Rach ber Gigung forfchte ich an Ort und Stelle nach. Das Mitglied, aus bem Trierifchen zu Saufe, bielt einen fleinen Gewurgfram mit Beinvertauf, wie dieß in Paris ublich ift. Gutherzig und milbthatig, hatte er fich viele Freundschaft in ber Umgebung erworben, auch Manchem auf Borg vertauft. Ginige Un= getrunkenen, benen er Erebit verweigern ju muffen glaubte, wurden ungebührlich, fo bag er fie aufforberte, fein Saus ju verlaffen. Jest wurden biefe Leute noch toller, riefen andere Spieggefellen herbei und gingen gegen ben Gefcafteinhaber, ben "Bruffien" vor. Der Mann vertheibigte fich anfanglich mit Gulfe einiger Freunde, warb aber balb überwältigt und mußte fich burch ichnelle glucht retten. Gein gaben murbe geplunbert und verwuftet, er aber raffte in ber barauffolgen= ben Nacht, fo gut es ging, feine Sabe gufammen und reiste nach ber heimath. Dort suchte er als händler bei ben beutschen Truppen sein Brod zu verdienen, gerieth ben Fransosen in die hände, ward nach Metz geschleppt und starb bort nach manchen Mißhandlungen elend, aber fromm und gottergeben, im Gefängniß.

Dief war ber Aufftanb ber Deutschen in ber Billette, an bem auf beiben Geiten Frangofen - vielleicht auch einige vertappte Boligiften - mitgefampft und bie Deutschen am meiften zu leiben hatten. Aber bie Preffe ftellte bie Dinge in mahrheitswidriger Weife bar, und fo marb ber Rationalbaß geftachelt; die Frangofen geriethen in Buth ob ber beutschen Gindringlinge, welche bie Lanbestinder morbeten und mighanbelten. Es begann bie Jagd auf bie Deutschen im gangen Lanbe, umfomehr, ba bie Preffe biefelben gleich= geitig auch ber Spionage bezichtigte. Taufenbe murben miß: banbelt, aus ihren Wohnungen geriffen, beraubt, in bie Ge= fangniffe geworfen. In einer großen Stadt ber öftlichen Grengprovingen wurden die Deutschen von ber muthenben Menge unter Dighandlungen und Tobesbebrohungen burch bie Strafen geschleppt und nur mit Dube von ber Boligei nach bem Gefangniß gebracht ober vielmehr gerettet. "Gie weinten por Freube, maren fast auf bie Rnie gefallen, um Gott fur bie Erhaltung ihres Lebens ju banten," fo ergablte mir ber wurdige Befangniggeiftliche, "als fie bie Thure hinter fich ichliegen borten und nun im ftillen Sof fich bei ben Befangnigbeamten in Sicherheit faben." In Stragburg find mahrend ber Belagerung 127 vor bem Rriege als Spione eingefangene Deutschen ausgeliefert worben, etliche zwanzig barunter maren Schweiger.

In Paris wurden über 2000 Personen als Spione eingekerkert, darunter viele Franzosen. Barmherzige Schwestern, Priester wurden als "verkleidete preußische Offiziere" angefallen und unter Mißhandlungen den Behörden einge-liefert. Bon den vielen Tausenden von "Spionen", welche in Frankreich ins Gefängniß wanderten, konnte ein einziger,

Hart, als solcher zum Tobe verurtheilt werben. Selbstverftanblich war es ein Kriegsgericht, welches bas Urtheil sprach, benn ein anderer Gerichtshof hatte schwerlich genügende Beweise für die Schuld Harts in den gegen ihn erhobenen Unklagen und Aussagen gefunden.

Entgegen bem Beifpiele Legrelle's bin ich weit entfernt, bie bier nur furg angebeuteten Musschreitungen bem frangöfischen Bolfe als foldem gur Laft gu legen. Schulb baran waren bie Beger in Umt und Preffe, bie Regierenben, welche ben Unwillen bes Bolfes baburch beschwichtigen ober von fich abzuwenben fuchten, baß fie baffelbe in frevelhaftefter Beife gegen bie Deutschen aufftachelten. Auf ben Ungaben berfelben Breffe beruben auch größtentheils bie gegen bie beutiden Truppen erhobenen Unflagen. Belde Grauelthaten follen g. B. nicht von ben Bayern in Bageilles, Ceban u. f. m. begangen worden fenn. Run, biefen Commer waren zwei meiner Freunde in Geban. Der Gafthofbefiger und feine Fran ertannten fie naturlich fofort ale Deutsche, begrußten fle febr freundlich und erfundigten fich, ob ihnen nicht ber General v. hartmann und andere bagerifche Offiziere bekannt feien; fie zeigten ihnen Unbenten von benfelben, und fonnten nicht genug ergablen, wie biefe baverifchen Generale und Offiziere fich fo ebelmuthig und ritterlich gezeigt. "Gie find alle mahre Ebelleute", versicherten beibe mit bem aufrichtig= ften Musbrud ber Sochachtung.

Während der erften zwei Jahre nach bem Kriege habe ich Nanzig, Dijon, Reims, Orleans, Tours, Berfailles und andere Städte besucht, in welchen die deutschen Truppen lange gelegen waren. Keiner dieser Städte war etwas von bem Kriegsübeln, als da sind Zerstörung, Elend und Noth, anzumerken. Ganz im Gegentheil haben gerade diese Städte schon während ber beutschen Besetung an Bevölkerung stark zugenommen, und nach dem Kriege große Unleihen zu Bauzten und Berschönerungen machen können. Ueberall gestanden mir Bornehme wie Geringe, daß die Deutschen sich, einzelne

Ausnahmen natürlich abgerechnet, musterhaft gehalten. Ueber ein Jahr, nachdem die Deutschen aus Tours abgezogen, mußte ein Herr in einem Laben sich sagen lassen: "Man sieht wohl, daß Sie nicht Preuße sind" — "Was, ich bin Franzose, und stolz es zu senn", unterbrach der Herr lebhaft. "Freilich, darum seilschen sie auch über Gebühr; die Preußen waren doch ganz andere Leute, sie zahlten ohne Umstände, was man verlangte; für uns kleine Geschäftsleute war nie eine bessere Zeit als während der paar Monate, wo wir die Preußen hier hatten, da verdiente man Gelb".

Berr Legrelle flaubt aus ber "Gagette bes Tribunany" alle Berurtheilungen gujammen, welche Deutsche in Frantreich erlitten. Gelbft ein Carouffelbefiger, welcher wegen Uebertretung ber in Franfreich bestehenben Borfcbriften bes Bahnbetriebes ju funf Franten Strafe verurtheilt warb, ift nicht vergeffen. Aber warum hat er nicht in berfelben Ge= richtogeitung bie feit 1871 verzeichneten Berurtheilungen von Frangofen gefammelt, welche wegen mahrend bes Rrieges verübter Diebftable verurtheilt wurden? Es find beren icodweise vorgetommen, und bei ben meiften handelte es fich um bebeutenbe Summen in Papieren und Berthgegenftanben. Rebesmal ichuteten bie Ungeflagten vor, bas Geftoblene von ben Breugen gefchentt erhalten zu haben, und jebesmal murbe mit größter Gicherheit nachgewiesen, baß fie felber bie Diebe gewesen. Roch 1877 fuchte fich in Paris ein Raubmorber bamit auszureben, er habe bie geraubten Werthpapiere von Breugen erhalten. Sogar gutgestellte Familien liegen fichbergleichen ju Schulben fommen. Gine aus ben Gltern und einer beirathfabigen Tochter bestehenbe Rentnerfamilie in Enghien (bei Paris) murbe überführt, aus ber Bohnung eines geflüchteten Rachbars Gilberzeug und feine Leinwand im Berthe von mehreren taufenb Franten geftoblen gu haben. Raturlich hatten fie verfucht, biefen Diebftahl auf Rechnung ber Deutschen ju fegen.

In ber "Gagette bes Tribunaup" hatte Legrelle auch

anbere Berhandlungen , namentlich ber Rriegsgerichte, nach= lefen follen. 3ch erinnere biebei nur an bie Freifprechung ber Franctireurs be Caube. Die mehrtagigen Berhandlungen forberten eine große Ungahl erschredenber Thatfachen ans Licht: an Behrlofen begangene Morbihaten, Blunberungen, furs alle Berbrechen, welcher eine ungezügelte Truppe Bewaffneter fabig ift, wurden nachgewiesen und eingeftanben. Gin Kall mar befonders emporend. Gin fabrenber Sandler, mabricheinlich Elfaffer, warb mit Frau, Gobn und Tochter aufgegriffen; alle vier Berfonen wurden mehrere Tage lang mighanbelt und mehrere Dale jum Richtplat geführt, ebe man fie abichlachtete. Die Eltern murben an Baume gebunben und bienten ale Bielicheibe fur ungeschickte Schuten; man verlängerte ihre Tobesqual, indem man fie bort fich verbluten und ber falten Binternacht ausgesett ließ, ebe man fie mit Bajonettstichen langfam zu Tobe brachte. Cobn und Tochter, fiebgebn = bis neungebnjährig, hatten erft folche Qualen burchzumachen, bann band man fie mit bem Ruden feft gufammen, trieb fie mit Rolbenftogen und Bajonettftichen in die Seine (bei Mern-fur-Seine) und rief ihnen hohnend gu, fie follten fich nun tuffen. Sierauf murben bie Mermften in ben gefrorenen Rleibern berumgeichleppt, mit Bajonettstichen und Rolben mighanbelt, und erft am folgenben Tage erichoffen. Die verthierteften Bilben fonnten mit ihren Teinben nicht fcblimmer umgeben, als biefe Franctireurs mit einer webrlofen Kamilie. Und tropbem murben fie vom Rriegsgerichte freigesprochen! Dabei geborten biefelben meift ben beffern Stanben an, einer bavon verftand beutich , las bie Bapiere ber Abgeschlachteten, ebe er biefelben verbrannte. Satten bie Deutschen fo Unrecht, wenn fie bie Franctireurs in Acht erflarten und nur bebingungemeife als Golbaten behandelten?

Die Behauptung, baß 1,300,000 Deutsche mahrend bes Krieges ganglich auf Rosten Frankreichs erhalten wurden, ift burchaus unzutreffend. Täglich wurden Taufende von Rindern lebend ober geschlachtet ben Truppen vor Met,

Strafburg u. f. w. nachgeschickt, gabllofe Sammelheerben nahmen benfelben Weg, bie mit Rabritoffen jeber Gattung belabenen Ruge bebectten alle Gifenbabnen. Die Deutschen requirirten Manches, bieg ift richtig, aber fie bezahlten auch in vielen Rallen. Rach bem Rriege murben, laut ber "Ga= gette bes Tribunany", eine bubiche Angahl Frangofen verurtheilt wegen Lieferungen fur bie Deutschen, bei benen fie reichen Gewinn gemacht. 3m Dezember 1870 tam ein Raufmann aus Beauvais über Belgien nach Maing, um, außer anbern Beichaften, auch 10,000 Thaler Papiergelb eingumechieln. Die Rauflente feiner Stadt batten ben Bauern und Sanblern bas beutiche Gelb gu niebrigem Breife abgenommen. "3ch fomme balb wieder mit viel mehr", fagte er, und hielt auch Wort - ale er fah, wie gut er bas von ibm mit Miftrauen betrachtete Papier losgeworben. Thatfache ift, bag in allen Stabten, welche von Deutschen befest murben, binnen wenigen Tagen nur noch beutiches Gelb im Bertehr mar, mas boch ichwer mit ber beutiden Raubfucht erffart werben burfte. Alls ich gehn Tage nach ber Uebergabe in eine große Geftung tam, war nur beutiches Gelb bort zu feben. Frangofifche Reifende, die weiter aus bem Innern gefommen, führten ebenfalls nur foldes. In ben befetten Brovingen und Stabten murben 67 Millionen Steuern und Contributionen erhoben, außerbem noch einiges für bie Bermaltungetoften. Diefe Gummen murben faft ausschlieflich in beutschem Gelbe entrichtet. Mit foldem Gelbe gablten bie Raufleute auch ihre Colonial- und anberen Baaren, welche fie mabrent bes Rrieges und ber Befetung aus Deutschland tommen laffen mußten. Auch auf anberm Bege ftromte beutsches Gelb nach Deutschland gurud. Tropbem fanden fich noch fiber 100 Millionen beffelben bei ber erften Abzahlung auf bie Rriegeschulb vor.

"Wir können versichern", sagt Legrelle, "bag niemals, wenigstens nicht seit bem westfällischen Frieden, Frankreich irgendwo in Europa ben Krieg mit solcher methodischer Grausamkeit und besonders nicht mit solcher Absicht der Bereicherung geführt hat." Daß oft strenge Besehle und Ahndungen ersolgt sind, welche besser unterblieben wären, ist
unzweiselhaft. Und in dieser Hinsicht sind die in dem Buche
angeführten, wenn auch nicht immer genügend erwiesenen
Thatsachen, bei denen die veranlassenden Ursachen meist verschwiegen werden, sehr zu beachten. Denn wir gehören nicht
zu densenigen, welche aus "Patriotismus" bergleichen kurzweg
läugnen oder rechtsertigen. Mit dem zweiten Punkt steht
es jedoch anders. Der Versasser hat vielsach die im FeuilletonStyl gehaltenen Feldpostbriese flunkernder Kriegscorresponbenten (Wachenhusen, Wickebe, Wellmer u. s. w.) verwerthet,
aber die Geschichte der Feldzüge Napoleons I. in Deutschland
hat er jedenfalls nur oberslächlich kennen gelernt.

Rach ben im preußischen Staatsardiv befindlichen Ur= funden toftete allein ber Durchaug bes frangofifchen Seeres nach und aus Rugland bem erichopften ganbe an 300 Dil= lionen Franken. Alle Entschäbigung fur ben Rrieg von 1806 bis 1807 ift über eine Milliarbe Franten gegablt morben, mehr ale breigebn Brutto-Jahreseinnahmen bes bamaligen preufischen Staates, mabrend bie 1870 an Deutschland ge= gablten Milliarben noch nicht brei Brutto : Sabreseinnahmen bes beutigen Franfreich ausmachen. Bene preugische Milliarbe mag übertrieben icheinen. Wenn man aber gemiffe Gingeln= beiten erfahrt, fieht fich bie Gache boch ichon etwas mabr= icheinlicher an. Die Stadt Leobicout in Oberichlefien gablte 1807 bis 1808 nur 3391 Ginwohner, mußte aber, außer ber Befoftigung ber Truppen und Raturalleiftungen, 63,268 Thaler gablen, mabrend ber General Banbamme fur fich noch 658% Thir. erpreßte. Ebenfo wies die Stadt Elbing in einer Betition an ben Landtag urfundlich nach, bag fie 1807 an Brandichatzungen und Leiftungen aller Urt 1,220,300 Thaler gablen mußte; fo viel erweislich, wurden außerbem ben Burgern von ben Offigieren und Golbaten fur 68,577 Thaler Gelb und Gelbeswerth weggenommen, mabrend ber

Fürst von Bonte Corvo mit der Drohung, die Stadt einzuäschern, 60,000 Thl. für sich erpreßte, nachdem er anfänglich 100,000 Thl. verlangt hatte. Elbing zählte bamals 17,000 Seelen. Königeberg, Stralfund und viele andere Stadte haben ahnliche Ziffern aufzuweisen und bis heute ihre Schulben aus der Frangosenzeit nicht zu tilgen vermocht.

3m übrigen Deutschland fiebt es vielfach abnlich aus. Der burch feine Urfundenforschungen ausgezeichnete, in biefen Blattern mehrfach erwähnte Archivar Rriegt in Frantfurt a/DR bat nachgewiesen, bag bie frangofifche Republit und Rapoleon I. ber Stabt, von 1792 an, wo mit einer Beraubung bes Domichates und einer Contribution von zwei Millionen Gulben angefangen wurde - gufammen 18,769,604 Gulben meggenommen baben. Frankfurt batte bamale unter 30,000 Ginwohner. Samburg murbe, wie urfundlich festgestellt ift, um 89 Millionen Thaler an Contributionen u. f. w. erfeichtert, ungerechnet bie Millionen, welche ber Bant geranbt wurden. Es erhielt bafur von Lubwig XVIII. eine halbe Million Franten Rente als Entschäbigung, alfo bochftens brei Millionen Thaler Rapital. Dag bie nach 1815 von Frantreich geleifteten Entschäbigungsgelber nicht entfernt mit ben weggenommenen Summen ben Bergleich aushalten, beweifen biefe Beifpiele gur Benuge.

Daß die Franzosen sich rühmen, uns durch ihre Truppen Freiheit, Fortschritt und "Civilisation" gebracht zu haben,
also eigentlich unsere Wohlthäter geworden zu seyn, ist bekannt. Auch Herr Legrelle stimmt dieser Ansicht bei, über
die wir uns sedoch anders zu benken erlauben. In welcher
Absicht die Republikaner und Napoleon I. in Deutschland
gebrandschapt haben, ist gleichgiltig, die Deutschen haben die Aussaugung sedenfalls empfunden und zwar viel schwerer
als die Franzosen die der deutschen Truppen im Jahre 1870.
Daß die französischen Generale und Offiziere in der Absicht
geraubt haben, sich zu bereichern, ist zweisellos. Noch im
Jahre 1878 wurde einem alten General zu Paris, bei einem großen Einbruchbiebstahl, ein kostbarer Kelch mit fortgenommen, welchen berselbe als junger Solbat in einer katholischen Kirche Rordbeutschlands gestohlen hatte. Die Deutschen haben jedenfalls Frankreich 1870 nicht so hart mitgenommen, wie sie es am Anfange dieses Jahrhunderts zu erdulden hatten.

Gin offenbarer Fortichritt, ben jedoch ber Berfaffer nicht erwabnt, ift indeß eingetreten. Bon ben burch Deutsche, meift Marketenber, Juden und zweifelhaften Trof aller Art, in Frankreich entwendeten Berthgegenständen wurden viele burch bie Behorben wieber gurudgeftellt. Das Samburger Gericht verurtheilte zwei Marketenber und gab bie 140,000 Fr. Berthpapiere gurud, welche biefelben in bem Garten eines Grafen umveit Tropes ausgegraben batten. Aebnliches gefchah mehrfach; noch 1878 murben in Schlefien Berthpapiere ermittelt und ihren Gigenthumern nach Frankreich zugeschicht. Rach bem Friedensichluß machten bie beutiden Befehlsbaber alle Gegenstände bekannt, welche ale berrenlos ober entwendet aufgefunden worben maren. Der Legrelle behauptet, bag bie frangofifchen Gefangenen geplunbert murben, mas jeben= falls nur in febr feltenen Ausnahmefallen gefcheben fenn tann. Aber auch bie Frangofen haben in biefer Sinficht gefehlt. Gin bayerifcher Offizier aus bochangefebener Familie gerieth vor Paris in bie Sanbe ber Frangofen. Er murbe fofort burchfucht, feines Gelbes beraubt; feine foftbare Ubr. ein altes Familienftud, vertheibigte er jeboch fo nachbrudlich. baß fie ihm gurudgegeben murbe, nachbem man eine beutsche Infdrift in berfelben gefunden. Die Plunderer hatten behauptet, er habe biefelbe bei Frangofen geftoblen.

In Ginem Puntte muffen aber felbft in ben Augen ber Frangofen bie Deutschen unanfechtbar bafteben. Gie haben bas bobere geiftige Eigenthum, bie Runft = und sonftigen Sammlungen Frankreichs, mit peinlichfter Gewiffenhaftigkeit unangetaftet gelaffen, vielfach sogar geschützt. Was thut nun Legrelle? Er geht auf 1814 guruct, um ben Marschall

Bilde angeliagen. "Er richte fich, indem er im Source fine Molie Molierwech sernagen, von demen riele dand trielichten Serning oder gegen Bamyaddung an Frankrich algemein werden namm." Wie die Erweibung der andem pischehen durüber schweigt er sich and. Das aber die Unit und Sweie, wie Napoleon I. die Kunstischiese sich abtrecen ließ, mer alle ein Kund, ein Milisterung der Gewald der schlieben Um begeichnet werden lann, derüber sind olle siedlichen Säller einig, die Franzosien undgenommen. Wahren sie gefagt baben, wie würden sie Gewope mit ihren Anflagen und Berwinsichungen erfüllt haben, wenn Bisterest und dem Bestjiele Napoleon I. verfahren und die Artentung im Schie des Leuerte durch Sertrag erwennen dürte!

Mebenbieg fint 1815 noch lange nicht alle ben ben Frange im geranten Runfidupe guriderlangt werben. In bem gelegentlich bes fünfziejihrigen Jubilaums bes alten Rufeuns in Berlin berausgegebenen altenmisigen Berichte iber bie bertigen Runftfammlungen beift es: "Benth gebrauchte teri Tage jum Ginpafen und reiste erft am 19. Ottober (1806) ab. Alle ron ibm gurudgelaffenen Mingen, Amiten und Reftbarfeiten raubte Rapeleen nach frangeftichem Rriegegebrauch. Graf Denen (Direfter ber Barifer Mufeen) war mit ber Musmahl ber nach Paris ju ichaffenben Runftwerte betrant. Aus bem verliegenben Empfangichein, ben er am 5. Rovember unterzeichnete, ergibt fich, bag er 204 größere und lieinere Statnen, Miguren, Buften und Reliefs aus Marmer und Breuce, mehr als 500 Cameen und Gemmen, barunter alle großen Cameen, welche Benry unflugerweise gurudgelaffen, 7000 remifche Broncemungen und mehr ale 5000 mittelalterliche und neuere Gilbermungen fortichleppte. Radbem ber officielle Rant beenbet mar, tamen funftliebenbe Benerale und Offiziere und mablten fich Andenten aus; all bieß ift aftenmäßig beglaubigt. 3m 3abre 1807 fant in Paris eine Ausstellung ber in Breugen geranbten Begenflanbe ftatt. Beim erften Barifer Frieden batte bie Große muth ber Furften bie Frangofen im Befite bes größten und beften Theiles ber von ihnen geraubten Runftwerte gelaffen ; nach ber zweiten Ginnahme von Paris borte bieg auf. Run follte Alles gurudgegeben werben, allein es erwies fich fdwierig, ihnen die Beute abguringen. Bon bem Parifer Musftellungsverzeichniß von 1807 mar fein Stud aufzutreiben, weil man fie alle forgfältig verftedt batte. Go erlangte ber preugifche Beauftragte, von Schut, von 538 Cameen und Gemmen nur 461 und erft nachträglich und auf wieder= holtes Andringen bie große Camee bes Septimins Geverus. Es fehlten immer noch 76, beren Befit bie Direttion bes Parifer Mufeums ablaugnete, aber ichriftlich ju bezeugen, bag biefe Steine nicht vorhanden feien, lehnte fie ab. Die Erfahrung hat mehrfach bewiesen, berichtete Gr. v. Goub. baß verläugnete Gegenftanbe fich bennoch vorfanben. Much bas Mungfabinet erhielt bei weitem nicht alles Geranbte gurud. Statt ber 2000 romifden Broncemungen, welche ficherlich icone Stude gewesen, nun aber nicht mehr gefunden wurden, erhielt es 3000 ichlechte, ein Berluft, ber beute noch nicht völlig erfett ift. Berloren blieben, fo fchreibt ber Sofmarichall von Malgabn, alle Gegenstände, welche bie frangofifden Generale, Offigiere und bie Umgebung Rapoleon & geftoblen batten."

Wie ware es gewesen, wenn bei ber Uebergabe von Paris die Bedingung auferlegt worden ware, die von Napoleon I. und seinen Getreuen geraubten, aber nicht wieder erstatteten Kunstgegenstände abzuliesern, oder entsprechenden Ersatz aus den Beständen der Pariser Museen zu gewähren? Schon um die Franzosen an das eigene Gebahren zu ereinnern und das Geschrei über die "beutschen Räubereien" etwas zu mäßigen, wäre diese Maßregel so übel nicht gewesen.

Die von einem Parifer Rlatschlatte erfundene Benbulen-Geschichte wird in dem Buche ausführlich wiedergegeben. Fürst Bismard soll von der Besitzerin bes Saufes,

Fran von Jeffé, in Berfailles, worin er mabrend bes Rrieges mobnte, fich ale Undenten bie Stubuhr erbeten baben, welche fich in feinem Empfangzimmer befanb. "Frau von Seffe ichlug bas ab", fo ergablt Legrelle bem "Rigaro" ge= treulich nach. Das war aber boch gewiß alles Unbere als ein Ranb; Die Generale Napoleons I. ließen fich nichts abichlagen; fie griffen ohne weiters zu und mighanbelten bie Gigenthumer, welche fich wiberfetten. Legrelle gefteht, bag in beutschen Wohnungen bie Stutubren nicht angubringen finb; und trogdem will er glauben machen, bie beutschen Solbaten batten folde in ihren Torniftern mit nach Saufe gefchleppt. Das große unformliche Bebaufe einer Stutubr ift aus Bronce, Marmor, Stein, Bint, Soly u. f. w. angefertigt, 20 bis 100 Bfund fcmer, bat nur einen geringen Stoffwerth, trop ber blinkenben Bergolbung. Daß fich Golbaten und ber Trog trogbem an bergleichen vergriffen, ift an fich icon wenig möglich, weil ichwierig auszuführen.

Mehrere Generale bes erften Raiferreiches follen nie an eine Contribution gerührt, Dumourieg foll in Antwerpen bie ben Rirchen geraubten Runftwerte baben gurudftellen laffen. Anbermarts ift letteres nicht geschehen, und im Musée Cluny ju Baris finden fich baber noch werthvolle Bilber aus Rolner Rirchen. Der Marichall Coult batte in Spanien eine großartige Bemalbefammlung gufammengeraubt, wobei er gang banbitenmäßig verfuhr. Er brohte mit Erfcbiegen, Ginafcherung und Plunberung, bis man bie Runft= werte berausgab und bie Bescheinigung unterschrieb, man habe ibm biefelbe bafur abgetreten, bag er bie Plunberung und Brandichatung verhindert habe. Die berühmte Simmelfahrt Maria von Murillo wurde bem Rettor ber Rirche burch Undrohung bes Erschiegens abgepreßt. Die Frangofen ruhmen aber bem Marichall nach; er habe feine Gemalbe ale Beiden ber Dantbarteit fur bie Schonung erhalten, mit welcher er bie Bevolterung behandelt. Rach 1815 pruntte er in Baris mit feiner toftbaren Gemalbefammlung, warb

Minister und zu hohen Chrenstellen beförbert. Rach seinem Tobe brachte bie Bersteigerung ber Sammlung mehrere Millionen ein, barunter allein 600,000 Fr. für die "Himmelsfahrt", welche jest eine Hauptzierbe bes Louvre ift.

Rach 1872 ftritten fich bie frangofifche Regierung und bie Raiferin Eugenie um bas Gigenthum bes dinefifchen Museums in Compiègne. Als 1860 die Frangosen und Eng= lanber Beding eingenommen hatten, bewiesen fie ben barttopfigen Chinefen bie Ueberlegenheit ihrer Befittung, indem fie rudfichtelos plunberten. Ramentlich bie unericopflichen Schabe bes eine eigene Stadt mit gabllofen Schathaufern und Sammlungen bilbenben taiferlichen Commerpalaftes murben arg mitgenommen. Paris und London wurden formlich über= ichwemmt mit ber bort gemachten Beute. Der Befehlshaber ber Frangofen, General Montauban, bat fich, wie allgemein behauptet wirb, ein ichweres Bermogen bei biefer Gelegenheit erworben. Gine Angabl ber iconften und werthvollften Gegenstände aus bem Commerpalaft mablte er fur ben Raifer aus. Sie bilben bas dinefifche Dufeum, fur welches bie Raiferin Eugenie eine Entschädigung von 1,600,000 fr. erhielt. Die Rechtsgelehrten batten namlich babin entschieden, bag bas Beschent bes Generals bem Raifer und nicht ber Ration gegolten habe. Legrelle aber fagt: "es fei ein Troft für ben Uebermundenen, ju feben, wie ber Gieger fich baburch entehrt, bag er öffentlich und in größtem Dagftabe einer eingewurzelten niebrigen Leibenichaft frobnt".

Der Berfasser gesteht zwar, daß man die Bergrößerungsspläne des zweiten Kaiserreiches nicht unbedingt läugnen tönne. Aber er hatte, wie so viele Franzosen, geglaubt, daß, Dant dem glorreichen Beispiele Frankreichs, das Recht der Eroberung zur Ehre der europäischen Gesittung aus dem Bölkerrecht gestrichen sei. "Mittelst Boltsabstimmung hatte man das linke Aheinuser erworden". Wenn die Abtretung Elsaßslothringens ein Berbrechen ist gegen die französische Rationaleinheit, so wird doch Jeder zugestehen, daß es Deutsch-

land erlaubt ift, die Biebereroberung eines fruber ihm ge= berigen Landes mit anderen Augen zu feben. Napoleon III. murbe im Falle bes Sieges unbebingt eine Abtretung beutscher Panbe burchgefest haben, und bas Boffenfpiel einer Boltsabstimmung, auf welche ber Berfaffer binbeutet, ift eben nur ein Boffenfpiel. Das fogenannte Gelbftbeftimmungsrecht ber Bolfer ift, wie und Italien noch jeben Tag beweist, eine beftanbige Gefahr fur ben beftehenden Rechtszuftand Guropa's, Mls bie Frangofen 1870 Gaarbruden eingenommen, berrichte in ber Barifer Breife nur Gine Stimme: Die Stadt fei jest für immer frangofifch, babe auch icon fruber ju Frankreich gebort. Legrelle rechtfertigt übrigens bie Wiebererwerbung Elfaß-Lothringens felbft, indem er bie Eroberung ber Lombarbei burch napoleon III. als burchaus rechtmäßig vertheibigt und überhaupt ber italienischen Ginheit bas Bort rebet. Die Lombarbei mar aber ein uralter beutscher Befit, ben Defterreich in ungleich rechtmäßigerer Beife erwarb, als Franfreich bas Elfag und Lothringen. Wenn bort bie Eroberung berechtigt war, bann ift fie es auch bier. Die Rlagen über Berletung ihrer Nationalität find gerabe bei ben Frangofen ichlecht angebracht, welche fo oft frembe Mationalitaten gerriffen und mighandelt haben.

Das Kapitel über bie "Fortschritte ber germanischen Race nach auswärts" scheint Herrn Legrelle nur durch die Absicht eingegeben zu seyn, alle Staaten der alten und neuen Welt gegen Deutschland und Desterreich aufzubringen und überall zu Gisersucht und Mißtrauen aufzustacheln. Ruß-land und die Bereinigten Staaten, Rumänien wie Sud-amerika sind durch die deutsche Einwanderung gefährbet, welche den Landesgesehen Trop bieten und die eingeborene Nationalität bekämpsen. Schliemann ist ein Unwissender, dabei ebenso hochmüthig heraussordernd wie alle deutschen Gelehrten; überdieß ist er auch ein Dieb, welcher das Küchensgeschirr des Königs Priamos gestohlen hat. Die Hanseaten sind Piraten, weil sie sich eine hervorragende Stellung in

bem hinterasiatischen Handel zu erobern vermochten, ohne dabei, wie Engländer und Franzosen, durch eine Kriegsmacht unterstüßt zu seyn. Durch solche gehässige Ausfälle verdirbt Herr Legrelle das Material, welches er mit Bienensleiß aus allen Weltecken zusammengetragen. Merkwürdig aber, daß Deutschland, welches alle Mächte bedroht und im Zaume hält, es noch nicht dazu gebracht hat, eine überseeische Besitzung zu erwerben, während Frankreich immer mehr Länder sich aneignet.

Wurbe Hr. Legrelle nicht so gestissentlich bei jeder Geslegenheit seine giftige Feindseligkeit gegen Deutschland hervorgekehrt haben, so würde sein Buch jedenfalls viel mehr Wirkung hervorbringen. Go aber führt es nur zur Einseitigkeit und Täuschung. Der Spiegel, den er Deutschland vorhält, verzerrt die Züge zu viel, um nicht Widerwillen einzustößen. Den Franzosen aber ist durch solche parteiische Darstellungen, Berschweigen der eigenen Gebrechen und Bergrößerung ders jenigen des Nachbarn, am allerwenigsten gedient.

## XV.

## Die tatholifche Diafpora Nordbeutichlande.

4. Die Brobing Cachien.

(Fortfebung.)

III. Der Regierungsbezirk Magbeburg gablt unter 937,305 Ginwohnern 35,146 Katholiten neben 895,463 Protestanten. Dem Umfange nach ift berfelbe ber größte in ber ganzen Provinz, bie Bevölkerung ist jedoch hier am bunnften.

Um Magbeburg und Salberftabt ift biefelbe ber vielen induftriellen Gtabliffemente wegen febr bicht, weiter nach Rorben in der Altmart jeboch gehört der Regierungsbegirt gu ben am ichwachften bevolkerten Gegenben Deutschlands. Die tatholifche Diafporabevolterung gerfällt in brei Gruppen: erftens in bie Ueberrefte bes alten Ergftiftes Magbeburg, aweitens in bie bes alten Sochftiftes Salberftabt und brittens in die Fabritbevollerung, welche in neuefter Beit bergezogen ift. Bei unferer Darftellung foll indeg bie gegenwartige firchliche Gintheilung zu Grunde gelegt werben, nach welcher ber Regierungsbegirt ein bischöfliches Commiffariat mit ben vier Defanaten Magbeburg, Salberftabt, Egeln und Stenbal bilbet. Bom alten Ergftift Magbeburg ift im Lauf bes 16. Jahrhunderte faft nichts Ratholifches geblieben. In ber Stabt felber maren nur wenige Ratholifen, welche ihre religiofen Bedürfniffe in ber Rlofterfirche bes Agnetenflofters in der Reuftadt befriedigten. Aber 1810 murbe bas Frauen-Mofter aufgehoben und am 8. Marg 1812 murben feine Bebaube und Rirche wegen ber Rabe ber Teftungswerte auf Napoleon's Befehl niebergeriffen. Der bamalige Pfarrer übertrug in feierlicher Procession bas Allerbeiligfte in bie Altstadt, wo er mit feiner Gemeinde guerft Aufnahme in ber protestantischen bl. Geiftfirche fant, bis ihm 1816 bie Liebfrauentirche überwiesen wurde. Im Befige biefer Rirche befand fich bie tatholifche Gemeinde über 40 Jahre, aber gur Beit bes Gulturfampfes wurde biefelbe mit Erfolg von ben Protestanten reclamirt. Die Ratholiten wurden ausgewiesen und in die St. Gebaftianstirche, welche faft baus fällig mar, eingelaffen. 218 ber munchener Magiftrat ben Altfatholiten bie wiberrechtlich und mit Gewalt eingenom= mene Rifolaifirche am Gafteig wieber nahm, ift uber biefe "Intolerang" ein furchtbares Gefchrei "fittlicher Entruftung" in gang Deutschland angeftimmt. Die größten liberalen Beitungen Berlins bielten bie Cache fur wichtig genug, um über "romifche Intolerang" ju poltern. Die Ausweifung

ber Ratholifen Magbeburge aus ihrer Rirche, welche ihnen vom Ronige Friedrich Wilhelm III. an Stelle ihrer abgebrochenen überwiesen mar, ift wie gewöhnlich unbeachtet geblieben. über biefe "Intolerang" ift nichts gefagt. Der bamalige Pfarrer gu Magbeburg, Propit Bedmann, überlebte biefen barten Schlag, welchen feine Gemeinde erfuhr, nicht lange mehr (+ 7. Mai 1873). Durch bie Rieberlegung bes Agneten= floftere mar bas Berhaltnig ber Ratholiten in ber Alt- unb Reuftadt ein umgekehrtes geworben. Geit 1816 galt bie bl. Mariengemeinde als rechtlicher Rachfolger ber Agneten= gemeinde und fo ift es bis jum beutigen Tage geblieben. Die Ratholifen ber Neuftabt mußten alfo ihre religiofen Bedurfniffe jett in ber Altstadt beforgen. Da mit dem Rlofter and ihr Brobberr geftorben war, fo minberte fich bie Babt berfelben auf 150 berab. Inbeft flieg bie Rabl ber Ratholiten in ber Reuftadt feit 1840 wieber in Folge ber neubelebten Induftrie und bereits 1843 murbe fur bie Renftabt eine tatholifche Schule mit 67 Rinbern eröffnet, welche bis 1853 bereits auf 146 fich vermehrt hatten. Der Xaverius= verein bewilligte jest 4400 Th. jum Baue eines Schulbaufes. welches auch zwei Jahre fpater vollendet mar. Gin Goullotal wurde als Rapelle eingerichtet und barin an einem Bochentage von ber Liebfrauentirche aus Gottesbienft ge= halten, bis Bifchof Martin im Commer 1858 felbft in biefer Rapelle celebrirte und fich überzeugte, bag ber Raum fur bie gablreichen Ratholiten ber Reuftabt nicht genuge. Schon im Berbfte beffelben Jahres fanbte Bifchof Martin einen eigentlichen Beiftlichen nach ber Reuftabt, welcher im Schulhaufe Bohnung fand. Das Comité bes Bonifaginsvereines gu Grat in Steiermart übernahm bie Berpflichtung jabrlich 1200 Dt. Gehalt fur ben Beiftlichen aufzubringen. 3. Januar 1859 errichtete Bifchof Martin alebann fur bie Reuftabt eine eigene Miffionspfarrei, welche von ber foniglichen Regierung burch Berfügung vom 24. Februar 1860 anerfannt wurde. Der erfte Beiftliche, Theobor Gilberg

(+ 1871) erwarb fich baburd um bie fatholifche Gemeinbe ber Reuftabt bas größte Berbienft, bag er bas Gelb gum Rirchenbau fammelte, welcher bereits 1861 angefangen und vollendet werben fonnte. Die Rirche, welche breifchiffig, 100 Buf lang und 38 Bug breit ift, murbe fur 81,000 Dt. bergeftellt, wogu bas Comité gu Grat 19,500 Dt. beiftenerte. Die innere Ausschmudung ber Rirche toftete 1800 Dt., welche bie Gemeinbe aufbrachte. Daß man fur biefe geringen Summen nicht einen Brachtbau nach munchener Art bergeftellt bat, verftebt fich von felbft. Wenn ber Pfarrer von Reuftabt-Magbeburg im Bonifaciusblatte (Sahrg. 1875) feine Rirde einen Brachtbau nennt, fo ift biefer Musbrud febr relativ zu nehmen. Gleichzeitig mit Reuftabt wurde auch für Gubenburg eine fatholifche Schule errichtet, welche 1864 au einer öffentlichen Stadtichule erhoben warb. Gpater wurde auch ein eigener Geiftlicher bafelbft angeftellt. Unfangs 1868 murbe fobann in Budan eine Miffionsftation gegrundet, für welche 1872 ein fogenanntes Diffionshaus, enthaltenb Ravelle, Schule, Pfarrer= und Lehrerwohnung, für 36,102 Dt. erbaut wurde. Somit find gegenwartig in bem Stadtfreise Magbeburg 4 fatholifche Pfarreien : Magbeburg, Reuftabt, Budan und Subenburg mit 6 Beiftlichen. Dun über ben gegenwartigen Stand biefer einzelnen Gemeinden noch einige Details.

Die Stadt Magdeburg mit der bazu gehörigen Borftadt Sudendurg bat 97,529 Einwohner, unter denen sich am 1. Dezember 1880 nur 5170 Katholiken fanden. Davon entfallen auf die Militärgemeinde 1200, auf die Borftadtszemeinde Sudendurg c. 1000 Seelen, so daß für die Altsstadt e. 3000 verbleiben. Taufen gab es 1881 in der Altstadtgemeinde 60, Beerdigungen 60, Copulationen 16. Die katholische Schule ist dreiklassig mit 150 Kindern gegenwärtig. Dieselbe wird aus alten Stiftungsmitteln und einem städtischen, jährlichen Zuschusse von 1095 M. erhalten, während die protestantischen Schulen vollständig aus Com-

munalmitteln erhalten werben. Außerbem besteht noch eine höhere Privattöchterschule mit 50 Rinbern bafelbit, für welche ebemals ebenfo wie fur bie Elementarmabchenichule barmbergige Schwestern als Lehrerinen wirften. Gur die Rrantenpflege find feit 1870 graue Schweftern in Magbeburg eingeführt, welche im Jahre 1882 in 1577 Tagen und 638 Rachten 87 Rrante, 47 Ratholifen, 35 Protestanten und 5 Juden verpflegten und 800 Portionen Mittageffen an Arme vertheilten. Da nur 5 Schwestern ba find, fo bat jebe burchichnittlich bemnach 127 Rachtwachen im Jahre halten muffen. 24 Pflegegefuche mußten wegen Mangel an Schweftern abgewiesen werben. 1) - In Reuftabt find unter 27,074 Einwohnern gegenwärtig c. 1500 Ratholifen, wozu noch 30 in ben Gilialen Barleben und Rothenfee fommen. Die fatholische Bemeinde besteht größtentheils aus Fabritarbeitern, unter benen viele Gichsfelber find. 1860 begann die Rabl der Taufen mit 64, erreichte 1866 bie bobe Babl von 83, fiel bagegen wieder 1881 bis 60. Die Bahlen ber Beerbigungen betrugen in ben gleichen Jahren 55, 82 und 65, die ber Copulationen 10, 8 und 14, die ber Rentom= munifanten 18, 33 und 30. Die Schule ift vollständig auf Stabttoften unter benfelben Bebingungen wie bie evangelischen Boltsschulen übernommen. Gie bat 3 Lehrer und 130 Schulfinder, mabrend fie 1868 bereits von 253 befucht wurde. Die gegenwärtige geringe Babl ergibt fich baber, weil viele Eltern ihre Rinder in die bobere Burgerichule Schiden. Die Ginnahme fur ben Geiftlichen ift noch nicht botiert, auch wohnt berfelbe noch immer im Schulhaufe. Der Staat leiftet fur bie Ratholifen feine Beibulfe. - In Budau wohnen unter 12,506 Ginwohnern über 600 Ratholifen, wogu noch eine Angahl aus Farmersleben, Golbte, Befterhufen, Goblen und Benenborf fommen. Diefe Ratholiten find ebenfalls größtentheils Rabrifarbeiter; bie

<sup>1)</sup> Germania 1883 nro. 7. Blatt 2 Ceite 3.

Dafdinenfabrifen in Budau find grogartig und bie umliegenben Orticaften baben meiftens Buderfabriten. Die Tanfen fliegen von 19 im 3abre 1869 auf 53 im Sabre 1882, Die Trauungen von 3 auf 9, Die Beerdigungen von 9 auf 19. Danach ift die Gemeinde feit Beginn erheblich gemachien. In Golge bavon ift bas urfprunglich errichtete Miffionebaus mit feinen Raumlichfeiten zu flein geworben, Der Geiftliche biniert alle Conn = und Reiertage, aber auch jo reicht ber Rapellenraum nicht aus. Ebenfo gebt es mit ber Edule. Daber ift bor turgem ein großer Bauplay fur 34,000 Dt. angefauft, auf welchem fpater, falls Gelb vorhanden ift, Goule und Rirche erbaut werden fann. Gegenwartig aber ift ber Miffionar in Berlegenheit, mober er bie 34,000 M. Raufgeld bernehmen foll. Geit Ditern 1882 ift eine gweite Eduttlaffe eingerichtet, fur welche ber Beifiliche einftweilen ein Zimmer feiner Wohnung abtreten mußte. Die fatholifde Schule, welche gegenwartig 108 Rinber befuchen, bat noch privaten Charafter. Die protestantifchen Stadtichulen werben aus Communalmitteln unterhalten. 3m Jahre 1882 83 befuchten bie Communaliculen 2001 Rinder, fur welche ein Aufwand von 31,147 DR, aus ber Stadtfaffe gemacht war, b. b. fur jebes Rind 15,56 Dt.; abgefeben bavon, bag bie Stadt in ben letten Jahren brei neue Schulbaufer mit einem Aufwande von 300,000 Dt. erbaute, beren Bauplage einen Berth von 100,000 Dt. reprafentirten. Bu allen biefen Laften fteuern alfo Ratholifen und Proteftanten gleichmäßig. Denbalb ftellte ber tatholifche Schulvorftand bor mehreren Rabren zu wiederholten Malen ben Untrag: a) bie tatholifche Soule unter Beibehaltung ihres confeffionellen Charafters auf ben ftabtifden Gtat zu übernehmen ober b) biefelbe mit angemeffenem Beitrage pro Ropf zu fubventioniren. Stets wurde ablehnend geantwortet und bie Antwort formell bamit motivirt, bie Stabt Budan forge binlanglich fur Schulunterricht und ben tatholifden Rinbern ftanbe jebergeit Butritt und Aufnahme in bie ftabtifchen Schulen offen. Somit

entfallen ber tatholijden Odulgemeinde alljabrlich 1560 Dt. und rechnen wir feit 1861 nur jabrlich 1200 Dt., fo murbe Die Gemeinde feit ihrem Befteben allein um 26,400 DR. gu Schaben getommen fenn. In bem mir jugefanbten Berichte über biefe "Baritat" ift richtig bemertt: "Rann als Rebencapitel bienen gur Statiftit über Berarmung ber tatholifden Bevollerung Breufens." Soffen wir, bag ber Stabtmagiftrat von Budan biefelbe Gerechtigfeit gegen bie tatholifche Schule ube, wie wir fie aus Renftadt fo rubmend berichten tonnten. In Subenburg befanden fich 1868 zwei Schulklaffen mit 200 Rindern, gegenwartig find 213 Rinder in brei Rlaffen. Die Schule ift eine öffentliche und wird aus Stadtmitteln erhalten. Außerbem besuchen noch 23 Rinber bobere Gou-Ien in ber Stabt. Bon ben 236 ichulpflichtigen Rinbern find 102 aus gemischten Eben. Taufen waren im vorigen Sabre 88, Beerbigungen 46, Copulationen 25 und Oftercommunionen 916. 3m Jahre 1867 murbe eine Rirche für 51,160 Det, gebaut, 1874 ein Pfarrhaus. Auf beiben laften noch 4500 und 3800 Mt. Schulden. Als Dotationstapital find nur 3000 Mt. vorhanden, Die geringe Einnahme bes Pfarrere (1200 Dt.) beforgt ber Bonifagiusverein gu Roln. Bur Gemeinbe Gubenburg gehort noch Lemsborf mit 54 Ratholifen. Jebe ber Gemeinden bat auch einen Bincengverein, welche verhaltnigmäßig bobe Summen fur Armenpflege verwenden. In Magdeburg felbst ift auch ein tatholifder Gefellenverein.

Fassen wir bas über Magbeburg Gesagte zusammen, so ergibt sich: ber Stadtkreis Magbeburg hat unter 137,109 E. c. 7500 Katholiten in vier firchlichen Gemeinden, von denen nur eine materiell fest begründet ist, während die drei neueren noch der Dotation für den Unterhalt des Priesters, Buckau auch noch einer Kirche bedürfen. Es hat demnach die katholische Mildthätigkeit auch in Magdeburg noch ein großes Arbeitsfeld und dürste die alte Bischofsstadt mit ihren nicht wenigen Katholisen wegen ihrer Bergangenheit und gegen-

wartigen Bedeutung wohl das weitgehendste Interesse beanspruchen. Die gemischten Ehen spielen in Magdeburg für die Katholiken eine wichtige Rolle. Gin Achtel aller Ehen ist baselbst gemischt und von diesem Achtel lassen sich 15, 82% lutherisch copuliren, während die übrigen 84, 18% entwederans sebe kirchliche Cheschließung verzichten oder katholisch mit katholischer Kindererziehung sich copuliren lassen.

Rabe bei Magbeburg liegt ber nach Gubenburg eingepfarrte Fabrifort Groß : Ottereleben, welcher mit bem engverbundenen Benneckenbeck 6000 E. bat. Die Broteftanten haben brei Brebiger und 14 Lebrer. 3m Jahre 1863 murbe bier fur bie Ratholiten eine Brivatichule eröffnet welche vier Jahre fpater ein eigenes Saus mit Rapelle erhielt. Zugleich wurde ein Geiftlicher als Lehrer angestellt, welcher bie Paftoration ber Ratholiten mit übernahm. Co mar Groß - Ottereleben eine Erpositur von Gubenburg gewerben, was es auch gegenwärtig noch ift. Alls bie Rahl ber Ratholifen bann wefentlich fich vermehrte, murbe ber Coulunterricht burch Unftellung eines Lehrers bem Geiftlichen wieber genommen. Ratholiten gibt es gegenwartig in ben beiben Sauptorten und bem 4 Stunde entfernten Rlein-Ottereleben (2000 E.) c. 400, wogu fich in ber Darrzeit ber Bichorien und Buckerruben noch 120 Mann Gichsfelber gefellen. Much bie ftanbige anwesenbe tatholifche Bevolferung beftebt größtentheils aus Gichsfelbern, alle find arme, mit Rinbern reichlich gefegnete Fabrifarbeiter, nur 7 Ratholiten befigen ein eigenes Sans. Much bie Miffion ift vollig arm, bas Miffionsbaus ift amar ichulbenfrei, alles übrige mangelt aber. Der Geiftliche bat nur eine Dachwohnung nebit 1154 DR. Jahresgehalt, welche ibm bie Bonifagiusvereine gu Roln und Paberborn gablen. Die Schule wird von 67 Rindern befucht, mabrend ungefahr 20 tatholifche Rinder in die proteftantifde Coule geschieft werben. - Gine alte Pfarrei begegnet und in Groß = Ummensleben, zwei Deilen nord= weftlich von Magbeburg, wo feit 1125 ein Benedittinerflofter mar, welches bei ber "Reformation" fatholijch blieb und

erft 1804 burch bie preußische Regierung aufgehoben murbe. Der Pfarrbegirt umfaßt 16 Ortichaften bes Rreifes Bolmirftebt und 2 Dorfer bes Rreifes Reuhalbensleben, in benen in ber Rengeit fich viele Ratholiten angefiebelt haben. Geit 1856 mußte ber Raplan von Ummensleben alle vier= gebn Tage periobifchen Gottesbienft in Bolmirftebt balten bis 1869 ein eigener Beiftlicher bafelbit angeftellt wurde, welcher auch bie feit 1875 bestehende Schule verfeben mußte. Gine bedeutende Angahl von Ratholifen befindet fich in bem über eine Deile entfernten Brrleben und Rieberboben= borf, wo fpater eine Schule und ein Geiftlicher nothwendig werben. Raberes tonnte ich nicht erfahren. Die Gefammt= gabl aller Ratholiken in ber Pfarrei Groß = Ummensleben beläuft fich auf 1200. - Ein weiterer und letter Ueber= reft vom Ratholicismus des Ergftiftes begegnet uns in ber Pfarrei Althalbensleben, wo bis 1810 ein tatholifches Giftergienserinenflofter beftanb. Der Pfarrbegirt umfaßt 26 Ortichaften mit ungefahr 800 Ratholifen. Auf bem alten Rloftervorwerte Glufig befindet fich eine Ballfahrtstapelle gur bl. Unna und in Gichenbarleben ein "Betfaal", wofelbft periobifder Gottesbienft gehalten wirb. - Gine altere Pfarrei befindet fich enblich in Burg, 15,864 E., wo viele große Tuchfabriten finb. Die Unfange biefer Pfarrei reichen bis in's Enbe bes vorigen Jahrhunderts, mo ber Rloftertaplan bes Rlofters St. Ugnes in Neuftabt=Magbeburg, Bern= bard Engelhard, periodifchen Gottesbienft bafelbit abbielt, bis 1814 C. Bablenried als Pfarrer in Burg angestellt murbe. In ber Stabt felbit wohnen gut 300 Ratholifen, in bem bie beiben Rreife Berichow I und II umfaffenden Pfarrbegirte mit 44 Ortichaften nur wenige gerftreut.1) In ber Stadt Genthin wird fur die 20 bafelbft anfaffigen und bie bes Sandels wegen vorübergebend fich aufhaltenben

<sup>1)</sup> Ans diefen Gegenden ftammt ber Convertit Martin Beverin, welcher als tatholifcher Pfarrer ju Groß-Giefen bei hilbesheim ftarb und feine reiche Bibliothet nebft feinem gesammten Ber-

Ratholiten jedesmal am ersten Sonntage des Monates periodischer Gottesdienst gehalten. Die Schule in Burg ist einklassig und öffentlich; die Stadtkasse leistet nach der Kopszahl der Kinder dazu eine jährliche Sudvention. Gegenwärtig besuchen die Schule 50 Kinder. Die den Eultusund Schulzwecken dienenden Gebäude sind Sigenthum der tatholischen Pfarrgemeinde. Tausen gab es 14 im Jahre 1881, Beerdigungen 1, Trauungen 0. Der Paderborner Schematismus vom Jahre 1868 gibt für die Pfarrei Burg 700 Kath., 325 Communicanten und 68 Schulkinder an. Danach hätte sich seit jener Zeit die Gemeinde verringert. — Alle disslang beschriebenen Pfarreien bilden das Dekanat Magdeburg.

### (Schluß folgt.)

mögen der Domfirche zu hilbesheim vermachte mit der Bestimmung, aus dessen Revenuen die Bibliothet zu vermehren und ärmeren katholischen Studenten aus dem Kreise Zerichow I u. II ein jährliches Stipendium von 150 M. zukommen zu lassen. Die Dombibliothet zu H. führt danach noch immer den Namen "Beverinische B." und sast regelmäßig besinden sich am Ghmenasium zu hildesheim einige Studenten aus Kreis Zerichow I u. II. Räß in seinen "Convertiten seit der Resormation" kennt Beverin leider nicht.

### XVI.

### Boetifches.

### 2. Georg von Duberen.")

Die Sage ergählt von ber norbischen Stadt Bineta, wie fie, im Meere versunken, nur noch zeitweise goldene Funken an die Oberfläche sehen läßt, und wie dem Schiffer unendlich wehmuthig die Gloden heraufläuten, baß unaussprechliches heimweh die Seele erfaßt. So ein Bineta ist bes wahren Dichters, ift Dyherrn's Herz.

Schlesien, von bem bie Literaturgeschichte zu berichten weiß, baß es früher zwei Dichterschulen und neben benselben Größen im Lieb wie Johann Scheffler und im Spruchgedicht wie Friedrich von Logan aufzuweisen hatte, hat nach Eichendorsse hinschein nur ben allzufrühe geschiedenen Grasen Morih von Strachwitz, ba Rubolf Gottschall boch mehr als Aesthetiker und Literarshistoriker und Gustav Freitag trop einiger Dramen und kleiner epischer Gedichte als Nomanschriftsteller zu betrachten ift. Den Novellisten wie den Dichtern reiht sich jedoch Schlesiens jüngstes Dichtersind, Doherrn, der leider auch schon wie ein Schwan geschieden, 2) würdig an.

Ja, ein achter "Singschwan" war Dyberen. Wie Anastasius Grun sagt: er zieht vorbei an Rosenhainen, und er schweigt; Palmenkronen rauschen, und Marmorbilber lauschen aus bunklem Grun, lautlos zieht ber Schwan auf klarer Fluth baran vorüber, aber wie er mälig ben Tob im herzen fühlt, ba regt sich in

<sup>1)</sup> Auf hoher Fluth. Gebichte von Georg Freiherrn von Duberen. Breslan 1880. 260 Seiten. (4 D.)

<sup>2)</sup> Georg v. Dhberrn, geb. am 1. Januar 1848 zu Glogau, starb am 29. Sept. 1878. Drei Jahre zuvor, am 1. Januar 1875, seinem 27. Geburtstage, war er zu Oberammergau in den Schooß der katholischen Kirche eingetreten. A. d. M.

feiner Bruft bas Lieb, und er fingt ergreifend fuß in die Abenb= gluth, welche Simmel und Erbe wie in einem Ring umfpannt. Und biefen Schwanengefang haben wir vor une, "flingt es auch mandmal wie grauer Doven Schrei", um bes Dichtere eigene Borte ju gebrauchen, und "gellt manchmal ber Sturm un= beimlich brein", fo gilt nicht minber: "bann tont es wieber wie Mufit ber Gee, wenn Deer und Simmel glangt im Abenb= fdein." Mecht ichwanenhaft ift ber Brundzug biefer Dichter= feele, bie jeben boberen Menfchen ergreifenbe Behmuth, bag "auch bas Coone muß fterben, bas Menfchen und Götter er= freute", daß bienieden Alles ungenugend, wir nur Bilger nach bem gelobten ganbe find, bie bier feine bleibenbe Statte haben. Treffend bat ja ber Schleffer Gidenborff gefagt: "Reiner bat Beit ju benten, ju beten. Das nennt man Bflichttreue; als batte nicht auch ber Menich bie bobere Pflicht, fich auf Erben auszu= maufern und bie icabigen Flügel zu puben jum letten, großen Fluge nach bem Simmelreich, bas eben auch nicht wie ein Birthe= hans an ber breiten Lanbftrage liegt, fonbern treu und ernftlich und mit ganger, ungetheilter Geele erfturmt fenn will." Gigen= thumlich ergreifent burchtlingt biefer Ton einen großen Theil ber Duberrn'ichen Lieber, es ift wie bas leife Wimmern eines im Duntel erwachenben Rinbes, bas nach Licht fich febnt, und wieder ift er bem Reisenben zu vergleichen, ber, wenn er auf einer Station fich modite behaglich nieberlaffen, gleich ben Bedruf bes Postillone bort und weiter muß. Bo alles bricht, nichts bauert, bat bie Geele nicht ihr Saus:

D, was ift das ichonfte Lied von der Liebsten Mund? Lerdje, die vorübergieht in der Worgenftund.

Aber ebenso weiß er auch vom Leid, daß sein Dorn nur kurz sticht und baß ihm niewelkende Rosen erblüchen, und sagt sich mit Franz von Sales: "gebent' ich bein, o Ewigkeit, was will mir alles Leid ber Zeit!" Es ist sa bieselbe Baterhand, die weise lenkt "Lerchenstug und Herzenszug", die aus dunklen Wolken golbenen Sonnenschein stuthen läßt. Und so hat er in dreien seiner schönsten Lieder den frühen Tod herrlich bestungen: das Mägdlein ist ja nicht todt, es schläft nur — zum ewigblauen Oftermorgen. Wie Hoppensach in "Kindestod" die leise sinkende weiße Baumblüthe, nimmt D. die "Orchidee" sellener Art zum Bild, verweltt, eh' sie erblücht:

Bar ihr Leben öber nicht, Benn fie weltte hin in Noth? Ohne Luft und ohne Licht — Beffer ift die Blume todt.

Ebenso tröstet er: "weine nicht, wenn die Rosenblüthe stirbt im Mai", besser sie welft im Lenzgenuß, als vom Nachtzeif des Herbstes getroffen; leichter scheidet das lächelnde Kind, wenn sein Engel, es vor verdorrenden Hoffnungen des Lebens bewahrend, die Seele fortträgt zum Lande der Erfüllung: "Dunkel liegt die Welt, das Land der Qual, und der Himmel glänzt im Sonnenstrahl; weine nicht!" Seibel'schen Dust hegt, eine noch lieblichere Blüthe als bessen "Sterbendes Kind" ist das "Märchen im Sarge", wohl das feinste Lied Dyherrns.

Zum Fenfter herein Weht Abendluft Und Quellenrauschen Und Baldesdust. Wie Kagende Geister Bachsterzen steh'n Und auf das Märchen Im Sarge seh'n. Eine weise Ros
Jn's Haar gestedt,
Bon Sommerblumen
Ganz zugededt,
In stillem Glanze
Das jüße Gesicht:
Im Tod wie im Leben
Ein rührend Gedicht.

Es leuchtet Einem aus biefem Abenbroth ber Erbe bas ewige Morgenroth bes himmels mit fanftem fußem Glang entgegen, und weht es barin wie ein Rauschen von Barabiefeswipfeln und aus beffen klaren Duellen.

Natürlich sehnt und sucht ein solches Herz, und Alles, was die Erde Suges beut, kann es nicht feillen. Nicht wie Leut= hold in unfreiwilliger Resignation ruft D.: "entsagend Herz, sei du dir felbst genug!", nein, er weiß: "mein Herz, mein Herz bleibt doch allein", und so gibt er es dem, der allein es füllen und ftillen kann.

Gewiß ber Dichter hat auch eine mahre Blumenfülle von Minneliebern, aber lachende Rosen sind es nicht, die er bietet, sondern dunkle Blumen, eben weil nur die höchste Liebe schließlich einzig in ihm zum Durchbruch kommen kann. Ja, eine Zeit kann "Liebe, Trügerin der Herzen" auch ihn täuschen, da subelt er: "ich benke bein, du aller Frauen Preis", da preist er wie ein mittelalterlicher Sänger mit der Devise: "tout pour Dien et ma dame" ihr Auge blau wie der himmel, die Bange wie ein Rosenreis, ihre Stimme singt ihm die Racht zum Tag, sie

felbft ift ibm ein volltommenes Gebicht, wie er's nicht zu fingen vermag, für feine Geligkeit ift bas Wort zu arm. An Geibel mabnt "im Berbft", und "in ber Dammerung" überkommt es bem Leser wie warmer Abendhauch, wenn ber Dichter von ber "Fernen" fagt:

Ein suffes heimweih giehet mir leise durchs Gemuth, Wie eine holde Blume, die nur zur Nacht erblüht. Da legt's auf's herz sich schmeichelnd wie warme hand so sacht: Ich weiß, daß in der Ferne ein herz an mich gedacht.

Aber solcher nachtigallenartiger Tone werben nicht viele angeschlagen, so süß bieselben aus bem Lindengezweig klingen, es war ein Traum wie der des Schwanes von der weißen Rose im See: "o Rose, weiße Rose, kannst du sein Lied versteh'n"? Diese Minne, so zart und rein, hat nur zu bald heiße Thränen in den Augen, nicht solche wie die des zerrissenen Lenau'schen Herzens, "so heiß, so stumm und trübe, so sternlos war die Nacht", sondern solche höherer Art. Irdische Liede beglückt die himmlische Seele nicht, und er sieht: "nimm den Ning, o nimm den Ning zurück!", "laß mich frei!" und wäre es hinaus nur in Gottes schone Welt: "zum würz'gen Tann, der meine Heimath ist, wo ich ein Leben führte sonder Harm, ein Leben, das sich nimmermehr vergißt."

Und damit kommen wir zu Dyherrns Naturliedern. "Abendslerchen zieh'n wir beibe Lied und ich ins weite Blau", fingt er selbst und besser können wir's nicht sagen. Ja, er ist eine wirbelnde Lerche, die aus unumwölkter himmelshöh' hinab auf das blühende Gesilde schaut und schmetternd ruft: "Die Welt ist schön! Warum, o Mensch, so trübsinnig, verschlossen?" Und wäre es auch erst Februar, stögen noch Flocken im Winde und schauerten leise die Bäume, in die schon seit Fabian und Sebastian mußte der Saft gan, auf ihren Jubel ahnt man "kommender Tage sonniges Glüd", und die Schneeglöcken regen gleich die Köpschen und läuten bereits den Frühling ein.

Bon ber Ratur fagt sinnigtief Joh. Schrott: Dich fragt Ratur, ein Kind, mit taufend Fragen: "wer sie benn fei?" follft du ihr freundlich fagen; und Eichenborff: "schläft ein Lied in allen Dingen, die ba traumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur bas Zauberwort." Die rich= tige Wunschelnuthe ist Doberrn zu Theil geworden. Babrend

Schrott mehr ernftbeschaulich an "Schwan" und "Biene" icone, aber mehr bem Ropf entfprungene 3been ale Lieberhonig bietet, Eidenborff wie fein luftiger "Banbersmann" burch Felb und Buchenhallen giebt "balb fingenb, balb froblichftill", boch über bem mogenben Rornfeld, bie Lerche mit einer frifden Reifenote gur Gefährtin, bag bie Gebanten geben fort bie ine Simmelreich, fentt Duberrn feine gange Geele in Gottes Abglang, bie fcone Belt, ben Schemel feiner Fuge, bas Bewand, bas nie veraltet, ben Liebesbrief mit golbenen Lettern, welchen bie Dacht erbricht, bamit Menschenaugen barin lefen fonnen. Er verfentt fich binein nicht wie bie Biene, bie von Bluthe gu Bluthe fliegenb Sonigfaft bolt, fonbern wie ber Thautropfen, welcher bie Farben ber Blumen abfpiegelt, ihren Duft in fich bineintrintt. Und bod, fo naturtrunten, fo naturverfunten er ift, fo fernab liegt bier ber Pantheismus bes Brahmanen Rudert, ber fich für Beisheit gibt, wenn er ruft: "o Conn', ich bin bein Strahl, Rofe, ich bin bein Duft!" Rein, in ber wunderfamen Bracht ber Ratur glangt ihm ein Stud Barabies entgegen. Benn nach ber Sage Eva noch einmal bitterweinenb vom Bergesgipfel gurudgefchaut, fo bag ibr Fuß fich im barten Beftein abgebrudt, fo ift Doberen in biefe Gpur getreten und jubelnb ichaut er gu Gben binein und fleht auch Anbere an, baffelbe git thun, Bumal bas baberifche Bochland mit feinen filberfprubenben Bachen, bie licht aus buntlem Buchengrun aufleuchten, feinen grunen Geen, bie wie icone Hugen aus Tannennacht auf= ichauen und bas Deb jum forglofen Babe laben, bie Blumen= balben mit ihrer Alpenflora, bie Schneefirnen wie filberne Ronige= fronen, bie Gometterlinge und Libellen in gold'nem Mittageglaft, bie Bogellieber ber Berrgottofrube und bie Leuchtfafer bes Abende haben's ibm angethan. Bohl noch nie ift Bebirgepracht fo prachtig, Balbeinfamteit mit fo fugheimlichem Bauber wiebergegeben worben. Bor une wogen wirflich bie weißen Rebel bes Frubberbites, mit ber Burpurgluth bes Morgens fdwimmt unfere Seele gleichfam im Mether wie ber Abler, und wird es bammernber Abend, fo fteben wir auf einfamem Bergesgipfel, und herauf bringt bie fuhle Luft Beerbenglodentlang ber Salben und bas Ave-Maria-Gelaute ber Graube, bag wir bie Banbe falten, inbeg fich Stern nach Stern über une aufthut. Doberen bat mit Freiligrath Bilbertubnbeit gemein und Dittiones glang, nur ift bier nirgenbe leerer Rlingtlang. Geine Spitetha, oft tubn geformt wie bie Felfen bee Sochlanbes, rufen allein icon ein plaftifches Bilb bervor.

Much im mehr restettirenden Gedicht hat Dyherrn Schönes geleistet. Wie überall, so insbesondere hier tritt und eine tiefangelegte Seele, ein ritterlicher Charafter, ein Geist entgegen, ber Herz und Welt gründlich kennt. Bald mahnt er: "Hat ein Wort dir weh gethan, laß es sehn wie unvernommen", bald versichert er: "Eher sterb' ich, als ich untreu bin!" — oder er wendet sich mit einem an ihm ungewohnten Sarkasmus an den "Schein der Welt", dem so viele Charafterschwache zur Beute werden:

Birft es sernen bald zu scheinen, Wenn du Wasser holft mit Sieben, Was du nicht bist, und verhehlen, Nacht für Licht hast hingenommen, Was du bist, und deiner Seesen D, dann bist du hochwillkommen, Thränen kannst allein du weinen. D, dann wird die Welt dich lieben! Es sind Strophen bitterwahr, wie so manch' ähnliche in Webers "Dreizehnlinden."

Der Spiker Dyberen tritt hinter bem Lyriker sehr zuruck. Rubolf von Gottschall meint: "Dagegen kann es einem sehr begabten Lyriker nicht gelingen, ber epischen Plastik Derr zu werden. Die Begabung bes Lyrikers besteht in ber Lebenbigkeit ber phantasievollen Anschauung, ber Innigkeit und Wärme bes Gefühls und dem Sinn für die Melodie der Sprache", was Dyberen wohl Alles reich besitht, aber ebenso geht ihm in der Erzählung die dichterischepackende Anschaulichkeit ab, immer drängt sich ber Lyriker ein, und die Farben zersließen. Nur Einzelnes — Dyberen hat ohnedieß nicht gar viel Episches — ist gelungen, so das ganz an Strachwich mahnende "Zur Frühlingszeit" und zumal "St. Julia".

Man fagt, Dyberrn fei zu jung geftorben, Großes habe man noch erwarten burfen. Gicher für bie Rovelle, bagegen bat bie lprifche Rachtigall alle ihre Tone angeschlagen — follte fie biefelben wie Rudert ftete variiren? Mitten im Gesang fant biese Fruhlingslerche tobt aus ben Luften; fconfter Sangertob!

Dr. Frang Alfred Muth.

### XVII.

## Beitlänfe.

Die neueften Scenen in den Orientlandern.

II. Colonialpolitit, Continentalpolitit. - Die Englander in Meghpten.

Den 24. Juli 1883.

Gerabe seit bem Berliner Bertrag ist die große Alternative: Continental- oder Oriental-Politik, zum Durchbruch
gekommen. Die dort versammelte Diplomatie hat aber nicht
das Berdienst der neuen Bendung, noch ist sie Schuld baran.
Sie hat den Orient noch im alten Styl als Türkenfrage
im engern Sinne aufgesaßt und, obwohl sie das europäische
Gebiet des Sultans auf mehr als die Hälse herabsetze, hat
sie bestimmt, daß das osmanische Reich in diesem Zustande
erhalten bleiben müsse. Das war die hergebrachte Continentalpolitik, nichts weiter. Negypten war von London aus
sogar speciell präkludirt.

Dennoch aber ist eben bamals in Berlin ber Keim zu ber Colonialpolitik gelegt worben, einsach baburch, daß ber Reichskanzler ben Franzosen zuflüsterte: wenn ihnen etwa Tunis, die sogenannte Regentschaft, als eine gelegene Erwerbung erscheinen wurde, so ware von seinem Standpunkt aus dagegen nichts einzuwenden. Als die englischen Bertreter von der Zustüsterung Wind bekamen, haben sie bekanntlich erklärt, auch ihrerseits ein Ange zubrücken zu wollen. Sie haben dabei unfraglich sofort an Negypten gebacht, und man wird ohne Bedenken annehmen dursen, daß das französische Condominat im Nillande im Princip damals

schon verloren war, als Lord Beaconsfielb die französischen Absichten auf Tunis durchschaute. Der täppische Arabi ist bann wie gerufen gekommen, vielleicht sogar als wirklich bestelt, so daß es thatsächlich eine himmelschreiende Ungerechtigteit gewesen ware, wenn die Engländer den unbezahlbaren Gelegenheitsmacher nicht mit einer reichlichen Pension einsteweisen bei Seite gestellt hätten, anstatt dem Recht seinen Lauf zu lassen an den Galgen.

Bir feben bor Angen, wie fich bie alte Continental= Bolitit bes Berliner Congreffes mit jebem Tage zweifelhafter geftaltet und bag mit Ausnahme ber gunftigen Diplomatie, bie von Amtswegen ihrem Werte bas Wort reben muß, fein Menich mehr baran glaubt. Dagegen erfreut fich bie neue Colonialpolitit einer mabrhaft tropifden Entwicklung. bat fich buchftablich zu einem Wettrennen zwischen ben zwei Beftmachten geftaltet, wobei Rugland getreulich mitmacht, freilich in möglichfter Stille und ohne viel zu reben. Es bat in ben letten 25 Jahren in Centralafien ein Bebiet erworben, breimal fo groß ale bas gange beutiche Reich, und foll nun foeben burch friedlichen Bertrag mit Berfien bis an bie Schwelle von Merw vorruden wollen. Aber über bie Riefenarbeit, bie Rugland mit gaber Beharrlichkeit bier geleistet bat, ift nicht ber hundertste Theil von Dinte vergoffen worben wie über ein einziges ber preugifchen Rirchen= gefete.

Um so geräuschvoller entwickelt sich nun die neue Colonialpolitik zwischen England und Frankreich. Namentlich führt ber grüngelbe Neib bes englischen Welthandels eine ärgerliche Scene nach der andern gegen die Franzosen auf, so daß es zwischen den beiden Nationen mitunter aussieht wie am Borabende des Bruchs. Als es sich vor einem Jahre um eine gemeinschaftliche Intervention der Westmächte in Negypten handelte, erklärte Fürst Bismarck ein gemeinsames Borgehen für unerwünscht, weil zwischen den zwei Mächten Uneinigkeit ausbrechen würde und Nuhestörungen zu befürchten wären. Gerade das Gegentheil ist eingetreten. Weil die Engländer

#### XVII.

## Beitlänfe.

Die neuesten Scenen in ben Orientländern.

II. Colonialpolitit, Continentalpolitit. - Die Englanber in Meghpten.

Den 24. Juli 1883.

Gerabe seit dem Berliner Bertrag ist die große Alternative: Continental= oder Oriental=Politik, zum Durchbruch
gekommen. Die dort versammelte Diplomatie hat aber nicht
das Berdienst der neuen Wendung, noch ist sie Schuld baran.
Sie hat den Orient noch im alten Styl als Türkenfrage
im engern Sinne aufgefaßt und, obwohl sie das europäische Gebiet des Sultans auf mehr als die Hälse herabsetzte, hat
sie bestimmt, daß das osmanische Reich in diesem Zustande
erhalten bleiben müsse. Das war die hergebrachte Contin=
entalpolitik, nichts weiter. Negypten war von London aus
sogar speciell präkludirt.

Dennoch aber ist eben bamals in Berlin ber Keim zu ber Colonialpolitik gelegt worden, einfach baburch, daß der Reichskanzler ben Franzosen zustüsterte: wenn ihnen etwa Tunis, die sogenannte Regentschaft, als eine gelegene Erwerbung erscheinen würde, so wäre von seinem Standpunkt aus dagegen nichts einzuwenden. Als die englischen Berstreter von der Zusküsterung Wind bekamen, halkantlich erklärt, auch ihrerseits ein Auge zus wollen. Sie haben dabei unfraglich sofort an wollen. Sie haben dabei unfraglich sofort an dacht, und man wird ohne Bedenken annehmen das französsische Condominat im Nillande im P

schon verloren war, als Lord Beaconsfield die französischen Absichten auf Tunis durchschaute. Der täppische Arabi ist dann wie gerufen gekommen, vielleicht sogar als wirklich bestellt, so daß es thatsächlich eine himmelschreiende Ungerechtigsteit gewesen wäre, wenn die Engländer den unbezahlbaren Gelegenheitsmacher nicht mit einer reichlichen Pension einsteweilen bei Seite gestellt hätten, anstatt dem Recht seinen Lauf zu lassen an den Galgen.

Wir feben vor Augen, wie fich bie alte Continental= Politit bes Berliner Congreffes mit jebem Tage zweifelhafter geftaltet und bag mit Ausnahme ber gunftigen Diplomatie, bie von Amtswegen ihrem Berte bas Wort reben muß, fein Menich mehr baran glaubt. Dagegen erfreut fich bie neue Colonialpolitit einer mabrhaft tropifchen Entwicklung. Gie hat fich buchftablich zu einem Wettrennen zwischen ben zwei Beftmächten geftaltet, wobei Rugland getreulich mitmacht, freilich in möglichfter Stille und ohne viel zu reben. Es bat in ben letten 25 Jahren in Centralafien ein Gebiet erworben, breimal fo groß als bas gange beutsche Reich, und foll nun foeben burch friedlichen Bertrag mit Berfien bis an die Schwelle von Merw vorruden wollen. Aber über bie Riesenarbeit, bie Rufland mit gaber Bebarrlichkeit bier geleistet bat, ift nicht ber bunbertfte Theil von Dinte vergoffen worben wie über ein einziges ber preußischen Rirchen= gefete.

Um so geräuschvoller entwickelt sich nun die neue Colonialpolitik zwischen England und Frankreich. Namentlich führt
ber grüngelbe Neid des englischen Welthandels eine ärgerliche
Scene nach der andern gegen die Franzosen auf, so daß es
zwischen den beiden Nationen mitunter aussieht wie am Borabende des Bruchs. Als es sich vor einem Jahre um eine
gemeinschaftliche Intervention der Westmächte in Negypten
handelte, erklärte Fürst Vismarck ein gemeinsames Borgehen
für unerwünscht, weil zwischen den zwei Mächten Uneinigkeit
ausbrechen würde und Ruhestörungen zu befürchten wären.
Gerade das Gegentheil ist eingetreten. Weil die Engländer

allein ihre Sand auf Megypten gelegt haben, barum fuchen bie Frangofen nun ba und bort in ber Welt nach Entschabi= gung. Schon ju Beiten Gambetta's brangte bie Frage wegen Tongfing; er wintte ab, weil ibm die Rrifis in Megupten naber lag; als aber bie verburgte Stellung Franfreichs in Megupten verloren war, ba nahm fogar bas lendenlahme Ministerium Frencinet bie Tongting = Frage mit Gifer auf, weil fie bie Entschäbigung fur ben Berluft im Rillande bieten follte. Allerbinge batte man glauben follen, bag bie Erreichung bes halbhundertjabrigen Bieles in Megupten fur England alles Unbere aufwiegen muffe, und ben Frangofen bafür gerne nicht nur in Tunis, sondern auch in Tongfing, am Congo und auf Mabagastar Entgegentommen bewiefen werben wurde. Der Regierung liegen auch fichtlich berlei fühle Ermägungen nicht ferne; aber fie bat mit bem Reib und ber Rafffucht bes unerfattlichen Sanbelsgeiftes felber einen harten Stand und wehrt fich mit Dube ihrer Sant.

Inbeg braucht man fich burch bie heftigen Reben und Invettiven, bie nun über ben Rangl bin = und berfliegen, nicht zu febr ichreden zu laffen. Berabe bie großartig fich ent= widelnde Colonialpolitit ift bie ficherfte Burgichaft nicht nur bes europäischen, fondern des Weltfriedens überhaupt. Blid auf bie Stellung ber Englander in Megupten, und gerade biefe noch viel mehr als bie Lage ber Dinge in Ufghaniftan und am Cap, lebrt fofort, mas bie Englander bei einem Rriege mit Frantreich gu risfiren batten. Dag es ihnen freilich lieber mare, wenn die Frangofen jedem andern Gebanten, als bem an ben Rachefrieg gegen Deutschland unauganglich geblieben maren, ift begreiflich. Gie hatten fich bann über die Theilung ber Erbe nur mit Rugland gu ver= ftanbigen gehabt; ber Geehandel mare nicht nur ihr Monopol geblieben, fondern fie hatten fich auch verfprechen konnen, bei einem neuen Rriegsfturm auf bem Continent abermals glan= gende Geschäfte zu machen wie bei ben Rriegen ber letten 25 Jahre.

Mis bie frangofifche Rammer ben erften Grebit fir

Tonafma bewilligte, ba baben bie Londoner "Zimes" ben Grangefen eine Andeprebigt gehalten, über bie man bellauf batte lacen fonnen, fo naiv verrieth fich barin, wie und wo man im England biefes Granfreich gerne bingeftellt fabe. Der Brebiger vergigt nicht ju verfichern, bag England "neturlid" ben icher Giferfucht ob ber Colonialunternehmungen Granfreichs frei fet, aber bebauern muffe man, bag bie Rraft bes befrennbeten Radbars auf feine murbigeren Riele perichtet fei. Und bas maren? Erftens bie Giderftellung ber republifanifden Staateform, und gweitene bie Wiebergewinnung ber Stellung Franfreiche in Guropa. "Die beiben Dinge geben thatfachlich Sant in Sant. Frantreich muß fo lange ichmach bleiben, als es in Bezug auf Politif und Biele im Innern gefpalten ift, und fo lange biefe Gomache andauert, ift es ber Gnabe jener Dacht preisgegeben, Die im 3abre 1870 Franfreiche Sturg berbeiführte. Es bilft menig, barguthun, bag Franfreich im Stanbe ift, fich in Tunis festaufegen, Mabagastar gu überfallen, ben Regerframmen am Congo Rlaggen ausgutheilen ober von Unnam einen Bertrag gu erzwingen und ben burdaus nicht übertriebenen Anspruchen China's Salt zu gebieten, wenn es inamifchen gezwungen ift, mit gurudgebaltenem Utbem jebe Bewegung Deutschlands zu bewachen und feine Politit in geborfamer Befolgung eines jeben vom Guriten Bismard ausgebenben Winfes eingurichten." 1)

Eine folche Sprache ist freilich empörend für das Ehrsgefühl der französischen Nation, um so mehr, als die darin enthaltene Wahrheit sich nicht verkennen läßt. Aber würde wehl England, als Preis für die Occupation Aegyptens, seinen Beistand für den Nachekrieg gegen Preußen geleistet haben? Niemand konnte daran denken; und so hat sich denn Frankreich seine weitere Entschädigung in der Welt des Orients gesucht. Es ist nun mit seiner Ehre überall da festgenagelt, wo es seine Flagge gezeigt hat und mehr oder

<sup>1)</sup> Mundener "Milgemeine Beitung" bom 22. Dai 1883.

weniger bereits Blut gestoffen ist; und gerade beshalb muß es sich allerdings ängstlich bemühen, jedem Zwist auf dem Continent auszuweichen. Denn bei einer friegerischen Berwicklung an den Bogesen stünde für Frankreich sicher von Algier bis China Alles auf dem Spiele. Wer weiß, wie es mit dem continentalen Frieden jetzt schon stünde, wenn die neue Colonialpolitik nicht ableitend gewirkt hatte?

Ein geistreicher Politiker hat vor Kurzem gesagt: schon jest könne man behaupten, daß sich die Qualität einer Macht an ihrer Betheiligung im Orient bemesse. "Schon kann man sagen, daß in Europa nur das eine Großmacht ist, was in dem alten Orient durch neue Interessen eine neue Machtstellung gewonnen hat und dieselbe zu erhalten und zu erweitern bestrebt ist. Eine mittlere Macht oder eine kleine ist eine solche, die keinen Orient hat." 1)

Gebr richtig. Gollte aber nicht, wenn man baran gebt, bie Dachte nach biefem Unterscheibungemerkmal einzutheilen, fich fofort bie Rothwendigkeit eines weiteren Unterschiebes ergeben? Unter ben fogenannten Großmächten gibt es Gine, bie feinen Drient bat, nichteinmal einen "alten", geschweige benn einen neuen; bie auch, wenn fie fich nicht abermale, und zwar feewarts, ausbehnt, feinen Drient erhalten tann. Bis in die neueste Zeit hat diese Dacht fogar grund= faplich behauptet, fle habe nichteinmal an ber Turtei ein birettes Intereffe, gefdweige benn an ber weiteren Belt bes Drients. Reueftens leibt zwar biefe Dacht bem Gultan Beamten und Officiere, ba nun einmal in Berlin beim Congreß nicht umfonft beichloffen worben fenn foll: "Erhaltung ber Turfei". Aber bie bergeliebenen Berren werben fruber ober fpater ben Beimmeg antreten, vielleicht fogar mit gebunbener Marichroute, und Niemand wird glauben, bag in biefer

<sup>1)</sup> Projessor Lorenz von Stein in Wien f. Münchener "Allg. Beitung" vom 5. März b. 38. — Bu beklagen ift nur, daß, bie Sprache bes berühmten Publiciften übermäßig an Nerven leibet, so daß man sehr scharfe Augen haben muß, um nicht vor lanter Bäumen den Bald nicht zu sehen.

Weise sich eine neue Machtstellung im Orient begründen lasse. Dennoch wird ber fraglichen Macht Niemand das Praditat einer "Großmacht" absprechen. Sie bildet augensblicklich sogar ben Angelpunkt der europäischen Politik, wenn sie auch bei dem ersten Bersuch, in Sachen des weiteren Orients ein entscheidendes Wort mitzusprechen, nämlich in der ägyptischen Krisis, eine empfindliche Niederlage erstitten hat.

Das tommt aber gerabe baher, weil sie zwar eine europäische Großmacht, aber keine Weltmacht ift. Das könnte sie erst werden durch einen Orient. Aber wie? Ist es nicht eigenthumlich, daß nicht nur Staaten wie Spanien und Italien eine ersichtliche Zukunft im Orient vor sich haben, sondern daß sogar das kleine Holland bereits einen Antheil am weitern Orient besitzt, während das große beutsche Reichsich bis jetzt vergeblich nach der Möglichkeit umsieht, irgendwo eine Miniatur-Ausgabe nach dem Muster der ehemaligen West- und Ostindischen Compagnien zu begründen? Faßt man diese Frage schärfer in's Auge, so kommt man auf sonderbare Gedanken.

Liegt ber lette Grund aller ber Digverhaltniffe in ben beftehenben Machtverhaltniffen ber alten Belt, und barunter auch bes vorwurfigen, nicht vielleicht barin, bag bas euro= paifche Staatenfuftem burch bie Rriege von 1859, 1866 und 1870 awar febr große, aber boch noch nicht genugenbe Henberungen erlitten bat; bag mit Ginem Worte noch nicht genug gerftort ift? Als Rapoleon III. im Jahre 1867 bas Beburfniß fuhlte, bie "patriotifchen Beangstigungen" ber Frangojen über bie Bernichtung bes Deutschen Bunbes burch bie preußischen Baffen gu beruhigen, ba bat er feinem Mini= fter Lavalette bie befannte Rote biffirt, welche befagte, bag fur ben Continent nun überhaupt bie Beit ber "großen Maglomerationen" gefommen fei. Mus ben nachgefolgten. Berhandlungen mit bem Grafen Bismarck hat fich ergeben, bag junachft Belgien bem unerbittlichen Schidfal verfallen mare, wenn bie geheimen Zwiegefprache nicht blog "bila= torisch" gewesen waren. Heute mußte bas zweite Wort "Holland" heißen.

Bis babin war England allein bie eigentliche Beltmacht. Runmehr fieht man bie Englander außer fich gerathen por Berbruß und patriotischer Angft über bas Nachruden anberer Großmächte in die Reihe ber Beltmächte. Richt mir in Bezug auf Frankreich war bieß bie unmittelbare Folge ber Beranberung in Acappten, fonbern auch in Begug auf Rußland. Den Ruffen preffirt es nur nicht, fich ihrerfeits bie gebührenbe Entichabigung in turfifch Armenien gu bolen ; ficher find fie ber Beute ja boch. Es bedarf bann nur noch Giner "großen Agglomeration", fo werben vier Beltmachte in Europa eriftiren, und mit Ausnahme einer einzigen biefer Machte, bis auch ihr ber Ropf in Polen gurechtgefest wirb nach ber aufgebenben Sonne, wird bas Lebensintereffe aller anbern nach bem weiten Orient gekehrt fenn. Defterreich hingegen, zur Weltmacht nicht veranlagt, wird mit Auszeichnung bie europäische Grogmacht und ber Bachter ber neuen Ordnung in ber alten Welt und im engeren Bereich bes alten Drients fenn.

"Phantasien": mag man abermals sagen. Aber es gibt boch außer biesem Zukunstsglauben keine andere Möglichkeit, um ben schweren und auf die Länge unerträglichen Leiben, die auf allen Bölkern Europa's lasten, eine hossnugsreiche Seite abzugewinnen. Vielleicht verfügt die Borsehung ganz anders, und sohnt der abgefallenen Christenheit nach ihrem Berdienst. Aber es ist Realpolitik, sich von der Logik der Thatsachen leiten zu lassen, und daß die Beränderung in Negypten eine der folgenreichsten Thatsachen der neuesten Geschichte war, eine Thatsache, der die Gründung des neuen deutschen Reiches die jetzt an Gewicht noch bei weitem nicht gleichkommt, das wird vielleicht erst die Nachwelt mit voller Klarbeit erkennen.

Alle Rebereien ber "Friedens-Congresse" find eitel Wind und baarer Zeitverluft; und von einer Reduktion ber ungeheuern stehenden Seere und ber Entwaffnung bes Confinents fann man gar nicht mehr reben, ohne fich lächerlich gu machen. Go wird es bleiben, folange bie Continental= Dachte nicht aufgebort baben, vorwiegend eben nur continental gu fenn. Singegen ift aber bie große Colonialpolitit ber unfehlbare Tob bes Militarismus. Gie vertraat fich nicht mit bem Guftem ber allgemeinen Behrpflicht. Gben ber berühmte Bublicift, ben wir oben citirt haben, bat ein ander Mal Die befrembenbe Behauptung aufgestellt: England fei im Grunde boch teine rechte Grogmacht, weil es fein Boltsbeet auf Grund ber allgemeinen Behrpflicht habe. Berabe umgefehrt; mit biefem Suften mare England niemals Weltmacht geworben. Das Suftem ber allgemeinen Wehrpflicht ift ber continentalen Groberungspolitit auf ben Leib geschnit= ten, barum ift es auch von Breugen erfunden; fur bie Colonialpolitit ift es unbrauchbar. Man tann nicht bie Gobne bes Bolles zwingen, unter ben tobtlichen Rlimaten ferner im Driente gu leben und gu fampfen. Darum bat fich auch in Frantreich, taum baß die Occupation von Tunis in's Wert gefett mar, alsbalb bas Beburfniß eines eigenen Colonial= Beeres geltend gemacht, und ben Mangel eines folchen bat Defterreich icon in Bosnien und ber Bergegowing empfunben. Beibe Spfteme nebeneinander find aber auf bie Dauer nicht zu ertragen; fie ichließen fich gegenseitig aus, und ein beutsches Colonialheer murbe bereinft ein neues Bolferrecht für Europa befiegeln.

Gerade die ruhige Lösung der ägyptischen Schwierigkeit hat, wie wir meinen, den Beweis geliesert, daß sich die Colonialpolitik der hentigen Welt mit Unwiderstehlichkeit ausdringt. Man mag ja wohl sagen, wenn Frankreich nicht eben der in sich zwieträchtigen, mit ihren ewigen Ministerswechseln und Parteikämpsen einer stadilen Politik gar nicht fähigen Republik versallen gewesen wäre, so wäre es den Engländern nicht so leicht geworden, ihre Hand auf das Villand zu legen. Auch das ist richtig, daß keine andere Macht außer England das Zeug gehabt hätte, um das Werk der ägyptischen Reorganisation auf ihre alleinige Rechnung

zu nehmen. Ebenso gewiß ist es aber, daß noch vor zehn Jahren kein Mensch die Festsehung einer einzelnen europäischen Wacht in der ausschließlichen Herrschaft über Aegypten für möglich gehalten hätte ohne die Auswieglung der ganzen orientalischen Frage und ohne einen großen Krieg. Was ist indessen geschehen? Nach einigen schwachen Bersuchen, die Angelegenheit für das europäische Concert zu retten, hat man England gewähren lassen und sich damit beruhigt: "Schlägst Du meinen Juden, so schläge ich Deinen Juden!" Das Gefühl hat sich doch nicht verleugnet, daß es für dieses "Concert" am besten sei, aus sich herauszutreten — um seiner selbst willen.

In ber Breffe, und nicht am wenigften in ber beutiden aller Farben, rumorte es gwar febr beftig gegen England, und heute noch bort man bann und wann einen Brummer nachhallen. Aber im Allgemeinen scheint man es nachgerabe felbstverftanblich zu finden, bag bie Dinge fo und nicht anbers gefommen find. Die frangofifden Befichter ichauten freilich am langften und am fauerften barein. Aber gerabe bort mußte man, gemabnt und ungemabnt, über bas vollgerüttelte Dag ber felbitbewiesenen Erbarmlichfeit an bie eigene Bruft ichlagen. Dit allen hiftorifden Unfpruchen in Negupten und aus jeder Mitregierung binausgewiesen gu fenn, war zwar hart. Aber jungft bei ber Rammer-Debatte über Tongfing-Annam konnte ber auswärtige Minifter, ohne baß ihm ein Schrei bes Entfegens über eine berartige Gelbftblogftellung entgegenhallte, gang unbefangen erffaren : ber größte Unfinn und ber lebel argftes mare irgent ein Duglis= mus in irgend einem Protektorat. Der Minifter meinte freilich ben von China geforberten Antheil an bem frangofifchen Protektorat über Tongking-Annam; aber wer mußte babei nicht fofort an ben Dualismus ber englisch-frangofischen Controle in Meanpten benten?

Wenn die Englander außer ber Beseitigung bieses Conbominate, das je ein Pferd vor und ein Pferd hinter bem ägyptischen Staatswagen vorgestellt hatte, weiter gar nichts gethan hatten, so ware dieß schon ein großes Berdienst um das Land. Will man aber ihre nunmehrige Stellung in Neghpten ohne nergelnde Splitterrichterei beurtheilen, so darf man vor Allem nicht vergessen, daß sie troßdem noch keineswegs freie Hand haben. Denn der Neid und die bos-willige Eisersucht hat internationale Hebel zur Berfügung, durch die sich der reorganistrenden Macht bei jedem Schritt Hindernisse und Berlegenheiten bereiten lassen. Ein Beispiel wird das beutlich machen, und besonders für diesenigen interessant sehn, welche die Bewegung Arabi's vom Gesichtspunkt des blutsaugerischen "Coupons", von dem der arme Fellah frei zu werden begehre, begünstigen zu sollen glaubten.

In bem englischen Cirtular über Megupten vom 3. Januar b. 38. wurden die Dadhte unter Underm auf einen ber mefentlichften Buntte ber agyptischen Finangfrage aufmertfam gemacht, namlich auf bie Frage ber gleichen Beftenerung von Auslandern und Gingeborenen. Bas ift bie thatfach= liche Lage? In Meranbrien, in Rairo und wo fonft reiche Auslander ihre Beschäfte treiben, ift ber Wall nicht felten, bağ ber europäische reiche Bewohner eines Balaftes gang fteuerfrei ift, mahrend ber arme Rellah nebenan gwolf Brocent feines Gintommens an Steuern gablt. Derlei bimmelichreiende Difftande haben allerbings bei bem letten Hufftanbe ben Meuterern bie Baffen in bie Sanbe gegeben. Run erflarte befagtes Circular: "Ihre Dajeftat Regierung ift überzeugt, bag bie Machte gemeinschaftlich mit ihr irgend welche billige Borichlage ber agyptischen Regierung annehmen werben, burch welche Unslander mit ben Gingeborenen in Betreff ber Steuern, von benen jene bisher frei maren, auf gleichen Fuß gefest werben." Warum hat man bas in Rairo nicht gleich felbft in's Bert gefest? Beil bagu eine Abanberung ber - Capitulationen, alfo bie Ginwilligung ber Dachte nothwendig mare.

Ein weiteres Beispiel. Die fette Beibe fur bie fremben Beamten bilbeten insbesondere die mit dem Liquidationsgesethe verbundenen Anstalten. Besagtes Girkular fprach nun die Unficht aus, bag "größere Sparfamteit und Bereinfachung fich in ber Leitung ber Daira-Lanbereien (Staatsbomainen) und einiger anderen Berwaltungszweige vermittelft gemiffer Menberungen in Gingelnheiten ergielen ließen, ohne bie Gicherbeit ber Gläubiger zu minbern." Warum hat man in Rairo nicht gleich felber bie Reform eingeführt? Beil bie fraglichen Anstalten auf internationalen Abmachungen beruben. -Das Girfular fcblagt ferner bebufs einer allgemeinen Juftig= reform bie Berlangerung ber Befugniffe ber fogenannten ge= mifchten Berichtshofe vor, welche in Megupten burch internationale Bereinbarung jur Erlebigung burgerlicher Rechts: banbel zwifchen Gingeborenen und Auslanbern eingerichtet wurden. Wo liegt auch bier wieber bas Sinberniß? bem Umftanbe, bag man, wenigstens in Franfreich, lieber wieder zu ben einstweilen fiftirten Capitulationen, alfo gur Confular : Gerichtebarteit, beren Aufhebung baffelbe Frantreich für Tunis aus allen Rraften auftrebt, guruckfehren möchte, um mindeftens in ber Begiehung Recht zu behalten.

Mis ber englische Botschafter beim Gultan, Lord Dufferin, behufs Ginleitung ber Reorganisation nach Megypten gesenbet wurde, hat bas Parifer Leibblatt Gambetta's, ber eilf Tage barauf eine Leiche war, fich über bie bem Commiffar geftellte Aufgabe luftig gemacht. Er habe, fagte bas Blatt, ben Auftrag erhalten, bie meiften europäischen Beamten im Dienste burch andere zu erseben, wovon freilich nicht wenige Frangofen betroffen wurden, und anftatt ber berüchtigten "Notabelnversammlung" eine Art neuer Nationalvertretung zu ichaffen. "Der englische Abgefandte war jeboch balb geawungen feine Unfpruche ju magigen. 2018 er bie europaifden Beamten burch Megypter erfegen wollte, mußte er gur Ginficht gelangen, bag lettere vollständig unbrauchbar find, und was bie Notabelnversammlung betrifft, lehrte ibn bie Erfahrung, baß biefe Berfammlung bochftens gut war, um je nad ben Umftanben Arabi und Gir Bolfelen Gbrenfabel gu bewilligen. Das ift blog ber Unfang; bei jedem Schritt auf biefer Babn wird Lord Dufferin, Angefichts ber ftets wachsenben Schwierigkeiten, zur Einsicht gelangen, daß "Negopten den Aegyptern", wie es gewisse Leute begreifen, eine Fopperei bedeutet. Der Lord wird es dann mit dem Recept: "Aegypten den Engländern" probiren können. Wenn wir und aber nicht sehr stark täuschen, wird er zur Erkennt-niß gelangen, daß dieses zweite Recept noch schwieriger durchzusühren ist als Nummer Eins.")

Bequemer ware freilich auch Frankreich mit ber Aufsgabe einer ägyptischen Neuordnung nicht gebettet gewesen, und Lord Dufferin selbst hat sich und seiner Regierung die wahre Lage keineswegs verhehlt. Er hat sich sogar übereinstimmend mit vorstehender Schilderung ausgesprochen. Denn aber unter dem Schlagwort: "Aegypten den Engländern" eine Annexion oder ein die Einverleidung verhüllendes Protestorat verstanden werden soll, so ift es zwar nicht räthlich, für alle Zukunft prophezeien zu wollen, aber für die Gegen-

<sup>1)</sup> In der Münchener "MIIg. Beitung" vom 22, Dec. 1882.

<sup>2)</sup> Um Schluffe feines ein ftattliches Buch bilbenden Commiffions= Berichtes beutet er ausdrudlich auf die Schwierigfeit der "unerprobten Rrafte" unter ben Ginheimifden. Er jagt: "Die Situation des Landes ift gu fritisch, die Probleme, welche fich der Aufmertjamfeit feiner Lenter aufbrangen, find gu mejentlich, um mit denfelben gu tandeln, jei es felbit im Intereffe ber poli= tiichen Philosophie. Berichiebene Umftande haben fich verlettet, um bie eigentliche Lage bes aguptischen Fellah außerft prefar ju machen. Geine Begiehungen gut feinen europäischen Glaubigern werden gefährlich gespannte. Die Landwirthschaft des Landes verichlechtert fich raich, ba ber Boben burch allgu häufige Merndten und andere Urfachen erichopft wird. Die Frohnarbeit ift nicht langer ber Reinigung ber Kanale gewachsen. Folglich nabert fich die Bufte bem bebauten Lande, und falls nicht fcmell irgend ein Gulfsmittel ausfindig gemacht wird, werben bie Finangen bes Landes compromittirt werden. Dit einer folden Unfammlung bon Schwierigfeiten wird die eingeborene Staatsmanntunft, felbit wenn diejelbe durch bie neugeborenen Inftitutionen ergangt wird, fich ju meffen taum im Stanbe fenn, falle fie nicht eine Beitlang burch unfere Compathic und Guhrung unterftügt wird."

wart ist es gewiß, baß England seine ohnehin schon riesenhaften Lasten nicht auch noch durch eine ägyptische Annerion
vermehren will, es vielmehr bequemer sindet, die vicekönigliche Regierung gleichsam als Puffer und Stoßkissen zu conserviren. Daß ein solcher Mittelzustand zwischen Annerion
und internationaler Berwaltung, die allerdings allein für England schlechthin ausgeschlossen ist, mit besondern Schwierigkeiten zu kämpsen hat, ist gerade von Lord Dufferin gleichfalls scharf betont worden. Er sagt in seinem Commissionsbericht:

"Bare ich beauftragt gewefen, bie Angelegenheiten in Meghpten auf ben Fuß eines inbifden Bafallenftaates gu ftellen, fo wurde bie Ausficht eine gang andere gewesen fenn. Die gebieterifche Sand eines Refibenten murbe Alles feinem Billen rafch geneigt gemacht haben, und in einem Beitraum von fünf Sabren wurben wir bie materielle Boblfahrt und bas Gebeiben bee Lanbes in bobem Grabe vermehrt haben, burch bie Musbebnung feines cultivirten Flachenraums und bie folgliche Bunahme feiner Ginkunfte, fowie burch bie theilweife, wenn nicht gangliche, Abichaffung bee Frohnbienftes und ber Stlaverei, Die Berftellung ber Rechtspflege und andere beilfame Reformen. Allein bie Megppter murben mit Recht biefe Bortbeile auf Roften ihrer innern Unabhangigfeit ale theuer ertauft betrachtet haben. Ueberbieg haben Ihrer Majeftat Regierung und bie öffentliche Meinung in England fich gegen eine folde Alternative erflart."

So ift benn die Herrschaft in Aegypten jest so geordnet, daß Aegypten von einer nationalen Regierung verwaltet wird, die ein brittischer Resident controllirt, dessen Autorität hinwieder durch brittische Truppen unterstützt wird. Man darf den Engländern auf's Wort glauben, daß sie ihre Bestaungsarmee je eher je lieber zurückziehen und die Aufsrechthaltung der Ordnung der einheimischen Soldateska des Chedive überlassen würden. Aber Lord Dufferin läßt barüber keinen Zweisel, daß eine solche Maßregel nicht so bald mit ruhigem Gewissen werde Platz greisen können. Und selbst dann, so schließt er seinen Bericht, "wird die Beständigs

feit bes Werks unserer Sanbe — welches Zebermann vollbracht zu sehen wünschte, obwohl außer uns Niemand Billens war, basselbe zu unternehmen — nicht gesichert senn, falls nicht von allen Betheiligten flar verstanden wird, daß tein störender Einstuß zwischen England und bas Megypten, welches es neu geschaffen hat, treten bark."

Benn man gurudbenten will blog bis auf bie Beit por fieben Jahren, wo England bem banterotten Chebive Jomail fur 800 Millionen DR. Guegtanal-Attien abfaufte, nur um einigen Ginfluß auf bie Guegtanal = Aftiengesellschaft ju gewinnen, mahrend es jest unbestrittener herr in Megupten ift, bann mag man bie Tragweite ber Beranberung ahnen, wenn auch nicht ermeffen. Wir batten geglaubt einem Unadronismus zu verfallen, wenn wir nicht icon im Laufe ber agnotifden Rrifis gerabe einer folden Lofung bas Wort gerebet batten. Wenn es je eine Beit gab, bie verftanben werben wollte, fo ift es bie jegige, und bie Engherzigkeit ift ber Tob allen Berftanbniffes. Wie lange ift es ber, bag bie gange beutiche Breffe fur und wiber bie Griftengrechte bes alten Deutschen Bunbes ftritt, und jest muß fie ihre Lettern für China und Japan, für bie Gabara, Timbuftu und ben Genegal verwenden. Freuen wir uns, wenn immer nech mehr Geographie auf die Tagesordnung fommt!

## XVIII.

# Die rapide Bevölferungezunahme ber Großftabte.

Fürst Bismards Worte werben so oft wiederholt und citirt; relativ selten ist aber bas Wort wiederholt worden: "Alle großen Städte sollten vom Erdboden verschwinden." Mit der Grundanschauung, welcher dieses Diktum entsproß, hängt wohl auch der vor noch nicht langer Zeit von dem Kanzler gemachte Borschlag zusammen, Berlin seiner Würde als Haupt-

und Residenzstadt zu entkleiden. Die liberale Presse hat sich mit bieser Ibee gar nicht weiter beschäftigt; wahrscheinlich hat sie geglaubt, ber Kangler habe einmal in einer schwachen Stunde hellen Blöbsinn gerebet. Der Durchschnittsliberale halt natürzlich eine Stadt für um so bedeutender, je größer sie ist.

Aber ber Kanzler hat boch wahr gesprochen. Man kann ja nicht alle großen Städte vom Erbboben verschwinden lassen, aber es ware vielleicht kein Schaden, wenn sie verschwänden. Und wenn auch Manchem bas übertrieben buntt, so wird er boch nicht umhin können, einzugestehen, daß das kolossale Bachsthum unserer großen Städte eine krankhafte Erscheinung ist. Die kleineren Landstädte von 3 bis 10,000 Einwohnern wachsen kaum ober gar nicht an, aber die größeren Städte nehmen reißend zu und die Zunahme der Bevölkerung ist um so größer, je größer die betreffende Stadt schon ist.

Die Saupturfache biefer Erfcheinung bilbet bie enorme Beranberung unfere Bertebre burd bie Gifenbahnen. Fruber ale noch bie Boftfaleiden über breite Ganbwege burch gang Deutschland fuhren, bilbeten fich viel mehr Bertehrscentren; bas reifende Bublifum tonnte fich nicht barauf befdranten, nur große Stabte gu berühren, fonbern mußte baufig bie fleinften Dorfer frequentiren. In ben nörblichften Wegenben Deutsch= lands fanden wir auf unferen Wanderungen fleine Dorfer gang abseits bes Beltvertebre, bie früher an ben großen Strafen lagen und im Laufe ber beiben letten Jahrhunderte von vielen boben Berfonen besucht waren. Deutsche Fürften und Bringeffinen, ruffifche und frangofifche Gefanbte und Ariftofraten hatten gum Beifpiel in einem biefer Dorfer im Birthobaufe "jur Boft" gefeffen, und manchmal, wenn in falter Binter= nacht ber wilbe Sturm melancholisch über bie Baibe- Cbene fauste, in bem ftillen Stubchen ihre Ramen in bie Scheiben gefrihelt. Gie mußten alle auf bem Wege gur Refibeng biefe Station paffiren und fich manchmal einen Eag bier aufhalten. Der Wirth aber, ber zugleich Boftbalter mar und beffen Urgroßvater und Borvater icon bas Saus bewohnt hatten, mar in ber hoben Ariftotratie Europas wie gu Saufe; er tannte alle großen Ramen und viele ihrer Erager, und Eltern und Großeltern batten ibm icon ergablt von ben Capricen einzelner ber boben herren und ihren fpeciellen Liebhabereien.

Wie ganz anders entwickelt sich ber Berkehr heutzutage. Der Fürst ober die Prinzessin, welche sich cordial unterhielt mit jenem bieberen Wirth in dem Haideborse, von welchem wir eben erzählten, wird ganz sicher den Hotelier einer Großstadt nicht berselben Bertraulichkeit würdigen. Wirth und Kellner hören den Ramen des durchreisenden Aristokraten; er zahlt seine Rechemung und weiter hören und sehen sie nichts von einander.

Aber nicht nur berglicher und vertraulicher mar ber Bertebr in fruberer Beit; er concentrirte fich auch nicht fo fehr wie jest, wo man in wenigen Tagen ober fogar Stunden von einer Großftabt gur anbern fliegen fann. Das ift ber Grund, weßbalb bie fleinen Stabte nicht mehr gunehmen und bie großen fo ungeheuer corpulent werben. In einzelnen Provingen nehmen in ber Regel nur ein paar Stabte, oft fogar nur Gine Stabt ju; bie fibrigen tommen nicht weiter. Im Großbergogthum Olbenburg bat beifpielsweife feit ber Eröffnung bes Gifenbabn= vertebre nur bie Sauptstadt felber in bemertenswerther Beife gugenommen. Beber, Brate, Elefleth, Bechta, Bilbeshaufen, Barel, Rloppenburg, Gutin, Birtenfelb haben nicht gugenommen, einige find fogar gurudgegangen. In ber Proving Sannover haben gwar einige Stabte wie Denabrud und Emben in Folge industriellen ober Schiffahrtebetriebes eine nennenswerthe Bunahme zu verzeichnen; im Allgemeinen find aber bie bannover'= iden Lanbftabte eber gurud = ale vorgefdritten. Dagegen bat bie Ctabt Sannover felbft ale bebeutenber Bertebremittelpuntt in großartiger Beife Fett angefest. Im Munfterlanbe bat außer ber Stadt Munfter felber, beren Ginwohnergabl fich binnen 20 Jahren verboppelt bat, feine einzige Stadt gugenommen, Dorften , Saltern, Burgfteinfurt, Billerbed, Coesfelb , Dilmen, Greven find immer noch biefelben unbedeutenben Land= ftabtden, wie fie es fruber maren. Das find bie Begenben, welche une am nachften liegen; aber anderewo bieten fich biefelben Ericheinungen. Go bemertt Richt vom Rheinlande: "Im Mittelalter rief bie Bafferftrage (bee Rheinftromes) Dugenbe von tleinen Stabten ju felbftftanbiger Bluthe. Der Flug mar bermagen mit Bollen aller Art belaftet, Die Guterbewegung auf bemfelben vielfach fo gefahrvoll, bag man neue mubfelige Umwege gur Rechten und Linken, burd ben Gimich, über ben Sunberud u. f. w. auffuchte, und bennoch nabrte ber Bertebr bie kleinen Stäbte an ber Wasserstraße neben ben großen. Zeit sind fast alle Schranken gefallen, eine Dampfflotille fährt tagtäglich stromab, stromauf, die Zahl der Reisenden ist tausendsach gewachsen, und der Berfall jener kleinen Städte frist von Jahr zu Jahr um sich, nur einzelne große Mittelpunkte heben sich im gleichen reißenden Fortschritte, in welchem jene sinken. Häuser, die in einzelnen solcher Städte mit einem Auswand von 30,000 Gulden erbaut wurden, sind seit der vollen Eröffnung der Dampfstraße sur 3000 feil und sinden doch keinen Käuser. Tausend Reisende sehen sich jeht im Borübersahren an den schönen armen Städten satt, in welchen sich früher hundert Reisende satt zehrten" (Land und Leute, 6. Aust. S. 66).

Daß bie meisten kleinen Stäbte nach Eröffnung bes Sifensbahnverkehrs in eine Beriode bes Stillstandes und bes Rudsganges eintraten, kann mit Grund nicht bestritten werden, und ebenso liegt das rapide Wachsthum aller Großstädte seit dieser Zeit — man denke nur an Hamburg, ElberfeldsBarmen, Dresben, München — vor unser aller Augen. Kann man aber die Thatsache nicht mehr in Abrede stellen, so wird man zu unterssuchen haben, ob ihre Folgen guter oder boser Natur sind.

Wenn man fefthält, bag die Bevollerungszahl ber Rleinftabte im Allgemeinen eine ftabile bleibt, fo ergibt fich fcon bieraus, bag bie Großftabte im Befentlichen burch einen Conflurus ber Land : Bevolferung gunehmen. Das ift auch in ber That ber Fall; besonders geben Dienstsuchende aller Art in die Großstäbte. Das Dienstmabden und ber Bauernburiche geben bin, weil fie bort nicht fo grobe Arbeiten gu verrichten brauchen, fich eleganter fleiben, Bergnugungeorte frequentiren tonnen und mit "Fraulein" ober "Berr" angerebet ju werben Musficht haben. Fur bie Dorfer ift biefer Abgug tudytiger Arbeitsfrafte feineswege von erfreulichen vollewirthichaftlichen Folgen, jumal bas platte Land burchaus nicht an einer Uebervollferung leibet. Es fehlt an Arbeitefraften, fo bag ber Landwirth nicht baran benten barf, höhere Culturen (3. B. Anbau von Sanbelsgemachfen) ju beginnen; er muß fich barauf befdranten, bie nothigften Arbeiten zu beforgen. Auch bie Urbarmachung mufter Landftriche, als Saiden und Moore, bie Anlage von Balbern wird bei bem heutigen Mangel an Arbeitstraften außerorbentlich erschwert.

Birb aber etwa ber Schaben baburch aufgewogen, bag bie

rapibe Bevollerungegunahme ber Großstädte für biefe felbft erfreuliche Folgen hat? Das ift eine vom rein vollewirthichaftlichen fowie vom focialpolitifchen Standpuntte zu betrachtenbe Frage.

In erfterer Begiebung batte man fich bie Frage borgulegen, ob bie fo riefenhaft gewachsenen Großftabte in ben letten Decennien armer ober reicher geworben find, ob ber Durchichnitte: befit ober bas Durchichnitteintommen ab = ober gugenommen bat. Bir glauben, bag fich mit ftatiftifden Bablen bas Gine wie bas Andere anfcheinend "beweifen" liege. Am meiften Bebeutung bat aber die Frage nach ber Bobe ber burdichnitts lichen Lebenebeburfniffe und biefe lagt fich burch bie Ctatiftit unmöglich beantworten. Richt minber tommt auch ber Berth bee Gelbes in Betracht, und barum lagt fich beifpieleweife bie Steuerfabigfeit Mundens von 1833 und 1883 wieder nicht ale Dagftab fur bie Beurtheilung ber Frage anlegen, ob bie Saverifche Sauptstadt jest armer ober reicher fei ale bor 50 3abren. Bir find ber Anficht, bag Jemand, ber in einer Groß= fabt lebt, 30 ober 40 Jahre gurudbenten tann und ein gefunbes Urtheil bat, ebenfo gut ohne alles ftatiftifche Material ale mit bemfelben fich bie Frage beantworten fann, ob ber Boblftanb bamale ober jest im allgemeinen Durchichnitt größer war, Bir bezweifeln febr, bag bie Frage enticbieben gu Bunften ber Bestzeit ausfallen wirb. Und wenn es ber Fall mare, fo mußte erft noch bewiesen werben, bag bie Großftabte in Folge bes Unwachsens ber Bopulation reicher geworben maren, um von einem Gegen biefes Menfchen-Conflurus ju fprechen.

Bom social-politischen Standpunkt aus läßt sich bie Frage leichter beantworten, und da sagen wir ohne Bebenken: das riefige Bachsthum der Großstädte ist ungemein verderblich. Berlin zählt jeht schon mehr Einwohner als manche preußische Provinz und die meisten deutschen Staaten. Steht aber nicht jeder deutsche Landestheil von der Einwohnerzahl Berlins sittlich höher als die Neichshauptstadt; ist in Berlin nicht mehr Unglauben, revolutionäre Gesinnung, mehr Unsittlichkeit, Dieberei und Schurkerei als irgendwo anders in Deutschland? Ganz gewiß. Wien, Paris und London spielen in Desterreich, Frankeich und England dieselbe Rolle. Wäre es also nicht besser, wenn Berlin statt 1,200,000 Menschen nur 50,000 oder 100,000 Einwohner hätte und die Uebrigen in den Provinzen lebten?

In ben Grofitabten wohnen feine Bauern und ber Bauern= ftanb ift ber confervativfte aller Stanbe; barum aber auch ber Bauer ber befte Staateburger. Much ift ber Bauer, welcher jeden Tag fühlt, wie abbangig bas Gebeiben ber Arbeit feiner Sanbe von Gottee Conne und Gottee Bind ift, im Allgemeinen frommer, ale bie Mitglieber anberer arbeitenden Stanbe, frommer ale bie Fabritarbeiter, Sandwerter und Bergleute. Das enge Bufammenleben bebeutenber Menichenmaffen in ben Grofitabten hat vorwiegend uble Confequengen. Es ift eine ber Grund= lehren bee driftlichen Glaubens und ber mabren pabagogifden Biffenicaft, bag ber Menich bem Bofen geneigter ift ale bem Buten. Je naber alfo bie Menichen gufammenleben, befto mebr wird bei bem leichteren Berfehr bas Bofe bas Bute übermuchern. Dazu tommt, bag in ber Großstabt ben Gingelnen nicht ber hunbertfte Theil ber Schanbe für fein funbhaftes Treiben trifft wie in ber Rleinstadt ober auf bem Dorfe. Sat die öffentliche Berachtung ober bas Befet in einem Biertel ber Grofiftabt einen Sallunten gebrandmartt, fo begibt er fich in ein anderes Stabtviertel, mo es ibm nicht allgufdmer fallt, wieber bie Rolle eines "anftanbigen" Mannes gu fpielen.

Wie alle revolutionären Tenbengen hier fruchtbarern Boben sinden als in den Kleinstädten und auf dem platten Lande,
so besonders die sociale Revolution. Hier consolidirt und
coalirt sich das Proletariat, hier wacht es zum Selbstbewußtsenn auf und fühlt die Kraft seines Armes, hier, wo es der
Plutokratie und Börsenbaronie eng benachbart ist, entbrennt der
Reid und wird Rache geschworen den "Besihenden". Die Großstädte werden immer die Hauptcentren der Revolution und des
Lasters sehn; es wird niemals gelingen, derlei Elemente aus
ihnen sernzuhalten und darum werden sie stets an unserm Bolksund Staatskörper wie offene Bunden zehren.

#### XIX.

# Der Colonisatione Beruf ber Frangosen gegenüber ben Engländern.

Es ift eine allenthalben verbreitete Ansicht, daß die Franzosen das Zeng zum Colonisiren nicht in dem Maße wie die Engländer besigen. Ein Mitarbeiter der "Kölnischen Zeitung" bestreitet dieß und kommt nach Darlegung der vielseitigen Beobachtungen, die er auf seinen Reisen gemacht hat, zu dem Ergebniß, zwischen den englischen und französsischen Colonien bestehe nur der Eine Unterschied, daß jene Lausmännisch, diese militärisch administrirt werden und daß biesen der Borzug vor jenen gehöre.

Dieser Meinung scheint freilich in mancher Beziehung die Geschichte der französischen Colonien zu widersprechen. Ihre Geschichte beginnt mit den Bersuchen, die nordwestliche Durchfahrt zu sinden. König Franz I. rüstete später eine förmliche Entdeckungserpedition aus, die an der Küste Nordsamerikas abwärts suhr und die Küsten von Carolina und Virginien besuchte. Der Führer der Expedition sand dort freundliche Indianerstämme, schone Walbungen und Fruchtbäume, aber kein Geld und Silber und darauf war doch schwenze, eine zweite Expedition abgehen, die an die Losenzoban gelangte, aber unverrichteter Dinge nach Frankreich zurücksehrte. Dem neu entdeckten Lande (Canada und den Inseln an der Lorenzoban) hatte der Leiter der Expedition

LXXXXII.

ben Ramen Reufranfreich gegeben. Spater umfaßte biefer Rame alle Lander von Rorbamerita, bie binter ben englischen Befitungen berab bis an ben meritanischen Meerbufen gu beiben Geiten bes Loreng = und Diffiffippifluffes lagen; ber nörbliche Theil bieg Canaba, ber fubliche Louisiana. Frang ernannte fur Reufrantreich einen Statthalter, aber bie wieberbolten Unftrengungen, Rieberlaffungen im größeren Stile gut grunden, ichlugen fehl. Die von Frankreich gefandten Co= loniften verlegten fich auf die Jagd und ben Rifchfang und gingen babei richtig ju Grunbe. Tropbem erneuerten bie Frangofen bie Colonifationsversuche, insbesonbere burch Su= genotten in Florida. 1565 traten bie Spanier benfelben entgegen, weil fie ber Anficht maren, Amerifa gebore einzig ihnen. Bur Befraftigung ihrer Unichauung machten fie alle Frangofen, bie fie in Moriba vorfanden, nieber. Gleichwohl ging 1598 wieber eine Ungabl von Schiffen mit ftarter Bemannung auf ben Stockfifchfang nach Norbamerita ab. Statt gemeinsam zu operiren, legten bie Unfiedler getrennte Dieberlaffungen an; boch befundeten fie icon in ber Wahl ihrer Blate einen mertwurdig ichlechten Blid. Der gange Blan miglang: Schiffe, Gelb, Menichen, alles ging gu Grunbe. Richt viel beffer erging es ber von Beinrich IV. felbit aus= gerufteten Erpedition nach Canaba. Rach fieben Jahren war fein einziger Pflanger mehr auf ameritanischem Boben und nur gwolf erreichten ihr Baterland wieber, um ben Unter= gang ibrer Genoffen zu melben.

Die französische Unternehmungslust bewährte sich ungeachtet aller Mißgeschicke von neuem. Nachdem durch ein ganzes Jahrhundert alle Ansiedlungen Fiasko gemacht hatten, gelang es 1604 und 1608 in Neubraunschweig und am Lorenzostusse bleibende Niederlassungen zu gründen. Portroyal war die eine Colonie. Ein resormirter Edelmann gründete sie mit königlichem Patent. Die Negierung unterstützte sie anfangs mit Proviantzusuhren. Als diese aushörten, ging die Colonie zurück; die übrig gebliebenen verlegten sich nun mit aller Energie auf die Lundwirtisschaft, um fich zu rerten, was ihnen auch gelang. Mit halle ben Miffionaren breiteren fich die Ansiedlungen weiter aus, doch wurden dieselben 1613 von ben Engländern gründlich gerührt. König Karl I. von England trat dann bei seiner Berheirathung mit der Schweber Ludwigs XIII. das von England eroberte Land nieder an Frankreich ab. 1627 brach der Krieg zwischen England und Frankreich aus; die Franzesen, die ingwischen Portropal und Onebest neubegründet hatten, mußten abermals Amerika räumen. Im Frieden 1629 erhielt Frankreich seine verlorenen Besitzungen wieder und blieb im Besitz derzielben dis zum Utrechter Frieden 1713, freilich nicht ohne von den Engländern sort und fort beunruhigt und angegriffen zu werden.

Unterbeffen marb Canaba immer mehr bevollfert und angebaut, ebenfo auch Louifiana mit ben nachberigen Stabten Rem-Orleans und St. Louis. Mußer ben Raufleuten, Berbannten, Flüchtlingen und ben ausgedienten Golbaten, welche fich bort niederließen, gefcab es burch bie vom Ronig unterftupten tatholifden Miffionen, benen es von Beit ju Beit gelang, eine Angabl von Indianern feghaft gu machen. Mochten biefe auch fpater, wenn die Spenden an fie reducirt wurden, wieder ansreigen und bas Freie fuchen, fo warb boch bas Land urbar gemacht. Sobald bie Miffion mit einem Diftritte fertig war, rudte fie in einen neuen und überließ bas angebaute Land in Erbpacht weltlichen Befigern. Der Sanbel erftredte fich anfangs nur auf Belgmaaren und Belle, Thran und Fifchbein, aber bald auch auf Getreibe, bas nach Martinique und Gan Domingo exportirt murbe. Ben Canaba aus brangen frangofifche Belgjager und Ctodfifchfanger nach ber Subjonsban bor und errichteten Gattoreien, welche ju großerer Bluthe ale bie baneben begrunbeten englischen gelangten, obicon bie frangofifche Regierung fo gut wie gar nichts fur jene that. Much in Labrabor wurde ein lebhafter Rifchfang und Sandel begonnen und bie

bortigen Gefimos baben von baber viele frangofifchen Borte in ihre Sprache aufgenommen. Defigleichen operirten bie Frangofen mit Energie und Geichicf in Reufundland. Aber fobalb bie Englander irgendwo bie Frangofen mit einigem Erfolg hantiren faben, gingen bie Reibereien los. England rubte auch nicht eber , bis es im Frieden von Utrecht Reufunbland, im Frieden zu Paris 1763 gang Canada erhielt. In Gabamerita war es ingwifden ben Frangofen gelungen, fich in Capenne eine bauernbe Unfiedlung ju fchaffen. Huch an= nerirten fie mehrere Untilleninfeln, worüber fie ebenfalls in Streit mit ben Englanbern geriethen, ber burch einen Bertrag geschlichtet murbe, laut welchem ben Frangofen Quabe= loupe, Martinique, einige andere fleineren Infeln und bie (weftliche) Salfte von San Domingo verblieben. Diefe Infeln murben mit Plantagen bebeckt und lieferten ben Frangofen, welche fich mit Gifer auf die Bobenproduttion verlegten, eine reiche Ausbeute an Buder, Raffee u. f. m.

In Afrita fuchten bie Frangofen eber ale alle anderen Nationen Rieberlaffungen an ber Beftfeite ju grunden. Diefe batiren gurud bis ins Jahr 1314, wo normannifche Schiffer Fattoreien am Genegal errichteten. Gine berfelben erbielt fich burch alle Sturme und Wefahrben, bis Colbert, gebrangt burch bas laute Berlangen ber frangofifchen Ration nach ans= wartigen Besitzungen, Die westindische Compagnie privilegirte, welche auch ben Sanbel nach und von Ufrita in bie Sand nahm. Doch waren ihre Unternehmungen, Die fich von Umerifa bis jum inbischen Ocean erftrecten, ju gerftreut. Was bie Compagnie verfaumte, erfette jum Theil bie Initiative von Privaten. Lubwig XIV. brachte burch feinen gludlichen Rrieg, ber mit bem Frieben von Nimmegen 1678 abfcblog, einen langen Ruftenftrich bis jum Gambia in frangöfifchen Befig. Der Berluft ging ben Sollanbern ungemein nabe und fie versuchten fich zweimal unter branbenburgischer Firma wieder auf jener Rufte festzusegen. Fur une find biefe Gpifoben von besonderem Intereffe, weil von benfelben bie Beftrebungen batiren, eine preugifche Colonialpolitit einguleiten. Rurg por bem Rriege, ben Franfreich mit Golland und England 1688-97 führte, ericbienen unter ber Magge und bem Edupe bes Rurfürften von Branbenburg bollanbifche Rauffahrer an ber Golbtufte und legten mit Bewilligung berbort regierenben und burch Geichente gewonnenen maurifchen Aurften 1682 Etabliffements an. Die Frangofen widerfeben fich bem Beginnen, allein ber nachber ausgebrochene Rrieg gab ben Sollanbern freien Spielraum und erft 1721 tonnten bie Frangofen biefelben aus ihren Unlagen vertreiben. Dun liegen fich bie Sollander Portenbic, bas bem Ronig von Breugen veridrieben mar, fur 30,000 Thaler abtreten, um fic, geftust auf ben Raufbrief, auf's neue an ber Rufte feftaufegen. 1724 icidte bie frangofifche Regierung ein Gr= peditionscorps aus, welches bie Sollander gur Capitulation gwang. Die Frangofen waren nun die unbestrittenen Serren, bis fie einen Theil ihrer weftafrifanischen Befitungen burch ben fiebenjabrigen Geefrieg 1763 an England verloren, und erft mit bem ameritanischen Freiheitstriege wieber gewannen. Der Sandel war ein außerft einträglicher, ber Werth beffelben wurde in ben achtziger Jahren bes vorigen Jahrhunderis, abgefeben vom Regerhandel, auf vierzig bis funfgig Millionen Franten per Jahr geschätt; Die Musfuhr nach ber Rufte allein betrug an bic 20 Millionen jabrlich.

Auf ber Oftseite von Afrika wurde Madagaskar schon im Jahre 1633 von einer kaufmannischen Gesellschaft, die in Dieppe gebildet wurde, ins Auge gesaßt. Neun Jahre später wurde eine Handelsgesellschaft privilegirt, die auf der Jusel eine Colonie zur Betreibung des Handels mit Ostindien errichten sollte. Da die Unternehmung gleich nach der Finanzirung bankerott wurde, so privilegirte Colbert 1665 eine oftindische Compagnie, welche vier Etablissements auf der Insel begründete, aber mit ihren Geschäftsführern wenig Glück hatte und ihr Privilegium 1670 an die Regierung zurückgab. Die auf Wadagaskar zurückleibenden Franzosen

wurden ermordet. 1776 wurde ein britter Bersuch von einem französischen Abenteurer gewagt, doch wieder ohne Ersolg. Besser gedieh die Riederlassung auf der Insel Bourdon. Im vorigen Jahrhundert erreichte dieselbe durch die Eultur des Kaffeebaumes eine hohe Blüthe. Da die Insel keinen Hate, so wurde ein solcher auf der benachbarten Insel Mauritius (Isle de France) gewählt. Die Ostindiensahrer sanden den dort alle Ersrischungen und Lebensmittel. Die Colonien bereicherten sich durch die Pslege der Biehzucht, des Ackerund Kasseedaues. Der Gonverneur de la Bourdonnais war ein so ausgezeichneter Berwalter, daß seine Geschäftssührung als Muster der Colonien-Administration gelten kann. Die Engländer sahen mit Neid diese Entwicklung und sie brachten denn auch Isle de France bleibend in ihren Besit (seit 1814).

In Afien faßten bie Frangofen erft unter Colbert feften Rug. Bis babin hatten nur einzelne Raufleute ober Raufmannsgefellichaften auf eigene Fauft vorübergebenbe Untnupf= ung von Begiehungen gefucht, ohne jeboch ju reuffiren. Enb= lich verlangte bie frangofifche Ration, eiferfüchtig auf bas Aufbluben ber beiben oftindifchen Compagnien in Solland und England, vom Minifter Colbert laut eine Theilnabme an bem Sandel nach Oftindien. Der Minifter batte große Bebenten, gumal er mit ber Bebung ber inlanbifden Induftrie und bes inlandischen Marttes bie Sande voll gu thun hatte. Schlieglich gab er bem ungeftumen Drangen nach und privilegirte eine oftinbische Compagnie, Die ein Capital von 15 Millionen France aufbrachte. Mabagastar follte ber Mittelpunkt bes Sanbels mit Inbien werben. Aber bie Infel mußte in Wolge ber eingeriffenen Digwirthicaft und Untreue ber Beamten aufgegeben werben. In Inbien bagegen feste fich die Compagnie bleibend in Bonbichern feft, nachbem fie in Gugurate bei Bomban allguviel mit ber fremben Concurreng gu fampfen batte. Die Gelbverlegenheiten borten jeboch nie auf, auch fehlte es an geschickten Agenten. Unter Ludwig XV. erhielt jeboch die Colonie burch einige

geschidte Leiter neues frifches Leben und ber Gouverneur von 3ele be France, be la Bourbonnais, nabm jogar 1746 ben Englandern Mabras meg. Rraft ber Capitulation follte bie Stabt bem Rabob bon Carnatit überliefert werben, ba Bourbonnais Befehl hatte, feine Eroberungen auf bem Reftlande zu machen. Der Gonverneur Dupleir von Bonbichern mar bamit nicht einverftanden und wollte Mabras fur grantreich behamptet wiffen. Bourdonnais murbe abberufen und bei feiner Rudtunft in bie Baftille gefett, wo er brei Sabre bleiben mußte. Der Friebe ju Hachen gab Dabras an England gurud, aber ber ehrgeizige Dupleir entfagte feinem Plane nicht, Franfreich gur berrichenben Dacht in Inbien gu machen. Die Englanber batten bie gleiche Abficht und beibe Parteien boten Alles auf, um bie inbifchen Gurften für fich ju gewinnen. Doch fo lange Dupleir bie Angelegenbeiten leitete, mar bas Uebergewicht auf Geite ber Frangofen. Diefer ichlaue und energifche Dann erregte indeffen bie Ungufriebenbeit ber furgfichtigen Compagnie, murbe 1753 abberufen und ftarb als ein tief gefrantter Mann balb barauf in Paris. Gein Nachfolger war ein unfabiger Menich. Um fo ichneibiger operirte ber General Buffp in Defan, bis ber Obercommanbant Lally aus Gifersucht und wohl auch aus Roth benfelben aus feinem Birfungefreise abberief, woburch Lord Clive, ber englische Statthalter in Bengalen, bie Babn au feinem großen Eroberungszuge frei erhielt. Gelbft Bon-Dichern fiel burch Sunger. Mit bem Reiche ber Frangofen in Indien mar es fur einmal zu Ende. Dur Pondichern und einige fleinern Orte murben ihnen von ben Englandern im Frieden von 1763 augestanden.

Nach den napoleonischen Kriegen erscheint der Colonialbesith Frankreichs, der unter Ludwig XV. und XVI. noch tausende von Quadratmeilen zählte, auf sehr bescheidene Reste reducirt. In Amerika waren die am Golf von Meriko und westlich der Bereinigten Staaten gelegenen Colonien am Missisppi burch Berkauf an die Union gekommen (1803).

Co blieben noch bie Infeln Martinique, Quabeloupe, St. Bierre und Miguelon fowie Capenne; in Ufrita bie Infel Bourbon (Reunion) und Rieberlaffungen am Senegal, an ber Golbfufte und auf Dabagastar; in Affien Bonbichern mit einigen anbern Colonien in Borberindien. Doch als= balb erwachte ber alte Erpanfionebrang ber Frangofen. 1830 begann die Eroberung Mgiers, Die feither viel Opfer an Blut und But verschlang. Allein bie Entwidlung ber Bobenproduction und des Ausfuhrhandels nabm, wenn auch langfam, fo boch ftetig an Umfang und Werth gu. Babrend in ben breifiger Jahren noch bas Sprichwort geläufig mar, Algier liefere nur Datteln und frante Solbaten, bielet beute ein großer Theil bes Lanbes ben Unblick einer refpettablen Eulturftatte, welche bie barauf verwendeten Roften bedt. Die nabere Renntniß ber bort geleifteten Gulturarbeit wiber= legt völlig bie Unichauung, bag bie Frangofen unfabige Co-Joniften feien. Defigleichen ift bie Meinung von bem unleib= liden Bevormundungs- und Schablonifirungsinftem ber mehr ober minter militarifc verwalteten frangofifchen Colonien eine irrige. Conft vermochte fich ber beutiche Sandel in ben frangofifden Colonien nicht fo fraftig zu entwickeln, ale bieß in der That ber Wall ift. Diefe Colonien biefen in mancher Begiebung mehr Sicherheit und Bewegungsfreiheit als bie englischen, portugiefischen, bollandifchen und fpanischen. Es barf fogar fuhn behauptet werben, bag England aus Algier niemale bas zu machen im Stanbe gewesen mare, mas grantreich baraus gemacht bat. Diefes bat Maier wieber gu einem Eulturlande erhoben, Die Britten bagegen baben bie bobe Gultur Indiens jum Theil gertreten. Wo John Bull mit feiner brutalen Gelbstjucht bintommt, ba entwidelt fich lebiglich ber Sanbel fur feinen Gad; er ift fein Gultivator, fonbern vornehmlich nur Ausbeuter bes Borbanbenen. Die Frangofen bagegen haben in Amerita wie in Afrita und Affent ihre Reigung fur bas feghafte Gewerbe, ihre Borliebe fur ben Aderban und eine feinere Sauslichfeit einguburgern verfucht. Gie haben auch im Allgemeinen gegen Die Menschheit und Ratur in ben Coloniallandern nicht fo gewuthet und gebaust wie bie Englander. Die Frangofen verdienen überbaupt ungleich mehr bie Bezeichnung ale Colonifatoren benn bie Britten. Bene waren auch in Amerika neben ben Deutichen bie erften, welche bie europäische Gultur burch probuttive Arbeit verbreiteten. Der Frangofe bringt als Colonifator nicht die "Schnapsbulle neben ber Bibel" mit, fondern ben Pflug und die Rebe. Freilich geht bie Colonisation manchmal recht langfam vor fich, weil es im Mutterlande an ber überichniffigen Bevolkerung fehlt und ber Frangofe gegen bie Colonisten anderer Nationalitaten nicht genug entgegenkommend ift. Aber an Unternehmungeluft, an Gifer und Talent zur Colonisation bat es ben Frangosen eigentlich nicht gemangelt. Freilich verbarb ihre Continentalpolitit wieber, mas bie Colonialpolitit gut gemacht hatte ober gut ju machen fuchte. Konnte Franfreich mit feinen Rachbarn im Dften aufrichtig Frieden halten, bann mochte es wohl ben Englandern ichwer fallen, die frangofifchen Birtel in ben übrigen Welttheilen bauernd ju ftoren, beute um fo weniger als Franfreiche Seemacht eine gang bebeutenbe und beffen Landmacht den Englandern ungeheuer überlegen ift. Auch wurden gegenüber England die Ruffen leicht als offene Berbundete zu gewinnen fenn, mabrend die übrigen Dachte mit ftillem Bergnugen gufeben murben, wie die beiben Allitren ber brittifden Sandelssuprematie und Weltmacht große bleibende Rachtheile gufugen wurden.

Napoleon III., ber gleich bem Ministerium Ferry bie Colonialpolitik Colberts und Dupleix' wieder aufnahm, wurde allerdings durch die Berhältnisse gezwungen, die Russen zu Feinden zu haben. Er mußte verhindern helsen, daß diese ben Bosporus besetzten. So trieben ihn die Umstände dazu, trotz seiner unverkenndar gegen England gerichteten Absichten auf Asien und Afrika dem brittischen Cabinet die freundlichste Miene zu zeigen. Dadurch ward er gehenunt, seinen Plan

der Gründung eines afiatischen Colonialreiches auszuführen. Zwar konnte England die Besetzung Cochinchina's nicht vershindern, aber aus den englischen Zeitungen leuchtete der Insgrimm des Krämervolkes ebenso heraus wie bei der Occupation der Gesellschaftsinseln unter Louis Philipp und der Neukaledonischen Inselgruppe im Jahre 1853. Doch durfte England mit Rücksicht auf den russischen Rivalen seine Empfindslichteit nicht allzu schroff hervorkehren.

Die Zeiten und Dinge haben fich eben boch feit Rapoleon I. gang gewaltig veranbert. Englande Befit ift gwar feither noch machtig angewachsen, ebenfo fein Sanbel und Reich= thum, aber ben Zenith feiner Macht bat es überftiegen. Frankreich und Rugland fympathifiren miteinander und Deutschland zeigt nicht bie geringfte Reigung, bie frangofifche Colonialpolitif gu burchfreugen, ba biefelbe ale geitweiliger Ableiter ber Revanche = 3bee und ben beutschen Sanbels= intereffen, gegenüber ber englischen Concurreng, ju bienen vermag. Es besteht taum ein Zweifel, bag Gurft Bismarct bem frangofifden Gefandten Babbington bie bunbigften Bufagen eriheilt bat, Deutschland werbe Frankreich in Bezug auf feine Plane in Mfien, Afrita und Polynefien nicht im minbeften beläftigen. Defigleichen hatte Deutschland feinen fichtbaren Bortheil bavon, wenn es ben Borbereitungen, welche Rugland jum Bormarich gegen Indien trifft, irgendwie entgegentreten murbe. Weil Frankreich bieg weiß, barum tritt es mit folder Rudfichtslofigfeit an ber Congofufte wie in Tongfin und Mabagastar auf. Die dinefifche Regierung bat gwar gleich ber englischen Broteft gegen bas frangofische Borgeben eingelegt, aber es wird vorausfichtlich bei ben Broteften bleiben, ba bie Diplomaten China's über die politifche Conftellation Europa's gut genug unterrichtet fenn werben, um nicht fur bie Englander bie Raftanien aus bem Feuer gu bolen. Der frangofische Minister bes Meugern, Challemel-Lacour, befigt bei all seinem Ungeftum boch foviel Rlugbeit und Biffen, bag er bie friedliche Beilegung bes Streites

mit China ale eine ziemlich fichere Boraussehung fur bie weitere Aftion annehmen tann.

Gebr unangenehm tommt fur bie Englander bie Runahme bes bemofratifden und nationalen Geiftes in Inbien. Gleich ben Chinefen und Japanefen macht auch Indien große Anftrengungen, fich von ber europäischen Bevormundung gu befreien und möglichft auf eigene guge gu ftellen. Schulen, Universitäten und Beitungen wetteifern miteinander, um in ben mittleren Schichten bes Bolfes, welche ber Bilbung am auganglichften find, ben Ginn fur Gelbftftanbigfeit gu beben. Die Ausbreitung ber capitaliftifchen Probuftioneweife tragt bas Ihrige bagu bei, um ben Gingebornen, bie fich biefelbe ju Rugen machen, bie Ueberzeugung von ber Lebensfraft bes Landes und Bolfes beigubringen. Indien erzeugt Alles, was es braucht, und obenbrein ift ein Ueberfluß von willis gen, anftelligen und genugfamen Arbeitefraften vorhanden. England bat bie alte indifche Induftrie ruinirt, nun machet im "Bunberlande" eine neue Induftrie beran, welche fich gleich ber europäischen auf bie Musfuhr verlegt und fur bie englische Industrie bie nämliche Grube bereitet, in welcher Diefe bie einstmalige Bluthe ber gewerblichen Produttion Indiens begraben bat. Rachbem einmal bie europaifche Fabritationsweise Gingang bei ben Indiern-gefunden bat, wirb es auch taum fehlen, bag fich ber gleiche politifche Proceg im Innern bes Lanbes vollzieht, ber in anberen Inbuftric-Staaten als nothwendige Folge bes modernen Wirthichafts= infteme fich berausgebildet bat. Die beguterten Claffen Inbiens fangen an, ihren Untbeil an ber Berrichaft gu reflamiren. Die Regierung weicht Schritt um Schritt gurud. Bereite 1864 erflarte Lord Lawrence, General = Gouverneur in Calcutta: "Das Bolt biefes Lanbes ift volltommen geeignet, feine eigenen lotalen Ungelegenheiten gu orbnen. Das Gemeingefühl ift ihm fart eingewurzelt. Pflicht und Rlugbeit erforbern es, bag wir jo viel ale möglich bie Befchafte Diefes Landes von ben Gingebornen beforgen laffen, und uns auf bas beschranten, mas eine Regierung thun muß, bie fociale Mafchine blog leiten und beauffichtigen." Bord Manoiprach fich 1870 abnlich aus. Und Lord Ention erflarte bei ber Broffamirung bes inbifden Raiferreiches in Delbi: "Thre Majeftat fieht bie Entwicklung ihres inbifden Raifer= reiches nur in bem allmähligen und rationellen Berangieben des Bolles felbft zur Theilnahme an ihrer milben und gerechten Regierung und nicht in ber Unnettirung benachbarter Territorien." Und vor einem Jahre erft fprach ber Bicetaifer Lord Ripon: "In bemfelben Dage als bie Erziehung fortichreitet, erwachst raich im Lande eine intelligente Claffe, welche unbeschäftigt zu laffen nicht bloß eine ichlechte Bolitit, fondern eine Rraftverschwendung ware. Die Aufgabe ber Berwaltung wird von Jahr ju Jahr ichwerer, je mehr bas-Land an Civilifation und Boblitand fortidreitet. Die Nahresberichte bes Gouvernemente fprechen von ftete machfenber Belaftung ber Beamten. Dan flagt allenthalben über bas Wachfen ber Umtopflichten, in allen Memtern flagt man über leberburbung. Go ericheint es nothwendig, fich nach Erleichterung umgufeben. Der Generalgonverneur mit feinem Rathe tragt baber tein Bebenten, feine Ueberzeugung ausaufprechen, bag ber einzige vernunftige Ausweg ber ift, bas Bolt nach und nach babin zu bringen, bag es feine eigenen Ungelegenheiten beforgt, zu entwickeln und eventuell neu gu ichaffen bie Rabigteit ber Gelbftverwaltung in allen Rallen, wo biefe nicht aus Grunden ber Oberherrichaft in ben Sanben ber Regierung bleiben muß."

Aus diesen officiellen Kundgebungen geht mindestens soviel hervor, daß das Berlangen nach Selbstverwaltung, turz nach Aenderung der Regierungsform sehr ftark senn muß. Der erste Schritt zum Selfgovernment wurde im Jahre 1850 gethan, indem municipale Körperschaften gestattet wurden, deren Mitglieder die Regierung freilich noch selbst ernannte. Der Wirkungsfreis dieser Behörden erstreckte sich auf die Gesundheits, Sitten= und Sicherheitspolizei. Ein-

zelne bevorzugte Gemeinden erhielten später sogar das Recht, diese Behörden selbst zu mahlen. Zest ist ein weiterer Schritt ersolgt. Das Wahlrecht wird auf alle Gemeinden des Reiches ausgedehnt, benen zudem die Einhebung der Steuern übertragen wird. Mittlerweile wurde auch das Pfandungs- und Gantversahren zu Gunsten der verschuldeten Landwirthschaft geandert und eine Art Heimstättegeset einzgesührt. Neuestens endlich wurde das Gerichtswesen den einheimischen Richtern zugewiesen, welche nun auch über Europäer urtheilen dürfen.

Dabei wird bie Bewegung nicht ftille fteben bleiben. Der Appetit tommt mit bem Effen, bas Berlangen nach neuen Reformen mit ben bewilligten Zugestanbniffen. Und ba England fein Saupthanbelsgebiet nicht verlieren will, überbieß burch ben Berluft ber norbameritanischen Colonien, benen es hartnadig bas Gelfgovernment vorenthielt, gewißigt ift, fo wird auch Indien gleich Auftralien, bem Capland und Canada fein eigenes Parlament erhalten. Die große Maffe bes Boltes wird freilich babei nicht viel beffer fahren, ba fich baburch lediglich die Bahl feiner herren und Gebieter vermehren wirb. Muth ift bas Bolt zu wenig gebilbet und gereift, um aus bem Parlament etwas anderes als eine Bertretung ber befigenben und gebilbeten Stanbe ju machen, was es fibrigens auch bliebe, wenn bie Regierung bas allgemeine Bablrecht geben wollte ober tonnte. In einigen frangofifden Colonien besteht biefes allerbings, allein bie Regierung ift ftart genug, um es gu ihren Gunften gu lenten, und gubem machen bie Bertreter ber Colonien eine fleine Minberheit im Parlamente Franfreichs aus, in bas fie gewablt werben. Gleichwohl befinden fich bie Unterthanen in ben frangofifchen Colonien im Allgemeinen beffer als in benjenigen englischen Colonien, welche teine Gelbftverwaltung befigen.

Franfreich besitht überhaupt feine folchen Colonien, benen es ein berartiges Recht einzuraumen nöthig hatte.

Die frangofischen Colonien bedurfen entichieben eines mehr einheitlichen, ftrammen Regiments, weil fie entweber exponirte ober bedrobte Boften ober Militar = und Marineftationen ober Strafanstalten fur beportirte Berbrecher find, ober überbaupt nicht bie Gabigfeit gur Gelbftverwaltung in fich tragen. Much bie in Gicht ftebenben Erwerbungen am Congo, auf Mabagastar und in Sinterindien werden nur unter einer militärifden Berwaltung balt= und entwickelbar fenn. Alle abfälligen Urtheile über Die colonisatorische Unfabigfeit und bie Untugenden ber Frangofen tonnen Ungefichts ber Lage und ber Rothwendigkeit taum ftart ins Gewicht fallen und ericheinen in Unbetracht ber Leiftungen, welche bie Frangofen im Colonisationsmesen aufzuweisen vermogen, mit Ausnahme ber unfeligen "Grunbereien" gemiffenlofer ober unfabiger Spekulanten und Finangleute, zumeift als eine ebenfo unge= rechte als furgfichtige Rritit. Wir feben babei gang ab von ben etwaigen Bortheilen fur bie fatholifde Diffion, wir nehmen einfach bie geschichtlichen Thatsachen und richten bar= nach unfer Urtheil ein.

Wenn Frankreich bei ber anfänglichen Colonifirung Umerifas ungeschickt operirte, jo will bas gar nichts Unberes beweifen, ale bag alles im Leben genbt und gelernt fenn will. Die Englander hatten in Amerika vielfach mit noch größerem Un= und Diggeschick ale bie Frangofen hantirt. Richtig ift nur, baß fpater bie Englander in ber Mufnahme ber fremben Coloniften mehr Zuvorkommenheit zeigten als bie Frangofen. Uebrigens tonnten fich bie großen Colonial= Complere ber letteren nicht rubig entwideln, ba England unablaffig bemuht mar, biefe Entwicklung gu hemmen und ju ftoren. Seute liegen, wie icon bemertt, bie Berbaltniffe für Frankreich ungleich gunftiger als in ben vergangenen Jahrhunderten. Deutschland fann fich bagu aus ben angeführten Grunden nur Glud wunschen und neiblos bem abermaligen Aufschwung ber frangofischen Colonialpolitif folgen, ohne benfelben nachahmen gu wollen ober gu follen. Die Hauptrichtung ber auswärtigen Handelspolitik Deutschlands geht offenbar nicht in der Richtung auf fernliegende Landstriche und Inseln, sondern in der Richtung auf die naher liegenden Theile des Orients via Constantinopel und Salonik.

#### XX.

# Bapft Leo XIII. und Brland.

Rach boppelter Richtung bin find bie irifchen Berhalt= niffe in ber erften Salfte bes laufenben Jahres in ben Borbergrund ber politifden Berhanblung getreten. Den Organen ber Juftig gelang es, jener weitreichenben Berichwörung auf bie Gpur gu tommen, welche offenbar vermittelft eines ichauer= lichen Terrorismus eine nationale Erhebung und ben Sturg. bes englischen Regimentes anftrebte. Zwei unbescholtene Staatsmanner, ber Staatsfefretar für Brland, Lord Freberit Cavendift, fowie ber Unterftaatsfefretar, Der. Burte, erlagen am 6. Mai 1882, beim bellen Tage im vielbefuchten Phonir= part zu Dublin ben Streichen ber Meuchler. Gin panifcher Schreden ergriff bie gange Bevolferung in Großbritannien; jeber bochgeftellte Beamte mußte fich fagen: "ebe bie Gonne unterfintt, tann mich bas nämliche Schidfal ereifen." Bermehrung ber Polizeigewalt in Irland und verschärfte Befete, welche bie Sabeas-Corpus-Alte aufhoben und namentlich mit Bezug auf bie Aburtheilung ber Berbrecher burch bie Affifen. frember Berichtsbezirke bem Staatsanwalt weitgebenbe Befugniffe einraumten, waren bie unmittelbare Folge ber Dubliner

Mordthaten. Mit Recht versprach sich die Regierung von der letztern Einrichtung einen bedeutenden Erfolg, da die Theorie vom forum delicti sich als unhaltbar erwiesen hatte. Wiederholt gaben die Juries freisprechende Berditte in Fällen ab, in welchen man ganz entgegengesetzte Resultate erwarten mußte. Erst nach beinahe Jahresfrist befand sich die irische Justiz in der Lage, den Berbrechern auf die Spur zu kommen und die Unthat nach Maßgabe der Bestimmungen der Strafsgesetzt zu ahnden.

Da Frland ber Mehrzahl ber Bevölkerung nach ein katholisches Land ist, 1) ba seine geschichtlichen Erinnerungen mit dem Katholicismus auf das innigste verwachsen erscheinen und das Bolk gerade in den dunkelsten Perioden, in welchen der Fuß des Eroberers hochmüthig auf seinen Nacken trat oder der Bürgengel der Hungersnoth im Lande umherzog, gerade am Klerus seinen treuesten Berather besaß, so liegt die Frage nahe, welche Stellung die katholische Geistlichkeit zu den Bestrebungen der Landliga und dem Treiben der sogenannten Nationalisten eingenommen habe. Insbesondere aber erscheint der Punkt von Bedeutung, wie der päpstliche Stuhl sich zu der irischen Bewegung gestellt, da Irland in allen Jahrhunderten die engsten Beziehungen zu Rom unterhalten. Hat doch der größte Volksmann, den die grüne Insel in unserm Jahrhundert hervorbrachte, Daniel

<sup>1)</sup> In England und Schottland wird officiell ein Cenfus über die Stärke der Religionsparteien nicht aufgenommen. Man nimmt davon Absehen, weil das einer Art von Inquisition gleichtäme. Nur in Irland erstreckt sich der Census auch auf die Religionsbekenntnisse. Darnach besaß Frland:

|          | Bevölferung   | Ratholiten | Procent |
|----------|---------------|------------|---------|
| 1834     | 7,954,100     | 6,436,060  | 80. 9   |
| 1861     | 5,798,967     | 4,505,265  | 77.69   |
| 1871     | 5,422,377     | 4,150,867  | 76.96   |
| 1881     | 5,174,836     | 3,960,891  | 76.54   |
| Rot Tabl | of 1883 T 163 |            |         |

Manuel den semandiner Geder diner beit, der erspie Sinde den gere semand

Les in einem Tiebert Arrida i dereit angegegene Betengelig der bis gemaant Antonias die infast Baure mite beinnen. Gun Beneite beine in auf bie nammal were in malicul Univers tenesiment Benerius recently mer receive bear and serve and mercent me mist skin ne emiliës was emi muim is me die Reliede dei Grafie der Kannichtein einerem is nie mignim unter Statt before meine bie ben Bent ger in freie Grand en generatie General der ein ein tie Aginerie im femite bie fieden 1962 ungefandet fein Uchraf in binte farten auf Anneuer ber Stieber ber Bariokola Barr Berinamanan ten Mist Minternite bet Americies ferberen And ber Kiene beibeitate fic baran. Die Bade feloft mar im binten efrabe gerecht; aber ber Ebaratier bergenigen Manner, melde bie Benegung vergüglich faumer mußte Bedemten erregen. Est maren bie namliden Geiben, melde Berbindungen mit ben Rombbaen ber framgofifden Cogialiften unterbielten, ben Chlappruf; "Reine Bablung ber Padten" ertenen liegen, und bann und mann im Alug ber Rebe focialififiche Grundfage fundgaben.

Unter riefen Umftanden erbeb Papft Lee XIII. seine Stimme in bem mir ben Werten "Novum argumentum dilectionis" anhebenden Schreiben an den Cardinal Erzbischof Mac Cabe von Dublin vom I. Januar 1883. Indem der Papft ben auf die Erhaltung ber Religion und ber gesellschaftlichen Ordnung gerichteten Bestrebungen ber irischen Pralaten verdientes Lob spendet, weist er zugleich auf die betrübende Thatsache hin, daß die Anbanger der gebeimen Gesellschaften die Leibenschaften bes Bolfes in erböhtem Maße aufstacheln und Wege betreten, die nothwendigerweise

<sup>1)</sup> Biftor.=polit. Blätter 1883 Bd. 92. C. 46 ff.

zam Berberben führen muffen. Musbrucklich betont bas Schreiben die Gerechtigkeit ber irischen Sache; was Leo verwirft, bas ist die Ungerechtigkeit ber Mittel, die zur Erereichung eines großen Zieses vielfach zur Anwendung gelangen. Dugleich legt er Berufung an die göttliche Vorsehung ein, welche dem still Dulbenden zu gegebener Zeit Gerechtigkeit werde widersahren lassen.

In ber That, welche Gache mare gerechter als bie ber tatholifden gren? Der größeren Bahl nach tatholifd, muß die Bevolkerung unter bem Druck jener reichen proteftan= tifchen Grunbeigenthumer feufgen, benen Glifabeth, ber erfte Ratob und ber Broteftor Eromwell bie geraubten Liegen= ichaften ber Ratholiten guwiefen. Dur mit außerfter Unftrengung ift es 1880 gelungen, ben Ratholifen bie Dog= lichfeit einer ihr Bewiffen nicht verlegenben Universitats= bilbung zu eröffnen. Wenn bas confessionsloje Glementar= Unterrichtsgefet bie von ber englischen Regierung beabsichtigten Wirkungen nicht bervorgebracht bat, bann verbanten die Katholifen bas ber Energie bes Rlerus. Zwei weitere Thatfachen, welche bie entschieben ungerechte Behandlung ber irifchen Ratholiten burch bie englische Regierung in bas bellite Licht fegen, tonnen bier nicht umgangen werben. In England bulbet ber Staat nicht allein fatholifche Schullebrerfeminare; nach bem Jahresbericht bes fatholifchen Goul-Comité's unterftutt er fogar bas fatholifde Lebrerfeminar gu Hammersmith (Best-London), fowie bas Lehrerinenseminar gu Wandsworth bei Liverpool. In Irland bagegen gibt es fein katholisches Lehrerseminar, welches fich ftaatlicher Unter= ftubung erfreute. Erft im Sommer 1883, nach all ben

Tablet 1883. I, 161. Cum pravarum societatum asseclae uti elapsis mensibus evenisse doluimus, non intermittant spes suas in flagitiis ponere.

Justam patriae causam ab studiis, consiliis, operibus iniquarum consociationum esse seiungendam.

entsetlichen Thaten ber letten Jahre, welche Irlands Auf so schwer bestedt haben, ist die Regierung endlich ihrer Pflicht inne geworden und hat Unterhandlungen wegen Grunsbung einer solchen Anstalt eröffnen laffen.

Ein anberer ebenfo munber Rled betrifft bas irifde Urmenwefen. Die englische Gefetgebung muß in biefer Begiebung, foweit Irland in Betracht tommt, als gerabegu emporend und allem menichlichen Gefühl hobniprechend begeichnet werben. Gie lagt fich in zwei Gabe gufammenfaffen: Out door relief ift verboten, wer aus ben öffent= lichen Gelbern Unterftugung beanfprucht, bat fich ine Arbeite= baus (Workhouse) ju verfügen. Zeitweilig, wie in ber Periode ber großen Sungerenoth von 1847, wurde bas graufame Urmengefet von 1838 außer Rraft gefest. Seute befteht es in vollem Unfeben. Aber auch in England und Schottland? Sang und gar nicht, bier barf ber Armenvater ben Pflegbefohlenen in feiner Butte auffuchen und ibm öffentliche Unterftugung überbringen. Der arme gre bagegen wird gezwungen, fich im Arbeitshaus niebergulaffen. Welche Schmach, wenn man bebentt, bag berjenige, welcher bort auch nur einmal Wohnung genommen, fur bas gefellichaftliche Leben geachtet ift. Ausnahmen erlaubt bas Befet nur, wenn es fich um ben Familienvater felbft, ober um Berfonen banbelt, Die aus ihrer feitherigen Wohnung ermittirt wurben. Befonders ichwer trifft bas Gefet bie irifchen Bittmen, Die in Bergleich zu Bittwen in England fehr benachtheiligt find. ?) Diefe Thatfachen werben bier nur beghalb angezogen, weil fie im Laufe bes Commers fo in ber Breffe wie im englischen Unterhause jur Besprechung gelangten. Undere Rlagepuntte ber gren tonnten leicht namhaft gemacht werben.

<sup>1)</sup> Tablet 1883. I, 602.

Tablet 1883. I, 402. Jrish Workhouse Relief as a Test of Destitution.

In bes Wortes eminentester Bebeutung bezeichnet ber Papst die Sache der Iren als eine gerechte; aber gerecht sollen auch die Mittel sepn, welche man zu ihrer Bertheidigung auswählt. Aus diesem Grunde drückt Leo XIII, in dem angezogenen Schreiben den Wunsch aus, es möchten die bezüglich der Betheiligung des jüngeren Klerus an politischen Bersammlungen vom irischen Epistopat ergangenen Berordnungen in Kraft bestehen bleiben. Zugleich gibt er den Bischösen anheim, es möchte überhaupt nur denjenigen Geistlichen die Besugniß zur Anwohnung politischer Versammlungen ertheilt werden, welche sich durch Klugheit und Ernst auszeichnen, damit die aufgeregten Leidenschaften der Menge frästig eingedämmt würden. Denn nur auf solche Weise dürfte es gelingen, das Ansehen und die Würde des geistlichen Standes in ausgiediger Weise zu schüßen.

Es gewinnt ben Unschein, als wenn bie ernften Worte bes bl. Baters mancherorts in Irland machtlos verhallt feien. Unter bem Dedmantel patriotifcher Beftrebungen griff ber Beift ber Unarchie ftets weiter um fich, fo bag es bem irifchen Ratholiten fchwer murbe, die Grenze gu beftimmen, wo erlaubte Agitation ihr Ende erreichte und bas Gebiet eigentlicher Rebellion fich öffnete. Ramentlich mußte es Bebenten erregen, daß man Schritte that, um bem Unterhaus-Mitglied Mr. Barnell ben Dant ber gangen Ration burch Eröffnung einer Gubffription ju votiren, Die feinen gefunfenen Bermogensverhaltniffen aufhelfen follte. Da hatten wir es alfo mit einem zweiten D'Connell gu thun! Und bod weld unenblicher Abstand gwischen beiben Dannern. D'Connells Absichten maren lauter und flar, er lebte und fühlte mit bemjenigen Theile bes Boltes, fur beffen Erhebung aus tiefer Rnechtschaft er eintrat. Parnells und feiner Freunde lette Biele find bem irifchen Bolfe nicht befannt; mit ben Ratholifen theilt er außerbem nicht bas nämliche religioje Befenntniß. Un bem Parnell-Fonds betheiligte fich eine Reihe irifder Geiftlichen, allen voran ber Ergbifchof

von Cafbel Dr. Crote. Fromm, gelehrt, mit ber Gabe binreifenber Beredfamteit ausgestattet, ift biefer Bralat mit ber gangen Energie bes feurigen Raturelle ber Gren fur feine Landsleute eingetreten. Die Grunbe, welche ihn gur Theil= nabme am Barnell-Fonds bewogen, mag man ehren. Aber ber Ginbrud, welchen biefes Berhalten bes Ergbifchofe un= willfürlich hervorruft, fann feineswegs als gunftig bezeichnet werben. Es barf als ficher angenommen werben, bag obne feine Betheiligung bie Barnell in flingenber Munge gugebachte Demonstration nie ju bem artigen Gummchen von 16,500 Bfund Sterling angewachien fenn murbe. 1) Das Schlimmfte aber an ber gangen Cache ift, bag man ber= mittelft einer Art von Oftracismus biejenigen Leute gur Betheiligung an genanntem Fonds hinübergwang, welche aus religiofen ober politifchen Grunden mit ihrer Buftimmung gurudbielten.

Ueber alle biese Borgange war Leo XIII. auf bas Genaueste unterrichtet. Berichte ber irischen Bischofe an bie Curie, persönliche Erkundigungen bes Papstes bei Pralaten, die ihm im Batikan ihre Auswartung machten, endlich die weiter unten noch zu erwähnende Mission des irischen Unterhausmitgliedes, Mr. Errington, forderten ein weiteres ernstes Bort aus dem Munde Er. Heiligkeit. Es erging an die Iren in dem bekannten Schreiben, welches der Prafekt der Propaganda, Cardinal Simeoni, unter dem 11. Mai 1883 an die irischen Bischose richtete. Das benkwürdige Dokument verwirft den sogenannten "Parnell Testimonial Fund" und verbietet der Geistlichkeit jedwede Betheiligung an demselben.

Wie immer es fich, bemerkt ber Carbinal, mit Parnell felbst verhalten mag (uber beffen Person kein Urtheil im Schreiben niebergelegt ift), so ist über allen Zweifel erhaben,

Dublin Review 1883. July. p. 157. Had it not been for Archbishop's Croke's support, by word and act, the Parnell Tribute movement would have died in its infancy.

baft viele Manner aus feiner Umgebung in einer ben jungft wieberholt fundgegebenen Grundfagen bes bl. Stubles geradezu wiberfprechenden Beije gebanbelt baben. 1) Das babe Rlaffenhaß und Berachtung ber Auftorität hervorgerufen, ja man habe harmlose Einwohner geradezu terrorifirt, um ihren Beitritt jum Barnell-Fonds zu erzwingen. "Reine Sprache", bemerft ein burchaus competenter Beurtheiler irifcher Buftanbe, "vermöchte ebenfo genau wie magvoll bie Schattenfeiten ber mobernen irifden Bewegung bargulegen." 2) Diefe Schatten= feiten find aber feineswegs in bem Biel und Enbe ber Bewegung zu fuchen, fie betreffen bloß bie Mittel, welche zur Erreichung ber erfteren jur Unwendung gelangen. Dit nichten verwirft ber Papft baber bas Beftreben, die Lage bes irifden Bauers burch Ermäßigung ber Bachten gu erleichtern, mit nichten bas Programm ber Some Rulers, mit nichten bie Unbahnung ber Bermanblung ber Pachtverhalt= niffe in ausschließliches Eigenthum. Rur Unverftand fann bem apostolischen Stuble eine folde Sprache anbichten. Bas ber bl. Bater bebenklich finbet, find bie Mittel, welche viele irifche Patrioten jur Ausführung ihrer begfallfigen Plane glauben mablen zu follen. Bon Ginmifchung bes Papftes in irifche Bolitit ift überall feine Rebe; wohl aber von Fragen ber Moral, und auf biefem Gebiete barf, ja foll ber apostolifche Stuhl nicht nur ein wichtiges, fonbern ein ent= fcheibenbes Wort mitreben. Wer ibm bas bestreitet, bort auf fatholifch zu fenn.

Um seinen Worten einen noch größeren Nachbruck zu verleihen, ließ ber Papst in ber Preffe ber Propaganda eine Sammlung ber in ber irischen Sache in ben letten Jahren

Dublin Review 1883. July p. 166. Qualecunque de Parnellio ejusque consiliis judicium ferre libeat, exploratum tamen est, plures ex illius asseclis eam agendi rationem in multis casibus adhibuisse, quae plane abhorret ab iis, quae Summus Pontifex... enuntiavit.

<sup>2)</sup> Dublin Review L c. p. 149.

erfloffenen apoftolifden Schreiben ericbeinen. 1) Richtung und Riel bes Briefes vom 11. Mai wird burch bie bemfelben officiell verliebene Ueberichrift angebeutet. 1) Den amangeweife bei ben Bren eingeführten Barnell-Konbe finbet ber Papft anftogig, ja unvereinbar mit mabrer politifder Freiheit. In der That mar es vielerorts foweit gefommen, baß bie Betheiligung am Barnell = Fonds als Dafitab fur bie Beurtheilung eines echten Batriotismus angefeben murbe. "Er geftaltete fich ju einer Beitsche, um bie Laffigen und Caumigen angutreiben." 3) In ber That: Taufenbe von braven Bren bringen Parnell ibre Sympathie entgegen, obne fich babei bas Bebenfliche feiner Mittel an verheblen. Aber ibren Batriotismus mochten fie nicht rudbaltlos an Manner verschwenden, beren Auftreten, wenn auch nicht Grund, fo bod wenigftene Beranlaffung zu ben weittragenbften Berwidlungen auf religiofem, politischem und gesellschaftlichem Gebiete geworben ift. Diefe Iren an die Barnell'iche Gache au fetten, war auch ein Zweck bes Parnell-Fonds. Leo XIII. verwirft biefes Treiben und unterfagt ben Beiftlichen Betheiligung am Barnell = Wonds. Db auch ben Laien? Sier geben bie Unfichten auseinander. Man bat bie letteren von bem Berbote aus bem Grunbe ausnehmen wollen, weil wir ce mit einer Art von Straffenteng gu thun baben. Liegt auch ein ausbrudliches Berbot bes Papftes nicht bor, fo wird boch ftillschweigend fein Bunfch babin geben, bag bie Laien bem Beifpiel ber Geiftlichen nachfolgen, und gwar um fo mehr, je weitreichenber bas Unfeben ift, beffen fie in ibren betreffenben Bolksfreisen genießen. Sollten fatholifche Laien bas Berbot bes Papftes übertreten, fo fann felbit=

De Rebus Hiberniae nuperrima Apostolicae Sedis Acta. Romae Typis Propaganda Fide 1883.

Litterae circulares ad Hiberniae Episcopos, quibus edicitur, probari non posse pecuniae collectam, ad quam adigi quis videtur quadam veluti vi vel metu.

<sup>3)</sup> Dublin Review l. c. p. 151.

verständlich von Berweigerung ber Sakramente keine Rebe seyn. Jeber muß hier nach seinem Gewissen handeln; aber ber Brief des Cardinals Simeoni vom 11. Mai wird für ben gewissenhaften Katholiken die Regel seiner Handlung. bilben.

Man mußte bie Bren nicht fennen, wenn man nicht eine gewaltige Aufregung ber Geifter nach bem Befannt= werben bes romifchen Briefes an ben Episcopat erwartet batte. In ber That: taum mar bie Beröffentlichung er= folgt, als es allerwarts in Irland, in ben großen Sanbels= Emporien Englands, am beftigften aber in ben Staaten ber norbameritanifden Union, mo D'Donovan Roffa, bie Geele ber irifden Ultras, feinen Git bat, ju fochen begann. Gelbftverftanblich suchten bie Rebner ber ultrapatriotifchen Bartei in ben großen Meetinge nach Erflarungegrunben fur ben Brief bes Carbinals. Mangel an binreichenber Renntnif. ber Cachlage bot fich querft bar. Daber Berufung von bem ichlecht unterrichteten an ben beffer zu informirenden Bapft. Unbere ichlogen auf einen alten Studienfreund Leo's XIII. ben im vorigen Jahre jum bifcoflicen Umt beforberten hochbetagten Reftor bes irifchen Collegs in Rom. Difgr. Rirby inbeg, eine mabre Rinbesfeele, ift berart burch bie Berwaltung bes ihm unterftebenben Collegs in Unfpruch genommen, bag Reigung und Umt ibm feinen Raum gur Beichäftigung mit ben Berhaltniffen ber Beimath geftatten. Chenfo unichulbig war ber englische Abel. Aber Der. Errington?

So wenig Sympathien die englische Regierung dem Batikan entgegenbringen mag: die Lage Irlands schien ihr wichtig genug, um den wegen seiner Unbescholtenheit und rüchhaltslosen hingabe an die Interessen der heimath, wie an die Sache der katholischen Religion bei allen Parteien in hohem Ansehen stehenden irischen Abgeordneten Errington mit einer, offenbar politischen, Mission an den Papft zu betrauen. Errington nahm den Bertrauensposten an.

auch auf die Gefahr hin, seinen Wahlkreis sich abwendig machen. Daß der hl. Bater sich der von ihm überbrachten Insormationen bedient, durfte nicht anzuzweiseln seyn. Aber wer möchte sich erkühnen, deswegen mit gewissen irischen Zeitungen den Papst zu einem Werkzeug der englischen Politik zu erniedrigen? Ein Mann, welcher dem eisernen Neichskanzler die Rechte der Kirche preiszugeben nicht gewillt ist, und Grevp, den Präsidenten der französischen Republik, vor weiteren Schritten auf dem von ihm betretenen Wege in einer derart souveränen Weise warnt, daß der "Spectator" kein Bedenken trägt, Leo XIII. dieserhalb den größten Männern des Jahrhunderts beizuzählen, 1) der wird ebensowenig dem Ministerium Gladstone Granville sich willenlos überzgeben. Weltbekannte Thatsachen waren es vielmehr, welche das päpstliche Schreiben in erster Linie veranlaßten.

Benen Ertfarungeversuchen reihten fich bann Drobungen an. Das papftliche Schreiben fonnte nicht ohne Ginflug auf ben Gelbbeutel ber Batrioten bleiben. Der Barnell-Ronds ift feit jener Beit nur um breitaufend Pfund Sterling gemachien. Alsbalb ichlug man bie Ginftellung bes Beterepfennige vor; ale ob bie Abichaffung folder Liebesgaben ben bl. Stuhl auch nur einen Boll breit vom Pfabe ber Pflicht abzulenfen vermöchte. Richt minder lächerlich flang bie Barole bon ber Biebereroberung ber Rechte bes nieberen Rlerus, worin man ben lettern unterftugen folle. Gie er= innert an abnliches Phrasengeflingel ber beutschen Gultur= fampfer, bie alle gesetlichen und ungesetlichen Mittel ericopften, um ben Samen ber Zwietracht zwischen Bifcofe und Klerus auszuwerfen. Emancipationsbeftrebungen folder Urt im Munbe von Mannern, welche fich mit Rochefort und Clemenceau in Berbindung festen, fonnten nur Bebauern erregen, ihre Wirfung haben fie beim irifchen Rlerus

<sup>1)</sup> Ausgüglich ift ber ichone Artifel wiedergegeben in Tablet 1883. II. 8.

felbstverständlich gänzlich versehlt. Uebrigens muß mit Freude constatirt werden, daß auch angesehene Mitglieder der erstremen Patriotenpartei allmälig ein Einsehen nahmen. So hat das Unterhausmitglied Mr. Heasy, bessen Wahl zu Monaghan einen äußerst schweren politischen Kampf veranslaßte und die allgemein als eclatante Niederlage der Regierung angesehen wurde, vor dem Bischof von Elogher in Frland wegen der in Betreff des papstlichen Schreibens gestührten ungeziemenden Sprache förmlich Abbitte gethan. 1)

Bas ben irischen Klerus anlangt, fo hat er bem bl. Bater, wie zu erwarten ftanb, ben ichulbigen Geborfam keineswegs verfagt. Das Opfer mag ihm bart angekommen fenn. Wenn Zweidrittel ber Beiftlichfeit ber Bobenliga angehörten, fo tann man fich einen Begriff bavon bilben, wie weit verbreitet unter ber tatholifden Beiftlichfeit bie Gum= pathien mit Barnell waren. 2) Ru verwundern ift bas nicht. Täglich mit bem armen Bauer verfehrend, Beuge ber flaffen= ben Bunbe bes focialen Glends, welches in ben unter ben Tudors und Stuarts vollzogenen Guterconfistationen feine nie verfiegende Quelle bat, treuer Rathgeber einer landlichen Bevolferung, welche felten ober nie zu bem reichen Gutsherrn in Begiehung tritt, vielmehr ben größten Theil bes Jahres von elendefter Rahrung ihr Leben friftet, mahrend ber Lanblord in ben pruntvollen Sotels an ber Themfe ober auf bem Geftlande bie mit bem Schweiß bes barbenben Bachtere benette Munge mubelos verzehrt - ift die fatholifche Beiftlichkeit in grland mit bem Bolte inniger verwachsen, als bas in irgend einem andern tatholischen Lande ber fall ift. 1) Die Thatfachen ber Bergangenheit, wie bie

Tablet 1883. II, 85. Recantation about his unbecoming language about the Papal Circular.

Dublin Review 1883. July. p. 155: That two-thirds of the clergy were leaguers is no doubt true.

<sup>3)</sup> Eine anichauliche Darstellung irischen Elendes bietet der gelehrte Herausgeber des "Month", P. Clarke, S. J. im Juniheft 1883 unter dem Titel: A personal Visit to distressed Ireland.

Erfahrung ber Gegenwart fetten Glaubige und Rlerus in Arland unaufloelich aneinanber. Die Gefahr, bag ber Rlerus unter folden Berhaltniffen von gewiffen Stromungen bes Bolfegeiftes fich fortreißen laffe, ift unverfennbar. Den= noch bat bie irifche Beiftlichkeit willig bas Opfer gebracht. Allen leuchtet voran im Gehorfam gegen ben bl. Stuhl ber Ergbifchof von Cafbel, Migr. Erote, welchen Leo XIII. nach Rom befdied, um fich mit ihm perfonlich über bie Mgrarbewegung zu besprechen. Bon ber Landungsbrucke im Safen von Ringetown bis gu bem beicheibenen Stabtden Thurles, in welchem ber Pralat refibirt, glich feine Reife einem voll= ftanbigen Triumphjug. Deputationen von Gemeinden fanben überall fich ein, um ben beimtebrenben Ergbifchof zu begludmunichen und ihm Ubreffen gu überreichen. Gur alle befag ber Pralat anertennenbe Borte, indeg über bas papftliche Gereiben tam fein einziges migbilligendes Wort über feine Lippen.

Wenn bie irifden Bifcofe in ihrer Gefammtheit fich über bas Circular bes Carbinals Simeoni noch nicht geaußert benn an ben Episcopat ift baffelbe gerichtet - und Ber= haltungemaßregeln fur ben Rlerus noch nicht aufgeftellt haben, fo war ber Grund bavon ohne Zweifel in bem bebentlichen Gefundheitszuftande bes Carbinal-Ergbifchofe Mac Cabe von Dublin zu fuchen, ber burch ben Gebrauch ber Geebader geträftigt, erft vor wenigen Tagen ben irifchen Boben wieber betreten und bie Bermaltung feines boben Umtes übernehmen fonnte. Go wenig hat aber, was man ja gegnerischerfeits befürchtete, ber Brief bes Carbinals Simeoni auf ben patriotifden Ginn ber irifden Bifcofe lahmend eingewirft, bag biefelben in ihrer Confereng im großen Mannooth Colleg am 3. Juli b. 3. eine Angahl von Refolutionen erlaffen haben, welche ebenfo fur ihren unerschrockenen Ginn, wie fur ihre innige Theilnahme mit ben Leiben bes ihnen anvertrauten Bolles berrliches Zeugniß ablegen. 2016 ewig bentwurdig verbienen fie bier furg auf= gezeichnet gu werben :

- 1. Die unheilvolle Behanblung Irlands in verwichener Beit hat einen Buftanb chronischen Glenbs im Besten, Gub= westen und Nordwesten hervorgerusen, wo bas Bolt auf ben armsten und wenig ergiebigen Lanbereien sich anzusiebeln ges wungen wurde.
- 2. In ben nämlichen Gegenben gibt es ehemals cultivirte, jest als Wiesen benutte Ländereien, von denen man die Leute in neueren Zeiten vertrieben hat. Diese zum Theil sehr ver= wilderten, aber ber Drainage fähigen Grundstüde könnten ber überschüssigen Bevölkerung bichtbewohnter Gegenden ein glud= liches und comfortables heim bieten.
- 3. So oft in ber Landwirthschaft ein Niebergang burch Migernten eintritt, wird die genannte Bevölferung bem hungerstod entgegengeführt. Diese Quelle bauernben Glenbes muß ben echten Batrioten mit qualenber Sorge erfüllen.
- 4. Die Bestimmungen ber neuesten Gesethe 1) find biefer armen, aber verbienten Rlaffe in taum nennenswerthem Mage gu Gute getommen.
- 5. Der Berfuch, biefes Uebel burch ftaatlich unterftütte Auswanderung beilen zu wollen, ift untlug und unpolitisch und erzeugt tiefes Migvergnügen bei den Iren in der Heimath, wie im Ausland.
- 6. In wahrhaft staatsmännischer Weise vermag biese Rrantheit nur badurch bewältigt zu werben, bag man eine Auswanderung ber übergähligen Bevölkerung in die obenbezeichneten Diftrikte veranlassen wurde.
- 7. Tief burchbrungen von ber Gerechtigteit und Ausführbarteit biefer Magregeln, beren Annahme eine Botichaft bes Friedens an Irland febn wurde, empfehlen wir biefelben ber Staatoregierung auf bas angelegentlichfte. 2)

Der Grundgebanke, welcher bas papfiliche Schreiben vom 11. Mai 1883 wie ein rother Faben burchzieht, lagt fich kurz bahin angeben: Beiftlichkeit und Bolk mogen ihrer Sache treu bleiben, aber in die gegenwartigen Leiter ber

<sup>1)</sup> Gemeint ift bas Agrargefes von 1881.

<sup>2)</sup> Tablet 1883. II, 56.

nationalen Bewegung Mistrauen seben. ') Das nicht wenige irischen Patrioten ber Borwurf einer hinneigung zum Jenianismus trifft, ist nicht zu leugnen. Wenn Manner wie Parnell, Sexton, Healy, Harrington in einem von England unabhängigen Irland bas Regiment eroberten, so wurde ber katholische Klerus ohne Zweisel eine Behandlung ersahren, die bas Berlangen nach Wiederherstellung der Union sosort wecken müßte. Das Andenken an die Zuneigung zu den ehemals als Retter gepriesenen Mannern wurde dann doppelt beschämend wirken. Wenn Irland der Stimme des hl. Baters Sehör schnert, und daß dieses geschieht, ist gewiß, wird ihm zener Schmerz erspart bleiben.

Durch ein ju rechter Beit ju ben fatholifden gren gesprochenes Bort bat Papft Leo ben Beweis erbracht, bag ber bl. Stubl auch beute noch, wo es fatholifche Staaten im mittelalterlichen Ginne bes Bortes nicht mehr gibt, ben Rang einer internationalen Dacht befigt. Und wie erhaben ftebt ber gegenwartige Trager bes oberften Sirtenamtes in ber fatholifden Rirde uber jenen Staatsmannern unferer Beit, beren biplomatifches Spiel von ben uralten einfachen Brunbfagen ber tatholifchen Rirche gerriffen wirb, ober bie offen mit ben Sauptern ber Revolution fompathifiren. Un bem namlichen Tage (2. Juni 1883), ja beinahe gu berfelben Stunde, in welcher ber lette Phonixpart = Berbrecher, Caffren, am Galgen im Rilmabin = Befangniß zu Dublin enbete, brachte ber Dinifterprafibent Glabftone bem General Garibalbi eine Ovation bar. Jener Mann, ber vom tiefften Saffe gegen bie tatholifde Rirde erfullt mar, ber Throne fturgte, Monarchen vertrieb und über bas icone Befperien unfägliches Glend brachte, empfangt, mabrent fein Bruftbild im Saufe eines englischen Lorb, bes Bergoge von Sutherland, angebracht wird, bie Gulbigung Glabftone's.2)

<sup>1)</sup> Dublin Review 1883. July p. 164.

<sup>2)</sup> Tablet 1883. I, 881.

Die Grunbfate bagegen, nach welchen ber Apostolische Stuhl handelt, hat Leo XIII. in bem jungst von ihm versfaßten und von ber Civiltà Cattolica 1) mitgetheilten Diftischen niebergelegt:

Iustitiam colui: certamina longa, labores, Ludibria, insidias, aspera quaeque tuli; At Fidei vindex non flectar; pro grege Christi Dulce pati, ipsoque in carcere dulce mori.

RBin.

Dr. Bellesheim.

### XXI.

## Die fatholifde Diafpora Norbdentichlande.

4. Die Broving Gadien.

(கரியத்.)

Mehr als in Magbeburg hatte sich in Halberstabt vom Katholicismus gehalten. War auch bas Stiftsland und die Bischofsstadt fast ganz protestantisch, so war doch bis in dieses Jahrhundert herab eine ganz stattliche Anzahl von Klöstern in Stift und Stadt katholisch, welche auf ihren Klostergütern auch stattliche Gemeinden erhalten hatten. Dieselben unterstanden in geistlicher Beziehung dem apostoslischen Wicare von Riedersachsen und zur Zeit der westsälischen und napoleonischen Fremdherrschaft konnte dieser kirchliche Berband auch äußerlich zur Geltung kommen, was die preuspische Regierung die dahin nicht geduldet hatte. Der damalige

<sup>1)</sup> Civiltà Cattolica 21. Luglio 1883 p. 140.

apostolische Bicar Fürstbischof Franz Egon von Hilbesheim, ernannte den rühmlichst bekannten Prior Karl v. Eß zu seinem bischösstichen Commissar des Elb = und Saaldeparte=ments. Als dann Halberstadt und Magdeburg an Preußen zurückkamen und die Unterhandlungen wegen Biedererrichtung der Bisthümer begannen, hoffte man allgemein, auch in Halberstadt werde wieder ein Bischossstuhl aufgestellt werden, sah sich jedoch getäuscht. Die Circumscriptionsbulle vom 16. Juli 1821 überwies die Pfarreien des sächsischen Commissariats, 17 an Zahl, den Bischöfen von Paderborn zur ständigen Udministration. 1)

Bon bem Domcapitel in Salberftabt, welches aus Bropft, Dechant, Senior, 16 Domherrn und 36 Bicaren bestand, waren nach dem Rormaljahre 4 Domberrn und 4 Bicare tatholifch. 2) Diefes Domcavitel batte mertwurbige Gin= richtungen und Gottesbienfte, worüber ein Augenzeuge in Benferts Religionsfreund folgendes berichtet: "Die Domberren mußten nach tatholifcher Obfervang ein Rlofterjahr balten. Um Abend zuvor gab ber Rovige im Refettorio einen Schmauß, 110 Uhr erinnerte ber Saus = Rammerer mit einem Bunbe Schluffel an beffen balbige Erlebigung. Schlags 10 ber Dom-Uhr raffelte berfelbe gum letten Dale und bie reich befette Tafel wurde aufgehoben. Biernachft wurde ber Reo-Can, auf bem im Domlotale belegenen Dormitorio gu Bette begleitet, bie Rammerer machten bie gange Racht hindurch und liegen's fich wohl fcmeden. Den andern Morgen vor 4 Uhr murbe ber Rovige gewedt, berfelbe mußte in Sabitu und Stola mit bem Observator Chori erscheinen. Sier wurde von gleichgultigen Dingen gesprochen, welches mur wenige Minuten bauerte, mas man Mette nannte. Rach gebaltener Besper Rachmittage 2 Uhr reiste ber Reo-Cano-

<sup>1)</sup> Bgl. Boter, Geschichte der norddeutschen Frangistanermiffionen G. 280 ff.

<sup>2)</sup> Frang, Gefchichte des Bisthums, nachm. Fürstenthums Salber- ftabt G. 277.

nifus von Salberftadt ab, fehrte nach Berlauf eines vollen Jahres hieber gurud, gab zwei Schmaufe und ichlief wieber zwei Rachte am Dom; burch biefe Gerimonie batte berfelbe fein Rlofterjahr völlig geenbet. Sierbei tonnen wir nicht umbin, eine Urt Gottesbienft zu berühren, welche alle Connund Feiertage in ber hoben Cathebralfirche von verschiebenen Religions-Bermanbten in lateinischer Sprache mit Begleitung ber Orgel feierlichst begangen wurde und man tomisch genug missa nannte! Ramlich um 7 Uhr warb biefe Feierlichfeit burch bie große Domglode eingelautet. Die Chorales fangen den Introitus und bas Ryrie, ber lutherifche Oberbomprebiger aber (qua Presbyter mit einem tatholifch= priefterlichen Chorhemb am boben Altar ftebenb) bas Gloria, welches vom Chor aus gefungen murbe, hierauf folgten bie Collecten von ben lutherischen Brabifanten. Siernachft erichien ein fatholischer Domvicarius ober Lector, in form= lichem, ber Reierlichfeit gemäß, tatholischem Deggewande als Levit angefleibet, verfügte fich mit biefem Schmude, bas hl. Evangeliumbuch unter bem Urme auf ben fogenannten Bifchofestubl, wo berfelbe auf einem bafelbft befindlichen Bulte, in ber Form eines von Bronce gemachten mit ben Flügeln ausgebreiteten Ablers, fein bl. Buch aufschlug und Die Epiftel fang. Sierauf folgten abermals von bem fingenben Berrn Baftor bie Collecten. Rachbem nun ber tatholifche Bicarius bas bl. Evangelium laut verfündigt batte, fang ber lutherische Brabicant bas Erebo und entfernte fich. Der Chor fang nun bas Crebo völlig aus und fo hatten bie Cerimonien ihr Ende. - Das gemifchte fatholifche und lutherisch = lateinische Domchor celebrirte auch die Mutter= gottesfeste, wobei bas Ave = Maria gejungen wurde. Auch pro defunctis warb eine Art von Requiem gehalten, wobei bas Diesirae etc. und Requiescant in pace gefungen murbe."1)

<sup>1)</sup> Religionsfreund Jahrgang IV, Band 10; Rirchlicher Bemerfer S. 25 ff. Sier wird die Bahl der Domherrn außer Propft und

Diefer monftrofe Gottesbienft, ber in gleich monftrofer Form bier geschilbert ift, bestand im Dome bis 1810. Diefem "gereinigten fanonifden ober fatbolifden" Gottesbienfte, wie Brant ibn nennt, folgte bann ein rein lutberifder. 3a mertwurbig, 1792 ericbien noch ein Brevier ber Domfirche gu Salberftabt!1) Unter ben legten Domberen befand fich auch ber icon genannte Fürstbifchof Frang Egon. Die tatholifche Domgeiftlichkeit feierte bie bl. Deffe inbeg nicht im eigentlichen Dom, fonbern in einer Ravelle bes Rrengganges, welche von ibrem Stifter bie Reuenstadt'iche bieg. Mußer bem gemifchten Domftifte maren in Salberftabt feche tatbolifde Rlofter mit ihren Rirden, namlich bie Frangistaner gu St. Anbreas, Die Dominitaner gu St. Ratharina, Die Giftergienferinen gu Ct. Burcharb, bie Dominitaperinen gu Ct. Rifolaus, bie fcmargen Auguftinerinen gu St. Urfula (baber auch Urfulinerinen genannt) und endlich bie Augustinerchorberen au St. Johann. Mugerbem maren bei vier lutherifch geworbenen Stiftstirden noch öffentliche fatholifde Rapellen; in breien berfelben murbe alle Conn = und Refttage bas feierliche Conventamt gehalten, mit benen bei Gt. Morit und St. Baul, wo ebenfalls tatholifche Stiftsberren maren, waren auch fleine tatholifche Pfarreien verbunden. Die Babl ber Ratholifen muß baber immer noch bebeutend gewefen fenn. Das größte und geiftig hervorragenbite Rlofter war bas ber Frangistaner. ") Die weftfälifche Regierung bob alle Stifte und Rlofter auf. Gin tonigliches Defret

Detan auf 19, der Bikare auf 34 angegeben. Ferner follen nach diesem Gewährsmann 4 Domherrn, 8 Bikare und 1 Choralist (unter 6) katholisch gewesen seyn. Auch ein Domkämmerer mußte katholisch seyn.

Franş I. c. S. 193 gibt ben Titel an: "Breviarium ecclesie cathedralis Halberstadiensis juxta ritum antiquum una cum missis festorum principalium singularumque dominicarum. Halberstadii litteris Delianis. 1792."

<sup>2)</sup> Boter, I. c. G. 73 ff.

bom 8. Juli 1812 beftimmte fur Salberftabt vier proteftantifche Barochien und ein gleiches Defret vom 1. Februar 1813 für bie Ratholifen amei Pfarreien, nämlich bie gu St. Andreas und St. Ratharina. Go ift es bis gum beutigen Tage geblieben. Dit ben nun leer geworbenen Rirchen wurde ziemlich barbarisch umgegangen; St. Johann murbe ein Schafftall; bie Orgel tam in bie neu erbaute Jubenfpnagoge ju Gefen im Braunichweig'ichen. St. Burchard wurde Pferbeftall - bie Reliquien bes bl. Bifchofe Burchard murben nach St. Anbreas übertragen -, St. Urfula Freimaurerloge und St. Nitolaus Schauspielhaus. Roch beute bienen biefe Rirchen biefen profanen Zweden. ') Die fcone, mit vier Thurmen gegierte Liebfrauenfirche, welche burch Defret vom 11. Januar 1812 ben Ratholifen überwiefen, aber leiber nicht fofort in Befit genommen mar, murbe ihnen von der preukischen Regierung vorenthalten und alle Bemubungen ber Ratholiten, fie in ihren Befit zu befommen, blieben erfolglos.2) Ueber 30 Jahre blieb bie Rirche leer fteben, ba wurde fie ben Reformirten übergeben und von ber preußischen Regierung für 135,000 Dt. restaurirt. Um Pfingitfefte 1848 fand gum erften Dale reformirter Gottes= bienft in ibr ftatt.

Der gegenwärtige Stand ber Katholiken ift folgenber: Unter 31,358 E. — seit 1875 ein Zuwachs von 12, 61% — befinden sich nur 2664 Katholiken. Die Zahl derselben muß nach der Klosterauschebung also nicht zu- sondern abgenommen haben. Für die zwei Pfarrkirchen sind vier Geistliche ansgestellt. Die katholischen Schulen sind fünskursig mit sechs Klassen, von denen drei bei St. Andreas und drei bei St. Katharina sind. In den vier unteren Kursen sind Knaben und Mädchen beisammen, im oberen Kurse aber getrennt.

<sup>1)</sup> Benfert, I. c. Band 15. Rirthflicher Bemerfer G. 146 ff. und Frang I. c. G. 278 ff.

<sup>2)</sup> Bentert L. c. Band 10. R. B. S. 172 ff.

Aus Communalmitteln werben bie protestantischen Schulen sammtlich gespeist, die tatholischen erhalten nichts. Deße fallsige Unterhandlungen zerschlugen sich, weil ber katholische Schulvorstand ben confessionellen Charafter seiner Schule nicht preisgeben konnte. Schulfinder sind c. 300 ba. —

Bei ber Rirche bes ehemaligen Nonnenfloftere Mber 8= Le ben ift eine fatholifche Bfarreimit zwei Geiftlichen und c. 800 Barochianen, ebenfo auch bei bem ehemaligen Auguftinerinenflofter Babersleben ober Marienbed mit einem Beift= lichen und c. 600 Pfarrfindern. Auf den ebemaligen Rlofter= gutern Diterwid und Sornburg find tatholifche Schulen. Um erftern Orte finbet auch periobifder Gottesbienft ftatt. In Groß = Dichereleben, welches ehemale gu Babers= leben gehorte, ift feit 1857 eine Diffionsftation, welche über 1500 Ratholiten gablt. Bor gebn Jahren ift bafelbit eine icone Rirche gebaut worben. Auch befindet fich bafelbft ein Baifenbaus, Alle Gebaube, Rirche, Bfarrhaus, Schule und Baifenbane toften mit Grund und Boben fowie ihrer gefammten Ginrichtung nur 129,100 DR.! Raberes fonnte ich über die Miffionsstation nicht erfahren. - Die Pfarreien Sabersteben und Sunsburg find ebenfalls burch Rlofter erhalten. Im Suneburger Pfarrbegirte liegt auch bie Ballfahrtetapelle Schwanebed, welche ehemale bem Burcharbiflofter in Salberftabt jugeborte und wo alljahrlich am zweiten Conntag nach Dftern und Pfingften große Ballfahrt war.

Gine neue Station ist Quedlinburg, wo in ben vierziger Jahren bieses Jahrhunderts durch Zuzug von Handwerkern und Sinstellung von katholischen Soldaten bei der Garnison so viel Ratholiken sich gesammelt hatten, daß ein periodischer Gottesdienst eingerichtet werden mußte. Im August 1848 kam ein eigener Geistlicher hin, welchem Friedrich Wilhelm IV. in den alten Stiftsgebäuden ein Lokal als Kapelle herrichten ließ. Gin harter Schlag traf die junge Gemeinde durch Apostasie ihres Missionars im Jahre 1853. Da Quedlindurg keine großen industriellen Etablissements

bat, fo findet eine nennenswerthe Einwanderung von Ratholifen bafelbft nicht ftatt. 3m gangen Diffionsbegirte finb c. 400 R. welche fich größtenstheils in ber Stadt felbft unter 18,400 E. befinden. Ungefahr 30 Ratholiten wohnen auch in Thale, welches mit feiner Rogtrappe im Commer ben Rielpunkt fur taufende von Banberern bilbet, abnlich wie Starnberg für Munchen. Ertraguge tommen faft von allen Gegenben am Conntage nach bort. Da nun auch viele Ra= tholiten weither g. B. von Silbesheim, Sannover und Braunfcweig ben Conntag zu einer Bergnugungstour nach Thale benuten, fo mare gewiß fur bie Commermonate ein fonntäglicher Gottesbienft bier am Plate. Die Gemeinde in Queblinburg bat eine fcone Rirche, welche 1854 fur 54,000 Dt. erbaut und 1858 gu Ehren ber bl. Mathilbe geweiht ift. Der Mitgebrauch einer protestantischen Rirche wurde abgeschlagen. Taufen gab es 1850: 12; 1875: 15; 1880: 18; 1881: 17. Trauungen in benfelben Jahren: 3, 3, 4 und 5. Danach bleibt bie Geelengahl ziemlich conftant. Die fatholische Privat= fcule, welche angenblicklich von 52 Rinbern besucht wirb, erhalt aus Communalmitteln feinen Bufchuf. Weftlich von Queblinburg und Thale liegt Bernigerobe mit 8275 G. unter benen fich c. 100 Ratholiten finben, fur welche in jungfter Zeit eine Rapelle erbaut ift und monatlich breimal Gottesbienft von Salberftabt aus gehalten wirb. Spater wird bie Anftellung eines Geiftlichen bier nothwendig werben. Alle biefe beidriebenen Pfarreien, welche ben füblichen und westlichen Theil bes Regierungsbezirfes Magbeburg einnehmen, bilben bas Defanat Salberftabt. Die Gegend ift lanbicaftlich wunderbar icon, überall ragen noch bie alten, fatholischen Rirchenthurme jum himmel, jo bag man, wenn man g. B. Bernigerobe, Queblinburg ober fogar Salberftabt fieht, fich in einer urtatbolifden Wegenb zu befinden glaubt.

Das Defanat Egeln zeigt größtentheils in Folge ber Industrie nen entstandene Pfarreien auf. Egeln felbft, auch Marienftuhl genannt, ift eine alte Klofterpfarrei. Die Stadt

Egeln bat 5045 E., der Martt Egeln, in welchem fich die fatholifche Rirche befindet, über 1000 G. Der Baberborner Schematismus von 1868 gibt c. 2500 Seelen fur bie fatho= lifche Gemeinde an; Raberes über ben gegenwartigen Stand tonnte ich nicht erfahren. Dagegen find mir aus Babrenborf, welches in ber Pfarrei Egeln liegt, genaue Nachrichten angeschicht. Dier ift fur vier Orticaften 1867 eine Erpofitur errichtet. 3m Miffionsorte felbft leben unter 1250 G. 248 R., in Sullborf unter 1100 G. 315 R., in Stemmern unter 600 G. 33 Rt., in Altenwebbingen unter 2800 E. 37 R. Dagu tommen noch bie c. 100 fatbolifden Rabritarbeiter aus vier weiter entlegenen Orticaften, fo bag ber Miffionar c. 800 Ratholiten gu paftoriren bat. 3m Sommer 1876 ward eine einfache fur 320 Erwachsene Raum bietenbe Rirche gebaut fur bie geringe Summe von 7700 Dt. Die gange innere Ausstattung toftete 2800 Dt., fo bag alles in allem fur 10,500 DR. bergeftellt ift. Die Bautoften find fammtlich gebedt. Das Grundftud ber Miffion, welches bas Pfarr = und Schulhaus tragt, toftete mit Bebauung 14,400 M., wovon indeg noch 3600 mit 5 Broc. verginst werben muffen. Bom Gehalt bes Briefters find erft 3000 Dt. botirt; 1050 D. ichiegt alliabrlich ber Bonifaginsverein in Bamberg gu. Die fatholifche Schule in Bahrenborf, welche feit 1869 einen eigenen Lehrer bat, wird gegenwartig nur von 45 Rinbern befucht, weil bie Jahrgange 1876 und 1877 meift an ber Diphtheritis geftorben find. In Gull= borf ift 1874 eine zweite Schule eröffnet, fur welche im vorigen Sommer ein eigenes Schulhaus gebaut murbe, mel= ches mit Grund und Boben 9400 Dt. foftete, wovon noch 800 DR. ungebedt finb. Zweibrittel bes Dachraumes ift als Rapelle bergerichtet, um bafelbit in nachiter Beit perio: bifden Gottesbienft abguhalten. 3m Jahre 1871 ift auch eine Seelforgeftation in Bolmireleben errichtet, wo fich gegenwärtig unter 2354 G. 649 Ratholiten befinden. Dagu dommen noch bie Ortichaften Bieborf mit 60 R., Unfeburg

mit 70 R., Borne, Tarthun u. a., fo bag ber Beiftliche in Wolmirsleben c. 1000 Ratholifen ju paftoriren bat. Die einklaffige Schule bat gegenwartig 135 Rinber. Gur bie Rothfirde, erbaut 1875, Schule und Bohnung fur Beiftlichen und Lehrer nebft Grund und Boben find nur 31,000 M. verwendet. Das Gehalt fur ben Geiftlichen ift gu % botirt. 3m Jahre 1881 gab es 31 Taufen, 28 Beerbigungen und 11 Copulationen. Gine bebeutenbe Ungahl von Ratholiten finden fich in Schwaneberg und Satborn. Um lettern Orte ift feit 1875 eine tatholifche Schule mit 70 Rinbern. Die Entfernung beiber Orte von ber Pfarrtirche beträgt faft 2 Stunden. - 3m alten Pfarrbegirte Sabmeres leben baben fich in jungfter Zeit ebenfalls viele Ratholiten angefammelt. Die tatholische Gemeinde in Stadt und Dorf Sabmereleben, welche unmittelbar aneinanberliegen, beftebt aus 600 Geelen unter 2500 G. Die einflaffige Schule bat 100 Rinder. Un bem Fabritorte Rlein-Dichersleben befinden fich 220 R., in Groß = Germersleben 60 R., in Rlein = Germersleben 25 R., in Befefenborf 40, Groppenftebt 13 R. Fur alle biefe, welche minbeftens eine Stunde vom Pfarrorte entfernt finb, murbe nach 1874 in Rlein=Dichers= Leben eine Schule errichtet, Die gegenwartig 71 Rinder befuchen. 3m Commer halten fich außerbem im Begirte noch 200 bis 400 Fabrit = und Felbarbeiter vom Gichsfeld auf. Gludlicherweise ift bie alte Rlofterfirche groß genug, um bie ums Doppelte vermehrte Gemeinde faffen gu tonnen. -Gine febr große Gemeinde bat die alte Rlofterpfarrfirche gu Den endorf um fich gefammelt. 3m Dorfe felbft befinben fich nach ber Boltsgablung nur 50 Ratholifen, im auswartigen, 28 Ortichaften umfaffenben Pfarr = Begirt aber 1870, wovon 520 auf Groß = Wangleben treffen. Sierbin ift barum bereits 1859 ber Raplan von Mevenborf erponirt. Größere Ortichaften mit bebeutenber Ratholikengahl find Ummenborf mit 115 R., Gildleben mit 53, Rlein= Bangleben mit 420, Ampfurth mit 118, Germte

359, Geehaufen mit 157. Manche von biefen Ratholiten find faft 2 Stunden bom Pfarrborfe entfernt. In Depenborf felbit ift eine eintlaffige Schule mit 90 Rindern, in Schermte feit 1875 eine gleiche mit 65 Rinbern. Taufen gab es im Jabre 1881 in Mevenborf 53, Traumngen 12, Beerbigungen 38. In ber Filiale Groß = Bangleben ift es burd Gefdent bes Rittergutebefigere Beibenfelb gu Birfenfelb bei Reuß im Betrage von 30,000 DR. ermöglicht, eine Rirde gu bauen, welche 600 Perfonen faßt. 3m Commer ift biefelbe aber oft zu flein, weil bann im Orte und beffen nachster Umgebung fich oft noch 500 tatholische Fabrit- und Welbarbeiter vom Gichofelbe aufhalten. Die zweitlaffige Schule, welche weber Staats = noch Gemeinbezuschuß erhalt, wirb gegenwärtig von 122 Rinbern befucht. Das Jahr 1880 brachte 31 Taufen, 13 Beerbigungen und 5 Trauungen, bas 3abr 1881 aber 35 T. 18 B. und 8 T. - Huch bie alte Rlofterpfarrei Samereleben bat in ihrem 17 Ortichaften umfaffenben auswärtigen Pfarrbegirte in letter Beit eine große Diafpora erhalten. In Sotensteben, welches zwei Stunden entfernt liegt, wurde beghalb vom Jahre 1861 an periodifcher Gottesbienft gehalten und am 20. Darg 1865 ein eigener Beiftlicher angestellt, nachbem bie Besither mehrerer Buderfabriten auf preußischem und braunschweigischem Bebiete bie Ginnahme bes Beiftlichen contraftmäßig jugefichert hatten.1) Der Gottesbienft mußte guerft im Rubenfaale ber Fabrit, bann auf bem Dachboben ber neu erbauten Arbeiter= taferne abgehalten werben, bis ein beftiger Sturm im Januar 1866 bas Dad abbedte und bie Paramente in Felber und Biefen mehte. Nach zweimaliger Berlegung bes "Betfaales" tonnte man endlich im Januar 1867 ein anftanbiges, wenn auch ungenügenbes Lotal im nen erbauten Diffionshaufe begieben. Rach ber letten Bolfsgablung batte Sotensleben

<sup>1)</sup> Bgl. biefe Blatter Band 89, G. 817 ff., wo das Rabere über biefen Contratt bereits gefagt ift.

3716 E., barunter 752 Ratholiten. Der Ort wachst wegen ber gablreichen Brauntoblenbergwerte, bie ibn ringgum einfchliegen, bestanbig und mit ihm die fatholifche Gemeinde. Gegenwartig ift man barum mit bem Unfammeln bes für ben Bau einer Rirche nothwendigen Gelbes beichaftigt. In ben acht preußischen Dorfern, welche ber Botenslebener Beiftliche mit zu paftoriren bat, befinden fich 150 R., die fich im Commer auf 300 vermehren. Die Schule, welche 1865 mit 15 Rinbern eröffnet murbe, bat jest in zwei Rlaffen 151 Rinber. Bis jum September 1881 mußten bie Ratholifen gu ben Rirchen= und Schullaften ber Protestanten beiftenern, obne felbft auch nur einen Seller aus Communal = unb Staatsmitteln gu erhalten, Als bamals bie Schule ben Charafter einer öffentlichen erhielt, lebnte es bie Commune ab, diefelbe aus Communalmitteln ju unterhalten; jest murbe vielmehr die Unterhaltung ber Schulen jeder Confession felbft aufgetragen. Gine Entichabigung fur bie 16 Jahre lang mit Unrecht gegahlten Schulfteuern erhielten bie Ratholiten indeß nicht. Auch weigerte fich die Regierung irgend welche Unterftugung ju gewähren. Die Babl ber Taufen betrug 1881 in Sotensleben 53, bie ber Beerbigungen 27, bie ber Copulationen 13 und bie ber bl. Communionen 1258. Die Miffion Sotensleben ift wohl die bedürftigfte und armfte ber gangen Proving Cachien. - Die lette alte Rlofterpfarrei bes Bisthumes Salberftabt ift gu Afchers= leben, welches gegenwartig eine Fabrifftabt mit 19,500 G. ift. Die nicht allgugroße Gemeinde wird von einem Beiftlichen paftorirt, welcher auch periobifchen Gottesbienft in Settitabt, 7653 E., halt. - 3m Jahre 1863 marb in Calbe, ber ehemaligen Refibeng ber Magbeburger Gra= bifcofe, eine Miffion eröffnet, welche gegenwartig 900 Geelen ftart ift. Davon treffen auf bie Stadt mit 8522 G. ungefahr 200 Ratholiten. Die tatholifche Privaticule, welche weber Stabt= noch Staatszuschuß erhalt, wird gegenwartig von 36 Rinbern befucht. Die hinreichend Raum gemabren-

ben Gultus : und Schulgebaube haben in runber Summe 36,000 DR. gefoftet und find ichulbenfrei. Dagegen befinbet fich bie Communicantenanftalt in großer Roth. Huch ift bie Ginnahme fur ben Geiftlichen noch nicht botirt. In Staffurt 12,197 E., welches fublich von Calbe liegt unb ebemale mit gut feinem Pfarrbegirte geborte, ift megen ber bebeutenben Bahl Ratholifen, welche fich bafelbit allmablia ansammelten, erft periodifcher Gottesbienft gehalten, bann im Rabre 1869 eine eigene Geelforgeftation errichtet. Das= felbe geichah in Schonebed, 12,330 G., und Groß= Salge; beibe Ortichaften liegen namlich unmittelbar an= einander, nur getrennt burch die Magdeburg-Leipziger Gifenbabn. In Galge ift eine Strafanftalt, fur beren tatbolifche Infaffen bereits feit 1867 von Magbeburg aus monatlich zweimal Gottesbienft gehalten mar. Die Bahl ber Ratho= lifen war nach ber Bolfsgablung von 1875 in Coonebed-Calge 138, bagn tamen Gidenborf mit 27 R. und Biere mit 32 R. Raum war inbeg bie Diffionsftation errichtet, als auch ichon burch ben Tob bes Geiftlichen wieber ihre Bermaifung eintrat. Größere Orte mit bedeutenber Ratholitengabl innerhalb bes Bfarrbegirtes Calbe find Barby 5538 G. und Afen 5296 G. Um erfteren Orte ift bereits früher im Commer monatlich zweimal Gottesbienft gehalten.

Den nörblichsten Theil ber Provinz Sachsen bilbet bas Dekanat Stenbal. Hier ist die Bevölkerung sehr bunn, die katholische aber noch viel bunner gesät. Die einzige ältere katholische Pfarrei, welche hier zu sinden ist, Stendal, reicht bis ins Ende des vorigen Jahrhunderts zurück. Die Stadt zählt gegenwärtig 14,402 E. und hat seit 1875 eine Bevölkerungszunahme von 12,07 %. Die katholische Schule hatte 1868 bereits 253 Kinder in zwei Klassen. Im ausswärtigen Pfarrbezirke, welcher den ganzen Kreis Stendal, den öftlichen Theil des Kreises Ofterburg und die nördlichen Theile der Kreise Wolmirstedt und Jerichow II umfaßt, besinden sich viele Katholiken zerstreut. Namentlich sind zu nennen

bie Orte Tangermunbe 5030 G.; wo eine Will alfirche ift und icon feit vorigem Sahrhunderte periodifcher Gottesbienft ftattgefunden bat, ferner Rrufemart, wo ebenfalls eine Rapelle ift, Tangerbutte und Diterburg. Dieje vier Ortichaften batten bereits 1874 über 200 Ratholifen und war ichon bamals ber Wunich nach Unftellung eines Reifepriefters ausgesprochen. Bereits 1852 murbe eine Pfarrei in Galg mebel (8779 E.) errichtet und ihr ber gange gleich= namige Rreis nebft 39 Ortichaften bes Rreifes Ofterburg augewiesen. In frifder Erinnerung find noch bie maflofen Ungriffe, welchen ber Bfarrer Stormann bei ber Rulmanns= affaire ausgeset war, und wobei er als intellettueller Ur= beber bes Attentates öffentlich angeklagt murbe. Diefe Ungriffe tofteten bem Briefter bas Leben; er ftarb am Golagfluffe. Geit jener Zeit ift Salgwebel verwaist. Periobifder Gottesbienft murbe ehebem auch in Riftebt abgehalten. Die Ginnahme bes Pfarrers ift botirt. Die jungfte Miffionspfarrei unferes Defanates ift Garbelegen, 6893 G., welche 1861 ins Leben trat. Much biefe Bfarrei ift burch Tob verwaist. Comit laftet auf ben Schultern eines einzigen Priefters, bes Pfarrers in Stendal, Die Baftoration Diefer brei Gemeinden und vier Rreife. Daber mar es mir auch unmöglich , über bie Berhaltniffe berfelben Raberes gu erfabren und mittbeilen gu tonnen. Der Pfarrer mar freilich fo gutig, mir Aufschluß in Ausficht zu ftellen, fobalb er vor Geelforgsarbeiten nur eine Minute Beit finde, Beboch find Nachrichten auch jest nach halbjährigem Warten nicht ein= getroffen, woraus man ichließen barf, bag feine Arbeit ibn über bie Dagen in Anspruch nimmt. Der Paberborner Schematismus von 1868 gibt für Stendal 1000 R., für Barbelegen 185 R. und fur Galgwebel 173 R. an, bas Bonifaginobuch (G. 160 und 167) bagegen theilt Garbelegen 285 R. und Galgwebel 500 R. gu.

Nach biefer Wanberung burch alle Gegenden und Dias fporapfarreien unferer Proving wollen wir noch eine furge

Statistit bes gegenwärtigen Zustandes geben, wobei indest zu bemerten ift, daß fur die rein tatholischen Bezirke ber Proving die Angaben bes vorletten Diocesanschematismus zu Grunde gelegt find. Der lette (provisorische) enthalt nämlich keine berartigen Angaben:

| Pfarreien. | Briefter. | Ratholifen.  | Schulflaffen.   | Schulfinder. |
|------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|
|            |           | 4) Parisonna | Shariet (Seines |              |

|     | 1) Regierungsbezirk Erfurt |                     |           |        |  |  |
|-----|----------------------------|---------------------|-----------|--------|--|--|
| -89 | 131                        | 96,599              | 213       | 17,627 |  |  |
|     |                            | 2) Regierungsbegirt | Merjeburg |        |  |  |
| 15  | 17                         | 13,753              | 23        | 998    |  |  |
|     |                            | 3) Regierungsbezirt | Magbeburg |        |  |  |
| 32  | 42                         | 35,146              | 49        | 3,066  |  |  |

Gange Proving:

136 Bfarr., 190 Br., 145,498 Rath. 285 Schulff. 21,691 Schfinder. Die Diafpora ber Proving Sachfen hat ebenfo wie bie ber Dioceje Silbesheim unter ber Buth bes Culturfampjes ma= teriell gang befonbere gu leiben gehabt. Denn abgefeben bavon, baß in Folge ber Gehaltsfperre, welche Jahre lang auf ben rein fatholifden Diftriften Breugens laftete und noch laftet, ben Diafporagemeinden im allgemeinen eine ergiebige Unter= ftnbung nicht zu Theil werben tonnte, fo waren alle alten Rlofterpfarreien gefperrt und mußten bie Gemeinden, welche burch Bugug neuer Leute fich verboppelt und verbreifacht batten, alle ibre Rraft auf Unterhaltung ihrer Geiftlichen verwenben. In bem Regierungsbegirte Magbeburg allein war abgefeben von ben Wohnungen 22 Beiftlichen ihre Einnahme mit gufammen 24,000 DR. alljahrlich entzogen. Durch bie Wieberbesetzung bes bijchöflichen Stuhles gu Paber= born ift biefer Drud jum wenigsten beseitigt. Daß aber auch trotbem bie materielle Lage ber fachfifden Diafpora an manchen Wegenben nicht glangend ift, werben vorstehenbe Ausführungen gur Bennige gezeigt haben.

Die Gesammtbevölterung ber Proving Sachsen ift von 1875 bis 1880 um 6,55 %, die Zahl ber Katholiken aber seit 1871 um 14,55 % gestiegen. Bon 200 Mischen sind im Jahre 1880 nur 78,4 protestantisch getraut, von 200

Kindern aus Mischehen nur 75,4 protestantisch getauft. Für ben Regierungsbezirk Erfurt gehen diese Zahlen sogar auf 65,3 und 40,89 herunter. ') Bon den 136 Seelsorgsstationen der Provinz sind in diesem Jahrhundert 9 im Rgb. Erfurt, 14 im Rgb. Merseburg und 15 im Rgb. Magdeburg errichtet. Bon diesen 38 Stationen treffen 32 auf das Pontisicat Konrad Martin's (1856—1878), während die übrigen 6 unter ihm theilweise vollständig ausgestattet wurden. Sein Undenken wird daher in Segen bleiben!

#### XXII.

## Die Republit in Frantreich beim Abwirthichaften.

(Gine Rud- und Umichau.)

Selbst die verstocktesten Republikaner vermögen es nicht mehr zu bestreiten: die Republik besindet sich in vollem Niedersgang, sie fristet ihr Dasenn nur noch durch die gewagtesten Wittel, ohne Rücksicht auf die bedrohte Zukunst des Landes. Ueberall nur Rückschritt, Entkäuschung, Unsruchtbarkeit, geistiges und leibliches Glend, sittliche Berkommenheit, gegen welche selbst das zweite Kaiserreich als Tugendmuster erscheint. Und wie immer in solchen Zeiten, sucht der Liberaslismus seine Blöße zu verbergen, indem er auf dem Rückzunge nach der verlorenen Schlacht sengt und brennt, wo er

<sup>1)</sup> Evangelifdselutherifde Rirdenzeitung 1882 Sp. 833.

tann: bie Berfolgung ber Rirche, ber Culturtampf foll ihm ben Anschein von Macht und Kraft erhalten.

Mie ber Bring Berome Bonaparte burch fein Manifest Unfange Februar bie gange republitanifche Welt aus bem Sauschen brachte, mar bie baraus entftanbene Minifterfrifis nur mit größter Unftrengung, nach einem wirklichen Interreamm von zwei Wochen, zu lofen. Endlich, am 21. Februar tam bas Minifterium Gerry-Thibandin gu Stanbe, wirflich bas fonberbarfte Rabinet welches jemals in biefem an Conberbarteiten jo reichen Lande an's Ruber gefommen ift. Das Saupt beffelben, Ferry, ift ber in's Frangofifche überfeste Dr. Falt. Gine Mittelmäßigfeit ohne beffere Gigenicaf= ten anderer Art, ohne boberes Biel und Streben als Befriedigung bes eigenen Chrgeiges, babei voller Rniffe und Rante, friechend gegen Machtigere, fchroff und herausforbernd gegen Schwächere, ohne jebe Spur von Ebelmuth, beghalb, wie fein Berliner Borbilb, brust und gewaltthatig, gifterfullt gegen jegliche driftliche leberzeugung, gang ber geiftesbefdrantte, nur in niebern Regionen fich gu Saufe fublenbe Gulturfampf = Minifter. Ale Miturheber ber Margbefrete übernahm er wiederum bas Cultusminifterium mit ber Brafi= benticaft bes Rabinetes. Reben ihm find bie vier wichtig= ften Minifterien bes Auswartigen, ber Juftig, bes Innern und ber Arbeiten ben Gambettiften Challemel-Lacour, Martin-Renillee, Balbed = Rouffeau und Rannal anheimgefallen. Gur bie Geemacht fant fich fein Abmiral ober auch nur ein Schiffstapitan, und fur bas Rriegsminifterium ward erft nach langem Suchen ein unbefannter General, Thibaubin, in einem Winfel bes Landes entbedt. Bum Marineminifter wurde ber Schiffbanbireftor Charles Brun ernannt. Es handelte fich eben barum, Die Drleans'ichen Bringen wider alles Recht aus bem Beere ju entfernen, und ba fant fich fein anderer Offizier, welcher eine folche Magregel mit feiner Ghre vereinbar fanb. Thibaubin bilbet eine Musnahme. 3m legten Rriege war er Oberftlieutenant und in Maing gefangen. Er

entwich unter Bruch seines Ehrenwortes, trat unter bem Namen Comagny in die Loire-Armee ein, wo er durch seine Unfähigkeit mehrere Unfälle hervorrief. Dieß verhinderte nicht, daß er zum General befördert wurde. Ist er doch Republikaner, sogar, nebst dem Handelsminister Herisson, der Mann der Nadikalen und Intransigenten, die anderen Minister, Tirard (Finanzen) und Méline (Ackerdau), zählen zu der demokratischen Bereinigung, welche von Bilson, dem Schwiegersohn des Präsidenten Grévy, geleitet wird. Das Kabinet stützt sich also auf die Gambettisten, Nadikalen und Demokraten, freilich nur soweit letztere eben mitgehen wollen. Es ist das Ministerium Gambetta ohne Gambetta.

In ber Deflaration, womit es am 21. Februar vor bie Rammer trat, ftellte es fich auch richtig auf ben jakobinifchen Standpunkt bes verftorbenen Diftators: "Die Republit ift für jest nicht in Gefahr; aber, follte fie eines Tages mit ernftlichen Berichwörern zu thun haben, fo murbe bie= felbe in ihrem hobern Rechte, in ber Entschloffenheit ber= jenigen, welche fur bie Bufunft ber Republit einstehen, in ber Mitwirfung berjenigen, bie fie gegrunbet, jene Gewalt und Berechtigung finden, welche einer orbentlichen Regierung nie gefehlt haben." Das Minifterium beeitte fich, bas "bobere Recht" auch fofort zu bethätigen. Geine erfte That mar ein Defret, woburch ber General Bergog von Aumale, ber Oberft Bergog von Chartres, ber Major Bergog von Mencon, fowie ber Schiffstapitan Bergog von Benthiebre aus bem Seere entlaffen wurben. Das "bobere Recht" ftebt über bem Urtheile aller Rechtskundigen, ber Ueberzeugung aller Offiziere und ben flarften Gefeten und Borichriften, welche für Land= und Seemacht in Rraft find. Gelbft nichteinmal ein Bracebengfall, auf ben man fich batte ftugen tonnen, ließ fich in ber boch gewiß binreichend wechselvollen Gefchichte Franfreichs mabrent ber letten hunbert Jahre auffinden. Es ift genan ber Grundfat, ben Gambetta in einer feiner Reben aufgestellt: "Die Republit ift bas unverangerliche Urrecht, sie steht über jedem Geset, über jeglicher Berfassung ober Bollsabstimmung, sie ist souveran und alleinberechtigt durch sich selber. An sie darf sich Niemand heranwagen; was gegen sie geschieht, ist stets Unrecht." Das Borgehen bes Ministeriums hatte umsomehr den vollsten Beifall aller Radikalen und Intransigenten, aller Feinde des Heeres, während dieses durch die Willtürafte unter Beförderung eines wortbrüchigen Offiziers zum Kriegsminister sich verlest und zurückgesetzt sieht.

Seither bat bas Ministerium ununterbrochen Beweife bafür geliefert, bag fich alles Recht por ber Billfur einer regierenben Bartei beugen muß. Durch bas Gefet vom 28. Marg 1882 ift befanntlich ber Religionsunterricht in ber fraatlichen Zwangsichule ftrengftene unterbruct. Der Lebrer barf nicht einmal außer ben Schulftunden im Schulbaufe Religionsunterricht ertheilen, fur ben ber Bfarrer fich in ber Rirche ober fonft mo einen Raum fuchen muß. Unftatt bes ftreng verponten Ratechismus wurden in ben Schulen, bebufe bes burch genanntes Gefet vorgeschriebenen Unter= richtes in ber "Civilmoral", bie von Baul Bert, Companré, Frau Greville u. f. w. verfaßten Sanbbucher eingeführt. Diefelben find burchaus gottesläugnerifch, burch ihre Fragen und Untworten barauf berechnet, bem Ratechismus entgegengu= arbeiten, jeben driftlichen, ja jeben Gebanten an eine bobere-Beltorbnung auszurotten. Die Inbercongregation bat naturlich biefe Bucher verurtheilt und bie Bifchofe find gegen biefelben vorgegangen. Bijchofe und Pfarrer bebeuteten ben Glanbigen, bag es unmöglich fei, Rinber gum bl. Abend= mabl zugnlaffen, welche in biefen Lebren auferzogen murben. Benn bie Pfarrer ben Rinbern bie (ihnen auf Roften ber öffentlichen Raffen) geschentten Bucher abnehmen liegen und fo beren Bebrauch in ben Schulen verhinderten, fo mußten felbitverftanblich bie Eltern auch babei mitwirfen, alfo auf. ihrer Geite fteben.

Dieg aber mar es gerabe, was bie Regierung argert

und ihr "höberes Recht" frantte. Da fie fich nicht an ben Eltern, ben Bablern, vergreifen tonnte, fo fiel fie uber bie Pfarrer ber. Im Laufe weniger Monate murben gegen 2000 berfelben willfürlich burch Gehaltfperre geftraft. Defters wurden auch die Bischofe von ben Prafetten aufgeforbert, biefen ober jenen Pfarrer, ber fich gegen bie Sanbbucher ber Civilmoral vergangen, ju verfeten, wibrigenfalls bie Bezüge gesperrt murben. Die Bifchofe lebnten naturlich ab ober aber fie ichlugen ber Regierung por, Untersuchung ein= guleiten und bementsprechenbe Dagregeln gu treffen. Gin regelmäßiges Berfahren ber Urt gefiel aber ben Brafeften am allerwenigsten. 216 bas Spftem ber Gehaltsperre im Senat zur Sprache gebracht murbe, behauptete bie Regierung frifch weg, baß fie ein Recht bagu babe. Un ben Staats= rath konnten fich bie Betroffenen am wenigften wenben. Denn feitbem berfelbe republikanisch umgestaltet worben ift, fieht er feine bochfte Aufgabe barin, ftets bie Rechtsverletjungen und Gewaltthaten ber Regierung gutzubeißen, wie auch biegmal wieber gefchah. Die Abfichten ber Regierung er= hellen aus ber Erflarung Ferry's in feiner Rebe bei bem Congreß ber Normalfchulen am 1. April. Er fagte: "In zwei Buntten werben wir niemals nachgeben: ber Staat wird nimmer bulben, bag irgend Jemand als er felber über bie Schulbucher entscheibe; ebensowenig wirb er ben geringften Wiberftand gegen bas Gefet von 1882 geftatten. Gollte fich in bemfelben eine Lude finden, fo werben wir Diefelbe ausfüllen." Alfo bie Gewaltherrichaft bes Staates über bie Schule und bie Bewiffen. Der Minifter verfprach gwar, als man bie Cache in ber Rammer gur Sprache brachte, bie Sanbbucher im Minifterium einer Brufung unterziehen und bann enticheiden zu wollen. Richts bestoweniger bauert bie Barteinahme ber Regierung fur die Sandbucher ber "Civilmoral" ununterbrochen fort. Ueber bas Ergebnig ber Brufung bingegen bat man nie etwas gebort.

Bahrend bie wichtigften Angelegenheiten bes Lanbes

auf die lange Bant geschoben ober ubers Rnie gebrochen werben, ift bie Rlinte ber Gefengebung formabrend in Bewegung, um Gefete gegen bie Rirche bervorzubringen. Gines ber gehäffigften ift bas Gefet über bie "Freiheit ber Beerdigung." Daffelbe beftimmt, bag bie idriftliche Erflarung eines Berftorbenen, ohne geiftlichen Beiftand begraben merden au wollen, ftets Geltung habe, in welchen Sanben fie fich auch befinden mag, und felbft gegen ben Willen ber Ungeborigen bes Berftorbenen und gegen beffen lette Billens= erflarung. Es war vorgetommen, bag Leute ftarben, bie fich mit ber Rirche wieber ausgefohnt hatten und firchlich bestattet werben follten. Aber im Angenblide, ale bie Ungehörigen bie Beerbigung bem entsprechend anordnen wollten, ericbien ber Bertreter irgend einer "Freibenter" = Gefellichaft mit einem von bem Tobten vor vielen Jahren unterzeichneten Schriftfind, worin berfelbe bejagte Gejellichaft gur Unordnung feiner Beerbigung ermächtigte. Raturlich wiberfesten fich bie Angeborigen, bie Freibenter manbten fich an bie Behörben und bie Gerichte. Das Gefet bat nun ben Bred, gu verhindern, bag in folden Mallen ein Richter gu Gunften ber Ungehörigen entscheibe. Gelbft Republifaner fanben, bag bas Gefet ju weit gebe und bie Freiheit ber Beerbigung mehr beeintrachtige als fcube.

Der Pariser Gemeinberath, welcher stets in allen kirchenseinblichen Maßnahmen vorangeht, worauf bann die Regierung ihm mit Herstellung gefälliger Gesetze nachhinkt, hat die Laicisirung der Krankenhäuser und Pfründeanstalten, d. h. die Beseitigung der Schwestern aus denselben durchsgesett. Er stellte bei Bewilligung der städtischen Zuschüsse zu der unter dem Staate stehenden Pariser Armenverwaltung die Bedingung, daß die Schwestern bis zum 1. April aus sämmtlichen Anstalten entsernt sehn müßten. Da die Stadt zu diesen Ausgaben gesehlich verpflichtet ist, war eine solche Bedingung durchaus unzulässig. Die Regierung wies aber den Uebergriff nicht zurück, sondern änderte die

LXXXXII. 21

Bebingung blog babin ab, bag fur bie Entfernung ber Schweftern eine feche Monate langere Frift feftgefest murbe. Der Gemeinderath aber ift fofort einen Schritt weiter gegangen. Er beichloß bie Entfernung ber Unftaltsgeiftlichen aus ben Rrantenhaufern. Much biefe Dagregel ift burchans ungefetlich, ba bie meiften Stiftungen gu Gunften ber Rrantenanftalten, ebenfo auch bie bestehenben Befete, ben geiftlichen Beiftand bebingen. Gin ber Linten angehöriger Genator, Berenger, ftellte ben Minifter bes Innern beghalb gur Rebe. Dit ber ihm geläufigen Berbrehungefunft erwiberte Balbed-Rouffeau, es fei Schuld ber Unnachgiebigfeit bes Ergbifchofs von Baris, wenn in biefer Angelegenheit feine Berftanbigung erzielt worben fei. Alfo ber Erzbischof ift baran fculb, weil er bie Behinderung ber ihm obliegenben Geelforge nicht aut beißen tann. Fortan foll burch einen Boten aus ber nachsten Pfarrfirche ein Priefter berbeigeholt werben, wenn ein Rranter geiftlichen Beiftanb verlangt. In ben Unftalten felbit, mo bieber oft zwei Briefter vollauf beichaftigt maren, barf fein Gottesbienft mehr ftattfinben.

Bei biefer Gelegenheit bat fich wieberum gezeigt, baß die Bevolkerung immer noch firchlicher ift, als man gewöhnlich annimmt. Um bie Befeitigung ber Geiftlichen vorzubereiten, hatte ber Oberleiter ber Parifer Armenverwaltung angeorduct. bağ bei ber Aufnahme in ben Unftalten jeber Rrante be= fragt werben folle, welchem Bekenntnig er angehore und ob er ben Befuch bes Unftaltsgeiftlichen annehmen wolle. Und fiebe ba, burchichnittlich neun Zehntel, in einzelnen Fallen fogar noch mehr ber Rranten befannten fich als Ratholifen und wunschten ben Bejuch bes Beiftlichen. Trothem wurbe eine Orbonnang erlaffen, wonach ber Priefter nur auf befonberes Begehren bes Rranten und mit entsprechenber ichrift= lichen Erlaubnig bes Borftanbes ber Unftalt ben betreffenben Saal betreten und bort nur bem Rranten beifteben burfe, welcher ihn begehrt hatte. Es tam por, bag ein Dann, welcher feine fterbenbe Frau befuchte, ben im Saale einen

andern Kranken versehenden Geistlichen bat, seiner Frau beizustehen. Aber der Priester hatte die schriftliche Erlaubniß
nicht, und ehe dieselbe anlangte, lag die Frau in den letzen
Zügen. Die Bertreibung der ständigen Geistlichen aus den Anstalten wurde unter dem Borwande durchgeführt, die Kranken vor ihren Belästigungen zu sichern. Thatsächlich hat sie den Zweck, die Kranken zu zwingen, ohne geistlichen Beistand zu sterben, um sie als "Freidenker" begraben zu können. So ist es auch schon geschehen. Die Katholiken haben, trot der ungeheuren Lasten, welche sie für die sirchlichen Schulen und dergleichen tragen müssen, sofort die Gründung eines neuen freien Krankenhauses sunternommen, welches zugleich der katholischen Hochschule als Klinik dienen wird.

Unter bem Bormande, bag Berichlenberungen firchlicher Fonds vorgefommen, hat ber Staatsrath eine Angahl von Diogefan = Raffen , ebenfo wie einige Emeritenhaufer unter Sequefter geftellt. Dbwohl bie Breffe gar ungeheuerliche Schilberungen von ben angeblichen Berichleuberungen brachte, hat fich trot ber mehrere Monate lang bauernben Unterfuchungen bie jest nichts Stichhaltiges ergeben. - Bu ben Gehäffigteiten ber Art gebort auch ein von ber Rammer genehmigtes Gefet, welches ben Zwed hat, bie Beerbigungen vollständig ber Rirche zu entziehen. Die Beforgung bes Sarges, ber Tragbahren, Bagen, Bahrtucher u. f. w. foll bas ausschließliche Recht ber Gemeinde fenn, beren Beborbe Beit und Stunde, überhaupt alle Unordnungen bei ber Beerdigung treffen foll. Der Maire bat es auf Diefe Beife in ber Gewalt, bie firchliche Beerbigung einzuschranten ober gang unmöglich zu machen.

Im Juni traf bie Nachricht ein, bag ber heilige Bater einen Brief an ben Prafibenten ber Republik geschrieben habe, worin er benfelben auf bie kirchenfeinblichen Maßenahmen ber Regierung aufmerksam mache, und in ben freundlichsten Ausbrücken ersuche, seine Amtsrechte zu ge-

brauchen, um benfelben ein Riel zu feten. Die republikanifche Breffe mar zwar über biefe "Unmagung bes romifchen Briefters" febr entruftet, aber ber Brief blieb boch nicht ohne Wirfung. Die Gehaltsperren wurden nicht weiter über Bfarrer verbangt und überbaupt machte fich auch ein gewiffer Stillftand im "Gulturfampf" bemertbar. In bem Staatshaushalt-Musichuß traten bie Minifter gegen bie von ben eigenen Gefinnungsgenoffen beantragten Beichneibungen ber Cultus-Musgaben ein. Die Abstriche follten gufammen nicht weniger als 4'727,800 Fr. betragen. Es follten insbesondere gestrichen werben: bie Bulagen ber Ergbischofe von Paris und Mlgier, Die Reifeentichabigungen und Ginrichtungetoften aller Bifcofe, bie Beguge ber Generalvitare, einer Angabl Pfarrer, biejenigen aller Domberren, Die Freiftellen in ben Geminaren. Gbenfo befampften bie Minifter bie Untrage auf Beseitigung bes Concorbates, bagegen liegen fie bie Antrage burchgeben, ben Diozesen und anerkannten Orben bie ihnen aus ehemaligem Rirchenbefit ftammenben Bebaube abzunehmen. Diefe Gebaube hatten fich bei ber Rirchenberaubung mahrend ber ersten Revolution als unverfäuflich erwiesen, beghalb hatte man fie ben Diogefen überlaffen.

Obwohl bie bießjährige Session sich wieder ungebührlich lang, bis Anfang August, hinauszog, waren die parlamentarischen Arbeiten und die Leistungen der Regierung auch dießemal so unsruchtbar als jemals. Als man Zerome Bonaparte wegen seines Manisestes verhaftet hatte, stellte sich heraus, daß kein Geseh vorhanden sei, um ihn bestrasen zu können. Man mußte ihn entlassen. Deßhald legte das Ministerium einen Geschenwurf zur Bestrasung staatsseindlicher Kundegebungen vor. Derselbe wurde lang und breit berathen, schließlich aber doch aufgegeben. Es war unmöglich, eine Fassung zu erzielen, welche alle mißliedigen Kundgebungen unter Strase stellte, aber dabei doch einigermaßen mit der freien Meinungsäußerung vereindar war. Selbst die ers bittertsten Jakobiner sahen ein, daß unter "staatsseinblichen

Abzeichen und Rundgebungen" fich schließlich alles begreifen laffe, mas ben jeweiligen Machthabern unangenehm fenn konnte.

Much auf bas Befet über bie Transportation rudfälliger Beftraften murbe eine lange Beit vergeubet. Der Entwurf mar fo eigentlich bie Rache Gambetta's. Mis feine Babler in Belleville ibn ichimpflich aus ber Bablverfammlung fortjagten, ichleuberte Gambetta ihnen, nebft einer Aluth von Schimpfwortern, jum Abichieb bie Drohung gu: "Ich werbe Guch aus Guren Sohlen beraustreiben." Sofort ward bie Strafauswanderung auf bie Tagesorbnung gebracht. Die jetigen Minister bes Innern und ber Juftig, welche icon im Ministerium Gambetta geseffen batten, beeilten fich bas Bermachtniß bes Meifters ju verwirklichen. Aber es gelang nicht, bem Gefet eine folche Geftalt gu geben, bag bie Billfur ber Behorben und ber Richter ausgeschloffen worben mare. Es mußte beforgt werben, bag bie Richter fich in ber Strafbemeffung burch bie Rudficht auf die baburch bewirfte Confequeng bezüglich ber Trans= portation beeinfluffen liefen. Ueberbieft fant fich, baß Franfreich unter feinen vielen überfeeischen Befigungen bennoch feine befag, wo Straffinge untergebracht werben tonnten, ohne ein Sinberniß und eine Laft ber Bevolferung gu fenn. Außerbem verurfachte auch ber Roftenpuntt Bebenten. Da mindeftens 30,000 Straflinge fortgufchaffen und in ben Colonien ju unterhalten und zu bewachen gewesen maren, batten bie Roften auf 30 bis 40 Millionen, mabricheinlich aber noch mehr fteigen muffen. Go gerieth ber Befegent= wurf nach langer Arbeit in Berftog.

Bon dem seit mehreren Jahren in Borbereitung besfindlichen Gemeindegesetz sind fast ein Drittel der Artitel in der Kammer genehmigt. Es blieb liegen, nicht sowohl wegen der auf die übrigen unfruchtbaren Anträge verschwendeten Arbeit, als aus Furcht vor den Intransigenten, insbesondere dem Pariser Gemeinderathe. Der Entwurf schließt nämlich

Baris wegen feiner Ausnahme = Stellung von ben Rechten aus, bie er allen übrigen Gemeinben bes Lanbes gemabren foll. Der hauptstädtifche Gemeinberath will aber gerabe fur Baris eine Ausnahme = Stellung in entgegengefestem Sinne. Schon bor einigen Sabren bat er eine Stabtverfaffung ausgearbeitet und genehmigt, wodurch Baris einen Staat im Staate bilben murbe, ber vom Gemeinberath gu ermablenbe Maire bie Befugniffe ber beiben Brafetten (bes Departements und ber Polizei) erhalten follte und fur bie Regierung nur noch bas Recht bliebe, Golbaten in Paris aus= aubeben und bie ihm von bem Gemeinderath verabfolgte Steuerquote in Empfang zu nehmen. Die Regierung bat ben Beichluß bes Gemeinderathes freilich umgestoßen, mas biefen aber nicht im minbeften verhindert, in feinem Streben nach ber Unabhängigfeit von Paris zu beharren. Mehrere ber in Paris gemählten Abgeordneten find auf befagtes Stadt= verfaffungs = Projett verpflichtet, und alle andern find gu Rudfichten gezwungen. Reiner ber Parifer Abgeordneten barf es magen, jenem Gefetsentwurf zuzustimmen, welcher für Paris eine entgegengesette Musnahme = Stellung, eine Burudfetung gegen alle Stabte bes Lanbes, enthalt. Giner berfelben, Anatole be la Forge, obwohl fonft nicht zu ben Intranfigenten gehörend, ftellte ben Untrag, burch einen Bufat ju bem Gemeinbegesets auch Paris ber allgemeinen Ge= meindefreiheiten theilhaftig zu machen. Daraufbin verschwand bas Gefen von ber Tagesorbnung.

Die Umgestaltung der Gerichtsverfassung gehört zu ben alten Forderungen der Republikaner. Sie begründeten die selbe hauptsächlich badurch, daß die in Folge der Revolution eingesührte Eintheilung der Gerichtssprengel nicht mehr ben veränderten Berhältnissen entspreche; es sei vielfach eine Ueberzahl von Richtern vorhanden, während die Gehälter der Richterbeamten in keinem Berhältniß zu den Zuständen und Ansorderungen der Zeit mehr stünden. Den Hauptgrund streisten sie böchstens nebendei. Denn wie sollte man vor

bem gangen Bolte betennen, bag man mit ben "reaftionaren", b. b. unabbangigen Richtern aufraumen wolle, welche fich gar oft unterfteben, gegen gefinnungetuchtige Republifaner au entideiben. Aber auch biefes Schamgefühl bat bas gegen= wartige Minifterium nicht mehr empfunben. Es legte ben Rammern ben Entwurf eines Gefetes über bie "Umgeftaltung bes Richterftanbes" vor, welches ben ausgesprochenen 3med bat, alle unbequemen Richter fofort abfeben gu tonnen, Die übrigen aber in beilfame Abbangigfeit von ben Gewalt= habern bes Tages gu bringen. Rach bem Gefet wird bie Unabsesbarteit ber Richter (Artitel 15) fur brei Monate aufgehoben, mabrend welcher ber Juftigminifter nach Belieben alle Richter ab = und verfeten fann. Etwa 860 Stellen follen babei eingeben, mabricheinlich um nach einiger Beit, wenn bie Republit am Leben bleibt, wieberum gu Gunften ber Werfzenge ber Regierung bergestellt ju werben. Gin weiterer Artitel (16) ertlart jeben Richter und Staatsanwalt für verabichiebet, welcher eine ihm zugebachte Berfegung nicht annimmt. Dieß ift jebenfalls ein ficheres Mittel, migliebige Richter jebergeit zu beseitigen. Gelbft wenn bie im Gefeteentwurf vorgefebenen Gehalts-Erhöhungen eingeführt werben, bleiben bie frangofifden Richtergehalter tropbem fo niebrig, baß auch fortan nur wohlhabenbe Berfonen biefelben über= nehmen tonnen. Die Richter find baber meiftens Grund= befiger und muffen barauf feben, in ber Rabe ihrer Guter angestellt ju werben. Gie fehren, nachbem fie bie erften Amtsjahre hinter fich haben, ftete in ihre Beimat gurud, um fich feft niebergulaffen. Mus biefem Grunde gehoren bie alteren Richter regelmäßig burch Bertunft, Familienverbind= ungen und Grundbefit ben Gegenden an, wo fie angestellt finb. Gine Berfetjung tann baber biefe Richter vollftanbig jum Rudtritt zwingen.

Außerbem bleibt bem Justigminister gu jeber Zeit bas Recht gewahrt, Richter abzuseben. Er braucht bagu nur bas Gutachten bes im Gesethentwurf vorgesehenen Disciplinar-

hofes einzuholen. Diefer foll aus Mitgliebern bes bochften Gerichtes (Caffationshof) und bes Staaterathes befteben-Daß letterer icon vor Jahren ju einem willenlofen Bertgeng ber Staatsgewalt umgestaltet wurde, ift befannt und bereits bemertt. Die Mitglieder bes Caffationshofes ernennt ebenfalls ber Juftigminifter. Rurglich bat berfelbe auch, in Borausficht bes jegigen Gefegentwurfes, ben fruberen Juftig= minifter Cagot gum Brafibenten bes Caffationshofes ernannt, ale welcher er auch an bie Spipe bes Disciplinarhofes font= men wirb. Diefe Ernennung ift gang unerhort, indem Cagot ein Richter gewesen und als Juftigminifter fich burch Mb= und Berfetung aller Staatsanwalte, Ausführung ber Margbefrete ben traurigen Rubm erworben bat, alle Gefete und Rechtsbegriffe mit gugen zu treten. Er ift ein geiftes= beidrantter, rudfichtelofer Barteimann, ber fich felbft nicht einmal burch bie gewöhnlichsten Begriffe von Unftand und Billigfeit von einem Unrecht abhalten laft.

Der Senat hat sich bei bieser Belegenheit wiederum schlecht bewährt. Jules Simon nannte das Richterstandssgesch ein öffentliches Unglück; Allou, einer der ersten Pariser Sachwalter, vertheidigte den Richterstand in glänzendster Beise gegen den Borwurf der Parteilichkeit und des politisschen Haffes. Auch andere republikanische Senatoren, z. B. der frühere Minister Bardonx, traten gegen das Geset ein. Es half nichts, daß selbst das republikanische "Journal des Débats" gestehen mußte, noch keine Regierung habe se etwas Alchnliches gegen den Richterstand gewagt. Der entscheidende Artikel 15 wurde am 29. Juli vom Senate genehmigt, freislich mit 133 gegen 130 Stimmen, wobei in der ersten Zisser drei Minister (Brun, Tirard und Challemel = Lacour) inbesgriffen sind.

Mit ben wirthschaftlichen Berhältniffen geht es reißend abwarts. Der Finanzminister Tirard mußte in ber Kammer gestehen, daß die Berbrauchsteuern während des ersten Halbjahres 1883 um 28 Millionen hinter dem Boranschlage zuruckgeblieben sind. Früher hatte man Mehreinnahmen von 80 bis 120 Millionen für einen solchen Zeitraum zu verzeichnen. Selbst die Erfrägnisse der städtischen Berbranchsteuer in Paris sind um mehr als zwei Millionen
gesunken, während man seit fünfzig Jahren, revolutionäre
Zeiten ausgenommen, stets nur Mehreinnahmen hatte. Der
wirthschaftliche Nothstand kann gewiß nicht schlagender bewiesen werden, als durch diesen außerordentlichen Rückgang
ber Berbrauchsteuern, während doch gerade in den von der
Steuer hauptsächlich betroffenen Städten die Bevölkerung
sortwährend gestiegen ist.

Die regierenben Gewalthaber fahren aber nichtsbefto= weniger fort, bie Ausgaben ju fteigern. Man mochte glauben, fie wollten bie ihnen geftellte Frift grundlich ausnugen, um alle Raffen gu leeren. Obgleich bie Ausgaben fur ben Unterricht in wenigen Sabren von 30 auf 126 Millionen gefteigert murben, liegt ein neues Unterrichtsgefet bereit, burd welches noch weitere 30 bis 40 Millionen jabrlich ausgegeben werben mußten. Gur Schulhausbauten bat ber Staat in brei Jahren 250 Millionen geleiftet. Es follen aber noch 6 bis 700 Millionen ausgegeben merben, benn "wir wollen, bag bas Schulbaus iconer, anfebnlicher, großer und im Innern beffer geschmudt und ausgestattet fei ale bie Rirche": fagt Baul Bert. In jebem Beiler, ber nur 8 bis 12 Schultinder bat, foll ein folches Schulhaus erfteben. Das Richterftanb=Gefet wird eine Mehrausgabe von 4 bis 5 Millionen verurfachen. Die Errichtung eines eigenen Colonialheeres ift ale unbebingt nothwendig erfannt und bas bezügliche Gefet ausgearbeitet worben, beffen Musführung auf 29 Millionen - unbeschabet ber üblichen Rach= trage - veranschlagt ift. Fur bas Landheer, fur bie Befolbungen ber Beamten find weitere Erhöhungen ber Mus= gaben unvermeiblich. Rurg, es werben ichon in ben nachften Jahren ftanbige Debrausgaben im Gefammtbetrage von 200 Millionen eintreten. Gur 1884 ift eine Unleibe von

300 Millionen zur Dedung ber außerordentlichen Ausgaben vorgesehen. Die schwebende Schuld, welche vor zwei Jahren durch eine Art Zwangsanleihe bei ber Depositenkasse um 1200 Millionen verringert wurde, burfte in diesem Augenblicke wiederum brei Milliarden betragen.

Die Sparfaffen, beren Gelber ber Staat in Bermabr nimmt, icheinen ihrem Sturg entgegengutreiben. In mehreren berfelben (zu Unnech, Tarare, Coone u. f. w.) find Unterichleife entbedt worden, welche in die Sunberttaufenbe geben. Die betreffenben Berwalter werben aber nicht gur Berant= wortung gezogen, weil baburch in Bezug auf alle anberen Sparfaffen Miftrauen verbreitet wurbe, wie ber Rinangminifter meint. Tropbem ift bas Bertrauen in bie öffent= lichen Spartaffen geschwunden, und wird feither jebe Boche mehr Gelb aus benfelben abgehoben als eingezahlt. 3war mag bie Schlechte Gefchaftslage auch etwas hieran Schulb fenn. Thatfache aber bleibt, bag bie Spartaffen jett faft ebenfo gefturmt werben, wie gu Beiten ber fchlimmften Um= walzungen, wenn aller Erebit in bie Bruche geht. Fur ben Staat erwachst baburch eine neue Berlegenheit: er muß Belb berausgeben, bas er als ein unfunbbares Darleben gu behanbeln gewohnt war.

Der Crebit bes Staates ist jest geringer als berjenige ber großen Eisenbahngesellschaften: so betheuerte ber Finanzminister Tirard am 9. Juli in ber Kammer, um dieser die Genehmigung der mit besagten Gesellschaften geschlossenen Finanzoperationen zu empfehlen. Lettere haben eine besondere Geschichte. Als die "wahren Republikaner" 1877 zur Herrschaft gekommen waren, hatten sie nichts Eiligeres zu thun, als die Berwendung von 6 Milliarden auf öffentliche Arbeiten zu beschließen. Seither sind denn auch jährlich sur 500 bis 700 Millionen Eisenbahn=, Hafen=, Straßen=, Fluß= und dergleichen Bauten ausgeführt worden. Inzwischen haben sich die Ausgaben so gesteigert, die Einmahmen aber verringert, daß jest nicht mehr in derselben Weise fortgesahren

werben fann. Beitere Unleihen find unmöglich , meint ber Finangminifter. Aber es find bereits 114 Babnftreden in allen Theilen bes Lanbes angefangen. Diefe muffen vollenbet werben, wenn nicht Berlufte und Entfaufdungen eintreten follen. Durch ben Bau ber Staatsbahnen wurde ber Staat in ben Befit eines bas gange Land umfaffenben Reges gelangt fenn, welches bie Rete ber feche großen Bahngefell= ichaften burchtreugt, biefen alfo Concurreng gemacht batte. Da ber Staat ben Gefellicaften Bineburgicaft leiftet, batte er fcblieflich felber bie Roften ber Mitbewerbung tragen muffen. Deghalb batte bas Rabinet Gambetta bie Berftaatlichung aller Babnen geplant. Die Groffinang marb barob febr ungufrieben, benn bie Babngefellichaften find gewichtige Bertzeuge ihrer Macht und Mittel ber Ausbentung. Deghalb hat bie Großfinang ben Sturg Gambetta's begunftigt, wo nicht bewirkt. Und fie ift es wohl auch, welche jest ben Crebit bes Staates fo in Berruf gebracht bat, baß ber Staatecredit binter, anftatt über bem ber Gifenbabngefellichaften ftebt. Go ift ber Staat gezwungen, ben Gefellichaften ben Bau aller noch berguftellenben Bahnen gu überlaffen.

Daher das jetige Abkommen, durch welches die sechs großen Eisenbahngesellschaften den Bau von 15,000 Kilosmeter (Frankreich besitt bereits 27,000 Kilometer Bahnen) Eisenbahnen übernehmen, die 5 Milliarden kosten sollen. Die Gesellschaften schießen nur 25,000 Fr. auf den Kilometer zu, alles Uedrige hat der Staat zu leisten. Da dieser aber kein Geld beschaffen kann, ihnn es die Gesellschaften durch Ausgabe von Obligationen, für welche der Staat die Garantie übernimmt. Die Gesellschaften bauen auf Rechnung des Staates, haben daher keine besonderen Beweggründe, billig zu danen. Außerdem ist es eine altdewährte Thatsache, daß die großen Bahngesellschaften, infolge ihrer schwerfälligen Einrichtungen und der Wache der leitenden Finanzleute, stells sehr theuer bauen. Ein sehr republikanischer Fachmann,

Leguiller, fruberer Unterstaatsfefretar und Mitverwalter ber Staatsbahnen (welche jest nun auch ben Gefellichaften qu= fallen werben), führte baber in ber Rammer (24. Juli) aus, bag bie neuen Bahnen um reichlich 30 Procent billiger ber= geftellt wurden, wenn man ben Bau fleinen Wefellichaften in Berbing gegeben haben murbe. Die meiften biefer Bahnen feien außerbem überfluffig. In Frankreich bauft fich aller Berfebr auf ein paar Sauptbabnen, gujammen ungefahr 3000 Ritometer haltenb, mahrend alle übrigen Streden wenig genug zu thun haben. Und tropbem noch neue Babnen! Gin anderer Abgeordneter, Lockron, zweifelt, daß bie großen Bahngefellichaften genugenbe Gicherheit fur bie Landes= vertheibigung bieten; hat ja boch bie bei bem Rriegemini= fterium bestebenbe Gifenbahncommiffion flagen muffen, baß fie ben Bau mehrerer Streden nicht erlangen tonnte, welche in ftrategifder Sinficht ungemein wichtig gewesen maren. Aber auch hierauf borte Riemand.

Es fteht außer Zweifel, bag bie neuen Babnen boch= ftens bie Betriebstoften beden werben. Da biefelben ben großen Gefellichaften zum Betriebe überlaffen werben, haben biefe bas fichere Mittel in ber Sanb, bie neuen Streden fo wenig als möglich zu benüten, fie blog als Buleitungs= babnen für ihr eigenes Reg ju gebrauchen. Werben baber bie 15,000 Rilometer nur gum Theil ausgeführt, fo wird bem Staat eine Binfenlaft von 100 bis 150 Millionen, bet vollständiger Musführung aber von 2 bis 300 Millionen gu= fallen, mabrend bie Gefellichaften fich um fo beffer fteben, ihre Berrichaft um jo unumidranfter und geficherter fenn wird. Die Großfinang berricht in Frankeich mehr als bie Republit, welche eigentlich nur ihr Saustnecht ift. Darf man fich ba wundern, wenn ein Deputirter, Laifant, obwohl ober gerabe weil er ein eifriger Republifaner ift, fich über biefes Treiben emport und die Mehrheit beichulbigt, von ber Groffinang bestochen gu fenn? Befremben muß es jebenfalls, bag mebrere Minister, welche fruber eifrigft fur bie Berftaatlichung ber Bahnen eintraten, jest fich als ebenfo eifrige Bertheibiger ber großen Gefellichaften aufspielen.

Die Untlagen Laifants, in feiner "Republique rabicale", brachten eine ungeheure Aufregung unter ben Deputirten bervor, wohl auch ein Beweis, bag fich viele betroffen fublten. Laifant mußte freilich gesteben, bag er feine Beweife befige. Aber wie fommt es, bag bie ftartfte Gruppe, bie "republifanifche Union", noch einen Monat vorber fich gegen bie Bertrage erffart bat und nun fur biefelben eintritt? Der "Intranfigeant" und andere Blatter behaupten, bie Gifenbabngefellichaften batten 12 Millionen fur bie Durch= bringung ber Conventionen aufgewandt. Jebenfalls mußte auch die Breffe "bearbeitet" worben fenn; anders lagt fich ber Umidmung in mehreren Blattern nicht erklaren. Ueberbaupt tann man bei ben biefigen Buftanben gar nicht anbers als auf Beftechung ichliegen. Die monarchische Rechte bat bei biefer Gelegenheit nur burch ihr Schweigen geglangt. Befage biefelbe einen wirklichen, auf driftlichem Boben fteben= ben Bolfswirth, waren nicht theilweise auch die Intereffen ihrer Mitglieder im Spiel, fo hatten fie bem Lande bas Betrugs- und Ausbeutungefnftem aufbeden, bie Berrichaft ber Großfinang enthullen und gegen bie Bertrage ftimmen muffen. Da ein Theil ber Linken baffelbe that, fo batte Die Rechte burch entschiebenes Gintreten vielleicht fogar bie Bertrage, baburch bas Rabinet und bie gange republikanische Birthichaft jum Falle bringen tonnen. Gie bat wiederum eine gute Belegenheit verfaumt, bem Lande einen wirflichen Dienft gu leiften.

Was foll nun aus dem Staatshaushalte werden, wenn durch diese Gisenbahnbauten und die praliminirten Mehrsausgaben die Ausgaben sich um 4 bis 500 Millionen steisgern? 1869 betrugen die Ausgaben 2145½ Millionen, 1881 dagegen 4276°/3 Millionen, die außerordentlichen Ausgaben inbegriffen. Die ordentlichen Einnahmen aber erreichen höchstens 3000 Millionen, indem sie für 1884 nur auf etwas

über 2800 Millionen angeschlagen werden fonnten. Namhafte Steigerungen find gar nicht möglich. Im Gegentheil, eine Entlastung bes Grundbesitzes und Ermäßigung einiger Berbrauchsteuern sind allgemein als bringend anerkannt.

Freilich gibt es einen Grund, welcher bei der Regierung wie bei Deputirten alle anderen Rücksichten auswiegt; dieser Grund hat sie bestimmt, für alle neuen Ausgaben, insbesonders auch für die Conventionen mit den Eisenbahngesellschaften einzutreten. Nämlich die Wiederwahl. Man bant Eisenbahnen, Straßen, Schulhäuser u. s. w. in jedem Winkel und Weiler des Landes, um die Wähler durch den daraus erwachsenden Bortheil zu ködern. Man erhöht die Sehälter der Lehrer, Feldhüter, Wegwärter, man vermehrt die betreffenden Stellen, um die Zahl der gefügigen Werkzeuge bei den Wahlen zu vervielfältigen. Um sich noch um eine Spanne über Wasser zu halten, wird der Staat überzschuldet, dem Bankerott entgegengeführt von Leuten, welche dem Bolke goldene Berge versprochen, sich als die uneigenznüßigsten Volksbeglücker aufgespielt haben.

Die Abkommen mit den Eisenbahngesellschaften wurden am Schluß der Session eingebracht und dabei, auf Antrag des Ministeriums, die Dringlichkeit erklärt. Gine Angelegenheit, bei der es sich um Milliarden handelt, wurde also übers Knie gebrochen und mit einmaliger Abstimmung abgethan. Man brauchte keine Zeit zur Ueberlegung! Sollen da nicht einmal den Leuten die Augen aufgehen? In der That gährt es immer mehr in jener Tiefe, aus welcher die Revolutionen hervorgehen.

Seit ber Affaire vom 9. März am Invalibenplat haben zwar keine ähnlichen Kundgebungen stattgefunden. Um so toller geht es aber in den öffentlichen Bersammlungen her, wo die Anarchisten kurzweg zur Ermordung der Geschwornen und Richter aufsordern, welche Louise Michel und Ponget verurtheilt haben. Sie veröffentlichen zu diesem Behuse deren Adressen. "Bernichtung der Bourgevisse" ist die Losung.

Als wegen biefer Aufreizungen mehrere Anarchisten, darunter ber Redaktenr und Deputirte Lissagaran, vor Gericht gestellt wurden, erklärte einer berselben, Namens Raoul: "Wir verstheidigen uns nicht, wir lassen eure Berurtheilungen über uns ergehen; aber wir hegen einen blutgierigen haß gegen die Bourgeois-Gerichtsbarkeit." Gin zweiter, Digeon, antwortete: "Ihr ruft: drauf los auf die Anarchisten; wir schreien: nieder mit der Autorität!" Die Anarchisten stehen mit gezücktem Dolche bereit, bei erster Gesegenheit über die Obrigkeit und alle Stüben der sogenannten Ordnung herzusfallen. Dieß ist die Lage, welche sich immer mehr und mehr herausbildet.

Doch auch bie Beiterfeit behalt ihr Recht. Infolge ber Rundgebung vom 9. Marg ftectten Minifter und Rammermehrheit bie Ropfe aufammen; fie faben ein, bag benn boch etwas von ben gabl = und giellofen Berfprechungen gehalten werben mußte, welche fie bem Bolfe gemacht. Es wurden 4,600,000 Fr. bewilligt, um billige Arbeiterwohnungen gu bauen. Als wenn mit biefer lacherlichen Gumme bie ungebeuerliche Preissteigerung befampft werben tonnte, welche bie Milliarben ber Groffinang bewirtt haben! Rlaglicher bat fich bas Manchesterthum wohl noch nicht gezeigt als bei biefer Gelegenheit. Rachbem unendlich viel Dinte über bie Bobnungfrage vergoffen, bie aus Kachmannern und Arbeiterfreunden bestehenden Commissionen monatelang berathen und weitichweifige Berichte abgefaßt hatten, ging biefen Beuten ichlieflich bas Licht auf, bag mit biefer Summe und allen porgeschlagenen Ausfunftsmitteln einem allgemeinen Uebel boch nicht gesteuert werben tonne. Es werben alfo feine billigen Urbeiterwohnungen gebaut. Die Enttaufchung ber Arbeiter wird um fo vollständiger fenn. Die Ausertorenen bes Boltes aber ertlaren fich unfabig, bem anerfannten Roth= ftanbe abgubelfen; wogu find fie alfo ba?

3m Auslande, befonders in Deutschland, find bie Blatter jahlreich, welche monarchisch fenn wollen, babei aber biefeRepublit, insbesondere alle gegen bie Rirche gerichteten Dag= regeln ber frangofischen Regierung loben und eifrig unter= ftuben. 2Bas werben fie ju bem unvermeiblichen Finale fagen? Bor einiger Beit prebigte bier ein alter Briefter über die fuftematifche Entdriftlichung Frantreiche burch bie Schule und bie fonftigen firchenfeinblichen Beranftaltungen ber herrichenben Gewalt. Er wies barauf bin, bag bieß eigentlich nichts Reues fei. Auch bie erfte Revolution babe ein gottesläugnerifdes Gefchlecht erzogen. Aber Gott ichidte einen gewaltigen Rriegsberrn, unter welchem biefes Wefchlecht auf gabllofen Schlachtfelbern verblutete, und feine Rnochen in gang Europa verftreute, ju beffen Beifel es geworben. Aber Rachtommenichaft bat bieg gottverlaffene Geschlecht nicht gezeugt. Huch bas jetige glaubenslofe Gefchlecht wirb auf tein befferes Schicffal hoffen burfen; fdreckliches Blutvergießen in Frankreich und Europa wird von ihm bervorgerufen werben.

Ingwijden bat die monarchijde Bewegung gang unerwartet einen machtigen Impule empfangen. Um 15. Juni melbete ber Telegraph aus Frohsborf, ber Graf von Chambord fei ploglich in bebenklichfter Beife erfrantt. Die Rachricht burchzudte formlich bas gange Land. Ueberall, felbft unter ben eingefleischteften Republikanern und in ihren Blattern, in ben Rammern wie auf ben Strafen, überall war ber Graf ber einzige Gegenftand ber Unterhaltung. Roch nie war berfelbe fo in Aller Munbe gewesen, noch nie fprach Bebermann fo mit Achtung und Wohlwollen von ihm. Sofort wurden in allen Rirchen Furbitten, bl. Deffen fur ben Grafen gehalten, an welchen überall gablreiche Un= bachtige theilnahmen. Gine formliche religios : politifche Bewegung. Die Orleans'ichen Pringen, Graf von Baris, Bergog von Remours und Bergog von Alençon, begaben fich fofort nach Bien und murben, trop bes Abrathene ber Mergte, am 3. Juli in berglichfter Beife von bem Rranten empfangen. Geither ift eine Benbung jum Beffern einge-

treten, fo bag faft auf eine Bieberherstellung gegablt werben barf. Gines aber wird bleiben. Ramlich bie burch Diefen Besuch nochmals befiegelte Ginigkeit ber Bringen mit bem Saupt ibres Saufes, ebenfo wie die Anerkennung, welche bie republikanifden Blatter bem ebeln Charafter und ben hoben Gigenschaften bes von ihnen tobtgeglaubten Bringen gezollt haben. Der "Boltaire" erflarte ibn als einen Ehrenmann burch und burch, auf ben auch nicht ber Schatten von Bweibentigfeit, Gelbftfucht ober gar gemeiner Leibenichaften fallen tonne. "Unter allen Thronbewerbern und Bertretern gefturgter Regentenfamilien", fcbrieb "XIX. Giecle", "gebort bem Grafen Chambord eine befonbere Stelle, benn er bat eine bobe und ftolge Rolle gefpielt. Die Raffe unferer alten Ronige ift in ebler Beife mit ihm ausgestorben." Der "National" erflarte : "Die entichiebenften Gegner bes Cohnes ber Bergogin von Berry haben bie Berfon und ben Charafter bes Grafen ftets geachtet. Er bat feinerlei Ungludsfälle über unfer Baterland gebracht, feinen Burgerfrieg beraufbeichworen. Er hat feine Fahne boch gehalten und feine Rechte vertheibigt ober vielmehr in's Gebachtniß gurudgerufen, ohne fich in Intriguen einzulaffen ober Berichwörungen anzugetteln. Er war Pratenbent, niemals jeboch war ein Pratenbent wurdiger, uneigennütziger und allen Manovern ber ftreitenben Barteien ferner." "Unfer fieberbaftes Geichlecht", ichreibt bie "France", "bat weber bie Beit noch ben Gefchmad, jene beschanlichen Manner zu bewundern, Die, fei es aus Furcht, aus Schwäche ober aus charafterfester Burbe, ben Rampf= plat verlaffen. Tropbem verbeugen wir uns vor biefer Berfonlichfeit, Die verschwindet. Die Republitaner tonnen biefem Manne, ber vorher durch die Berbannung, jest burch ben Tob geschütt ift, alle Ehren erweisen. Die Treue gu feiner Fahne, bie Feftigkeit im Glauben, bie unentwegte Soffnung auf ben Erfolg feiner Gache, bie Bewohnheit, fich eines oft bis gur Unflugheit getriebenen Freimuthe, niemale aber eines Mittels gu bebienen, bor bem er hatte errothen muffen - bas find fo eble und fo feltene Tugenben, bag bie Demotratie fie bei einem offenen und ritterlichen Gegner wohl anerkennen tann."

"Die republikanischen Blätter seiern ben Grafen von Chamborb", so fügt ein republikseundliches beutsches Blatt bei, "als den Mann, welcher Frankreich noththut, um es von der jetigen erbärmlichen Wirthschaft, von den Abenteurern zu befreien, die es ausbeuten." Gewiß, er ist eine Gestalt, die sich lichtvoll auf schwarzem hintergrunde abhebt. Aber es wird doch besonderer Fügungen bedürfen, damit selbst die jetige Schands und Schmachwirthschaft ein Ende nehme und eine gesündere Richtung wieder Platz greife.

### XXIII.

# Der Urfunden = Rampf über bie Gegenreformation in Münfter.

Rascher als man es erwarten konnte, ja für möglich hätte halten sollen, hat Keller's "Gegenresormation in Westfalen und am Niederrhein") ober vielmehr genauer eine Abtheilung dieses Werkes, die das Bisthum Münster betreffende, eine Ergänzung erhalten. Denn kaum ist ein Jahr verstossen, seit wir "Aktenstücke und Erläuterungen" zur Geschichte jener Gegenresormation vor uns liegen hatten, und schon wieder bilden "Aktenstücke und Erläuterungen" den Inhalt eines jüngst bei Regensberg in Münster erschienenn Buches, das den Haupttitel "Der Kamps um die katholische Religion im Bisthum Münster nach Bertreibung der Wiedertäuser 1534—1585" führt. Augustin Hüsing, dem Vernehmen nach ein Geistlicher der Münster'schen Diöcese, bisher durch Herausgabe des Lebens verschiedener westställscher Heiligen, des hl. Ludger, der hl. Ida, bekannt, hat sich der Mühe unterzogen, aus Grund neu beiges

Bgl. darüber diese Blätter Band 89 S. 682 — 93: "Die amts lichen Publicationen des preußischen Staatsarchivs".

brachter Dotumente in feinen Erläuterungen ein Bilb jenes Beitraums zu entwerfen, bas von bem Reller'ichen Bilbe in beffen "Erlauterungen" wesentlich abweicht.

Der preufifche Archivbeamte und ber fatholifde Beiftliche fteben eben auf verichiebenen Standpuntten und beghalb tann an und fur fich bie Berichiebenheit ihrer beiberfeitigen Auffaffungen nicht überrafden. Bei Benutung gleicher Quellen und Dofumente mufte aus ber Geber bes einen ein anberes Bilb gefdichtlicher Entwidlung fich ergeben und gefdichtliche Thatfachen von einem Lichte beleuchtet werben, bas bem anbern fremb mar. Bie viel großer aber ift ber Unterfchieb und wie total anbere geftaltet fich bas Ergebnig über Thatfachen und Berfonen, wenn neue, bieber in ben Darftellungen nicht verwenbete, unbenutte Quellen berangezogen werben. Das ift bier ber Fall. Wir wollen naturlich bie Frage unerortert laffen, ob ce Abficht war, einen Theil jener Quellen weber in ben Attenftuden noch in ben Erlauterungen jenes fruberen Berte gu benuben. Möglich mare es immerbin, bag weniger bie befannte Subelice Beidichterichtung mit ibrer ausgesprochenen Tenbeng, wie fie bezüglich ber preußischen Archiv-Bublicationen in bem Brofpett ihren Ausbrud gefunden, ale vielmehr, und bas mare bas Bunftigere, ungureichenbe Forfdung und Umichau auf bem Quellengebiete bier urfachlich gewirtt bat.

Thatsache ift, bag breierlei — bie Rechtfertigung für erneuerte Behandlung berselben Materie ift von hüffing gleich auf
ber ersten Seite bes Borworts erwähnt — urfunbliches Material in Keller's Gegenresormation nicht zur Berwendung getommen ift und zwar Material von folder Wichtigkeit und Bebeutung, daß die unbefangene Kritik zugestehen muß, es hatte
nicht fehlen durfen.

Bunachst hat eine Benuhung ber Annales ecclesiastici von Aug. Theiner nicht stattgesunden. Dieser gesehrte Orastorianer und langjährige Präsett des Batisanischen Archivs hat aus den bortigen fast unerschöpflichen Schähen außer einer Angahl surfundenbüchern für Irland, sübssabische Länder und andern Werken auch in drei Banden obige Annalen in Rom im Jahre 1856 veröffentlicht. Wenn dieses Wert, sowie der bekanntere, später edirte Codex diplomaticus dominit temporalis sanctae sedis nicht gerade sehr verbreitete Bücher sind, so ist

boch bei ber heutigen Tags fast allgemeinen Liberalität ber großen öffentlichen Bibliotheten für den Forscher basselbe unsichwer zu erlangen, wenn anders die einschlagende Literatur ihm bekannt ist. Hüsing hat darin 40 Stück für die Geschichte des Bisthums Münster von 1573 bis 1583 zu sinden gewußt und nach Keller's Borgang die betreffenden Stellen wieder abbrucken lassen. Namentlich die Attenstücke, welche über die Münster'sche Wahl aus den Jahren 1575 bis 76 handeln (Nr. 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 63) sind von größter Wichtigkeit und wird durch dieselben das Verhalten des Münster'schen Domskapitels sowohl wie das der römischen Eurie in das entsprechende wahre Licht gestellt.

Beit auffallenber und einschneibenber als die Richt=Benut= ung ber Theiner'ichen Unnalen, beren Durchficht fich eben Jeber verichaffen tann, ift die bes Munfter'ichen Stabtarchivs. Dem am fgl. Staatsardiv gu Munfter angestellten Archivbeamten batte, fo follte man benten, eine Durchmufterung bes an feinem Bobnorte befindlichen ftabtifden Ardive für feine Arbeit vor Allem nabe gelegen. Go gerabegu unbegreiflich es auch ift, Durchforidung bee Ctabtardive ju Munfter burd frn. Reller fcheint nicht erfolgt ju fenn, wenigstens findet fich weber auf ber Rudfeite bes Inbalte, wofelbft bie Abfürzungen fur bie benutten Ardive verzeichnet find, bas Stabtardiv ju Dinfter, noch baben wir fonft unter ben "Urfunden" baffelbe auffinden tonnen. Wie reich aber bennoch baffelbe an einschlagenbem Quellen-Material ift, zeigt Suffing, indem er einunbfiebzig Stude aus bemfelben producirt. Das ift in Babrbeit eine Ergangung und Supplementirung, bie fur fich allein bes Abbrucks werth gemefen mare. Bor Allem find es bie Berhandlungen in Betreff bes Munfter'iden Domicholaftere Conrad von Befterholt, welche unfer Intereffe vollauf in Anfpruch nehmen (Suffing Nr. 64, 65, 66, 67, 77, 78, 83, 84, 86, 88, 89, 96, 97, 99, 103) und eben auf Charafter und Gefinnung beffelben Streiflichter werfen, bie es fraglich ericheinen laffen, ob er bie Sympathien, Die er von Geiten Reller's, wie Suffing (Borwort S. XI) fagt, voll und gang genießt, auch wirtlich verbient. Befentliche Momente, gur unparteiifden Charafteriftit bes Dan= nes, ber in jenen fifirmifchen und religios erregten Beiten eine To bervorragenbe Rolle gefpielt bat, unerläglich, find in Reller's

Gegenreformation theils unerwähnt geblieben, theils aber so leichthin, in Regestensorm gekleibet und nebensächlich behandelt, daß von gleichmäßiger Bertheilung von Licht und Schatten, die dem Historiker ziemt oder die er mindestens erstreben soll, jeht nach Hüsing's dankenswerther Publikation, für den objektiven Kritiker schlechterdings keine Rede mehr sehn kann. Doch seien wir gerecht! Es ist dem protestantischen akatholischen Gelehrten nicht zu verargen — denn es liegt im System —, daß er seine persönliche Sympathie einer Persönlichkeit entgegensbringt, die sich durch antikirchliche Gesinnung und Conslitte mit den geistlichen Obern bis zum Papste hinauf unter allerhand Modalitäten hervorgethan hat.

Drittens bat Sufing bas Munfter'iche Domardio aus: giebig benutt und 52 Stude aus bemfelben gegeben. Db bie leidigen Berbaltniffe bes fog. Culturfampfe, ber ja in Dunfter fogar ben Bifchof in's Eril getrieben, vielleicht baran bie Goulb tragen, baß bier ebenfalls Dofumente beigebracht werben, bie Reller in fein Bert nicht aufgenommen, entzieht fich mit ben Grunden unferer Renntnig. Immerbin find manche von Sufing auch aus biefem Archiv mitgetheilte Urfunden recht beachtens= werth. Go über bie Befchidung bes Tribentiner Concils (Rr. 9, 22, 23, 24, 30, 32), über bie Refignation Bernharbs von Raesfeld auf ben Dunfter'ichen Bifchofeftubl (Dr. 35), ein Domcapitularifches Brotofoll über bie Babl Ernfte von Babern (Dr. 56), bie Citation bes Domicholaftere Befterholt burch papitliches Breve (Dr. 80) und anbere benfelben betreffenbe Schreiben (Dr. 138, 139, 140, 142, 155). 218 lettes Stud ber Sammlung (Dr. 165) wirb aus ben bie gange bamalige Lage bes Bisthums Münfter flarlegenben Bifitations-Brotofollen, wie fie jur Beit und auf Befehl Bifchofe Johann von Sona in ben Jahren 1571 bis 72 vor- und aufgenommen worben find, aus bem Archiv bes Manfter'ichen General-Bitariate ein Ertraft geboten: ein Beitrag von größtem Intereffe und bober Bidtigfeit. Gegen bie mangelhafte Musnubung biefer Brototolle in ber Darftellung und ihrer Richt-Mittheilung wenigstens im Auszuge und beren Confequengen von Geiten Reller's wendet fich beghalb auch Sufing im Borworte (C. VIII und IX) : "benn baburch liegt bie Wahrheit für ben verhullt, ber bie Sachlage nicht naber untersucht bat."

Wenn in Vorstehendem das Entstehen von Sufing's Schrift und ihre Rechtfertigung als Beitrag jur Geschichte bes Bisthums Münfter vielfach in ihrem Gegensahe zu Keller's Gegenreformation und als Ergänzung berselben burch Beibringung neuer Momente gezeichnet ift, so erübrigt noch wenige Worte über die Publikation als solche zu sagen.

Die zwanzig Bogen umfassenbe Schrift bietet von ben 238 Seiten 146 als Erläuterungen, ber Rest als Anhang ist ben Urkunden zugewiesen. Die Darstellung des Kampfs um die katholische Religion im Bisthum Münster ist sließend und glatt geschrieben und durchaus sachlich gehalten. Die modernen Historikern vielsach eigene pikante Schreibweise — wir erinnern beispielsweise an die glänzenden und draftischen Schilderungen in Löher's "Rampf um Paderborn" — sucht hier bersenige verzgebens, welcher unter der Firma und statt Geschichte einen geschichtlichen Roman vor sich zu haben glaubt. Felir Dahn's Kampf um Rom ist für solche eine richtigere Lektüre.

Ueber die Art ber Cbition ber Urfunden mogen folgende Bemerfungen geftattet febn. Unter ben aus bem Stabtarchiv gu Munfter und aus bem bortigen Domarchiv publicirten Studen waltet bie Biebergabe in Regeftenform in auffallenber Beife vor. Bon ben 52 Studen bes Domardine find nur neun Rummern gang, zwei in langeren, aber 41 in furgeren Regeften gegeben, und bon lettern mande in 1, 2 ober 3 Beilen. Rach ber Inhaltsangabe icheint es freilich feine wichtigeren Dofumente ju treffen, die wortliche Biebergabe von einigen bie Befterholtfche Angelegenheit betreffenben Studen (Rr. 140, 143, 156, 158) wurde aber gewiß gern gefeben febn. Statt ber mit wortlichen Theilen verfebenen Regeften (Dr. 66, 67, 78, 79. 81) und vorzüglich ber wichtigen in ber Form eines Rotariates Inftrumente abgefagten Erflarung Befterholt's (Dr. 89) ale Regeft aus bem Stabtardiv mare ebenfalls ein wortlicher Mbbrud jebem anbern vorzugieben. Gelbft aus Theiner's Annalen batte unfere Grachtene ganger Bieberabbrud einzelner Atten= ftude, um bei biefer Gelegenheit auch bas Material gang jufammen zu haben, nur ale forberlich und taum ale ermubenb und überfinffig angesehen werben tonnen. Der Bericht bes Bergoge von Cleve an ben Bapft über ben Munfter'ichen Bablatt (Rr. 59), bie Rechtfertigungefdrift Conrabe von Besterholt an bie Stänbe (Rr. 107), sowie einige andere eben biesen betreffende Momente sind an sich interessant genug, um bem historifer vollinhaltlich und wortgetren vorgelegt zu werben. Hätte etwas fnapperes Zusammenfassen ber Erläuterungen ben nöthigen Mehrraum nicht gewährt, so ware ein Druckbogen mehr auch fein Schaben gewesen.

Wir schließen mit aufrichtigem Dank für ben Herausgeber und wünschen, daß bas Beispiel Nacheiferung und Nachahmung finden möge, weil solche Beröffentlichungen eine "Quellenvergiftung vom Amtswegen" am ehesten unschäblich zu machen im Stande find. —

### XXIV.

## Mene Reifeliteratur.

1) Der Gotthard Ginft und Jest.1) Die Er= öffnung ber Gottharb : Babn bat eine Reihe von Fuhrern und Reifebeschreibungen bervorgerufen. Borliegendes Bert gebort ber zweiten Rategorie an. Es wird fich auch bier eine Ueberproduttion, wie auf vielen anberen Gebieten, geltenb machen, bie um fo fchlimmer ift, weil gerabe in Reisebeschreibungen fo mander Unberufener macht, von bem bas Scherzwort gilt: difficile est non scribere. Unter biefe ift ber anonyme Berfaffer feineswege ju rechnen. Er überragt bie Debrgabl feiner Collegen um Ropfeslange und fteht binter Diemanb jurud. Id weiß nicht, was ich mehr bervorheben foll, bie burch und burch grundliche Renntnig von Land und Leuten, ober bie flaffifche Behandlung bes Stoffes. Das Buch erinnert burch bie außerft feine Detailmalerei, die liebevolle Berfentung in ben behandelten Stoff an Abalbert Stifter, mogegen bie Sprache mit jenem Mufterfdriftfteller nichts gemein hat. Gie ift nicht fo weich, wohllautend und formgewandt,

wohl aber originell, fraftig, jumeilen fast berb, wie bas barte "Dutid" bes maderen Conbutteurs bes Gottharbpoftmagens, ben man in bem Buche lieb gewinnt. Meifterhaft ift bie Befcidlichfeit, mit ber bie großartige Ratur ber Alpenwelt, balb in ihrer ibyllifden friedlichen Lieblichfeit, balb in ihrer gemaltigen majeftatifden Bracht bargeftellt wirb. Dichte entgebt bem icarfen, mit einer febr gludlichen Auffaffung begabten Muge bes Berfaffers. Er läßt bie Bilber, bie er vor unferen Bliden entrollt, beständig, taleiboftopartig wechfeln, balb alles in belle, leuchtenbe Farben fleibend, balb feine Runftfertigfeit barin zeigend, auch Grau in Grau feffelnd malen zu tonnen. Der reichhaltige Inhalt gewinnt noch an Werth burch 23 febr bubiche Muftrationen, bie auf gelbem Conpapier trefflich ausgeführt find. Das Buch ift jebem, ber ben Gottharb bereist hat ober bereifen will, warm zu empfehlen. Für eine zweite Auflage möchten wir eine Durcharbeitung bes Tertes empfehlen, bei ber bann einige ungelente Rebewenbungen, grammatitalifche Freiheiten und Bieberholungen wegfallen werben; auch mare eine Ueberfichtstarte ju wünschen.

2) Jenfeite bee Brennere. 1) Huch biefes bubiche, banbliche Buch tragt, wie bas vorherbefprochene, ben Stempel bes Originellen aufgebrudt, wenn es auch anbererfeits mit jenem nicht bie entferntefte Achnlichfeit bat. Dort eingebenofte Schilberung ber Ratur, bier Berfenten und Bertiefen in Geelenleben und Runft. Dort bei aller Empfänglichteit für bie Goonbeiten ber Ratur eine rubige, nuchterne, faft realiftifche Darftellung, bier bie Sprache eines lebhaft bewegten, ftete finnenben, Bergleiche anftellenben und Schluffe giebenben Beiftes. Berfafferin ift feineswegs talt fur bie Raturreige bes ichonen Lanbes, bas fie an ber Geite bes Gatten bereist; aber bas meifte Intereffe bieten ibr boch bie Erzeugniffe ber Runft, und fo weilt fle bie meifte Beit an jenen Statten, wo ber Beift ber Runftheroen um bie binterlaffenen Werte gu fcweben icheint. Begabt mit regem Ginn und Berftanbnig fur Malerei und Stulptur - bag fie ber Dufit nicht fremb gegenüberftebt, ift felbstverftanblich - geruftet mit ber Renntnig ber bierbin be-

<sup>1)</sup> Ein Ferienausstug von Franzista v. Hoffnaah (Rheinberger). Mit 9 Junftrationen. Ebenda. (brofch. 2,50 a., geb. 3 a.).

züglichen Literatur, gebilbet in vielfachem Umgang mit Runftlern und Runftfreunden: bei einer folden Touriftin ift es begreiflich, baß fich ibr ber "Ferienausflug" mehr zu einer fritischen Runft manberung, ale einer eigentlichen Reifebeschreibung geftaltete. Die Auffaffung ber Berf. bat einen ftarten Sinterhalt; ihre Unichanung ift bafirt auf einem glaubensinnigen Gemuth, bas allüberall bervorbricht und bie Richtschnur fur ihr Urtheil bilbet. Daß fie Dichterin ift, tommt bem Buchlein ju Gute; benn eine Reihe poetifcher Erguffe find eingestreut, Brobutte eigener Empfindung, fowie auch Ueberfetungen frember, befonbers italienifder Boefie, worin fich Gewandtheit und Gefchid zeigt. Die Reife geht von Rreuth aus rafden Fluge über ben Brenner nach Berona, bann nach Mailand, Bologna, Floreng und Benedig, alles flaffifche Statten fur ben Freund ber Runft und ben Bewunderer italifder Raturreige. Die eingeschalteten Illuftrationen bieten nicht befonbere Deues, find aber bubich und bienen gur Beranschaulichung bee Textes. Much bie fonftige Ausstattung ift gefällig. Bir tonnen bas Bertchen Jebem beftens empfehlen, und wenn feine Berfafferin auch bem iconen Gefchlechte angebort, fo burfte bas ftarfe boch auch manches Biffenswerthe aus bemfelben icopfen tonnen.

3) Banderungen durch Paläftina. Die Concurrenz auf diesem Gebiete ift gerade nicht so lebhaft, als wie
in Reisebeschreibungen über Italien. Auch ift die Zahl berer
welche, sei es aus eigener Anschauung, sei es in Folge von
Beruföstubium, in der Lage sind, ein erschöpsendes Urtheil über
Palästinaliteratur zu fällen, weit geringer, als auf dem Gebiete sonstiger und speziell europäischer Reiseliteratur. Und so
möchte auch ich des Urtheils über topographische, cultur = und
firchenhistorische Zuverlässigseit vorliegenden Buches enthoben
sehn. Wenn wir erwägen, daß der Bersasser fünf Jahre als
Mettor des österreichischen Bilgerhauses in Jerusalem weilte,
wenn wir hören, wie er vielsach im hl. Lande herumgekommen
ift, und aus der gegebenen Schilderung von Land und Leuten
eine große Bertrautheit mit dem behandelten Stoff hervorgeht,
so darf man wohl annehmen, daß der wissenschaftliche Charafter

<sup>1)</sup> Ernstes und Seiteres zwanglos erzählt von J. Fahrng ruber. Mit vielen Bilbern. Ebenda. XV und 420 S. (brojch, 5 A., geb. 6 A).

bes Buches in eben angebeuteter Richtung eine Brobe ausgubalten vermag. Bas bie Grunblichfeit ber Darftellung anbelangt, fo tonnen bie "Banberungen burd Balaftina" einen Bergleich mit ben beiben vorherbesprochenen Buchern ertragen, nicht aber in Bezug auf Schonbeit ber Form, Bolltommenbeit ber Darftellung und Sobe ber Sprache. Und boch burfte bas Thema, bas bier jur Bebandlung tommt, trot aller Große artigfeit ber Alpenwelt und allen Reigen Staliens, boch noch feffelnber fenn ale jene beiben. Diefe Geite feiner Arbeit abjugewinnen ift bem Berfaffer leiber wenig gelungen. Much wurde es bem Buche nichts ichaben, wenn es in eine fnappere Form gebracht mare, wobei bann vieles Rebenfachliche und lleberfluffige megfallen burfte. Bibelftellen und fonftige in Sperrbrud angebrachte Citate nehmen allguviel Raum in Unfpruch; babei ift "Ernftes und Beiteres" boch gar ju "gwang-Ios" ergablt. Die gablreichen Illuftrationen bienen bem Buche gur Bierbe, bas neben einem volumiofen Inhaltsverzeichnift (I-XII) auch noch ein Regifter (9 Geiten) und Unmertungen (6 Geiten) enthalt.

4) Um bie Belt ohne gu wollen.1) Dag Reifen bilbet, ift ein unumftöglicher pabagogifder Erfahrungefat, beffen praftifche Anwendung leiber jedoch an eine conditio sine qua non - Gelb und Beit, und ba time money ift, nochmale Gelb gebunden ift, über bie nicht Biele nach Belieben verfügen tonnen. Benige aber bon benen, bie in ber Lage finb, biernach nicht ju fragen, mogen mit fo bebeutenbem Rugen und reichem Ergebniß für ihr Befammtwiffen gereist haben, ale ber Berfaffer porliegenben Bertes, Ge. t. t. Bobeit Erghergog Lubwig Daffelbe ift nur ein Blieb in einer ftattlichen Reibe von Reisemerten, beren fpezielle Aufgablung fich in Banb 91 G. 851 ff. biefer Blatter befinbet. "Um bie Belt ohne ju wollen" ift jeboch bas erfte Bert bes febr thatigen und miffen= fchaftlich gebilbeten Schriftftellers, bas bem großen Bublifum juganglich wirb, ba bie übrigen mehr ober weniger auf bestimmte Rreife beidrantt bleiben. Ueber bas ichriftftellerifche Talent bes boben Berfaffere gibt vorliegenbes Budy eigentlich feinen

<sup>1)</sup> Mit 100 Junftrationen. Ebenda, 1883. VIII und 343 S., (brojch. 8 M., geb. 9 M).

Auffdluß; benn es bat bie folichte, einfache Form bes Tage= buches beibehalten, wie die Reife es ergab. Aber gerabe biefes Ungefünftelte, Raturliche fpricht lebhaft an, und man vergift balb, bag man ein Tagebuch bor fich bat, an beffen Inhalt nicht gefeilt, geglättet und jugeftust murbe. Mus allem leuchtet eine gludliche Beobachtungegabe bervor, bie gepaart ift mit fichtlicher Freude an allem Schonen und Guten. Um belebteften wird feine Sprache in ber Fahrt burch bie Gubfee, in ber "Bonne ber Tropen." Done irgendmo bocirend aufgutreten, bietet bas Buch boch eine Falle von Belehrung. Gebr angenehm berührt bie Unipruchelofigfeit, mit welcher ber bobe Reifenbe auftritt, und feine Menfchenfreundlichfeit und fein Rechtsgefühl nehmen fich felbft auf offener Strafe ber bon Lummeln in Glacebanb: fduben infultirten verachteten Chinefen an. Gin fcagene= werthes Beifpiel fur Luftreifenbe boben und nieberen Stanbes gibt ber Berfaffer burch bie gewiffenhafte Erfullung feiner Chriftenpflicht und zwar nicht nur an Gonn : und Festtagen, woburd wir auch manches Reue und Intereffante aber fird;= liches Leben in ben überfeeischen Lanbern erfahren. Dem Terte fteben 100 Muftrationen, vortrefflich ausgeführt, jur Geite, bie bon bem Ergbergoge an Ort und Stelle felbft aufgenommen wurden. Die Reife geht von Benebig aus, fubrt burch bas Mittelmeer, Rothe Meer, ben Inbifden Drean nach Auftralien, bem ein großer Theil bes Buches eingeraumt ift. Bon bort burch ben Stillen Ocean nach Amerita und über ben Atlanti= iden Ocean nach Guropa gurud. Bas in biefen Rabmen alles eingefchloffen ift, lagt fich nicht in wenigen Worten fagen; benn bas Buch enthält nicht nur multa fonbern auch multum. Der Mangel eines Inhaltsverzeichniffes ober Registers macht fic füblbar.

5) Ein Chorherrenbuch.1) Es ließe fich darüber ftreiten, ob sowohl bieses umfangreiche Buch als auch die beiben früher schon erschienenen "Ein Benediktinerbuch" und "Ein Cisterzienserbuch" zur Kategorie der Reisehandbücher zu rechnen

<sup>1)</sup> Geschichte und Beschreibung der bestehenden und Ansührung der ausgehobenen Chorherrenstifte: Augustiner und Prämonstratenser in Desterreich-Ungarn, Deutschland und der Schweiz von Sch. Brunner. Ebenda 1883. 848 S. (broich. 8 .4., geb. 8 .4.).

feien. Da ber Berleger fie aber borthin aufgenommen bat, fo gebort auch ihre Befprechung an biefe Stelle. Geb. Brunner bat eine reiche literarifche Ernte binter fic. Auch mit ber Berausgabe biefer brei Berte bat er fich ein anertennenswerthes Berbienft erworben, und gwar besonbere um bie Rirchengeschichte Defterreich-Ungarns; benn nur bort finden wir noch Dieberlaffungen ber im porliegenben Buch genannten altebrwurbigen Rlofter : Genoffenschaften, mabrent aus ben übrigen Lanbern nur Refrologe einstmale bestandener Rlofter zu verzeichnen find. mit Ausnahme ber beiben Frauentlöfter ber Congrégation de Notre Dame ju Offenburg in Baben und ju Strafburg. Sammtliche geschichtliche Darftellungen find von ihren Mutoren, Mitgliebern ber betreffenben Rlofter unterzeichnet, ausgenommen biejenigen ber Bropftei Cforna in Unter- Ungarn und ber Bramonftratenfer-Abtei Tepl in Bobmen (fowie bie ber Frauenflofter). Die Auffabe find von verschiedenem Berth, alle enthalten aber für ben Siftorifer und ben Freund biefer Rlofter ichabenswerthe Ungaben. Ungenugenb bagegen ift bas Bergeichnig ber "Im letten Jahrhundert aufgehobenen Regulartanonien nach ber Regel bee bl. Muguftin" G. 50, welcher Abichnitt übrigene auch im Inhalteverzeichniß Aufnahme batte finden follen. Gingeleitet wirb bas Buch burch ein Borwort vom Berausgeber : "Allge= meines über bie regulirten Chorberren." Das über bie Stiftung ber Bramonftratenfer = Chorherren (G. 11) Befagte finbet fich S. 716 in etwas erweiterter Form, mit Abweichung verschiebener Daten nochmale, mas mohl zu vermeiben gewesen. Gin Orteund namenregifter murbe ben Berth bes Buches wefentlich beben, woburch allerbings ber Umfang bes icon fo febr ftarten Bertes fich noch vergrößert batte. Un vielen Stellen mare aber auch Betitbrud fehr gulaffig, wodurch fur Unberes Raum geblieben mare. Tropbem wird bas Buch Bielen willfommen fenn.

## XXV.

## Grinnerungen jum Jahrestage ber zweiten Türfen-

Wie uns bas Berständniß für viele andere Dinge abhanden gekommen ist, die der Borzeit angehörten, so vermögen wir auch den Türkenschreck, der unsern Borsahren sozisagen in den Gliedern lag, nicht zu sassen. Die Gesschichte der beiden Türkenbelagerungen Wiens, der Kriegszug Karls V. gegen Tunis, die Schlacht von Lepanto, die Erstürmung von Rhodus muthen uns wie Märchen aus Tansend und einer Racht an. Die den türksichen Heeren vorausziehenden Senger und Brenner, die aus dem niedrigsten Stande hervorgegangenen Großvezire und Feldherren, der Menschenraub, die Verstümmelung, der Mord und Brand, welche sich an die Fersen ber Ungläubigen hefteten, die Sage, daß, wo die Hufe fürksicher Pferde den Boden berührten, kein Gras mehr sprieße: sie sind die charakteristischen Striche und Linien, aus welchen sich das Gesammtbild zusaumensent.

Ein nur hundertjähriges Intervall genügte zur Berbuntlung unseres Gedächtnisses. Joseph II. war der lette Habsburger, welcher österreichische Heere gegen den Erbseind in Bewegung sette. Ihn — ben der liberale Jargon "Bolkstaiser" nennt, als ob die anderen Fürsten des nämlichen Geschlechtes Priesterkönige oder bloß Abelshäupter gewesen waren — haben wir freilich nicht mehr persönlich gekannt, wohl aber einen seiner Offiziere, der sich im Türkenkriege die ersten Lorbeeren pflückte, den Sieger von Enstozza und

24

LXXXXII.

Novara: ben alten Rabetsky. Und boch war Josephs II. Gegner im Lause ber Jahrhunderte ein Anderer geworden. Das lebensfrische Farbenbild, bei dem nur das dunkle blustige Roth auffallend durchschlug, war abgeblaßt. Die Senger und Brenner schienen zahm geworden und es wurde nicht mehr gebrannt, geraubt, gemordet und zerstört, als in jedem andern Kriege unter civilisirten Staaten. Die ältern Türkenkriege dagegen, die auf dem Reichsboden geführt wurden, entrollen uns ein Bild unendlichen Jammers und uns sagbarer Gräuel.

Bene Colibaritat ber driftlichen Belt bem Jelam gegen= über, welche in ben Rrengzugen zum pragnanteften Ausbruck gelangt war, verschwand am Ausgange bes Mittelalters. Bergeblich fuchten bie Bapfte, als gemeinfame Bater ber Chriftenheit, ben erloschenben Funten gu neuer Gluth angu= fachen; umfonft ftrebte Meneas Splvins als Bapft eine allgemeine Erhebung gegen ben Salbmond zu organifiren. Das driftliche Busammengeborigfeitebewußtfenn batte fich verflüchtigt, die Staaten blieben, jeder innern Berbindung ent= rudt, als anorganische Rorper in ihrer befonderen Stellung und Lage. Das osmanische Reich hatte bie Concentration und einheitliche Leitung mittelft eines energischen Willens für fich. Das vergehrenbe Tener bes alten Ralifats und ber großen arabischen Eroberer war auf bie turfische Race übergegangen. Roch unverweichlicht, von ber milben Sand ber Runft unberührt, von feinem fußen Lieb in Traum und Schlaf gefungen, von feiner Stamm= und Rationalfage von bem jeweiligen Biele abgelentt, burch feine wiffenichaftliche Beichaftigung in gewaltsamer Thatigfeit geftort, fturgte fich bie jum Bolt ausgewachsene und angeschwollene Borbe auf bie Balfanhalbinfel, als wollte fie bem Islam an ber Gub= oftipite Europas erfeten, mas er am entgegengefetten Enbe bes Belttheiles oberhalb Gabes eingebußt. Dun trat an bie Stelle ber ritterlichen Rampfe, welche bie Maurenfürften mit ben Rachtommen Belajas ausfochten, entfepliches Bur=

gen. Die Sirnschale einer Bringeffin mit ber schweren Reule gu gertrummern, hielt ber Beherrscher ber Glaubigen fur tein feinen Rubm icanbenbes Bert.

Domans Beichlecht batte ber fürfifchen Borbe acht Gultane gegeben, beren jeber an Thatfraft mit feinem Borfahr wetteiferte. Es mar bie Belbengeit ber turtifchen Gefchichte. Querft erfuhr Raifer Sigmund bie gange Bebeutung bes Anfturmes ber afiatifden Barbaren, als er bei Difopolis aufe Saupt geschlagen mar. Dieje Rieberlage hatte ale Aufforderung zu gemeinsamem Borgeben und einträchtigem Sanbeln bienen follen, aber ber Belttheil verftand ben Bint nicht ober wollte ihn nicht verstehen. Wabislaw nahm boch wieber ben Gingelnfampf auf und bußte bei Barna mit feinem Leben. Bas nutte es, bag fich bie und ba ein Belb, wie Caftriota Scanberbeg ober Johann Sunnab, bem verheerenden Strom entgegenwarf; bas brobenbe Berberben tonnte burch bie Tapferteit einzelner Rrieger nimmermehr bon Europa bintangehalten werben. Der Rall von Bngang 1453 lieferte ben letten ichmerglichften Beweis ber Unmoglichkeit, bas Abenbland zu gemeinfamer Abwehr zu fammeln. Gine Sandvoll Genuefen, bas war Alles, mas ber Welttheil jur Rettung Conftantinopele aufbrachte. Was fummerte bie driftlichen Fürften ber am Geftabe bes Sellefponts entbrannte Streit? Bas lag baran, wenn ber lette Balaologe unter bem frummen Gabel bes Turfen enbete? Man batte im Abenblande Unberes ju thun. Die Unterthanen ftanben gegen ihren Lanbesberrn in Baffen, Die Reichsfürften gegen ihren Raifer, Gine Sand war wiber bie andere. Der Papft hatte gut mahnen, er prebigte tauben Ohren. Roch gitterte ber Boben von bem eifernen Tritt ber Suffiten, noch rauchten bie von ihnen gebrochenen Burgen, noch blutete Bohmen und Dahren aus gablreichen Bunben; bennoch gogen es bie Machtigen ber Erbe vor, fich gegenfeitig zu gerfleischen.

Bohl ging bei ber nachricht von bem Sturze Oftroms und bem blutigen Enbe bes Tapferften unter ben Balaologen

ein Beben burch Bölker und Fürsten; wohl tönten die Besschwörungen der Päpste lauter und dringender; aber die Bestürzung hielt nicht an. Blutige Köpse konnte man sich in der eigenen Heimath holen, wozu erst die lange Pilgersschaft bis an die Grenzen Europas und die brandende See? Diese Erwägungen erwiesen sich als kräftig genug, Europa von dem Abentener eines Krenzzuges abzuhalten. Man unterließ den Kreuzzug und zog sich durch diese Unterlassung schweres Kreuz zu.

Mach Friedrichs III. Tob bielt fich Dar I. fur berufen, ber Turfenberrichaft in Europa ein Ende zu bereiten. Er fand aber mit ben Chriften jo viel zu thun, bag er an bie Turfen nicht benten tonnte. Statt mit ben Benegianern, mit dem Papft und mit bem Konig von Frantreich bie Domanen in Conftantinopel aufzusuchen, marb es fur bequemer erachtet, Benedig ju befriegen und ber Republit bier einen wingigen Landftrich, bort einen verlornen Martifleden abgugmaden. Statt ben Turten Friebensbebingungen vorgufcbreiben, nahm die Erhaltung bes Friedens im Reiche alle verfügbaren Rrafte in Unfpruch. Gegen Enbe ber Regierung bes "letten Ritters" warf bereits bie Kirchentrennung ihre bufteren Schatten über Deutschland und Defterreich ; gang gulett enticied fich Mar boch noch lieber fur Seirath und Erbverbrüberung - bella gerant alii - ale fur ben Türkenfrieg.

Dieser Krieg ließ sich aber leichter aufschieben als vermeiben, und Maximilians Nachfolger sah sich bereits gezwunsgen, ihn zu führen. Man ist baran gewöhnt, in Karl V. die Personisisation der Habsburgischen Machtsulle zu erblicken. Er ist den Geschichtsschreibern der Monarch, in dessen Reich die Sonne nicht unterging; der Kaiser, welcher nocheinmal die Majestät des römisch-deutschen Reiches hell ausleuchten ließ; der große unüberwindliche Fürst. Man verwechselte augenscheinlich Vieles, was auf Rechnung der Individualität Karls V. kam, mit dem wirklichen Machtverhältniß. Aller-

binge mar bie 3bee von ber Erhabenheit bes beiligen romiichen Reiches beuticher Ration noch lebenbig und bedurfte es nur bes rechten Tragers biefer 3bee, um ben Thron mit neuem Glange gu umgeben. Das "non noscit occasum" ftanb bagegen nur auf bem Papier ober Bergament, aber nicht im Schidfalsbuche geschrieben. Rarl richtete trop feines überlegenen Beiftes, trot ber ftropenben Rrafte, bie ibm gu Bebote ftanben, trot ber ausgezeichneten Staatsmanner und Welbherren, über die er verfügte, nur wenig aus. Die Be= ichichte zeigt uns Gurften, Die mit ohne Bergleich geringeren Mitteln ihre Biele erreichten. Mit ber Fürstenmacht war es im 16. Jahrhundert ein eignes Ding. Gie beidrantte fich auf einen bestimmten Rreis von Agenben, wurde bem eigenen Bolle im Guten wie im Bofen, allenfalls bem nachften Grengnachbar fühlbar, reichte aber nur felten bin, verwirrte Rnoten gu lofen ober ju gerhauen. Go ftand Rarl nach ber Schlacht von Bavia im Zenith feines Ruhmes; fo fonnte er nach ber Dahlbergichlacht ale unumichrantter Gebieter Deutschlands gelten. Wer Frang I. von Frankreich foling, war ber anerfannt machtigfte gurft ber Chriftenbeit; wer ben Rurfürften von Sachien und ben beffifden Lanbgrafen gefangen nabm, bas mar berfelbe Monarch, bem ber Bergog Alba und bie beften Rriegsoberften gur Geite ftanben, und wer ben großmächtigen Raifer gum Schluffe überwältigte, war ein fleiner beutscher Fürft, beffen Rurbut noch voll Deubeit glangte.

Die Lehrbücher ber Geschichte wissen sich viel mit bem politischen Scharfblick Karls V., und bennoch schien er Morit von Sachsen gegenüber blind und taub. Er vernahm nicht das Geräusch der Kriegsvorbereitung seines Schützlinges er hörte nicht auf die Warmungen seiner ergebensten Freund; vor dem fürstlichen Judas; er wußte nichteinmal die Entsichnlöszungen und Ausreden des Berräthers richtig zu deuten; ein Kind hätte sich nicht so leicht und willig leiten lassen. Karl soll auf die Erkenntlichkeit und das Dankgefühl des

von ihm erhöhten Mannes gezählt haben, dieser falsche Calcul macht dem kaiserlichen Herzen alle Ehre, vermag aber unsere Achtung vor der Staatsklugheit des Monarchen nicht zu erhöhen. Der Fall der Ehrenberger Klause, eines sesten Hauses, das die Bergstraße beherrschte und sich in der nächsten Rähe von Rentte, nahe an der bayerischen Grenze, ershob, zog den Fall des mächtigsten Fürsten des 16. Jahrshunderts nach sich. Das throlische Felsennest gab den ersten Unstoß zur Abdankung Karls. Er mußte das "noscit occasum" praktisch kennen lernen.

Mls bie Turfen 1529 vor Wien erschienen, ba raffte fich Raifer Rarl auf und fammelte ein fur jene Beit unvergleichliches Seer, unvergleichlich an Tapferfeit und Musbauer und unvergleichlich in Bezug auf bie Relbherrntugenben ber Rührer. Satte Giner ber Borfahren Rarle, Mar I., Friebrich III. ober Albrecht II. über eine folche Armee verfügt, bie Osmanen maren aus Europa binausgeschlagen worben, und weber ber Großvaler Max noch ber Uhn Friedrich tonnten fich großer Berrichergaben und ftaatsmannifcher Talente, wie fie Rarl befag, ruhmen. Diefe Armee icheuchte bie Turfen von ber Sauptftadt weg: nichts weiter. Die Befchichte verzeichnet feinen großen Gieg, feinen gunftigen Frieden, feinen namhaften Gewinn. Ungarn blieb gu zwei Drittheilen in turtifchen Sanben; ber Bruber bes machtigften Fürften ber Chriftenheit, bes großen beutichen Raifers, mußte fich zur Entrichtung eines jährlichen Tributs bequemen, bas Saus Sabsburg war bem Saufe Osman tributar geworben.

Wir kommen hier auf ben wunden Punkt zu sprechen, ber, wenn auch oft berührt, nicht genug hervorgehoben werden kann — auf die Berbindung Desterreichs mit Ungarn und die aus dieser Berbindung resultirende unausgesette Anstrengung aller Kräste des Hauses Habsburg zur Abwehr der Türkengefahr von Deutschland und Europa.

Es war ein eigenthumliches Berhangniß, bag ber thattraftigfte Konig von Ungarn, ftatt fich mit ben beranfturmenben Turfen zu meffen und mit ben driftlichen gurften wiber ben Erbfeind gemeine Gache ju machen, feine driftlichen Rachbarn mit Krieg übergog und bie Rrafte bes Lanbes in unfruchtbaren Relbaugen ericopfte. Mathias Corvinus mare vielleicht vor allen feinen fürfilichen Benoffen bagu berufen gewesen, bem Reinde bes driftlichen Ramens einen unüberwindlichen Damm entgegenzustellen. Er unterließ es und feine fdmachen Rachfolger brachten nicht mehr bie Mittel auf, ber machjenben Gefahr ju begegnen. Der greife Jungling Lubwig II. hatte aber bie Schuld ber Bater gu bugen und verfant bei Mobaca in ben Gumpfen ber Tidernamoba. Die ungludliche Schlacht zeigte, wie wenig Ungarn in feiner Damaligen Lage fabig war, feine Gelbftftanbigfeit ber turfifden Uebermacht gegenüber ju behaupten. Das Schidfal, bas bie am Rorbabhange bes Baltan gegrundeten Glavenfaaten ereilte, pochte nun auch an bie Thore Bannoniens.

Die ungarifche Berfaffung geftattete nur Gurften von außergewöhnlicher Begabung bie Durchsetzung ihres Billens, Durchschnittsregenten faben fich auf Schritt und Tritt gebinbert und in ben lauterften Abfichten burchfreugt. Das Privilegium Andreas' III. verlieh ber Nation ober vielmehr ben Großen bes Reiches, ale ben alleinigen Reprafentanten bes Bolfes, bie Befugnig zu bewaffnetem Biberftanbe gegen Die jeweilige Regierung, genauer : bas Recht ber Infurrettion. Die Abelstafte erfreute fich folder Borguge und Dachtmittel. baß fie einen Staat im Staate ju grunben und alle mißliebigen Berfügungen ber Ronige ju vereiteln vermochte. Beber Sauptling that, was ibm gut buntte, und fab und behandelte bie öffentlichen Ungelegenheiten nur unter bem Befichtspuntte bes perfonlichen Rugens und Gefallens. Co waren bie inneren Berhaltniffe Ungarns in bem Zeitpuntte beschaffen, als Gerbinand von Defterreich die Erbichaft bes unreifen Schwagers Lubwig antrat.

Die in ihren Zenith getretene Turkenmacht ftanb bor ben Thoren und im Innern berrichte Zwietracht und brutete

Lanbesverrath. Gebieh Ungarn zu biefer Zeit nicht an bas Saus Sabsburg, fo wurde es ohne Frage zu einem turfifden Pafchalit. Gelang es nicht minbestens ein Drittheil bes Lanbes unter öfterreichischer Botmagigfeit ju erhalten, fo brang ber Salbmond bis an bie Leitha por und murbe ber Turfe jum Grengnachbar bes Deutschen. Bir geben gerne gu, bag, mas Ferbinand und feine Rachfolger jum Gout bes Erbes vorgefehrt, in erfter Linie ben eigenen Ruten und Bortheil bezwedte; aber es bleibt begungeachtet unleugbar, bag ber Rugen bes Sabsburgifchen Saufes benjenigen bes Reiches, ja bes Welttheiles in fich fchloß, und es wird eben= fowenig in Abrede geftellt werben tonnen, bag bie Grundung bes beiligen Stephan ihren Fortbeftand und ihre Rettung, allein bem öfterreichischen Saufe verbantte. Auf fich felbft geftellt, hatte Ungarn bas Gefchief Gerbiens, Bosniens und all ber fleinen driftlichen Staaten theilen muffen, Die fo Bartes von der Türkenberrichaft Sabrbunderte binburch gu erbulben hatten.

Bon politischer Erkenntniß ber Sachlage war in Ungarn keine Rebe. Bon 1526 an bis in's achtzehnte Jahrhundert hinein pflanzte Ein Magnat um den andern die Fahne der Empörung auf. Immer und überall wurde die Person der Sache vorangestellt. Die Berschwörung mit den Erbseinden des Habsburgischen Hauses, mit Türken und Franzosen und auf Desterreich eifersüchtigen deutschen Fürsten, zählte zu den unrühmlichen National = Gewohnheiten der Ungarn. Desterreich befand sich stets in der üblen Lage, Doppelkriege führen zu müssen, mit dem äußern Feinde an den Grenzen und mit den Gegnern mitten im Lande. Das war die Geschichte Ungarns von Szabolia dis auf Tökeli und von diesem bis auf Ludwig Kossuth herab.

Wenn irgend ein Land mit Blut gedungt und erkauft, wenn irgendwo eine Saat der Dankbarkeit in ben Boben gesenkt wurde, die nur Disteln und Dornen trug, wenn sich je ein Fürstenhaus volle Freiheit der Berfügung verdiente:

fo gefcah bief in Ungarn. Wohl burfte Raifer Leopolb an eine Umgestaltung ber ungarifden Berfaffung benten, weil biefes Land ohne ibn und feine Beere bem turfifden Defpotismus verfallen fenn murbe. Bon Ferdinand I. bis anf Leopold haben fich bie ofterreichischen Gurften auf bie blofe Abwehr beschrantt. Es gelang ihnen mir mit Dabe und allem Aufwand an biplomatifchen Runften, fich im Befige eines fleinen Theiles bes Landes gu behaupten. Gine Stadt und Reftung um die andere ging verloren, und hatten fo friegerifche Gurften wie Guleiman ber Brachtige an ber Spite bes osmanifchen Staatswefens geftanben, fein Stein mare ben Sabsburgifden Ronigen im Lande übrig geblieben. Langer benn anderthalb Jahrhundert wehte bas turfifche Banner von ben Binnen Buba's und es bedurfte nur einer ichwachen Tagreife, an bie Schwelle orientalifder Berrichaft ju gelangen. Wien war nabebei gur beutschen Grengftabt geworben.

Diese Berhältnisse muß man sich vor Augen halten, um die Berdienste des Hauses Desterreich um Deutschland und Europa vollkommen würdigen zu können. Desterreich war thatsächlich die Borhut und Bormauer der Christenheit gegen den Islam. Mark und Blut der Unterthanen wurden nicht, wie in Frankreich, um die königlichen Launen zu befriedigen, zur Unterhaltung der Maitressenwirthschaft und Mästung kriegerischen Ehrgeizes verschwendet, sondern zum Heil und Frommen des Welttheiles und im Interesse der gesammten Christenheit eingesetzt. Denn Frankreich, welches allein im Stande gewesen wäre, im gemeinsamen Interesse des Welttheiles der Pforte entgegenzutreten, zog es seit König Franz, dem "ersten Edelmann Frankreichs", vor, die Sulstane gegen Desterreich zu hehen und die französische Politik auf türtische Diversionen zu stützen.

In Dentschland dagegen und jum Theile felbst in ben öfterreichischen Erblandern stellte man ben turtischen Graneln bie "Granel des Papftthums" entgegen und fnupfte die

Turfenhilfe an Bedingungen, welche bie Gemiffenhaftigfeit ber Sabsburgifchen Gurften nicht zu erfüllen vermochte. Die Propheten bes breißigjahrigen Rrieges, bie Umos Romenins und Ginnesgenoffen, bie heute noch in ber vollen Berfammlung bes öfterreichischen Reicherathes als warme Batrioten und hochgefinnte Manner verherrlicht werben, verlieben ihrer Soffnung auf ben Gieg ber Turten und Frangofen über bie faiferlichen Baffen ben icharfften Musbrud. Deutsche Danner mublten und icourten in Baris und in Stambul gegen bas Saus Defterreich. Rur in Bien vergaß man nie, mas bie apostolischen Rachfolger bes beiligen Stephan ihrer Miffion ichulbig waren, was fie beschworen und als Regentenpflicht übernommen batten, 1529 und 1683 war es ber unbeflecte Schild Sabsburge, ber ben Welttheil bedte und fcbirmte, mar es bas gute Schwert bes Saufes Defterreich, bas ben Turten aus beutschen Lanben binausfdredte, war es bie fluge Politit ber einheimifchen Fürften, bie Italien und Spanien, Bolen und Benebig in bas faiferliche Intereffe jog. Aber bie Initiative ergriff außer Defterreich nur ber Bapft. Wenn man bie Retter und Beiduter Europas vor ber Turkennoth nennt, wird man zugleich bie Damen ber ruhmreichen öfterreichifchen Fürften und ber beilig= maßigen Bapite aussprechen muffen.

Wenn man dagegen auf die Zeit, "da kein Gras mehr auf dem Boden wuchs, welchen die Hufe der türkischen Pferbe schlugen", zurücklickt, wird sich unserm geistigen Auge eine sehr gemischte Gesellschaft der Förderer und Gönner jener Berderber darstellen. Christliche Fürsten, staatskluge Minister, nationale Phantasten, protestantische Schwärmer und eine erkleckliche Anzahl ungarischer Rebellen, die schlimmer als der Erbseind — Kinder des eigenen Hauses gegen die Mutter, der sie das Leben verdankten — wütheten. Ungarn wurde nicht sowohl von den Barbaren als von den eigenen Söhnen zersteischt. Ein Rebell löste den andern ab, und fast nie blieb der Posten eines nationalen Berschwörers,

Landes und Hochverräthers unbesetzt. Nur aus diesem Gewebe von Jutriguen, von blutigen Erhebungen und endslosen Machinationen, wie sie außer etwa in Schottland nirsgend anderswo in so regelmäßiger Auseinandersolge vorstamen, ist die lange Herrschaft des Islams über Ungarn erklärlich. Dieses Land wurde stückweise mit beutschem Gute und Blute zurückerobert. Sollten sich alle die Gebeine deutscher Krieger aus ihren Gräbern in ungarischer Erde, auf blutgedüngten Wahlstätten und Schlachtselbern mit einemmale erheben, man würde meinen, der Tag der allgemeinen Auserstehung des Fleisches sei gekommen. Aber nicht nur dentsches Blut trank die Tiesebene in Strömen, Polen und Czechen und italienisch redende Kriegsvölker nahmen ihr ehrlich Theil an Tod und Wunden.

Wenn wir nun feben, wie bas mit frembem Blute befreite Ungarn Alles von fich ftogt, was nicht magnarifch rebet ober vorgibt magnarifches Blut in ben Abern zu haben; wenn man gewahrt, wie bieje magnarifche Erbe gur Stiefmutter ber Boller geworben ift; wie fie feinen fremben Laut bulbet, fie, welche bie Möglichkeit ihre Sprache gu reben, boch nur ber Tapferfeit ber Bater ber Unterbrudten verbantt; wie ber ungarifche Rationalftolg fich aufblaht und geringichatig auf Claven, Rumanen und Deutsche berabfieht; wenn er nicht bemertt, baß biefe magnarifche Sprachinfel ohne öfterreichische Befatung langft aus bem Bolfergewoge verschwunden mare: bann fonnen wir nur bebauern, wie bie Lehren ber Weichichte an bem Sochmuth und ben Borurtheilen ber Bolferftamme verloren geben und bie Nationen um nichts beffer find als bie Individuen, und ber alte Abam in ihnen eben fo gewiß und oft jum Borichein tommt, als in ben einzelnen Denfchen.

Konnte und burfte bas Staatsleben wie bie nachstbefte Schaubuhne zu historischen Proben benützt werben, es ware hochintereffant, Ungarn ben Bersuch eines sonberftaatlichen Lebens anstellen zu sehen. Wie lange konnte bas Geschäft floriren? Wie lange wurden bie Glaubiger zuwarten, wie

lange sich die nach der magyarischen Habe ausgestreckten Hände zurückhalten lassen? Leider gibt es in der Weltgeschichte keine Theaterproben und geht dieses Bekehrungsmittel für die Menschheit ganz verloren. Polen wäre zur Stunde noch ein großes, mächtiges Reich, wenn man seinen Staatsbürgern hätte zeigen können, wohin sie ihr politischer Grundirrthum endlich führen mußte, und die civilisirte Welt führe nicht fort, sich in liberalen Ideen zu berauschen, wenn sie die Folgen ihrer Trunksucht erkennen würde.

Die Pforte hatte eine Zeit ber Fettleibigkeit, da sie Wege und Mittel aussindig machen mußte, diesen Uebersschuß an Bildungsstoff abzusetzen. Das war die Periode ihrer europäischen Eroberungen. Was frug man in Stambul nach Bölkerrecht und öffentlicher Moral? Man zersmalmte, was sich zermalmen ließ, und die Schuld der Türken war es gewiß nicht, wenn irgend ein europäisches Neich unangesochten blieb. Auf diesen Zeitabschnitt solgte ein anderer des Stillstandes oder genaner des unwahrnehmbaren Rückschrittes, der nur ein einziges Mal durch ein meteorsartiges Ausleuchten des untergehenden Sternes der Dynastie Dömans unterbrochen wurde. Diese Erscheinung trat, von dem ausgezeichneten Staatsmann Köprili vorbereitet, unter der Regierung Mohameds IV. zu Tage.

Die Weltlage begünstigte bas türkische Unternehmen, aber es fehlte an der entsprechenden Kraft zur Ausführung. Kara Mustapha war nicht die geeignete Persönlichkeit, die Triumphe der osmanischen Wassen zu erneuen. Der Großevezir, ein Mann von dunkler Herkunft, der das Wassenhandwerk weder erlernt hatte, noch das Bersäumte je nachsholte, scheint sowohl ohne staatsmännische als auch militärische Begabung gewesen zu sehn. Bei richtiger Selbstkenntniß wurde er sich mit jenen Ersolgen begnügt haben, die ihm die politischen Berhältnisse gewährleisteten. Der kaiserliche Hofschien zu schweren Opfern entschossen; Kara Mustapha lehnte sie ab und zwang Leopold I. einen Krieg auf, den

biefer nur wiberwillig führte. Leopold mußte fiegen ober untergeben; bas war eine Rothigung jum Gieg, welche bie Pforte mit bem Berlufte Ungarns bugen mußte.

Bir begrüßten in Onno Klopp's Werk über bie zweite Türkenbelagerung Wiens und ben Leopoldinischen Türkenkrieg eine Geistesthat, welche die wärmste Anerkennung und den Dank der Bölker Oesterreichs vollauf verdient. Was wir bisher vor uns hatten, waren unkritische Compilationen, Bausteine zu einer Geschichte, Aufzeichnungen loser, aus ihrem Zusammenshange gerissener Thatsachen, Aeußerlichkeiten, deren beswegenden Faktor wir vermißten. Onno Klopp war es vorbehalten, mit dieser kritiklosen Methode zu brechen und ordnende Hand an das Chaos unzuverlässisser Berichte zu legen, Unerklärtes durch Anführung neuer Thatsachen zu erklären, Dunkles aufzuhellen, vor Allem aber uns auf den inneren Zusammenhang der einzelnen Geschehnisse hins zuweisen.

Babrend wir freudig anerkennen, wie ber Autor alle enticheibenben politifchen und friegerifden Momente vollauf au murbigen verfteht, ja erft fur ihre Burbigung maß= gebend geworben ift, jo mochten wir in Unfebung bes Erfolges ober Digerfolges ber Belagerungsarbeiten, trot ber gleichzeitigen Gefandtichaftsberichte, auf bie mangelhafte Bereitung ber Munition, die fehlerhafte Musftattung ber Minen und bie fehr fraglichen Gewiffensbiffe bes Rapuginer= Ingenieurs geringeres Gewicht legen, ba alle biefe Sinberniffe, wenn nur Rara Muftapha in ben letten Tagen ber Belagerung jum Generalfturm gefchritten mare, bie Groberung ber Stabt nicht abgewandt hatten. Erreichte ber turfifche Renegat mit feinen unterirbifchen Arbeiten fein Biel, fo baß bie Balle erfturmbar und bie Stadt alfo einnehmbar murbe, fo erwiesen fich bie angeblich freundlichen Absichten Admed: Bege ale eitel und unwirtfam.

Richt anders ergeht es uns mit bem von Onno Klopp ftart betonten Geruchte, nach welchem Kara Muftapha mit bem Gebanten ber Grunbung eines felbftftanbigen Staates umging und fich baburch jur Schonung Biens verleiten lief. Dan weiß, wie berlei Sagen und Angaben entfteben, und fennt bie Leichtglaubigfeit ber Drientalen gu gut, um jene auch bann noch als biftorifche Babrheiten bingunehmen, wenn fich bie ichwerften Zweifel aus bem Bufammenhange ber Umftanbe bagegen erheben. Bas follte bas fur ein Staate= mefen fenn, bas fich auf beutider Erbe, im driftlichen Lande, mitten unter einer driftlichen Bevolferung, von driftlichen Stammen umgeben, von bem islamitifchen Mittelpuntte abgeschnitten, ohne Sinterland aufbaute? Bei aller Dberflachlichteit, und trot ber ehrgeizigften Beftrebungen barf man bem Grofpegir mohl noch fo viele Ginficht gutrauen, bag er nicht nach einer Stellung rang, in ber er gerrieben und germalmt werben mußte. Dagegen fonnten fich bie Raifer= lichen feinen beffern Gegner als Welbheren munichen. Ent= icheibend fur bas abfällige Urtheil icheint uns Rara Muftapha's Berhalten bei bem Unmarich und ber Ausbreit= ung bes driftlichen Entfatheeres, und wir glauben, baß jeber jum Grofivegir vorgerudte Solgtrager, Pfeifenftopfer ober Gartnergehilfe großeres militarifches Talent befundet hatte, als ber Urheber bes welthiftorifchen Rriegszuges auf Wien 1683.

Mit Recht hervorgehoben hat Onno Klopp, daß die Türkennoth am Ausgange des siedenzehnten Jahrhunderts noch einmal vor dem gänzlichen Bersinken des milben Gestirnes driftlichen Gemeinbewußtseyns, den Glaubenseiser und die Solidarität der europäischen Interessen ausseuchten ließ. Frankreich hielt sich allerdings abseits, aber der große königliche Egoist wagte es dennoch nicht, der öffentlichen Meinung in's Angesicht zu schlagen. Darum mag der Ersoberungszug Kara Mustapha's als Uebergang vom Bolkszum Kabinetskrieg betrachtet werden. Er war nicht ganz und allein auf türkische Initiative zurückzussühren und ebensowenig das ausschließliche Werk der Desterreich seinblichen

Diplomatie, sonbern bas Erzengniß parallel wirkender Kräfte, während die Bertheibigung auf breiter Bolksbasis, wenn auch von außen unterftütt und diplomatisch gefräftigt, ruhte.

Bill man fich uber ben Unterschied völlig flar werben, fo vergleiche man ben ruffifch-turfifden Rrieg von 1829 ober ben erften und zweiten orientalischen Krieg mit ber turfischen Sintfluth, von welcher bas Abendland gur Beit ber großen Gultane beimgefucht worben. Schon Rarl's VI. Turfenfrieg fallt in bie Rategorie ber Rabinetefriege; noch entschiedener berjenige, welchen Jofeph II. ber ruffifden Ratharina gu Befallen, ber Bforte erflarte, und es war nichte billiger, als daß Defterreich um bie Fruchte biefes unberechtigten Angriffes betrogen murbe. Freilich mar es nicht ber preugifde Rechtsfinn, ber Defterreich jur Bergichtleiftung bewog, fonbern vielmehr politische Scheelfucht und bas Beftreben, ben alten Gegner Defterreichs bei Rraften zu erhalten; verbient batten aber bie öfterreichischen Staatsmanner, welche bie Beweife ber turfifden Friedensliebe gur Beit Maria Therefias mit einer Friedenserflarung quittirten, fein befferes Loos.

Bu Anfang bes neunzehnten Jahrhunderts machte sich eine verschiedene politische Anschauung rücksichtlich der Pforte geltend. Die europäische Diplomatie mußte die Ueberzengung gewinnen, daß von türkischer Seite für den Welttheil nichts mehr zu besorgen war. Es gab nur Eine Großmacht, in deren Interesse die Zertrümmerung des osmanischen Reiches gelegen schien, und das war Rußland. Der politische Berstand sollte nun die Staatsmänner Europas zur Ausrecht-haltung des türkischen Reiches vereinigen. Aber das Intersmezzo der griechischen Erhebung warf alle Resultate staatsetluger Erwägung über den Haufen. Die Phrase erwies sich als mächtiger denn die staatsmännischen Gedanken, die klassischen Erinnerungen als stärker denn der Druck der Gegenwart, und wir sehen, wie England, Frankreich und die Phantasterei der jugendlichen Gemüther Deutschlands dem

alten Hellas zu Liebe eine Nationalität auf Roften bes politischen Berftandes vom Turkenjoche befreien, die mit ben alten Griechen nichts als ben Namen gemein hat.

Der Schwächezustand ber Pforte verschlimmert fich. Enblich rafft man fich zu einer folgerichtigen Bolitit auf, bie Großmächte werfen fich Rugland auf bem Wege nach Conftantinopel entacgen. Raifer Ditolaus fieht (1853) feine Blane burchfreugt und icheibet über bem verlorenen Spiel aus bem Leben. Run batte man benten follen, baß Europa aus biefem enticheibenben Erfolg Rraft geichopft batte, bei feiner Politif zu bebarren und bas einmal als richtig Erfannte auch fünftig boch und beilig zu halten. Bieber geschab es aber, bag man ein Bierteljahrhundert fpater in ben Staub trat, mas man fünfundgmangig Jabre porher als ben Inbegriff fraatsmämischer Weisheit betrachtet hatte. Bergleicht man bie Staatsichriften ber Diplomaten aus beiben Berioben miteinanber, fo wird man unwillfurlich gu zweifeln an jener großen Beisheit angeregt. Brittifche und frangofifche Diplomaten behaupten bas gerabe Wegentheil von bem, was ihre Borganger im Umte als unbezweifelte Wahrheit aufgestellt hatten. In Birflichfeit hatten weber Rugland noch bie Pforte ihr inneres Wefen geandert; in ber That war bie Rechtsqualitat feine andere geworben; wohl aber erfuhren die politischen und Machtverhaltniffe bes Welttheile mittlerweile eine tief einschneibenbe Umgestaltung. Die Rriege von 1866 und 1870 batten bie Grundfaulen bes europäischen Gleichgewichtes und ber Rechtsorbnung umgefturgt. Die Garantie, mit welcher man bie Integritat bes osmanischen Reichsgebietes umgeben batte, murbe von ben Stanbwolfen, bie von ben Schlachtfelbern gu Ronigegrab, Seban und Den aufwirbelten, wie mit vulfanischer Miche verschüttet.

Das eine Zeitlang hinter bem buntlen Gewolke bes Parifer Friedens von 1856 ber Bahrnehmung entschwundene ruffische Prestige ftieg ploglich blutroth am öftlichen Horizont

empor. Der Moment war richtig gewählt und ber unerbortefte Brud bes Bolferrechtes fließ auf teinerlei Biberfanb. Man vermied fast absichtlich jebe Erörterung ber Rechtsfrage und beschäftigte fic ausschließlich mit ber Unterfudung und Brufung ber Unterlaffungefunden ber turfifden Mbminiftration. Gur bie Grauel, welche bie Ruffen unter ben Uniten anrichteten, batte bie brittifche Sumanitat weber einen tabelnben Blid noch ein ftrafenbes Bort gehabt; bie Digbanblung ber Bulgaren brachte aber bas empfinbfame Berg Glabftone's in folden Aufruhr, bag barüber bes Bohlanftanbes und ber Bflicht gegen bas eigene Reich und Baterland fo giemlich vergeffen wurde. Die in Conftantinopel berathenben Staatsmanner brachen ohne langes Befinnen mit bem Suftem ihrer Borganger. Bas man fur bie Grundbedingung bes europaifchen Friedens angesehen hatte, bie Aufrechthaltung ber Integritat ber Pforte, wurde formlich verlaugnet, bem osmanifchen Reiche ber trattatenmäßig gugefagte Schut entzogen und ber entgegengefeste Weg, melder jum Tobesgang ber Turfei fubren mußte, eingeschlagen.

Gin folder Umidwung und Sprung von einem Ertrem jum andern mar in Unsehung ber Bestmachte, Die auch bei ber neuesten Wendung ibre Rechnung finden mochten, nicht unerflarlich, bestoweniger begreiflich bagegen von Geite Defterreiche, bas eine verbaltnigmaßig gunftige Lage gegen eine ameifelhafte und unfichere Position vertauschte und bei ber fteigenben Bermirrung bie Gefahren gar nicht vorausseben fonnte, Die es bei eintretenbem Tobestampf ber Pforte lief. Es ift tein milbernber Umftanb, bag Graf Anbraffn gulegt boch noch mit Ach und Web bas Occupations = Manbat bem Berliner Areopag abpreßte. Es war bas Geringfte, was man Defterreich fur bie ungunftige Menberung ber Dinge an feinen Grengen bieten tonnte, und es mare weit beffer gemefen, wenn bie Sabsburgifche Monarchie nie in Die Lage verfest worben mare, eine folche Aufbefferung und Grengcorrettur verlangen zu muffen. Gegen bie Remebur wird man daher nichts einwenden dürfen, wohl aber gegen eine Politik, die solche Abhülse nöthig machte, gegen eine Politik, die preußisch, russisch sehn mochte, aber nur nicht den Namen einer vaterländischen und österreichischen verstiente; gegen eine Politik, die den Kaiserstaat, welcher kaum einer Kette von Berwicklungen in Deutschland und mit Italien glücklich entronnen, mit neuen, vielleicht noch schwerer wiegenden Problemen belastet.

Das hatte noch gefehlt, bag Graf Unbraffn ohne Deen= pations-Mandat und nur mit bem Berluftconto ausgeruftet, von Berlin guruckgefehrt mare. Aber Bosnien und bie Bergegowina find nicht in die Rategorie bes lucrum gu verfeten, fonbern bilben lediglich eine Berabminberung bes damnum emergens, eine fleine, aber hochft nothwendige Entschäbigung fur ben ichweren Schaben, ber Defterreich aus bem Burudbrangen ber Pforte und ben neuen Staatenbilbungen am Norbabhang bes Baltan erwuchs. Der leitenbe Staatsmann erwies fich eben als Bolitifer ohne jebe Initia= tive, ftatt leitend als geleitet, fcmachlich, ohne Borausficht, fich jebem Lufthauch beugend, von Ghrfurcht erfullt vor jeber materiellen Macht und ohne geziemenbe Rudficht auf bie Trabitionen bes glorreichen öfterreichischen Saufes, weil jene unmittelbar auf bie Ginne bes magnarifden Staatemannes wirtte, mahrend bieje nur jum politifchen Berftandniffe fprechen konnten, bas herrn von Andraffy leiber vollig abging.

Im österreichischen Bolke bieß = wie jenseits ber Leitha offenbarte sich ein vollkommen richtiger Instinkt für die Gefahren, welche ber Kaiserstaat bei ber von bem Minister befolgten Orientpolitik lies. Nur klammerte sich berselbe an die greifbaren Resultate und nicht an die Irrwege, die zu benselben geführt hatten. Während man es noch zusrieden sein sollte, daß in vorgerückter Stunde noch die Straße nach dem heiligen Weer frei wurde, daß die österreichischen Behntausend im Falle einer hereinbrechenden Katastrophe

noch bas Gestabe von Salonichi gewinnen mochten, beklagte man bas einzige Auskunftsmittel, welches sich Desterreich barbot, bem brobenben Berberben zu entrinnen.

Freilich hatte Breugen auch biegmal eine analoge Rolle gespielt, wie einft ber große Rurfürft nach Onno Rlopp jur Beit ber zweiten Turfenbelagerung. Es ftanb gwar nicht im Golbe Ruglands, wie Friedrich Wilhelm in bem= jenigen Ludwigs XIV., aber es hatte bie gleiche Rolle übernommen, Defterreich lahmgulegen, nur bem Grafen Unbraffn gegenüber mit nachhaltigerem Erfolge als bamals bei bem Unmariche Rara Muftapha's. Bismard ftrebte entgegen= gefette Intereffen ju verfohnen und fur bie funftige Beichaftigung bes Wiener Rabinetes im fernen Often gu forgen, um bemfelben baburch bie Beit und bie Luft an ber Prufung und bie Discuffion mitteleuropaifcher Probleme zu verleiben. Diefen Zwed erreichte ber beutiche Reichstangler auch bann, wenn er Defterreich in ben Stand fette, ben brobenben Gefahren bie Stirne ju bieten; ja er mußte befürchten, baß Graf Unbraffn, gur Bergweiflung gebracht, burch bie preußifch= ruffifden Plane einen biden Strich gog und noch im letten Augenblid von ber großen Alliang absprang. Dieß follte burch die Berleihung bes Occupations = Manbates verhindert werben, benn bie Conntveng bes Wiener Rabinetes bilbete einen ftebenben Fattor in bem politischen Calcul, welchen Bismard feiner Sandlungsweise bis jum Musgange bes beporftebenben Revanchefriegs ju Grunde gelegt hatte. Dem bamaligen Leiter ber öfterreichischen Politit blieb alfo bie Anftrengung zu einem enticheibenben Schritt erfpart und ber Reichstangler mar ficher, bei bem öfterreichischen Minifter bie Geneigtheit zu einem engeren Bunbnig mit bem beutichen Reiche nach bem Berliner Congreg wohlerhalten angutreffen. Graf Andraffy ichlog benn auch, wie befannt, als Erminifter mit bem Gurften Bismard ab.

So fehr nun ber Sauptgewinn aus bem Bunbnig auf preußisch-beutscher Seite liegt, find wir boch bie letten, gerabe

ben Schlugatt ber ftaatsmannischen Thatigteit bes Grafen Andraffy zu verwerfen. Sit es auch volltommen richtig, bağ Defterreich mehr gibt als es empfängt, großere Dienfte leiftet, ale ihm erwiesen werben fonnen, fich fur Eventualitaten berangezogen fieht, die ben Raiferftaat unmittelbar gar nicht in Mitleibenschaft gieben: fo lagt fich boch binwieber nicht in Abrede ftellen, bag Defterreich auf geraume Beit von beutscher Geite nichts zu beforgen, ja auf beutsche Unterftubung zu rechnen baben wirb. In Berlin wird man erft freie Sand gegen Defterreich gewinnen, wenn ber bermalige Leiter ber auswärtigen Angelegenheiten bes beutschen Reiches langft tobt ift. Die geiftige Ueberlegenheit und bie rudfichtslofe Energie bes Ranglers wird Defterreich nicht mehr ichabigen. Sat fich Deutschland aber einmal endgultig mit Franfreich auseinandergesett, bann werben fich in unferer rafch und leichtlebigen Zeit auch bie politischen Berhaltniffe und Menfchen fo grundlich geanbert haben, als ob ein Jahrbunbert zwischen biefem und jenem Mugenblid lage.

Biel flarer ftellt fich fur und bie Rolle, welche Defterreich im Drient gu fpielen bat. Defterreich und Rugland find auf Bege angewiesen, bie fich nothwendig an einem beftimmten Buntte ichneiben muffen. Dieß wird zuverfichtlich geschehen, fo oft auch bie eine ober andere Dacht von ber geraben Linie abbiegt, Seitenftragen einschlägt, Um = und Abwege benutt, um auf irgendeinem verborgenen Steig auf ben alten Sauptweg gurudzugelangen. Die beiben Dachte wurben fich nur in bem Ginen Kalle nie freugen, wenn ihnen bie Pforte Die Errichtung bes Kreugungspunttes unmöglich machte. Das mare nicht nur fein Unglud fur Europa, fonbern ein unverbientes Glud. Sat es ber Welttheil um bie Turfei boch nicht verbient, bag er von ber Pforte vor unenblichem Jammer bewahrt werbe. Bir muffen bier auf ein Bort Metternichs gurudfommen. Der öfterreichische Staatstangler fagte es freimuthig beraus, bag ber Untergang bes osmanifden Reiches ben Mufgang bes blutrothen

Geftirnes eines allgemeinen europäischen Krieges bezeichne, baß aus ber Drachensaat orientalischen habers Sturm, Roth und allerlei Drangfal erwachsen muffe,

Beute ift es noch ber frante Dann, franter als je, auf beffen Athemguge die allgemeine Aufmertfamfeit gerichtet ift. Gerne wurde bie Diplomatie ber europaifden Civilifation ben Unbeilbaren nach Rannibalenart, mit ber Sade tobt= ichlagen, um befto rafcher gum erwunschten Erbtheile gu ge= langen. Aber jede Sand wird controllirt, fo baf eine Bewaltthat unmöglich icheint. Um ben Patienten herum berricht alfo trot aller wilben Leibenschaften vergleichsweise Rube. Sollte er ploglich die alten Mugen gubruden, bann wird man nicht pietatvoll in auftanbiger Rube beharren, fonbern ben Bettlauf nach bem Glud verheißenden Biel fofort antreten. Doch nein! es wird fein Bettlauf, fonbern ein gegenseitiges Bemetel, ein Sinschlachten fenn, bas ben ober Die Ueberlebenben ju alleinigen Erben macht. Dug benn aber ber Rrante fterben? Dag bie Welt feinen Tob wunfcht, ift noch fein Beweis fur bie Naturnothwendigfeit biefes Musganges. In Defterreiche Intereffe minbeftens icheint uns Die Bergogerung, wo nicht Beseitigung ber Rataftrophe ge= legen. Es ift viel zwechbienlicher, wenn ben Balfan-Bolfer= ichaften jenfeits ber Bergfette ein zweiter Bachter gefest ift, als wenn Defterreich allein biefes Bachterbienftes walten foll. Es ift viel beffer, wenn am Sellespont ber eintonige Ruf bes Muegim erichallt, als bas Gefreifche bes Tichinownit, ber bie Bute "Baterchens" allen im Schisma lebenben Geelen aupreist.

Einst hielt Joseph II. ben Krieg mit ber Pforte im Bunde mit Rugland für einen Geniestreich, heute stehen wir auf dem Punkt, mit der Pforte vereinigt uns gegen Rugland schlagen zu mussen. Wir wunschen, daß der kritische Punkt noch in weiter Ferne liege, ja, daß wir uns nie zu kreuzen brauchten, aber wir dursen uns über Richtung und Ziel nicht absichtlich täuschen. Marschiren wir im gleichen Tempo

auf dem gleichen Wege vorwärts, und thut Rußland das Mämliche, dann scheint uns der blutige Zusammenstoß uns vermeidlich. Das Unvermeidliche soll man aber nicht kleinmuthig beklagen und beweinen, sondern sich würdig und tapfer darein schicken.

Es gab eine Zeit, da sich Desterreich Rumäniens und Serbiens bemächtigen konnte, so daß die Pforte auf langgestreckter Linie die Rachbarin Oesterreichs blieb. Der richtige Augenblick ging unwiederbringlich verloren, und das Wiener Rabinet hat nun seine Bünsche darauf zu beschränken, die Herrschaft der türkischen Nace im Rücken den Balkan-Bölkerschaften nach Möglichkeit zu verlängern und, wenn das nicht länger angeht, an die Stelle der Pforte zu treten. Nie aber barf es Oesterreich dulden, daß an Stelle der türkischen Flagge russische oder brittische Fahnen wehen, nie, daß, um mit Beust zu reden, die orientalische Frage ohne Oesterreich und gegen das österreichische Interesse besinitiv gelöst werde-

Wien im August 1883.

## XXVI.

## Rejultate und Biele ber neueren Raturforfdung.

Bweiter Artitel.

Glanzender und entscheidender als auf psychologischem Gebiete sind die Resultate naturwiffenschaftlicher Forschung auf rein physischem Gebiete gewesen. Sier können wir biefelben ohne Rückhalt acceptiren, ja auf fie wichtige naturphilosophische Schluffe bauen. hier ift ber Nachweis, daß

die Erscheinungen nur auf Bewegungszuständen beruhen, theils mit aller Sicherheit erbracht und sind selbst die Gesetz genau formulirt, nach welchen die verschiedenen Arten der Bewegung vor sich gehen und ineinander verwandelt werden, theils ist doch die Möglichkeit oder auch Wahrscheinlichkeit gezeigt, wie durch Bewegungen die Phänomene zu Stande kommen. Wir beginnen mit den besterforschten Erscheinungen, denen der Wärme. Daß diese große Naturkraft nur eine Art der Bewegung sei, ist in neuerer Zeit durch so zahlereiche und seine Bersuche, durch so geniale Messungen und Rechnungen dargethan, daß die Thermodynamik als seste Grundlage des großen Gesetzes von der Wechselwirkung aller Naturkräfte, der Umsormung der einen Bewegung in eine andere gelten muß.

Daß die Barme fein Stoff, fonbern nur Bewegung von Stoff fei, ergibt fich fcon aus ber volltommenen Ana= logie mit bem Lichte. Alle Erscheinungen, welche bie Licht= ichwingungen charafterifiren, und gerabe auch jene welche bas Licht als eine Bibration und zwar als transverfale Bibration bes Methers barthun, finben wir bei ber ftrablen= ben Barme wieber. Die Barmeftrablen erleiben Reflerion, Refrattion, nabern fich babei im bichteren Mittel bem Gin= fallslothe, werben polarifirt u. f. w. In ftetiger Abftufung gebt bas Farbenfpeftrum unterhalb bes Rothen Lichtes in bie bunflen Warmestrahlen über, wie fich ihm oberhalb bes Bioletts bie chemische Strahlung anschließt. Wie also lettere nur ichneller vibrirende Lichtstrablen find, fo ftellen fich bie Barmeftrablen ale bie langfameren Schwingungen bes Licht= ftrables bar. In ber That, wie man burch gewiffe Gubftangen, g. B. fchwefelfaures Chinin, bie chemischen Strablen verlangfamen tann, fo bag biefelben nun in blaulichem Lichte fichtbar werben (Fluoresceng), fo hat auch Ennball eine Caloresceng nachgewiesen, b. b. burch Berlangfamung bie rothen Strahlen, die an und fur fich ichon die langfamften Schwingungen unter allen Lichtftrablen ausführen, in

unfichtbare Barmeftrablen umgewandelt. Go tann über bie Ratur ber ftrablenben Barme fein vernünftiger Zweifel besteben; aber ift bamit auch gefagt, bag bie Barme ber Körper bloß in Bewegung besteht? An und fur fich noch nicht; benn bie transverfalen Odwingungen bes Methers, welchen bie Strahlungswarme entspricht, tonnen fich nicht in allen Rorpern, auf die fie treffen, fortfegen; manche laffen bie Aetherschwingungen nur in bestimmten , Richtungen gu, baber bie Bolarifation ber Warmestrablen in biefen Rorpern und bennoch laffen fich biefe Rorper nach allen Richtungen gleichmäßig erwarmen. Obgleich alfo ber Mether, ber Trager ber Strablungsmarme, nicht gleichmäßig in ben Rorpern vertheilt ift, erfullt boch bie innere Barme bes Rorpers benfelben gleichmäßig. Es muffen alfo bie Rorpermolefule felbft die Trager ber Barme fenn, fie muffen burch bie Metheratome in irgend welche Schwingungen verfest werben. In biefen Bewegungen ber Moletule bes Rorpers fann gang allein feine Barme befteben; benn ba ihm biefelbe burch Strablung, bier auf Erben in letter Inftang ausnahmslos burch bie Sonnenftrablen gugeführt wird, fo geht bei ber Erwarmung tein Stoff in ben Rorper ein, fonbern es theilt fich ihm bie Bewegung mit, bie bas Befen ber Strablung ausmacht, wobei jeboch jedes Methertheilchen an feinem Blate bleibt ober boch auf ihn gurudfehrt, nicht in ben erwarmten Rorper eindringt. Daß aber Rorpermoletule burch Strab= fen, in benen ber ichwingenbe Mether an feinem Plate bleibt, erregt werben tonnen, wirb burch bie Ericheinungen ber Spettralanalyfe außer allen Zweifel gefest. Geben nämlich bie leuchtenben Strahlen eines glubenben Rorpers in feftem ober fluffigem Buftanbe burch bie Flamme eines glubenben Gafes, fo zeigt bas Spettrum bes feften Rorpers an ben Stellen buntle Linien, wo im Spettrum bes Bajes beffen helle Linien auftreten mußten. Es werben nämlich aus ben Strahlen verichiebener Brechbarteit bes feften Rorpers gerabe biejenigen von bem Gafe abforbirt, welche in gleichem Rhothmus

wie die Moletule des Gases schwingen, sowie, wenn eine Klangmasse in eine Pseise oder auf eine Saite trifft, nur derzenige Ton des zusammengeseten Klanges die Pseise zum Tönen und die Saite zum Schwingen bringt, welcher gleichen Schwingungs-Rhythmus mit dieser besitzt. Nun wird allerdings durch das Mitschwingen der Saite der entsprechende
Ton des zusammengeseten Klanges verstärkt, die Farbe des Spektrums aber durch das Mitschwingen der Gasslammeausgelöscht. Dieß hebt aber die angezogene Analogie nicht
auf, sondern gibt uns nur Ausschluß über die Natur der in
Mitschwingung verseten Theile in der Gasslamme.

Gur bie Berbuntelung jener Linien lagt fich fein anberer Grund angeben, ale bag bie ichwingenben Maffentheilchen ber Glamme ju groß find, um von ber großen lebenbigen Rraft ber febr fleinen Aethertheilchen ausgiebig erregt gu werben. Waren jene nicht größer als biefe, fo wurben fie eine große Menge lebenbiger Rraft von biefen empfangen und es murbe 3. B. bie Ratriumlinie im Connenfpettrum bloß etwas ichmader gelb, nicht aber buntel ericheinen. Bang buntel ericheint fie freilich auch nicht, nur febr verblagt, im Contraft zu bem hellen Speftrum; bieg tommt baber, weil immerbin ben Bellen ber natriumlinie lebenbige Rraft gu= machet, bie aber geringer ift, ale bie bes bellen Connen= fpettrume. Daß biefe Ertlarung ber buntlen Linien bie richtige ift, geht auch aus ben ichonen Beobachtungen bervor, welche Ennball über bie Abforption ber Strahlen an verichiebenen Substangen anftellte; je complicirter eine Berbinb= ung, alfo je ichwerer bie Molefule find, befto ftarter ift ibr Abforptionevermogen. Ennball erflarte bie Ericheinung baraus, bag folche Molefule fehr viele Eden und Ginfprunge bar= bieten, um welche fich bie Wellen berumwinden mußten; ba aber feine Rraft verloren geht, jo fann bie abforbirte Strabl= ung nur gu einer Berftarfung ber Schwingungen ber Dole= fule verwandt fenn; ba nun die gufammengefegten Molefule and febr vielen Atomen befteben, jo fest ihre Daffe ber

lebenbigen Kraft bes Aethers einen größeren Wiberftanb entgegen als einfachere Körper, beren geringe Maffe leicht von ben Stößen ber Aetheratome erregt wird und sobann bie weiteren Strahlen burchläßt.

Somit ift flar, bag bie Schwingungen ber ftrablenben Barme in ben Körpern, beren Temperatur fie erhöht, wieber Schwingungen und zwar ber magbaren Molefule bervorbringt. Wie bie Strablen felbit tein Stoff finb, fo erwarmen fie auch nicht burch Bufubr eines Stoffes, fonbern burch Berftartung ber Bewegung, welche in bem Korper, ber nie abfolut talt ift, bereits gegeben ift. Go erflart fich auch bie Musbehnung ber Korper unter bem Ginfluß ber Barme; biefelbe rührt nicht, wie man fruber glaubte, von bem Ginbringen bes Warmeftoffes ber, fonbern von ber burch Warmegufuhr vergrößerten Umplitube ber Schwingungen, Die noth= wendig die Molefule auseinandertreiben muß. Dag man an einem warmeren Rorper feine Bewichtsvermehrung beobachtet, ließ fich wohl auch in ber Stoffbppothefe burch die Unnahme ertlaren, bag ber Barmeftoff fowie ber Lichtftoff imponberabel feien, aber eine Berminberung bes Gewichtes fann bie By= potheje in feiner Beife ertlaren. Run bat aber Crootes an ber fogenannten Lichtmuble ober bem Rabiometer nachgewiesen, bag ber ber Strahlung zugekehrte Theil bes Inftrumentes leichter wird, und fo von bem ftrablenben Mether wie die Flügel einer Windmuble unter bem Ginfluffe bes Binbes ober wie bie Löcher bes Segner'ichen Rabes unter bem Ginfluß bes ausftromenben Baffers in Bewegung gefest wirb.

Durchaus entscheidend gegen die Stofftheorie ift aber die Thatsache, daß man einen Körper ohne Zusuhr von irgend welcher Wärme durch bloße Bewegung erwärmen kann. Durch Reibung kann Wasser bis zum Sieben, Metall bis zum Glüben erhigt werben, und umgekehrt kann burch Wärme die gewaltigste mechanische Bewegung erzeugt wersben; im ersteren Falle geht die Reibungsbewegung, da sie

ben Körper als Ganzes nicht fortbewegen tann, auf feine Meinsten Theilchen über und verstärkt ihre Schwingungen, im letteren Falle vereinigt sich die unsichtbare Bewegung biefer Theilchen zu einer Gesammtbewegung.

In ber alten Phofit fpielt Die latente Barme eine große Rolle. Bei ber Schmelzung und Berbampfung ber Rorper verschwinden große Mengen Barme, Die bei ber Conbenfation ber Dampfe und Rluffigleiten wieber frei werben. Dan nannte biefe verschwundene Barme latent ober gebunben, ohne jeboch eine genugende Erflarung geben gu fonnen, wohin fie gefommen und worin bas Gebundenfenn beftebt. Bang einfach ertfart fich bie Ericheinung burch bie Bibrationstheorie. Wenn ein Rorper burch Barme aus bem festen in ben fluffigen und weiter in ben gasformigen Buftand übergeführt wird, fo verftartt bie jugeführte Bewegungefraft bie Schwingungen ber Molefule fo weit, baß fie nicht mehr im Gleichgewichtszuftanbe ju einander bleiben (fluffiger Buftanb), fonbern bas eine aus ber Attrattions= fphare bes anbern heraustritt und ichließlich fich gang frei fortbewegt (Dampf). Es geht alfo bie Bewegung ber Warme auf bie Molefule über; fie ift aber nicht verschwunden, fonbern, wenn bei ber Conbenfation bie Bewegungen ber Moletule wieber entsprechenb verminbert werben, geben fie bie erhaltenen Bewegungen in Form von Barme wie-

Eine schöne Bestätigung bieser Auffassung liegt in ber Möglichkeit, burch Druck ben Conbensationspunkt eines Gases und einer Flussigigkeit zu erhöhen, und burch Berminderung besselben ben Siebepunkt und Gefrierpunkt zu erniedrigen. So siedet das Wasser auf hohen Bergen so schnell, daß man keine Speisen gar tochen kann. Steht eine Flussigigkeit, ein Dampf unter starkem Druck, so wird die Beweglichkeit der Theile ebenso vermindert, wie durch Abkühlung, und wird darum auch schon bei einem höheren Wärmegrad die Flussigige keit erstarren, der Dampf flussig werden. Durch Anwendung

von enormem Drud ift es benn auch neuerdings gelungen, felbit f. g. permanente Bafe wie Sauerftoff, bie in ber größten Ralte nicht fluffig wurden, zu conbenfiren, und bas Gelingen biefes Experiments bat bie Aussicht eröffnet, bag burch entsprechenden Druck und Abfühlung alle Gafe in fluffigen und ichlieflich in feften Aggregateguftanb übergeführt werben tonnen; es ift flar, bag bie mechanische Erflarung ber Mggregatequitanbe mit biefer Entbedung einen herrlichen Triumph gefeiert bat. Roch mehr, Thomfon und Claufius ichloffen aus ber mechanischen Barmetheorie, bag bei ben wenigen Gubftangen, welche wie beim Baffer, beim Gefrieren fich ausbehnen, burch Druck ber Gefrierpuntt nicht erhöht, fondern erniebrigt werden muffe, und bas Erperiment zeigte, bag in ber That unter ftarfem Drucke bas Baffer weit unter 0º abgefühlt werben tann, ohne ju gefrieren; bas Gis nimmt nämlich barum einen größeren Raum ein als eine entsprechende Quantitat Baffer, weil zwifchen ben edigen Giefroftallen gabireiche Luden fich finden, bie im Baffer verichwinden; barum erleichtert ber Druck, ber bie Theilchen aufammenbrangt, bas Aufthauen bes Gifes, und erschwert bas Gefrieren bes Baffers.

Der Zusammenhang zwischen Bewegung und Wärme und damit die mechanische Erklärung der letzteren beweist recht augenscheinlich das Gay-Lussac'sche Geset; Die Spannstraft eines Dampfes geht seiner Temperatur= erhöhung proportional. Ist die Spannkraft oder das Expansionsbestreben eines Gases nichts anders als die Wurfsbewegung der ganz freien Moleküle, so ist klar, daß die Zusuhr von Wärme, welche diese Wursbewegung vermehrt, die Spannkraft des Dampses erhöhen muß. Auch das Mariotte'sche Gesetz sindet durch die gegebene mechanische Erklärung von dem gassörmigen Zustand seine bestiedigendste Erklärung: Die Spannkraft eines Dampses ist dem auf ihn ausgesibten Drucke proportional. Je mehr man nämlich das Bolumen eines Gases durch Compression

perfleinert, um fo mehr Moletule, welche burch bie Dampfbite in beftige fortidreitenbe Bewegung verfest fint, brangt man im fleinften Raume gufammen, um fo mehr Stofe empfangt bas Gefaß, bas fie einschließt. Benn biefelbe Quantitat Dampf nicht comprimirt in einem größeren Bebalter fich befindet, fo werben entfprechend bie Stofe ber Moletule auf großere Stachen vertheilt, ein jeder Theil berfelben wird weniger beftig getroffen. Damit bangt noch aufammen, bag bie Gafe burch Musbehnung fich abfühlen, burch Bufammenbruden erwarmt werben. Debnt fich ein Gas aus, ohne bag Barme jugeführt wirb, fo muß biefe Arbeit ber Molefule, welche erforberlich ift, um ben Biberftand ber Luft ober eines anberen Mittels zu überwinden, auf Roften ihrer fortidreitenben Bewegung geleiftet werben; bie Bewegung wird fcmacher, bas Gas erfaltet. Umgefebrt verhalt es fich, wenn eine Compreffion ftattfindet.

Einen besonders tiefen Blick in die rein mechanische Ratur der Wärme und zugleich deren Zusammenhang mit den chemischen Wirkungen läßt das Gesetz von Dulong und Petit thun, nach welchem sich die specifischen Wärmen zweier Körper um gekehrt wie ihre Atomgewichte verhalten. Es ist bekannt, daß man dem einen Körper, um seine Temperatur zu erhöhen, viel mehr Wärme zuführen muß, als einem andern, der durch geringe Wärmezusuhr schon seine Temperatur steigert. Unter denselben Sonnenstrahlen erwärmt sich das Wasser. Unter denselben Sonnenstrahlen erwärmt sich das Wärmemenge nun, die erforderlich ist, um die Temperatur eines Körpers um 1° zu erhöhen, nennt man seine specissische Wärme. Das Atomgewicht bezeichnet die Anzahl der Utome, in welcher ein Körper sich mit allen andern chemisch verbindet.

Nach dem Dulong=Petit'schen Gesetze ware also 3. B. die specifische Warme des Schwesels mit dem Atomgewicht 32 halb so groß als die des Sauerstoffs, der das Atomsgewicht 16 besitzt. Das bedeutet: Um eine bestimmte Menge,

etwa ein Gramm Sauerftoff einen Grab marmer ju machen, muß man boppelt fo viel Sige anwenden, als um ein Gramm Schwefel einen Grad warmer ju machen. Lagt man biefelbe Barme auf Sauerftoff und Schwefel wirten, fo wird ber erftere um 1º warmer, wenn ber zweite um 2º feine Tem= peratur fteigert, ober man tann erft bie Temperatur eines Gramms Sauerftoff um 1º erhoben, wenn man bamit zwei Gramm Schwefel um 1º warmer machen fann. Darum tann man bas Gefet auch fo aussprechen: Stoffmengen, bie in bem Berhaltniffe ihrer Atomgewichte fteben, werben burch gleiche Barmemengen um gleich viel Grad erwarmt. Dun find aber weiter in bem Gramm Schwefel halb fo viel Atome als in bem Gramm Sauerftoff; ober in ben zwei Gramm Schwefel gerabe fo viel wie in bem einen Bramm Sauerstoff, benn ein Atom Schwefel ift 32 Dal fcmerer als ein Atom Bafferftoff, mabrend ein Atom Gauerftoff nur 16 Dal ichwerer ift. Alfo fann mit berfelben Barmemenge biefelbe Ungahl von Sauerftoff- und von Schwefelatomen um gleich viel warmer gemacht werben; b. b. die fpecififche Barme ber Atome ber verschiedenen Glemente ift einander gleich. Medanisch ift bieg fehr leicht verftanblich. Alle Maffentheilchen, welchen eine bestimmte Quantitat Bewegung mitgetheilt wird, befommen, ba feine Bewegung beim Uebergang verloren geben tann, biefelbe Berftarfung ber Bewegung, mogen ihre chemischen Eigenschaften im Uebrigen noch fo verschieden fenn.

Auch in ben Zusammensetzungen geht biese mechanische Beziehung ber Elemente nicht verloren; benn nach bem Reumann'schen Gesetz stehen in allen Berbindungen von gleicher atomistischer und analoger chemischer Zusammensetzung bie specifischen Wärmen im umgekehrten Berhältnisse zu bem Gewichte ber Molekule; und nach dem Wörtyn'schen Gesetzbleibt die specifische Wärme ber Elemente in allen Berbindungen unverändert.

Den Bufammenhang ber Barme mit ben demifden

Thatigfeiten und bamit bie mechanische Ratur ber letteren fann man auch ichon aus ber Barmeentwicklung bei chemi= ichen Berbindungen und aus bem Ginfluß ber Barme auf bie Lofung demifder Berbindungen erfemen. Die Bufubr von Barmefdwingungen muß naturlich bie Bewegungen ber fleinften Theilchen verftarfen und fie aus ber Attrattions= fpbare ihrer Umgebung beraustreiben, mas eine Storung bes urfprunglichen Gleichgewichts und eine Lofung ber Berbindung gur Folge bat. Wenn fomit bie Lofungen Barme abforbiren, fo muffen umgefehrt Berbindungen Barme frei werben laffen : bie rafderen Bewegungen ber freien Glemente werben in ber Berbindung gehemmt, und ber leberichug tritt ale Barmewirtung auf. Diefer leberichuß an Rraft nach ber Berbinbung läßt fich mit mathematischer Strenge nach= weisen, indem fich ergibt, bag bie lebendige Rraft ber Berbinbung geringer ift, ale bie ihrer Elemente. Da nun feine lebenbige Rraft verschwinden tann, fo muß fie in ber allgemeinften Form ber Bewegung, als Barme auftreten.

Mus ahnlichen Ermagungen ergibt fich auch, bag bie demifchen Berbindungen Mether frei werben laffen. Denn wenn jebes forperliche Atom mit einer Metherhulle umgeben ift, wie man bieg jur Erflarung ber Angiehung und Abftofung ber Theile annehmen muß, fo vereinigen fich bie Bullen zweier Utome und bilben eine einzige, um bie zwei Atome gufammenguhalten. Dan fieht aber leicht ein, bag bie gemeinschaftliche Sulle nicht fo viel Mether braucht als bie beiben gesonberten Spharen. Der fo entstandene Ueberschuß bringt eine Störung in ber Umgebung bes Methers hervor; ift biefelbe fraft ihrer Struftur ein Leiter, fo wirb ber Mether abfließen, es entftebt ein Strom; auf biefe Beife erflaren fich bie bei chemischen Berbindungen entstehenden eleftriich en Ericeinungen. Gine abnliche Bleichgewichtsftorung tann auch burch Reiben g. B. bes Glafes mit Bolle ergielt werben; weil aber biefe Korper nicht leiten, fo muß fich an einer Stelle ber Mether anbaufen, an ber anbern fich verbunnen, und barauf beruht die eleftrische Spannung, die sofort in einen Strom übergeht, wenn an ber Oberflache ber geriebenen Substanzen ein Leiter angebracht wird.

Dag ber elettrifche Strom im Gliegen irgenb welcher Materie besteht, lagt fich wieber burch mechanische Befete barthun. Gin Drabt, burd welchen ein elettrifder Strom gebt, erwarmt fich um fo ftarter, je intenfiver ber Strom und je geringer bie Dide bes Drabtes ift. Genauer ift bie Erwarmung bem Quabrate bes Querichnittes bes Drabtes proportional. Dun besteht aber bie Barme in ber lebenbigen Rraft ber ichwingenden Moletule, bie ihrerfeits burch ibre Daffe und bas Quabrat ibrer Gefdwinbigfeit bebingt ift. Da bie Drabtmolefule immer bie gleichen finb, fo ift bie Barme ber Drahte bem Quabrate ber Gefchwinbigkeiten ber Theilchen proportional. Diefe Geschwindig= feiten werben aber burch die Stofe ber Gleftricitat hervorgerufen, muffen alfo auch biefen proportional fenn. Die Starte biefer Stoke bangt aber, ba wir conftante Strome porausfegen, einzig von ber Schnelligfeit ber letteren ab. Dun ift ja befannt, bag eine Fluffigfeit burch eine engere Robre ichneller flieft, ale burch eine weitere; genquer verhalten fich nach Caftelli's Gefet bie Gefdwinbigfeiten ber ausftromenben Muffigfeiten umgefehrt wie bie Querichnitte. Dieg ftimmt aber genau ju bem aus ber Erwarmung ber Drabte abgeleiteten Refultate: bie Erwarmungen, b. b. bie Quadrate ber Geschwindigfeiten ber Drahtmolefule und weiter bie Quabrate ber eleftrifchen Strome verhalten fich umgekehrt wie die Quabrate der Querichnitte ber Drabte, b. b. bie Stromgeschwindigkeiten verhalten fich umgekehrt wie bie Querichnitte felbit.

Ist bamit bas Fließen bes Stromes bargethan, so ergibt sich nicht minber baraus ein birekter Zusammenhang ber Elektricität mit ber Wärme: ba bie lebenbige Kraft bes in einem biden Drahte fortbewegten Aethers beim Eintritt in einen bunneren Draht nicht verloren gehen kann, so brangen

sich die Theilchen, welche sich in der nichtleitenden Umgebung bes Drahtes nicht fortbewegen können, in dem engeren Kanale zusammen und erzeugen daselbst eine Berstärkung der lebendigen Kraft des Nethers, die nothwendig auch die Moletüle des Drahtes stärker erregen, also erhiben muß. Die Richtigkeit dieser Erklärung zeigt sich direkt in der Beobachtung, daß durch seben Strom Wärme erzeugt wird, und daß die Intensität berselben dem Quadrate der Stromstärken genau proportional ist.

(Schluß bes zweiten Artitels im nachften Beft.)

### XXVII.

## Socialpolitifche Dovitäten.

(Bafewip=Magarog; Dr. Schäffle.)

Das Studium der socialen Frage beschäftigt alle Nastionen und alle Schichten der Gesellschaft. Es hat sich das Bewußtsehn festgesetht, daß die heutige Ordnung der wirthschaftlichen Berhältnisse den Schwachen dem Starken aussliesere und daß darum diese Ordnung in ihrem innersten Wesen ungerecht sei. Der sociale Friede läßt sich nur aussrecht erhalten, wenn der Schwache Schutz sinden. Es ist ganz vergeblich, den socialen Frieden zu predigen, so lange die gegenwärtige Ordnung oder vielmehr Unordnung der wirthschaftlichen Zustände fortdauert. Wer eine sociale Resform anstrebt, muß die wirthschaftliche Unterlage ändern, muß die Arbeit schützen und die Ausbeutung des Capitals

befeitigen. Schut ber Arbeit ift nur möglich burch Organisfation ber Arbeit in corporativen Berbanben.

Dieß find bie Grundgebanten eines fleinen, aber bochintereffanten Schriftchens 1), welches ben Rebatteur bes Barifer "Monbe", Johann Bofewit, jum Berfaffer bat. Lofewit bietet aber bem Lefer nicht bie eigenen Gebanten, fonbern führt ihm bie Ibeen eines Inbuftriellen, Dagarog vor, welcher in vericbiebenen Schriften feine Borichlage über wirthichaftliche und fociale Reformen ausgesprochen bat Lofewig ift nur Referent über ben Gebantengang von Da= garog, beffen Ibeen ber Berfaffer fur wichtig genug balt, um fie in fnappem Abriffe bem Bublifum gu bieten. Magarog war fruber einfacher Arbeiter, bat fich aber in die Reibe ber angesebenften Barifer Großinduftriellen emporgeschwungen; er fennt alfo bie Lage ber Arbeiter ebenfo genau, wie bie Berhaltniffe ber großen Unternehmer und Fabritanten. Magarog gehört nicht zu ben glaubigen Ratholiten, aber er beugt fich vor ber Bahrheit ber driftlichen 3been und finbet bas Beilmittel in einer ben mittelalterlichen Corporationen ähnlichen Organisation ber Arbeit.

Die Franzosen übertreiben gerne. Sie haben ben Instividualismus bis zu den äußersten Consequenzen ausgebildet, Mazaroz will dagegen Alles und Jedes in Corporationen zwängen und diesen Corporationen absolute Machtvollsommenheit beilegen. Er geht von der industriellen Arbeit aus, verlangt corporative Berbindung der Unternehmer einerseits, der Arbeiter andererseits. Ueber beiden Corporationen sollte ein Ausschuff, in gleicher Anzahl aus Unternehmern und Arbeitern zusammengesetzt, stehen und diesem Ausschuffe sollte nicht bloß die Repräsentation nach Außen, anderen Corporationen gegenüber, sondern auch die richterlichen und gesetzt

L'Organisation corporative du travail national. Exposé des idées de M. J. P. Mazaroz, par Jean Loesevitz, Rédacteur du Monde. Paris 1883. pp. 85.

geberischen Funktionen zufallen, welche jest burch ben Staat ausgeübt werden. Diese industrielle Organisation ist für Mazaroz das Musterbild zur Organisation der ganzen Gessellschaft. Alle Berufsklassen sollten in ähnliche Corporationen gegliedert werden, und in den Bereich der Aufgabe dieser Corporationen sollte die Regelung aller wirthschaftlichen und socialen, politischen und kirchlichen, religiösen und sittlichen Berhältnisse fallen. Die Corporation gibt sich ihre Gesetze selbst. Die Bertreter der Corporationen bilden die nationale Repräsentation.

Uns ericheint bieß Guftem als Uebertreibung. Dicht alle Berufetlaffen werben einer folden obligatorifden Corporation gleichmäßig fich einfugen laffen. Bir erinnern nur an ben Bauernftanb. Die mittelalterliche Arbeit mar in Bunften organifirt, ber Bauernftand aber in Gemeinben. Achnliche Unterschiebe, ja Wegenfage werben auch in ber Organisation ber Butunft ju Tage treten. Alles in Gin Suftem awangen gu wollen, burfte jebergeit als verfehlt ericheinen. Aber auch bie ben Corporationen von Magarog augetheilten Aufgaben und Competengen greifen gu weit. Das Befammtintereffe murbe nach biefen Boricblagen taum mehr mabrgenommen werben tonnen, an die Stelle bes mit Recht getabelten inbivibuellen Egoismus wurde bie magloje Gelbit= fucht ber Corporation treten. Die Gefellichaft murbe aus ber Charnbbis in die Schla gerathen. Und wie murbe gum Beifviel nur die firchliche Disciplin ber Allmacht ber Corporationen gegenüber befteben tonnen?

So sehr wir bem vorgeschlagenen Universalheilmittel mißtrauen, halten wir boch die Durchführung der Borschlage von Mazaroz in der Beschränkung auf die Organisation der industriellen Arbeit für durchaus möglich und sogar nothwendig. Auch einige andere Winke, welche Mazaroz gibt, sind sehr beachtenswerth.

Der bloge capitaliftifde Unternehmer, welcher feinerlei Arbeitefabigfeit mitbringt, fondern blog burch Ausbeutung von Arbeitern rasch zu Bermögen kommen will, muß versschwinden. Es muß der obligatorische Besähigungsnachweis erbracht werden, der Unternehmer muß wirklicher Arbeiter, Werksührer seyn, dann erst ist es möglich, daß Arbeiter und Arbeiterwerkzeug nicht mehr getrennt und diese Trennung vom Capitale zur Knechtung der Arbeiterklasse benützt wers den kann.

Noch eine andere Forberung des Herrn Mazaroz ist durchaus berechtigt. Die Befreiung der Arbeit ist nicht möglich, so lange nicht die Absatverhältnisse geregelt werden. Hier hat das Capital sich eingenistet, hier hat es den stärksten Hebel angesetzt und sich nicht bloß die Arbeiter, sondern auch die Unternehmer dienstbar gemacht. Im Namen der Handelsfreiheit hat das Capital es verstanden, der gesammsten Industrie Stlavensesssen anzulegen. Im Mittelalter waren ganz richtig die Absatdedingungen ebenso genau geregelt, wie die Produktionsverhältnisse. Nur Zunstmitglieder dursten Berkaufsgewölbe haben und die Zahl derselben war beschränkt, Zeit und Plat des Berkaufs waren sestgeftellt, die Preise nach den Produktionskosten bestimmt. Es ist unmöglich, allgemeine Lohntarise sestzuskellen, so lange es keine Produktentarise gibt.

Mazaroz sieht aber noch weiter. Bei ber heutigen Weltconcurrenz ist die einseitige Regelung der Arbeitsverhältnisse
(Arbeitszeit, Arbeitslohn u. s. w.) für die Dauer nicht haltbar. Die Arbeitsbedingungen müssen durch internationale
Berträge geregelt werden. Man lacht heute noch mit überlegener Miene, wenn man diese Forderung stellt, wie man
vor zwei Jahrhunderten gelacht haben würde, wenn man von
internationalen Handelsverträgen gesprochen hätte. Was für
ben Handel nicht unmöglich war, muß auch für die Arbeit
erreichbar sehn. Und dieß Ziel muß erreicht werden, sollen
wir nicht in Stlaverei und Barbarei zurücksalen. Das
heutige System der wilden Concurrenz, welches in der Macht
des Stärkeren und im herrschenden Militarismus einen so

abidredenben Charafter zeigt, muß übermunben werben, foll bie bentige Civilijation nicht bas Loos ber Gefellichaften bes Miterthums theilen und bem Untergange geweiht fenn. Gebr treffend ichilbert Magarog bie Birtungen bes Individualis= mus, indem er ichreibt: "Dant biefem falfchen und gefahrlichen Sufteme feben wir bie Startften und Schlaueften ibre Rebenmenichen unterbruden, verberben, vernichten, wie es ihnen beliebt: bie Dacht fallt Riebertrachtigften gu. Dieß ift bie Erflarung fur bie Energie, mit welcher jene Danner, bie mit Bilfe biefes verberblichen Guftemes gur Macht ge= langt find, fur die ichrantenloje individuelle Freiheit ein= treten; bas ift bie Erklarung fur bie Berbiffenbeit, mit welcher fie fich jeder Organisation ber Arbeit widerfeten. Ihre gange Rraft icopfen biefe Politifer aus ber Schwache bes Bolfes. Der Inbivibualismus lagt bem Menichen nur Die Freiheit, feinen Rachften auszubeuten ober fich von ihm ausbeuten gu laffen. Die Burger find berechtigt, fich gegen= feitig zu verichlingen: und bies geschieht vom Staate angefangen, welcher bas Bolt burch Steuern ausfangt, bis gu gemiffen Aftiengefellichaften, welche ben Reft bes Erwerbes ben Arbeitenben burch Bucher und Borfenfpeculationen an fich gieben." "Die Politit wird gur finangiellen Speculation, und biefe Speculation ift im Grunde nichts Underes als gefeslich geftatteter Diebftahl." Wie mahr Diefe Charafteriftit ift, zeigt ein Blid auf bas beutige Franfreich. Geit Louis Philipp find bie erften Polititer und Staatsmanner Grantreiche zugleich bie größten Borfenfobber.

So fehr Mazaroz die Nothwendigkeit wirthschaftlicher Resormen betont, ist er doch nicht so einseitig, um nicht die Nothwendigkeit einer andern religiös=sittlichen Aufsfassung zu begreifen. Nach unserer heutigen Bildung und Erziehung dient die Arbeit nur der Selbstsucht, dem Streben nach Erhaltung und Wohlleben. Ist dieß Ziel ohne Arbeit, durch Speculation und Wucher zu erreichen, um so besser. Her muß in unserer Erziehung und Bildung eine Nenderung

eintreten. Der Mensch ist nicht für sich allein, er ist für sein Thun und Lassen nicht bloß Gott Rechenschaft schuldig, sondern auch der Gesammtheit verpflichtet. Die Arbeit ist allerdings das Mittel für Erhaltung und Wohlergehen, sie ist aber noch mehr, sie ist der Gesammtheit gegenüber eine Pflicht, sie ist ein öffentliches Amt und nur in so weit der Pflicht der Arbeit genügt wird, entsteht das Recht auf den Antheil am Arbeitsertrage. Die Pflichterfüllung bildet die Ehre der Arbeit. Wirthschaftliche Resorm und sittliche Berbesserung müssen Hand in Hand gehen. Der Individualisemus muß nicht bloß durch die äußere Organisation der Arbeit eingedämmt, sondern durch die christliche Ueberzeugung von der Ehre und Pflicht der Arbeit geistig überwunden werden.

Es sind zahlreiche Punkte, in welchen wir mit Mazaroz uns einig wissen, wenn wir auch sein erclusives System
ber corporativen Berschachtelung aller Gesellschaftskreise und
Berussclassen nicht als ein Universalheilmittel anzuerkennen
vermögen. Wie wenig indessen biese Ansichten in Frankreich
bis jett Wurzel geschlagen haben, kann man aus ber Thatsache entnehmen, daß selbst die sogenannten "Conservativen"
für die großen Eisenbahn- und Finanzgesellschaften eintreten
und sie mit Privilegien botiren!

Beruht die Bebeutung der Borschläge von Mazaroz in den genauen Kenntnissen des Autors bezüglich aller Fragen, welche das Arbeiterleben in der Industrie betreffen, so sinden wir in einer neuen Schrift des unermüdlich thätigen Social=politikers Dr. Schäffle die wichtige Grund= und Boden=frage behandelt. 1)

Es war bei ber hohen Auffaffung, bei ber ftaatsmannischen Begabung und bei ben ausgebehnten Kenntniffen Dr. Schäffle's vorauszusetzen, bag er an die heute im Borber-

<sup>1)</sup> Schäffle: Die Incorporation des hupothetarcredits. Tübingen (Laupp) 1883, SS. 159.

grunde fiebenbe Mgrarfrage mit positiven und praftischen Borichlagen beran treten murbe. Und bieg ift in ber That auch ber Fall. Er tritt benjenigen entgegen, welche Alles geben laffen wollen und fich bamit troften, bag neues Leben aus ben Ruinen erbluben werbe. "Die Bluthe", bemerft er mit Recht, "welche aus ben Ruinen bes Bauernftanbs erfpriegt, feben wir an ber romifden Campagna, an ber Lage ber pellagrafranten italienifden Colonen, an ben Buftanben Irlands". Der Berfaffer will aber auch nichts von jenen Magregeln wiffen, welche uber bas Biel binausichiegen, welche burch "Chliegung ber Sppothefenbucher", burch Serftellung bauerlicher Fibeitommiffe nur ber Faulheit und Rachlaffigfeit ein bequemes Rubefiffen bereiten murben. 3m Gegentheil fonnen wir nur Ginrichtungen brauchen, welche gefteigerte Betriebfamteit veranlaffen. Unfer Grundbefit erbeifcht aber nicht blos bie tuchtigfte Betriebsweife, um ber auswartigen Concurreng bie Gpipe bieten gu fonnen, fonbern auch und zwar in erfter Linie Erhöhung ber Betriebs-Capitaltraft. Und biefen Bred fucht ber Berfaffer gu er= reichen burch "Incorporation bes Sppothefarcrebits." Ueber Biel und Bedeutung biefer Inftitution wollen wir ben Ber= faffer felbit reben laffen.

"Unter Incorporation bes Hypothekarcrebits", schreibt Dr. Schäffle, "begreise ich bie körperschaftliche Bereinigung aller mittleren und kleineren Grundbesitzer zum Zwecke der Ordnung und Sicherstellung des Hypothekarcredits. Die Grundbesitzer mit Ausnahme berjenigen, welche das Gesetz besonders ausenimmt (privater Großgrundbesitz, Domänen, Communalland u. s. w.) treten zu engeren Bezirkse oder Kreise und diese zu Landese oder Provinzialverbänden zusammen, zuhöchst zum Reichseberbande. Diese zwangsverbindlichen Berbände sind zur Bestriedigung der gesehlich anerkannten Creditbedürfnisse aus dem Grlöse des Berkauses von Centralcorporationse Pfandbriesen allein berechtigt, zur Gewährung dieser Ereditbedürfnisse im gesehlichen Ausmaße und unter den gesehlichen Bedingungen aber auch unbedingt verpstlichtet. Der Bezirksausschaß der Corpos

ration übermacht bie beleibungegemäße Bermenbung bes an fich nur für bestimmte gutes und familienwirthichaftliche Beburfniffe gemabrbaren Grebite. Bu ben beleibbaren 3meden geboren: wirkliche Meliorationen, Beburfniffe ber Erholung von außerorbentlichen Unfallen, Bedarfe für Berficherungseingablungen und für gemiffe Familienzwede. Confumtionecrebit ift unbebingt Credit für Abzahlung und Giderftellung nicht bppothecirbar. bon Raufschillingereften und von Unsprüchen ber Miterben foll gar nicht ober nur beschränft gewährt werben. Betriebecrebite. wenn fie von allgemein und felbstftanbig ju organifirenben eingeidriebenen Berionalcreditgenoffenichaften gewährt find, tonnten unterpfanblid fichergeftellt werben, und batte im Falle ber Bab l= ungefähigfeit bee Schulbners bie Berfonal-Crebitgenoffenschaft ben Unfpruch auf Erfat ihrer vorgemerkten Gredite burch bie Real-Creditcorporation, welche bagegen ben entsprechenben by= pothetar=Bfanbrechtetitel erwerben murbe. Un Crebiten ber ge= feplich gulaffigen Urt burfte im Gangen bochftene bie funfgig (viergig ?) Brogent bee Schabungewerthes bee Gutes gemabrt werben. Die Schätzung geschähe nach bem Reinertrage unter Rapitalifirung mit einem ben Binofuß ber lettjabrigen Pfanb= briefemiffionen ein wenig überfteigenben Binofuge. Die Muf= bringung ber Darlebenevaluta murbe burch Ausgabe von Centralcorporations-Supothefarpfanbbriefen erfolgen, welche binnen fpateftene 15 bie 25 Jahren gu tilgen maren. Für bie Ber= ginfung und Tilgung treten bei Bablungeunfabigfeit ber Be= girte= (Rreis)=Corporation in vorschuftweifer Dedung bie weitern Berbanbe ein. Dem Unfpruch auf Spothetarcrebit fann er= gangend bas weitere Recht jebes Corporationsgenoffen gur Geite geftellt werben, feinen Grundbefit, ju einigen Brocenten unter bem Tarwerthe, abguftogen (offeriren), und die Pflicht ber Be= noffenichaft, ben burch Abstogung (oblatio) ober burch Bollftredung in Unterpfanber angefallenen Grundbefit - Balb ausgenommen - jebem meiftbietenben Landwerber gu Bacht ober gu Gigenthum abgutreten, wobei jeboch bie Corporation in organifder Berbinbung mit ber Lanbescultur= und Mgrarbefith= Boligei anderen gefellichaftlichen Intereffen Rechnung gu tragen batte. Der reine Bewinn ber Corporation am Unterpfande= gefchafte batte ben Unterpfanboidulbnern, ber reine Gewinn an

ber Befiswechfelvermittlung ben Bachtern und fur eine gewiffe Frift ben Raufern von Corporationsland ju gute ju tommen. Die Corporation mare im ausichlieflichen Befite bes Unterpfanborechtes gegen Befriedigung bes Legalpfanbrechte bes Fis= fus ac. Die Unterpfander fielen ibr gum Tarwerthe obne weiteres Subhaftationeverfahren ju, wenn ber Schuldner ben Grebit fur beleibungswibrige Zwede verwenbet ober wenn er bas Gut beteriorirt ober wenn er mit Binfen- und Amortifationszahlungen im Rudftanbe bleibt, ohne Stundung erlangt gu baben. Diefe Incorporation murbe natürlich nur unvollständig mirten, wenn nicht jugleich bafur geforgt mare, bag bauerliche Arbeit und bauerlicher Befit nicht in anberer und vielleicht gefährlicherer Form gebrudt und erbrudt werben fonnen. Letteres mare moglich , wenn Berfonalcrebit-Berbinblichfeiten in ben Grundbefit und feine Betriebszugebor - ftete ober auch nur fur ben Erb= fall - erequirt werben tonnten. Bir ichliefen biefe allernachite Befahr beghalb baburch aus, bag in ben Grundbefit nur Forde= rungen ber Corporation und zwar zum Corporationswerthe vollftredbar fein follen. Beiter maren auch noch befondere Gin= richtungen gegen ben Dobiliar-Bfandmucher gu treffen. Auch an einen allgemeinen Schut ber nothwendigen Arbeitsmittel und Saushaltungeftude gegen Erecution, an bie Untlagbarteit anderer, ale ber burch Berfonal-Crebitgenoffenichaften vermittelten Darleben, auch ber Forberungen für crebitweife Ginftellung von Bieb, Saatgut, Futter u. f. w. tann gebacht werben; ba Jeber in eine Berfonalcrebit-Genoffenichaft eintreten tonnte, fo mare bamit feine Berbinberung gefunden Credite bewirtt. Man batte nur ein anderes Uebel, wenn bie Corporation ober burch biefe ber Staat ober bie Bemeinbe ben Bauernstand um bie Frucht feiner Arbeit , um ben verhaltnigmäßigen Untheil an Gewinn und Rente bringen murbe; beghalb eben ift bie Biebergufdreib= ung ber Bewinne, welche bie Corporation macht, sowie bie Bflicht ber Abgabe von angefallenem Land an bie meiftbietenben Landwerber vorgeschen. Es ift aber weiter Sicherheit bagegen ju geben, bag nicht ber freibanbige Gigenthums= und Bachtver= tebr, welchen wir ausichliegend ober boch neben einer faculta= tiven Bermittlung bee Besit wechsels feitens ber Corporation auch ferner aufrecht erhalten wiffen wollen, ben Erfolg corpo= rativer Organisation bes bäuerlichen Sppothekarcrebits hemme; bag nicht, namentlich in ber Uebergangszeit, ber kauffähige Geldund Grundbesit ben Mittel- und Kleinbesit auffauge; baß nicht zur Zwergpacht ein allgemeiner Antrieb gegeben werbe: bas ist ber Zweck besonderer Bestimmungen."

Dieß die Grundzüge und allgemeinsten Umriffe ber Inftitution ber "Incorporation bes Sphothekarcredito", wie fie ber Berfasser selbst gegeben hat. Wir sind mit ben allgemeinen Gesichtspunkten einverstanden, wenn wir auch gegen einzelne Borschläge Bebenken hegen.

Bas die Corporation anbelangt, fo bat es bamit beim Bauernftande eine eigenthumliche Bewandtniß. Lebensfähige und wirtfame Corporationen haben gur Borausfehung, einer= feite baft die Genoffen felbft im Stanbe find, bas Bermogen ber Genoffenicaft zu verwalten, andrerfeits baf bie Corporationsmitglieder in enggeschloffener lotater Berbindung fteben, wodurch die befte Controle fur die Gelbftverwaltung gegeben ift. Beibes trifft fur ben Bauernstand nicht gu. Der Grund= befiger, weber ber Bauer noch ber abelige Grofgrundbefiger, hat nicht bie nothige Beit - von ber Befähigung gang abgefeben - um fo weitausfebenbe Beichafte gu beforgen, wie fie ber Spothefarcrebit verlangt. Sier muß bie obrigfeitliche Leitung burch Grundung von Landesanftalten auf Gegen= feitigfeit eintreten. Es ichiene uns ein ungludlicher Gebante, fur bie Leitung folder wichtigen Unftalten auf bie Wahl burch bie Corporationsmitglieber zu verweifen. Da= burch wurde die egoistische Agitation in ben bauerlichen Berband hineingetragen und bas Wahlrefultat burfte felten bem Befähigten und Tuchtigen gunftig fenn. Die Wahl ift nur ba am Plage, wo die Mitglieder ihre Bertreter aus ber eigenen Mitte nehmen tonnen; in diefem Falle wird regelmäßig ein tuchtiges Benoffenschaftsmitglied gewählt, wie die Erfahrung beweist. Aber die Grundbesiter haben feine Danner in ihrer Mitte, welche immer bie Befähigung, Luft ober nur bie Beit befägen, ihr But ju verlaffen und fich ber Gubrung ber schwierigen Corporationsgeschäfte zu widmen. Dazu kömmt die Erwägung, daß das staatliche Lebensinteresse mit dem Grundbesitze untrennbar verwachsen ist. Hier darf unseres Erachtens kein Dualismus eintreten. Auch zur Zeit des Feudalismus war der Feudalherr zugleich Bertreter der Obrigskeit, eine wichtige Stuse der staatlichen Organisation. Wir plaidiren damit nicht etwa für Staatsomnipotenz. Wir sprechen nur von der Leitung, welche obrigkeitlicher Natur seyn, aber durch den bänerlichen Berband oder "Corporation", wenn man will, getragen, eingeschränkt und controlirt werden muß.

Roch in einem anberen, febr tief eingreifenden Bunfte find wir abweichenber Meinung. Dr. Schäffle plaibirt bafür, baß Erebit fur Abzahlung und Gicherftellung von Rauf= fcillingsreften und von Unspruchen ber Miterben gar nicht ober nur beidrantt gemabrt werben burfe. Fur bie Befdrantung auf die Salfte bes Ertragswerthes find auch wir; baß aber Miterbenanfpruche gar nicht burch Spoothet fichergeftellt werben follten, icheint und eine große Ungerechtigfeit. Bom 13. Nabre an betheiligt fich ber Miterbe an ber Birthfchaft. Bas er nach meift mehr als einem Jahrzehnte als "Beirathaut" mitbefommt, ift vielfach nichteinmal ber Betrag bes Arbeitslohnes, welchen er in einem Jahrzehnte reblich verbient bat. Und mit biefem feinem Betrage foll er por Underen gurudfteben muffen? Das ware benn boch eine bimmelidreiende Ungerechtigfeit. Ber bie bauerlichen Berbaltniffe fennt, wird jugeben, bag bas "Beirathgut" ber Miterben ebenfo gerecht als nothwendig ift, bag es aber in ber Ertragefähigfeit bes Gutes feine bestimmte Schrante baben muß.

Mit Ausnahme biefer zwei Buntte find wir im Wefentslichen mit dem Berfaffer einverstanden. Namentlich heben wir hervor, bag Dr. Schäffle die Ausgabe von Pfandbriefen nur großen Berbanben, den "Centralcorporationen" zuweist. Der Berfuch, kleinen Lanbschaften oder Kreifen die Ausgabe von Pfandbriefen zu gestatten, würde mit einem schlimmen Fiasso enden. Einerseits würde es kleinen Bersbänden mit kleinem Absatzebiete niemals gelingen, den Kursder Psandbriefe al pari zu halten, andrerseits würden die Berwaltungskoften enorm hoch sich gestalten und den Zinsesuße erhöhen. Eine centralisitete Pfandbriefanstalt auf Gegensseitigkeit für den ganzen Umsang von Bayern, etwa im Ansichlusse und in Berbindung mit der Brandversicherungsanstalt, würde unseren Berhältnissen am besten dienen. Auf den "Reichs-Corporationsverdand" können und sollen wir verzichten!

Ebenso stimmen wir Dr. Schäffle zu, wenn er die allgemeine Wiederherstellung des geschlossen nen bauerlichen Erbgutes ablehnt. Das würde nur den Schlendrian und den Leichtsinn der Besitzer begünftigen, während unsere Berhältniffe Institutionen erforderlich machen, welche energische Betriebsamkeit und größten Fleiß hervorrusen.

Es murbe zu weit führen, wollten wir bem Berfaffer auf bem gangen Gebiete feiner Borfchlage folgen. Bir bemerten nur noch, daß Dr. Schäffle eingehend die rechtlichen und wirthschaftlichen Boraussetzungen und Wirfungen ber von ihm empfohlenen Inftitutionen, bas Berhaltniß und ben Gegenfats berfelben gum ertremen Liberalismus und Gocialismus erörtert, bag er ferner alle in ben Bereich ber agra= rifden Agitation fallenben Fragen (ameritanische Concurreng, Auswanderung u. f. m.) bespricht, die bisber empfoblenen Seilmittel unterfucht und ichließlich feine eigenen Bor= fchlage als Glied eines gangen Guftemes focialpolitifcher Dag= nahmen bem Lefer por Angen führt. Wer in bem Gemirre ber hentigen jocialpolitischen Literatur nach einem funbigen Führer fucht, wer namentlich in ber brennenben Agrarfrage tlar bliden will, ber greife gu ber Schrift uber bie "Incorporation bes Sppothefarcredits."

Gine Schlugbemertung fei und noch erlaubt. Bon allen Seiten werben biejenigen angefeinbet und "ftaatssocialiftifcher"

Tenbengen beschulbigt, welche forbern, bag ber Sppothefarcredit ben Affien-Erwerbsgesellichaften entzogen und Anftalten auf Gegenseitigkeit mit ftaatlicher Leitung jugewiesen werbe. Die Roth wird aber eine folde Inftitution ebenfo erzwingen, wie feiner Beit die Brandverficberungsanftalt. Es gab bamale gablreiche Saufer, welche von Aftien-Erwerbsgefellicaften und Benoffenschaften nicht angenommen wurden. Daber mußte eine ftaatliche Unftalt, welche allen Sausbefigern Aufnahme gewährte und auf Begenseitigfeit berubte. gegrundet werben. Mehnlich wird es mit bem bauerlichen Spothekarcrebite geben. Die meiften Banken belehnen nur mehr ftabtifche Baufer und Liegenschaften. Erft jungft fagte gum Schreiber biefer Zeilen ber Direttor einer großen baprifchen Bantanftalt, bag auch biefes Inftitut bemnadit mehr bie ftabtifden Bebanbe und Liegenschaften berüchfichtigen und bauer= liche Rapitalwerber nur noch in feltenen gunftigen Musnahmsfällen annehmen werbe. In wenigen Jahren wird man einfeben, bag ber bauerliche Supothefarcrebit nicht bem Bufalle preisgegeben werben barf. Man wird fich genothigt feben, eine Pfanbbriefanftalt auf Begenseitigkeit und unter ftaat= licher Leitung in's Leben ju rufen, welche unter gefetlichen Normen und Bedingungen allen Rapitalwerbern Gredit ge= wahren muß. Um bieg am beften erreichen zu tonnen, muß bie Unftalt bas gange Land umfaffen und bas ausichlie feliche Recht ber Musgabe von Pfanbbriefen befigen. Die Pfanbbriefsanftalt fur Bavern wird ebenfo aus ben gegebenen Berhaltniffen und aus ber Roth ber Beit bervormachjen, wie feiner Beit die Brandverficherungsanftalt.

### XXVIII.

# Bur Geschichte ber Protestanten und ber Jesuiten in Steiermart.

Geit bem Rabre 1864 veröffentlichte ber Direttor bes Grager Gymnafiums Dr. R. Beinlich in ben Brogrammen biefer Anftalt eine Reihe werthvoller und intereffanter Beitrage gur Geschichte bes Gymnafiums gu Grag. Der Jahresbericht von 1864 ichilbert Grundung und Ende ber freien Schule an ber Leechfirche, ber von 1866 bringt bie Weschichte ber evangelischen Stifteschule ju Grag. Die Jahresberichte von 1869-72 befaffen fich mit einer ausführlichen Gebilberung von Gymnafium und Univerfität unter ben Refuiten und in ben folgenden Programmen von 1873 und 1874 wird bie Gefchichte bes Grager Gomnafiums bis in bie neuefte Beit fortgefest. Daß einzelne biefer Brogramme einen ungewöhnlichen Umfang haben 1), hatte freilich wenig zu bebeuten, wenn nicht ber Inhalt ein fo werthvoller und gebiegener mare. Der Berfaffer bat fich aber auch feine Dube verbriegen laffen. Außer einer großen Reihe von Sandfdriften und Drudwerten\*), welche bon ben Jefuiten berruhren, murben bie Regierungsatten in ben Lanbesarchiven in ber ausgiebigften Beife benutt.

<sup>1)</sup> Separatabrud bes Brogr. 1870 allein 157 Seiten; Brogr. 1872 für ben geschichtlichen Theil 110 Seiten.

Bon benugten Sandichriften nennen wir hier nur die Collectio litterarum annuarum seu relationes Societatis Jesu ab illa.

Da nun alle biefe Programme bereits jest fcmer und nur aus zweiter Sand zu erhalten find, glauben mir ben Lefern biefer Zeitichrift einen Dienft gu erweifen, wenn wir einzelne Rotigen und Refultate aus biefen intereffanten Urbeiten bier wiebergeben. Fur beute beidranten wir unsbarauf, Giniges über bie Rampfesmeife ber Broteftanten. gegen bie Jefuiten und uber bie Birtfamteit ber letteren auf bem Bebiete ber Geelforge anguführen.

Um 27. Januar 1570 fcbrieb ber Ergbergog von Steier= mart, Rarl II., an ben Rettor bes Befuiten : Collegiums in Bien, er mochte, ba fürglich ber Stabtpfarrer von Grag geftorben, einen Gaftenprebiger nach Grag fenben. Go tam ber erfte Jefuit, ein Schwabe, P. Stephan Rhimel in bie icone Sauptftabt an ber Mur. Sier hatten bie lutherifchen Reuerungen icon feften Tuß gefaßt: fein Bunber baber, baß ber Jefuit und feine Rachfolger mit offenem Diftrauen empfangen wurben. Als aber in Folge ihrer Thatigfeit bereits im Jahre 1572 bie burch 20 Jahre unterbrudte Uebung ber feierlichen öffentlichen Fronleichnamsproceffion. wieber gur Geltung tam, als bie Bahl ber Communitanten von 20 auf fast 500 (im Sahre 1575) ftieg und besonbers, als ber Erghergog feit Ankunft ber Jefuiten in feinen Un= ordnungen ficherer und energischer wurde, ba begann man die Batres nicht nur zu fürchten, jonbern auch beftig angufeinben. 1)

Wegen bes ichnellen Sinfterbens mehrerer Berfonen im. evangelischen Stifte murbe 1575 bas Gerücht verbreitet, die

in Provincia Austriae (rerum) gestarum 1615 usque ad 1771 (156 3ahrgange in ber t. t. Sofbibliothet in Wien); 500 Dris ginalbriefe und Refrologe bon ben Rettoren berichiebener Jefuitencollegien. (Folioband in der Bibliothet des Stiftes Mbmont). Bon Drudwerfen fei bier nur angeführt: Almae et celeberrimae Universitatis Graecensis lustrum I-XI (5 Banda den bon 1719-24 gu Grag gebrudt).

<sup>1)</sup> Brogr. 1869. S. 7. 11.

Jesuiten hatten ben Brunnen vergiftet. 1) Natürlicherweise brangen diese auf eine genaue Untersuchung, und ber Erzherzog selbst gab von Wien aus den landschaftlichen Berordneten die Weisung, eine Untersuchung des Brunnens vornehmen zu lassen: es wurde aber nichts Giftiges in demselben
gefunden.

Biel ernster waren die Beschuldigungen, welche ber Abel auf dem Landtage zu Bruck a. d. Mur (29. April 1575) in einer weitläusigen Beschwerdeschrift gegen die Zesuiten vordrachte, wobei geradezu das Berlangen gestellt wurde, der Landesfürst solle sie aus der Stadt Graz und dem ganzen Lande entsernen. Die Hauptvorwürse waren: "die Zesuiten verschwärzten ehrliche Leute bei dem Erzherzoge, träten heftig gegen sie auf offener Kanzel auf, verweigerten den Evangeslischen das Begräbnis im Friedhose an der Stadtpfarre, wollten die Inquisition einführen und seine endlich überhaupt ein fremder, nicht ins Land gehöriger Orden; ja von ihrer Ankunft in Graz schreibe sich alles Unglück her und sogar die durch Gottes Strafgericht verhängte Türkengesahr."

Der Erzherzog weist in seiner Antwort die einzelnen Anklagen als unbegründet zurück. In Bezug auf den zweiten Klagepunkt sagt er unter Anderem: "Aber wosern man dem rechten Grunde nachsorschen und die Wahrheit diesfalls bekennen sollte, würde man im "Widerspill" sinden, daß durch die "Gegenpart" eben die Zesuiten mit vielen unzähligen scomatibus und hochverletzlichen Injurien allhier auf freier offener Kanzel, auch sonst in andern privatis colloquiis auf das Aergste und in specie notirt, ja alle Katholischen und ihre Adhärenten für abgöttische Leute ohne Unterschied oder einigen Respekt gar in die Hölle hinab verdammt werden. ")

<sup>1)</sup> l. c. G. 11.

<sup>2)</sup> Aus ben Liebenswürdigkeiten, welche fich in der damaligen prosteftantischen Literatur über die Besuiter' finden, tonnte man ein ganges Schimpflegikon zusammenstellen. Selbst fürstliche Bersfönlichkeiten wetteiferten in dieser Beziehung mit einander. Ges

Db bann die Katholischen auf solche starke Provotation sich wiederum bisweilen solcher Calumnien entschütt', und dieselben auf sie Galumnianten extorquirt werden, kann so hoch nicht verargt werden, benn wie man in den Wald schreit, so hallt es wieder. Daher benn, wenn eine ehrsame Landschaft die Ihrigen zu der gebührlichen Bescheidenheit weisen wollte, werden sich diese Patres und die Katholischen ihres Theils auch der Gebühr nach zu verhalten wissen."

Muf bie Beschuldigung ber Begrabnigverweigerung ant= wortete ber Bergog: "Damit auch Jebermann feben und prufen moge, wie boch fogar wiber allen ging aus lanter übermäßiger Sibe und Reindschaft biefen Batres jugefest werbe, fo legt es eine ehrfame Landschaft felbft an ben Tag, indem fie fchreibt, bag bie Jefuiter fich unterfteben follten, bas Begrabnig bei ber Pfarrfirche allbier zu verwehren und alfo ben abgeftorbenen Chriften bas liebe Erbreich nicht gu vergonnen; mahrend es boch am Tage liegt, bag fie mit biefem Begrabnig und anderen pfarrlichen Rechten nicht im Beringften etwas gu thun noch gu ichaffen haben, fonbern biefes Alles allein bem Pfarrer allbier barin gu bisponiren auftebt. Daraus tann man mehr als guviel abnehmen, mit welchem Unfug und Site man biefen Orben auf bas Sochfte au verunglimpfen geneigt und befliffen ift, auch mas fonft von berlei Beingichtungen insgemein zu halten fei."

Alls im Jahre 1580 ber papstliche Nuntius Germanicus Malaspina am Hofe zu Graz verweilte, gaben die Protestanten großes Mißfallen barüber zu erkennen. "Es kommen fremde Nationen und hievor unerhörte Nuncit ins Land, die sich dieser und jener Neuerung unterstehen, ihre Leute mit trutigen und vermessenen Worten sich viel vernehmen lassen und allen Muthwillen auf der Gasse treiben." So nahm

schmeis und Scorpionen sind bei ihnen ziemlich stehende Ausbrude für die Zesutten. Bgl. u. a. Kludhohn, Briefe Friedrichs des Frommen, Kurfürsten von der Pfalz (Braunschweig 1868—72 2 Bde.) II. 811, 815, 819.

Die erbitterte Stimmung auf beiben Seiten gu und es tam nicht felten in Gafthaufern und auf öffentlicher Baffe gu Bant und Streit, ja fogar ju blutigen Sanbeln, felbft unter ben Stubiofen ber Stifteichule und ber 1573 von Rarl II. gegrundeten Jesuitenschule, jumal ba an ber protestantischen Stiftsichule bie Bucht fo arg gefunten war, bag man, um ben Stanbalen ein Enbe ju machen, ben Conrettor M. Lo= reng Collinus wegen Trunfenheit entlaffen und ben Bracen= tor Georg Sanbimann wegen gefährlicher Raufhanbel zuerft etliche Tage bei Baffer und Brob in ben Carcer fperren und bann fortjagen mußte (26. Dezember 1580). Roch ärger trieben es bie außerhalb bes Stifts wohnenben Baba= gogen (Bofmeifter und Correpetitoren) bes jungen Abels und ber Burgersfohne. Um folden Auftritten gu fteuern, forberte die Regierung die Lanbichaft auf, ihre Studenten beffer im Baume zu halten. Diefe hingegen maß alle Schulb ben Befuiten bei. ')

Eine neue Beschwerbeschrift gegen die Zesuiten reichten bie landschaftlichen Berordneten im Jahre 1589 bei der Negierung ein.") Es heißt darin: in der Brucker Pacifikation sei ausgemacht worden, daß sowohl der eine als der andere Theil in seinem Gewissen "ungetrübt und unangesochten" gelassen werden solle, einander Liebes und Gutes vergönne und erzeige. Als hernach der Erzherzog die unnothwendigen Disputationen und das Gezänke eingestellt habe, hätte auch die Landschaft bei ihren Kirchen und Schulen verordnet, daß die Gegentheiligen nicht beunruhigt würden. Nun aber hätten die Jesuiten dem entgegen am letzten Pfingstsonntage während der Katechismuspredigt in der Stiftskirche eine ärgerliche

<sup>1)</sup> l. c. G. 20.

<sup>2)</sup> Solche officielle protestantische Beschwerbeschriften lieserten häusig das Material für Anklagen gegen die Jesuiten; es gab eben immer gute Leute, die es für unmöglich hielten, daß man auch officiell die Unwahrheit sagen könne.

Störung gemacht, indem fie den Leuten "die Buchel aus den Handen geriffen und papftliche bafür hineingeschoben hatten." Ebenso seien die Patres Limenius, Rikolaus und Philipp in die theologische Lektion gekommen, mit Gewalt durch die Classen gerannt, hatten den Knaben die Bucher aus den Handen geriffen und so gezeigt, daß sie nur Störung des Friedens im Schilbe führten. Man möge daher den Jesuiten "das unzeitige Rennen und Laufen in die Landsschaftskirche und Schule und ihr friedstürmerisches importus niren" verbieten.")

Um 4. Juli erwiederte eine Bufdrift vom Sofe biefe Ungaben mit bem Bemerten: Um Pfingfttage feien gar feine Refniten in ber Stiftefirche gewesen, ebensowenig P. Ximenine und P. Rifolaus in ber Schule; einen P. Philipp gebe es in ber Proving gar nicht. Thatfache fei, bag P. Sieronn= mus die Stiftsichule in guter Meinung besucht habe, wie bas allenthalben gebrauchlich mare, und fo fei er auch in Dr. Rimmermanns Lettion gefommen, habe aber gegen Enbe ber Lettion bescheiben gefragt, ob er auch anbere Schulen befuchen tonne, worauf biefer grimmig geantwortet hatte: wie er es nicht verbieten, fo fonne er es auch nicht erlauben. Sie follten babeim in ihrer Universitat") bleiben, ihn nicht perturbiren, er fomme auch nicht zu ihnen hinauf. Sieronn= mue: Utinam venias, experieris omnem humanitatem. -Bimmermann : Man fennt euch Jefuiten wohl. - Sierony= mus : Sumus amatores veritatis. - Bimmermann : Amatores mendacii. Sierauf habe fich P. Sieronymus entfernt.

Ebenso sei P. Martin im Aubitorium Zimmermanns gewesen, als er bas Evangelium: "Sic Deus dilexit mundum' auslegte. Nach Beendigung ber Lektion habe er ben Doktor bescheiben gefragt, warum er bie Papisten blasphe-

<sup>1)</sup> l. c. S. 34.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1585 war bas Jesuitenghmnafium gur Universität erweitert worden.

mos et idololatras heiße, ohne es zu begründen; wenn man Jemanden schmähe, so müsse man dieß auch beweisen. Hierauf hätte Zimmermann geschrieen: Discedite! Laßt mich zusfrieden und bleibt in eurem Collegium — und sei hinaussgegangen, worüber er und selbst auch die andern Anwesenden sich gewundert hätten.

Befremblich fei es auch anguhören, bag ben Sefuiten ber fernere Butritt gu ber lanbichaftlichen Schule verwehrt werbe "fintemalen bei allen nationen, wo honestae disciplinae und liberales artes auch in Privatschulen gelesen werben, gebrauchlich, bag bie gelehrten Leute, Stubenten und Liebhaber ber freien Runfte, ob fie gleich von fremben Orten fommen, frei und ungenirt alle communia studia besuchen fonnten." Den Zefuiten fei nichts lieber, als bag bie lanbfchaftlichen Rirchen- und Schuloffiziere gu ihren Brebigten und Schullektionen binauftamen, Diefelben gebulbig anborten und, wo fie etwas bawiber vorzubringen hatten, baffelbe disputando vel conferendo freundlich und glimpflicher Beife porbrachten, fo follte ihnen mit driftlicher Befcheibenheit ge= antwortet werben. Es icheine aber, bag bie Brabifanten auf ber Rangel und in ber Schule berlei Gaden vorbrach= ten, bie bor gelehrten Leuten nicht Stich halten und fich nicht verantworten laffen.

Endlich seien nicht die Zesuiten die Friedensstörer, sonbern die Prädikanten, welche in ihren Predigten die Ratholiken stets angreisen und schmähen. Es ware somit das "Scaliren und calumniren" sowohl auf der Kanzel als in ber Schule einzustellen, sonst wurde ernstlich gegen sie vorgegangen werden. 1)

Der protestantische Pastor Dr. Zimmermann kehrte sich nicht viel an diese Mahnung. Er hielt abermals eine heftige Predigt. "Jest sinde man solche, die das Evangelium verlassen, wenn sie nur zu hoben Aemtern befördert wurden,

<sup>1)</sup> L. c. S. 34. Bgl. Brogr. f. 1866 S. 27.

eine gute Soffuppe befommen. Item wenn fie eine reiche Beirath miffen. 3tem die Bettler, wenn ihnen ber Burgermeifter bas Stabtzeichen (Erlaubniß in ber Stabt gu betteln) nicht gibt, bann geben fie binauf zu ben Resuiten, werben papftifch und verlaffen fo bas Evangelium, bamit fie bier und oben (bei ben Sejuiten) betteln burfen." Run legten felbft bie lanbichaftlichen Berordneten ben Brebigern größere Magigung ans Berg, "weil leicht zu merten, ja zu greifen, bag unfere verruchten, unbilligen Teinde je langer, je mehr Buth haben." Es follten alle Erceffe auf ber Rangel vermieben werben und fo bie unruhigen, "blutgierigen" Begner feine Belegenheit finden, Anzeige bei bem Erzbergoge gu machen. Zimmermann verfprach fur fich und bie übrigen Prediger Befferung "auch ihretwegen, von benen alle bis auf einen Weib und Rinber hatten, einige auch alt feien und gerne in Rube fiten möchten. Aber es fei fchwer, es fo anguftellen, daß die blutgierigen Sefuiten nicht Urfache finden, fie und bie Rirche zu verberben." 1)

Es blieb aber nicht immer bei Wortgefechten gegen die Jesuiten. Im folgenden Jahre, 1590, versammelte sich eines Abends ein Pöbelhause bei 500 Mann²) stark am Hauptplate der Stadt, brach in das Rathhaus ein und war schon daran, auch das Collegium der Jesuiten zu überfallen und an diesen, welche sie für die Urheber aller Maßregeln gegen die Protestanten hielten, Rache zu nehmen, als sich ein hestiges Unwetter erhob. Doch selbst der gewaltige Regengußschien ihre Pläne nicht hindern zu können; da hüllte mit einem Male ein surchtbarer Blitzstrahl die Masse in ein blendendes Feuermeer. Das trieb den Pöbel in die Flucht. Die Zesuiten hatten sich unterdessen schon auf den Tod vorsbereitet.

<sup>1)</sup> l. c. G. 35.

<sup>2)</sup> Grag gahlte bamals 12-15,000 Einwohner, von denen die größere Salfte protestantisch mar.

<sup>3) 8, 37.</sup> 

Die Stiftsichule bielt im Jahre 1592 eine öffentliche Difputation über philosophische Thefen ab, zu welcher and ber Professor ber Logit an ber Jefuiten-Universität, P. Bembrod, gelaben war. Da fich jeboch ber Stifterefter und Logit-Profeffor, Dr. Papine, burch bie fullogiftifche Bewandtheit bes Jefuiten in bie Enge getrieben fanb, fo gab er unter Beifall ber Geinigen und Staunen ber Wegner bor, bie Thefen feien nicht gur Befampfung fur Dottoren, fonbern fur bie Schuler aufgeftellt! Bu biefer Rieberlage gefellte fich balb eine neue, inbem ber Stiftsprediger M. Balthafar Rifcher in einer Disputation über die These "Sola in Christum fide neque justificantem gratiam neque salutem aeternam obtineri" am 11. Juni in ber Universitatsaula vollftanbig in die Enge getrieben wurde. Bon ben lanbicaft= lichen Berordneten erging beghalb an bie Stiftsprofefforen und Prebiger bas Berbot, an berlei Difputationen theil= aunehmen. 1)

Um 12. Dezember 1596 trat Ferbinand II. bie Regierung feiner Erbländer an. 2) Zwei Jahre fpäter am 28. September 1598 hob er die protestantische Kirche und Schule zu Graz gänzlich auf: die aus dem Lande gewiesenen Prediger zogen ab. 3)

Bas bie Erfolge ber Zesuiten in ber Seelsorge angeht, fo berichtet uns Dr. Beinlich in bem Jahresberichte von

<sup>1) 6. 40.</sup> 

<sup>2)</sup> Ferdinand II., der spätere Kaiser, errichtete für die Jesuiten 10 Ordenshäuser: nämlich die 2 Proseshäuser zu Wien und Prag, die 2 Probationshäuser zu Wien und Leoben, die Collegien zu Laibach, Klagensurt, Görz, Kuttenberg, Leitmerit und Glogau. Er verbesserte und sicherte die Einkünste von 13 andern Collegien, worunter sich auch das Colleg von Graz besand; endlich gründete er wie in Graz so noch in sieben andern Städten Convikte sür adelige und bürgerliche Studenten. Also für manchen Protesstanten Grund genug, diesen Kaiser zu verunglimpsen. Progr. f. 1870 S. 32.

<sup>3)</sup> Br. f. 1869 G. 45.

1872 Folgendes. 1) Es war zunächst die Hauptaufgabe der Jesuiten gewesen, die katholische Religion in Graz wieder in Aufnahme und Geltung zu bringen. Als dieselben 1572 in Graz einwanderten, zählte die katholische Gemeinde, welche sie vorfanden, sammt den Hosseuten, kaum 200 Glieder (von denen, wie wir hörten, zwanzig die hl. Sakramente empfingen). Im Jahre 1597 war aber die Gemeinde schon so groß, daß sie die evangelische numerisch übertraf, daher sich nun die Evangelischen vor den Katholiken zu fürchten begannen, während früher das umgekehrte Berhältniß stattsand.

Kaum waren aber 30 Jahre seit Durchsührung ber Gegenresormation vergangen, so war das katholische Leben schon so kräftig aufgeblüht, daß die Zahl Jener, welche sich allein in der Zesuitenkirche zu Graz zu den kirchlichen Gnadenmitteln drängten, mehrere Tausende betrug. Nach den Aufzeichnungen in den Jahresberichten des Collegiums zählte man an Gläubigen, welche nach Empfang des Bußesakramentes in der Zesuitenkirche zum Tische des Herrn gingen:

| im 3. 1637 — 45,000      | im 3: 1722 — 73,000      |
|--------------------------|--------------------------|
| 1645 — 50,000            | 1724 — 100,300           |
| 1670 — 93,700            | 1730 — 112,000           |
| 1683 — 85,300            | 1740 — 69,000            |
| 1704 - 111,000 Jubeljahr | 1741 — 102,000           |
| 1712 — 92,000            | 1759 — 126,000           |
| 1716 — 185,000 "         | 1766 — 120,000           |
| 1717 — 91,000            | 1770 - 147,600 Jubeljahr |

Wenn man hierbei erwägt, bag bie Bahl der Einwohner von Grag faum 15-20,000 betragen haben durfte, fo erweisen bie obigen Bahlen ein ftaunenswerthes Glaubensleben im Bolte.

Nachbem einmal die Gegenreformation in Steiermark burchgeführt worben war, tam es baselbst nicht mehr so fehr auf Bekehrung von Andersgläubigen, als auf Erhaltung

<sup>1)</sup> G. 89 f.

und Festigung der Katholiken an. Die Jahresberichte erwähnen daher die Bekehrungen nur dann, wenn irgend eine besonders Aufsehen machte, wie z. B. jene des Bicekanzlers von Croatien, Georg Zrinp, eines Enkels des Helden von Szigeth; die des vielgereisten Günther Freiherrn von Dietrichstein, welche die heimlichen Lutheraner mit großen Anstrengungen zu verhindern suchten; die des Graf Abolf von Herberstein, der als geborener Sachse wegen seiner Conversion von seinem Landesfürsten mancherlei Ansechtung zu erleiden hatte u. s. w. 1)

Dazu aber, daß in den bekehrten Ländern der Glaube lebendig erhalten und die Uebung desselben gefördert werde, dienten die Missionen, die von eigens zu diesem anstrengenden und schwierigen Beruse ausgewählten Bätern absgehalten wurden. Solche Missionen sinden wir auch vom Grazer Collegium aus mit außerordentlichen Ersolgen ins Werk geset, so z. B. noch im Jahre 1760 in den Borstädten von Graz an 8 verschiedenen Orten, 1762 zum dritten Wale in Mürzthale.

"Die seelsorgliche Thätigkeit ber Zesuiten in Graz" so berichtet ber Berfasser weiter — "war niemals auf ben Bereich ihrer Kirche allein beschränkt, sonbern sie waltete nach allen Seiten bin, insbesonbere an jenen Stätten, wo

<sup>1)</sup> Ueber die in Ungarn mit seinen Rebenländern von Seiten der Zesuiten geleiteten Conversionen bringt Beinlich nach den Annalen der Broving folgende Zahlen:

| 1723 | convertirten | 1234 | Berj. | 1740 | convertirten | 1334 | Berf. |
|------|--------------|------|-------|------|--------------|------|-------|
| 1725 | ,            | 1500 | "     | 1742 | "            | 1075 | "     |
| 1728 | **           | 1222 | **    | 1751 | **           | 1735 | *     |
| 1731 | "            | 1257 | "     | 1759 | "            | 677  | "     |
| 1732 | "            | 1439 | "     | 1763 | "            | 797  | "     |
| 1733 |              | 3357 | "     | 1766 | "            | 1013 | -     |
| 1734 | "            | 1453 | 0     | 1770 | "            | 1096 | 10-   |
| 1736 | "            | 1538 | "     |      | - 4          |      |       |

<sup>2)</sup> L. c. S. 90.

Armuth und Elend zu Hause waren. Sie besorgten zu allen Zeiten die Lazarethe, die Pesthäuser, das bürgerliche Heilig-Geist Spital, die Gesängnisse, die Friedhosökirche, wo sie die Stadtbettler regelmäßig versammelten, die Rasernen u. s. w. Sie hielten bei den Kreuzsäulen an den Wegen und Straßen die Christenlehren für das Bolk, am Calvarienberge und im Mausoleum die Predigten und Uebungen für die Bruderschaften. Gben dieser unermüdeten Thätigkeit im lebendigen Berkehre mit Menschen aller Stände, ihrer seinen Umgangsweise in den Kreisen des hohen Abels und ihrer opfervollen Humanität, gleichviel ob es dem geheimen verschämten Elende Einzelner galt oder in den Zeiten der allegemeinen Noth der großen Menge, eben dieser erprobten Dienstwilligkeit verdankten sie jene großen kirchlichen Erfolge.

Gine besondere Erwähnung verdienen bie Marien-Congregationen, beren Stiftung, Organisation und Leitung ibr eigenftes Bert mar. Bei ber alteften, ber großen atabe= mischen Congregation war ber bobe Abel eingeschrieben und blieb in berfelben, wenn er auch langft aus ben Stubien getreten war. Bier fehlten baber auch gu teiner Beit bie oberften Beamten bes Lanbes, Die geheimen Rathe und Er= cellengen. 1638 entftanb bie Congregation ber Burger unb gablte gleich bei Beginn 300 Mitglieber. 1650 fand fichbie Congregation ber Junggefellen gufammen, welche balb über 400 Mitglieber ftart mar. Um meiften Mitglieber hatte bie Tobesangft : Chrifti = Bruberichaft; erft 1650 ge= grundet gablte fie 1651 bereits über 7000 Theilnehmer: Abel, Burger und Orbensleute ließen fich in Diefelbe aufnehmen.1) Reben einer Calvarienberg = Bruberichaft beftanb in Grag auch noch eine Chriftenlehrbruberichaft! Die Stiftung ber letteren fallt in bas Jahr 1754. Die Chriftenlebre wurde nämlich in neun Rirchen von Jefuiten = Prieftern und Scholaftifern gehalten. Die Rinber waren in 24 Schaaren

<sup>1)</sup> l. e. vergl. Br. f. 1870 C. 44.

abgetheilt, jebe mit ihrer eigenen Fahne. Alle Sonntage zogen sie unter heiligen Gesängen in Prozession zur Christenslehre in die Kirche. Die Erwachsenen begannen dieses Beisspiel nachzuahmen und balb waren 1600 Personen unter 14 Fahnen für diese neugebildete Christenlehrbruderschaft eingeschrieben, darunter auch Berheirathete, welche sich trots mancher Spöttereien der Gegner öffentlich aus dem Kateschismus abstragen ließen. Din einer Bermögenstabelle wird auch eine Congregation für die deutschen Schulen in und bei Graz mit einem Bermögen von 10,000 ft. aufgeführt. 2)

Jebenfalls nahmen sich die Zesuiten der Elementarsschulen eifrig an. So lesen wir zum Jahre 1745: Bisher gab es in Graz nur eine einzige Armenschule, aber auf Ansdringen eines Zesuiten wurden sechs neu errichtet. Der Pater erhielt von den Leuten mehrere Hundert Gulden gesichenkt, damit er das monatliche Schulgeld für die armen Kinder bezahlen könnte. Die Schulen wurden praktisch organisirt, erhielten Statuten, Fahnen, Marienbilder; auch wurden monatliche marianische Bersammlungen eingeführt. Der Herausgeber macht zu dieser Kotiz die Bemerkung: Der unbesangene Leser wird aus den hier und an andern Orten angeführten Thatsachen ersehen, wie unhistorisch und unwahr die Behauptung ist, der Klerus und zumal die Zesuiten hätten stets gestrebt, dem Bolke den Weg zur Bildung versichlossen zu halten.

Auch der Presse wandten die Patres ihre Aufmerksamkeit zu. Schon bald nach ihrer Niederlassung in Graz bewirkten sie die Berufung eines katholischen Buchdruckers (Widmannstetter) aus Bapern (1585). 4) Bisher war nur ein protestantischer Buchdrucker in der Stadt. Im Jahre

<sup>1)</sup> Progr. f. 1871 G. 21.

<sup>2)</sup> Br. f. 1872 G. 84.

<sup>3)</sup> Br. f. 1871 G. 9. Bergl. G. 20.

<sup>4)</sup> Progr. 1869 S. 40.

1636 begannen bann bie Stubenten : Congregationen bamit, au Reujahr ein nupliches Buch an alle Mitglieder zu vertheilen. 1) Diefem Beifpiel folgten balb bie anbern Congregationen. Go vertheilte im Jahre 1754 bie Burger-Congregation: "Bwolf Gefete in Betreff ber Pflichten gegen Gott, ben Rachften und fich felbit," ") und bie Junggefellen-Congregation gab 1760 als Gefchent: "Unweifung, bie einzelnen Marienfesttage andachtig zu begeben."3) Um auch bem ungebilbeten Bolte und ben armen Leuten eine angemeffene geiftliche Rahrung zu bieten, ftifteten bie Refuiten bie fogenannte tatechetifche Bibliothet, aus welcher nupliche und erbauliche Bucher jum Theil verschentt zum Theil ausgelieben murben. 3m Jahre 1725 vertheilte bieje Bibliothet mehrere taufend Bucher und taufte gubem noch eine neue toftbare Buchbinberei und 116 Rupferplatten. 3mei Jahre ipater gab fie 3 Theile bes Bertes "ber Remen Belt Bott" mit geographischen Rarten und Rupferftichen beraus.4) Für bas arme Bolf war es ferner eine Boblthat von hobem Berthe, bag es bie Medicamente aus ber Apothete bes College unentgeltlich erhielt. Geit 1755 murbe biefer Alft ber Milbthatigfeit von ber ftabtifchen Sanitatscommiffion controlirt.")

Coweit über bie Geelforge ber Zefuiten.

Ueber bie stetige Ausbreitung bes Orbens in Desterreich entnehmen wir bem Programm für 1872") folgende statistische Angaben. Bon Ferdinand I. 1551 nach Wien berufen, gründeten die Jesuiten, 13 an der Zahl, die erste Riederlassung und eröffneten baselbst 1552 die ersten Schulen.

<sup>1)</sup> Pr. f. 1870 G. 31.

<sup>2)</sup> Br. f. 1871 G. 20.

<sup>3) 1.</sup> c. S. 40.

<sup>4)</sup> Br. f. 1870 G. 119. 133. 140. - Bergl. Br. f. 1872 G. 85.

<sup>5)</sup> Br. j. 1872 G. 8.

<sup>6)</sup> S. 86 f.

Bwangig Jahre fpater (1572) entsteht bie zweite Rieber= laffung zu Graz. Im Jahre 1633, wo Bohmen und feine Rebenlander als eigene Proving icon ansgeschieden maren, bestand bie öfterreichische Orbens - Proving aus 22 Collegien refp. Baufern mit 775 Mitgliebern. Die hauptfachlichften Dieberlaffungen waren: in Wien Profeghaus (69 Mitgl.), Atabemifche Colleg (80 Mitgl.), Probationshaus St. Anna (62 Mitgl.); Collegien: in Grag (180 Mitgl., beberbergte bamals die Aluchtlinge aus ben Rheinlanden); in Leoben (70), Judenburg (23), Rlagenfurt (30), Laibach (30), Trieft (12), Finme (8), Ling (26), Rreme (20), Gorg (18), Baffau (23), Agram (22), Tyrnau (52); außerbem beftanben noch 6 Residengen. Im Jahre 1773 befaß die öfterreichische Proving 38 Collegien und Baufer, 25 Refibengen und 11 Diffionsftationen. Gine Ueberficht ber Mitgliebergahl ber öfterreichischen Proving gibt bie nachstehenbe Tabelle:

| Jahr | Gefammt- |     | Darunter<br>Briefter Scholastifer |      | Gefammt- | Darunter<br>Priefter Scholaftiter |     |
|------|----------|-----|-----------------------------------|------|----------|-----------------------------------|-----|
| 1625 | 413      | 120 | 200                               | 1723 | 1500     | 650                               | 450 |
| 1630 | 700      | 250 | 260                               | 1733 | 1600     | 700                               | 430 |
| 1640 | 800      | 300 | 300                               | 1746 | 1700     | 750                               | 560 |
| 1655 | 1000     | 400 | 390                               | 1750 | 1800     | 800                               | 590 |
| 1670 | 1100     | 450 | 490                               | 1759 | 1885     | 920                               | 510 |
| 1694 | 1200     | 470 | 300                               | 1767 | 1900     | 1066                              | 466 |
| 1716 | 1300     | 550 | 350                               | 1770 | 1864     | 1051                              | 398 |
| 1719 | 1400     | 600 | 420                               |      |          |                                   |     |

Die Zahl der Studenten an Jesuiten-Lehranstalten in der österreichischen Orbensproving<sup>1</sup>) betrug im Jahre 174k zusammen 15,629. In Ungarn war Thrnau am stärtsten besucht, nämlich von 792 Studenten. Judenburg zählte 50 Studierende, Leoben 120, Klagensurt 633, Görz 449, Laibach 774, Linz 511, B. Reustadt 128, Passau 494,

<sup>1)</sup> Die öfterreichische Orbensproving umfaßte im Jahre 1689: Defterreich ob und unter der Enns, Steiermart, Rarnten, Krain, Görz, Jitrien, Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien und Slavonien. Pr. 1872 S. 87.

Steyr 147, Trieft 263, Wien im Profeghaus 343 und im Collegium 2152, Grag 1284.

Schon aus den gegebenen Notizen geht klar hervor, wie werthvoll die Arbeiten Dr. Peinlich's sind. Möchten sich noch manche Gelehrte finden, die sich ähnlichen Specialsarbeiten mit gleicher Hingabe widmeten: erst dann wurde es möglich senn, eine vollständige Geschichte der Jesuiten in Deutschland zu schreiben und dadurch nicht die Hunderte, sondern die Tausende von Unwahrheiten und Entstellungen bei kirchenseindlichen Historikern sachlich zu widerlegen.

#### XXIX.

## Zeitläufc.

Die Bedeutung des Procejjes von Tifga=Ejglar.

So lange es in ber Neuzeit eine öffentliche Rechtspflege gibt, hat wohl kaum eine strafgerichtliche Untersuchung und Berhandlung den ganzen Welttheil und darüber hinaus in so langwährender und tiefer Aufregung und Sensation ershalten, wie der jüngst in Nyiregyhaza zum Austrag gekommene Proceß von Tisza-Eszlar. Wan sagt mit Recht, diese Untersuchung und der Prozeß wegen des räthselhaften Verschwindens eines vierzehnjährigen Mädchens habe sich zu einem religiös-socialen Kampse gestaltet, in dem alle Welt, offen oder uneingestanden, Partei genommen habe. In Wahrheit hat auch nicht nur zwischen der ungarischen Juden=

schaft — bie, wenigstens zum großen Theile, ebenso wie bie polnische und russische eine Pflanze für sich ist — und bem ungarischen Antisemitismus ber Kampf getobt; sondern bas Judenthum als solches hat sich als Partei hingestellt, als wenn nicht bloß einige judischen Schächter bes Mädchen= mordes beschuldigt gewesen wären, sondern das universelle Judenthum von der Anklage betroffen sei.

Es bat feine Dacht gezeigt, inbem es mit bem garm feiner Breffe alle Lander erfullte und zu biefem Zwede Gelb in Stromen ber Journaliftit gufliegen lieg. Es bat nicht nur in biefer Breffe ben Staat Ungarn mit Schmabungen überhauft, bag er bas Jahrhundert burch bie Schmach eines folden Broceffes ichanben laffe; es bat auch thatfachlich burch bie Borfe bie Buchtruthe gegen bie gelbbeburftige Regierung erhoben. Die Drohung, man werbe es ben Crebit Ungarns im Austande fühlen laffen, begann fich bereits gu erfüllen; die Conversion ber ungarifchen Golbrente tam in's Stoden, bis im Moment ber Rachricht von bem freisprechen= ben Urtheil aus Mpiregphaga bas Papier wieber ftieg. Die Borfenberichte von Bien und Berlin annocirten: "bie Borfe fei gufrieden." Gelbft in bas Minifterium Tifga mar ber Reil hineingetrieben, und über alle Umftanbe bes Proceffes von Unfang bis zu Enbe ein fo bichter Rebel voll tangenber Brrlichter verbreitet, bag auch bie ausführliche Begrundung bes Urtheils von Rniregnbaga benfelben nicht zu gerftreuen vermochte.

Das Jubenthum triumphirt, es habe ben Proceß gewonnen. Formell ist er gewonnen, wenn man einen Proceß gewonnen heißen fann, ber mit bem Spruche endet: non liquet ober, wie man früher sagte: "von ber Instanz entlassen." Die Frage: was benn sonst mit Esther Solymossy geschen und wo sie hingekommen sei, ist nicht beantwortet. Die mehr als einzährige Untersuchung und die mehr als sechswöchige Schlußverhandlung ergab barüber nicht ben minbesten Unhaltspunkt. Ist es hienach ein Wunder, wenn in Ermanglung jedes Segenbeweises in der breiten Bolksmasse der Glaube sich nur um so tiefer festset, daß mit der Esther dennoch etwas geschehen senn musse, was mit dem freisprechenden Urtheil nicht stimme? Daß der Glaube nur zu fest sitzt, beweisen die Judenhetzen und Excesse, welche in Pesth, Preßburg und Dedenburg auf dem Fuße gefolgt sind, wie auch die Auftritte gegen die freigesprochenen Juden im Szasbolcser Comitat selbst.

Dan mag mohl fagen, bas fei eben ber gugellofe und bentegierige Bobel. Much magt felbft bie Jubenpreffe nicht, ben Gubrern ber Untifemiten, bie Schuld an ben Erceffen aufzuburben. Gie muß fich felbft gefteben, bag ber Ingrimm über bas jubifche Treiben weit über bie "fleine Partei" hinaus verbreitet ift, welche fich programmgemäß jum Antifemitiomus betennt. Und zwar ift er gerabe in ber berrichenben Claffe am meiften verbreitet, welche bem ungarifden Staatswefen eigenthumlich ift. Es ift bieg ber fleine Land= abel, die fogenannte Gentry, die burchgebends ber calvinischen Confession angehört und burch ihr Gewicht im Parlament in ber ungarifden Regierung ben Ton angibt. Deghalb wird auch ber bis jest allmächtige Ministerprafibent Tiffa als ber "calvinische Bapft" bezeichnet. Für biefe berrichenbe Claffe gibt es in ber Jubenfrage ficherlich tein religiofes Motiv; fie fühlt fich von Saufe aus ohne Zweifel bem Aubenthum naber verwandt als ben fatholifden Stammes= genoffen. Wenn man ben Broceg von Tifga-Efglar mit Recht als einen "religios-focialen Rampf" charafterifirt, fo ift auf Seite ber berrichenben Claffe in Ungarn bas fociale Element allein ausschlaggebend: fie fieht fich burch bie jubifche Gelb= macht wirthschaftlich ruinirt, wahrend eine religiofe Anti= pathie gegen bie Juben bei ihr ausgeschloffen ift.

Sogar bie "Kölnische Zeitung" hat sich jungft aus Besth über biese Lage ber Dinge aufklaren laffen. "Der Landabel", so hat man ihr geschrieben, "ber ausschlaggebende Faktor im öffentlichen Leben des Landes, meint, baß er seinen

Berfall ben Juben Schuld ju geben babe, und biefe Unficht bat er immer mehr und mehr auch bem Baner beigebracht. Der Inde, beift es, ift an Allem Schuld. Er befticht alle Beamten und macht, was er will; er ift ber Berr in Ungarn. Die Sauptichuld an bem Berfall bes Landabele tragt biefer felbit, weil er nicht fparfam und nicht arbeitfam ift. Alber ber Rube ift ber Gunbenbod, und es icheint leiber ein mußiges Streben, gegen bie Uebergengung ber Gentry und ber Bauern angutampfen. Die Mgrarier beginnen auch bei uns bie Oberhand ju gewinnen." Als ber Abgeordnete Iftocan por Rurgem megen Aufreigung gegen die Juben in feiner antisemitischen Zeitung vor bem Schwurgericht ftanb, um glangend freigesprochen ju werben, erflarte er: es feien taum funfzig Mitglieber im ungarifden Reichstag, welche nicht in irgend einer Beife ben Juben verpflichtet feien und nach ihrer Pfeife tangen mußten. Wenn aber folche Leute in Baum und Bugel beigen, fobalb fie einmal bie gunftige Gelegenheit erfeben, fich von bem Jubenbruck gu emancipiren, mas bann?

Bas ben ungarifden Bauer betrifft, fo ift er unter bem Ginfluß ber jubifchen Finang und bes enormen Steuer= brude wo möglich noch ichlimmer baran, ale in großen Strichen Deutschlands. Daraus erflart fich auch bie in bem bunn bevölferten Lanbe gang neu aufgetretene Ericbeinung, baß bie Auswanderung über bas Meer gerade in ben bauer= lichen Rreifen enorm überhand nimmt. Schon im vorigen Jahre bat fich bie "Leipziger Zeitung" barüber geaußert, wie es tomme, bag bie antisemitische Bewegung gerabe von Ungarn ans ihren ftartften Untrieb erhalten habe. Die Beranlaffung ju ihrer Schilberung batte bas Gefchrei ber jubifch-liberalen Breffe über ben ju Dresben abgehaltenen Antisemiten- Congreg geboten. "Gur ben Runbigen ift fein Zweifel, wie bie entsetliche Unterhohlung bes Bauernftanbes burd ben jubifden Rleinwucher in manden Gegenben bereits babin geführt bat, bag ber Inbe ber fattifche Berr bes gesammten bauerlichen Grundbesitzes, seines Werthes ift, wenn er es auch möglichst vermeibet, das Eigenthum besselben für sich zu erwerben, und daß ber Bauer seine hufe thatsächlich nur noch als Schuldknecht des Juden, der ihm von dem Erstrage kaum einen Hungerlohn läßt, bearbeitet, jeden Augensblick gewärtig, durch die Execution von derselben vertrieben zu werden." 1)

In biefe Stimmungen ift nun ber Tifga = Egflarer= Proceg als gunbenber Funte gefallen. Die gange Affaire fpielte in bem ftodungarifden Comitat von Sabolcs, mit vorwiegend calvinifcher Bevolkerung. Much bas verschwundene Ungarmabchen ftammte aus einer calvinischen Familie. In ben Rreifen biefer Bevolferung batte bas Minifterium Tifga bis babin bie Burgeln feiner Dacht, und aus ihnen ging auch, gleichzeitig mit ben Jubenbegen in ben Sauptftabten, bie erfte Demonstration gegen bas Saupt bes Rabinets hervor. Der oben erwähnte Bericht ber "Rolnifchen 3tg." bemerkt barüber : "Die ungarifche Regierung bat bei ber Cache einen großen Schaben erlitten. Meugerlich berricht allerbinge Rube (?); aber bie Erbitterung ber Gentry uber bie Saltung ber Regierung und ben Ausgang bes Processes hat fich bei ber Babl eines Diftritts-Dbercurators ber evangelischen (reformirten) Rirche jenfeits ber Theiß mit ber Sauptftabt De= brecgin Luft gemacht. Der "Bapft von Debrecgin", Rolo= man Tifga, ift bei ber Babl zu biefem bochften Bertrauens= poften ber Rernmagharen mit 44 Stimmen burchgefallen und es wurde Berr Balpi jum Obercurator gewählt." 2)

So ist die ungarische Regierung in eine sehr unangenehme Lage zwischen zwei Feuern gekommen. Während sich der populäre Unwille gegen Tisza kehrt, bessen persönliche Begunstigung der Juden im Proces, tropdem er sich als "neutral" erklärt hatte, nicht zu verkennen war, hat er sich

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" bom 21. Oftober 1882, Beilage.

<sup>2)</sup> Mus ber Berliner "Germania" vom 14. Hug. b. 38.

LXXXXII.

boch auch nicht eine gute Rote Geitens ber jubifch-liberalen Preffe verbient. Bon biefer Geite ift ihm nicht weniger qugemuthet worben als bie abministrative Magregelung ber Untersuchung und bie Nieberschlagung bes Processes. Ru bem Enbe hatte er ben Juftigminifter Dr. Bauler, ber pflichtgemäß bafur forgte, bag bem Recht fein Lauf gelaffen werbe, aus bem Rabinet hinausbrangen muffen, um nach bem Willen ber Juben ber Juftig in ben Urm gu fallen. Gegen Dr. Bauler batte fich mabrend ber Untersuchung bie gange Buth bes Jubenthums gefehrt. MUes Geichrei über bie babei gebrauchten Zwangsmittel und Torturen war gegen ibn ge= richtet, ftellte fich aber beim Proceg felbft als ein verbrauchtes Mittel heraus. Da ber Juftigminifter, ber noch bagu als aufrichtiger Ratholit gilt, fich nicht irre machen ließ, und Berr Tifga ber öffentlichen Meinung gegenüber beffen Befeitigung boch nicht magen burfte, fo wird nun wenigstens ber Gine ber beiben Manner bes Berbrechens angeflagt, gegen bas gefammte Jubenthum bie Befdulbigung eines "rituellen Morbes" erhoben zu haben.

Aber woher ift benn biefe beterminirte Beichulbigung ent= ftanben? Wer waren bie "Unftifter bes Broceffes auf rituellen Morb", beren eremplarifche Beftrafung von ber Jubenpreffe verlangt wird? Die Geschichtsergablung, die bem ge= richtlichen Urtheil beigegeben ift, conftatirt gleich im Beginn, bag ber erfte Impule, ein rituelles Berbrechen von Ceite ber Juben zu muthmagen, von ben Juben felber ausgegangen war. Als bie Mutter Efthers, nachbem ihre Tochter in nadifter Rabe ber Synagoge fpurlos verichwunden mar, auf ber Guche an bem jubifchen Tempel vorbeitam, traten ber Tempelbiener Joseph Scharf und feine Frau aus ber baneben gelegenen Wohnung ihr entgegen, "und fprachen ihr Troft gu, fie moge fich nicht gramen, ihre Tochter werbe ficher zum Borfchein tommen, auch anberemo habe fich ein folder Fall ereignet, auch bort wurden bie Juden verbach= tigt und bas vermißte Rind wurde boch fpater auf einer

Wiese gesunden." Das Gericht erzählt weiter, diesem jedensfalls unklugen Trost habe die Wittwe vorerst teine Bedeutung beigelegt. Erst einen Monat später fand ihr Verdacht neue Nahrung durch einzelne Sätze, "welche der vierjährige Sohn des Tempeldieners Scharf vor Vielen fallen ließ", daß nämlich der Esther in der Synagoge von einem Schächter der Hals durchschnitten worden sei. Der Stuhlrichter hatte bisher vergeblich nach der verschwundenen Esther polizeilich gefahndet; setzt nahm er ein Zeugenverhör über die Ausssagen des Knaben Samu Scharf vor, und auf Grund des Resultats wurde die gerichtliche Boverhebung angeordnet, bei der sich vor Allem die belastenden Aussagen des vierzehnsährigen Sohnes desselben Tempeldieners Scharf, nämzlich des Moriz Scharf, ergaden, welche dis zum Schluß des Processes die Hauptrolle spielten.

Ohne die von ben Juben felbft veranlagte Brafumtion bes rituellen Morbes mare nun ber Fall criminaliftifch einfach gelagert gemefen. Bang fo, wie er bei ber vorjährigen Untersuchung lag, wo ein Rabbiner in Galigien ein blobes Dabden migbraucht, bann aus Furcht vor Entbedung im Reller ermorbet und irgendwo verscharrt hatte. Ueberbieß hatte ber Schächter Salomon Schwarg, ber von bem jungen Morig ale Sauptthater angegeben war, im vierten Monat nach bem Berichwinden ber Gither im Gefängnig bas Beftanbnig abgelegt, bag er bas Dabden im Born erichlagen und bie Leiche bei Geite geschafft habe. Er hat gwar bas Beftanbnig, unter mehr als verbachtiger Motivirung, fpater wiberrufen; aber es hatte boch ben Unlag geben tonnen, bie Untersuchung in biefer Richtung gut führen. Unftatt beffen ift bie Angabe bes Schachters aus bem Broceg völlig verfcwunden. Ueber bem Beftreben, ben rituellen Mord gu erweisen ober feine Unmöglichkeit barguthun, ift ganglich verfaumt worben, ber Möglichkeit eines Berbrechens aus anderen Motiven nachzuforichen. Benn ein folches Berbrechen vorlag, fo gab es fein befferes Mittel, basfelbe ju vertufchen,

als eine berartige Complicirung und Verwirrung mit bem rituellen Verbacht; und wenn ber junge Morit "angelernt" worden wäre, so könnte man fast auf den Argwohn kommen, er wäre von ganz anderen Leuten als den Antisemiten ans gelernt worden.

In den ellenlangen Reden der Bertheidiger, die mit Ausnahme des radikalen Abgeordneten Eötvös lauter Juden waren, nahmen nun die Satzungen des Talmud den Raum ein, der für die Frage bestimmt gewesen wäre, wohin die arme Esther sonst etwa gekommen seyn könnte? Kurz vorher hatte in dem Proceß gegen den Abgeordneten Istoczy in Pesth der calvinische Staatsanwalt Fekte behauptet: "nach den Lehren der Kirchenväter, insbesondere des hl. Thomas von Aquin, sei die Ermordung der Juden ein christliches Dogma," der Talmud sei dagegen ein ganz unschuldiges Buch.<sup>1</sup>) So arg machte es nun zwar der Staatsanwalt in Npiregyhaza nicht, vielleicht weil inzwischen vier Theologies Prosessionen in Pesth Herrn Fekte zum Beweis aufgesordert

<sup>1)</sup> Die Frage über den blutigen Ofterritus der Juden laffen wir hier dahingestellt. Daß aber der Talmud geeignet ift, unter feinen ftrengen Unbangern ben wufteften Fanatismus und magischen Aberglauben zu verbreiten, auch wirklich verbreitet hat, ift unzweifelhaft. Bor zwanzig Jahren ift in Frankreich amifchen ben jubifchen Barteien ber Streit wegen bes Talmub por die Deffentlichkeit gezogen worden, und damals hat ein Reformjude in der "Opinion nationale" erflart: der Talmud fei ber fchlimmfte Geind bes Judenthums, und fein Ifraelit tonne gleichzeitig ein guter Talmubift und ein guter Burger fenn. Der Berfaffer behauptet, ein febr eifriger Jude habe ibm gefagt: "Geltfame Bifionen find barin als religibje, burgerliche und moralische Gejete aufgestellt, und gablreiche Ergablungen finden fich barin, welche ben gefunden Menichenberftand und die Gottheit beleidigen." Er fahrt fort: "Die Commentarien bes Talmub, und besonders ber Schulhan Aruch, ber gebeiligte Cober bes Rabbinismus, geachteter als ber Bentateuch, ichließt

hatten. Aber im Bergen scheint er ber gleichen Meinung gewesen zu fenn.

Wit einer Unverfrorenheit, die in den Annalen der Justig unerhört senn dürste, stellte sich dieser Staatsanwalt von vornherein grundsätlich auf die Seite des Talmud. Berusen, wie er war, die Anklage zu erheben, oder aber zurückzutreten, hat er sich von Ansang an mit solchem Giser auf die Seite der Angeklagten geworsen, daß dieselben eigentlich außer ihm gar keinen weiteren Bertheidiger gebraucht hätten. Diesen Mann, wenn er seine Schuldigkeit nicht thun wollte und an die von ihm selbst gestellte Klage nicht glauben konnte, abzuberusen, hätte der Justizminister alles Recht gehabt. Ansstatt dessen, hätte der Justizminister alles Recht gehabt. Ansstatt dessen durste der sollen verwechseln und dem steigenden Uebermuth, ja man darf sagen den Frechheiten, der übrigen Bertheidiger die Stange halten, selbst gegen den Gerichtspräsidenten.

Auf ber bunkeln Folie ber ganzen Geschichte tritt ber sogenannte "Leichenschmuggel" am braftischsten hervor. Die Untersuchung über biesen bezeichnenben Zwischenfall ist so raffinirt verwirrt worben, bag es nicht zu verwundern ware,

<sup>14,000</sup> Gesetze ein, die dem mosaischen Gesetz ebenso entgegen sind wie der Civisisation; 23 betressen davon das Baschen der Hände, 17 die Reinhaltung der Latrinen, 319 die Osterseier, 1279 sind Sabbathvorschriften, 177 betressen die Art des Biehabschlachtens. Der Minhaguim ist eine Sammlung von Borschriften, von denen man teine Spur in der Bibel sindet, und welche bis auf die geringsten Details die Handlungen des Lebens, den Schnitt der Haare und des Barts regelt, die Tephilim, welche an der Stirne getragen werden sollen, die vier Troddeln, welche von den vier Seiten der Kleider niederhängen sollen, die Inschriften auf den Thüren, die dreisache Abwaschung, mittelst welcher man die bösen Gesser zu versagen hat, die sich des Morgens auf den Rägeln der Gläubigen niederzulassen lieben re." Aus der "Augsburger Postzeitung" vom 9. April 1862.

wenn in gang Ungarn tein Menich bem Refultat ber Berichtsperhandlung über biefen wichtigen Buntt Glauben ichenten murbe. Der Bergang war turg folgenber. waren feit bem Berichwinden ber Efther 79 Tage verfloffen, als aus ber Theiß ein weiblicher Leichnam aufgefischt murbe, welcher mit ben Rleibern bes Mabchens angethan war und feine Berletung burch einen Schnitt am Salfe zeigte. Die Suben triumphirten, bag bie Leiche ber Gfther enblich gefunden fei, beren rituellen Mord man ihnen imputiren wolle, und fie liegen es an feiner Bemuhung fehlen zu beweifen, baß es auch wirklich bie Efther fei. Ihre Gegner aber behaupteten nicht nur, bag bie aufgefischte Frauensperfon bie verschwundene Columoffn nicht fei, fonbern fie beschulbigten bie Juben gerabegu einer Ralfdung, bag fie fich nämlich einen beliebigen Frauenleichnam verschafft, benfelben in bie Rleiber bes verschwundenen Mabchens gestedt und in ben Muß geworfen hatten, und zwar in ber Art, bag er fruber ober fpater aufgefischt werben mußte.

Daß bie an ber Leiche gefundenen Rleiber wirklich bie ber Efther waren , bestätigten bie Bengenaussagen, wie bieß auch bas gerichtliche Erpoje zugefteht. Gewiß ein Umftanb von schwerer Tragweite, wenn die Leiche nicht die bes vermißten Maddens war! Much bas gerichtsärztliche Parere bieruber fiel nicht zu Gunften ber jubifden Behauptung aus, und als enblich bie Leichenrefte aus bem Grabe auch noch ber medicinifden Sakultat in Befth unterbreitet wurden, hatte bie Bermefung jebe Gicherheit ber Untersuchung vernichtet. Bas aber bie Beugenausfagen bei ber erften Ugnofeirung ber Leiche betrifft, fo fpricht fich ein ungarifder Berichterftatter, ber im lebrigen mehr auf Geiten ber Juben fteht, baruber aus, wie folgt: "In erfter Reihe mochten wir bie Mus= fagen bes reformirten Geetforgere und bes Lehrers in Tifga= Efglar ale bestimment bezeichnen, bie beibe bas Dabchen mehrere Sabre hindurch unterrichtet und gut gefannt batten, und bie nun mit aller, in einer folden Gache möglichen, Bestimmtheit ausgesagt: ber Leichnam sei nicht ber Esthers gewesen. Beibe wußten ihre Behauptung auch gut zu begründen und erscheinen daher, mögen sie auch nie an der lebenden Esther, noch später an dem Leichnam, wie es Bertheidiger Ebtvös übertriebenerweise verlangte, Messungen vorgenommen haben, als glaubwürdige Zeugen." 1)

Bebeutfam fügt berfelbe Berichterftatter bie Bemerkung bei : "Die ftete parteiifch, weil von femitifcher Geite ausgebend, gefarbten Berichte ber öfterreichifden und jum Theil auch ber ungarischen Blatter gingen benn auch über biefe beiben Beugen febr leicht hinweg." Huch bie Motive bes Urtheils machen es fo. Mus ber jubifch : liberalen Preffe, welche ben Martt monopolistisch beherrschte, hatte man auch faum erfahren tonnen, bag ber Bertreter ber Brivatflagerin, Abvotat Szalan, für feine Rlage irgend etwas Triftiges einzuwenben wußte, mabrend er boch bie burch bie Berhandlung unerschütterten Thatsachen, barunter namentlich ben verratherischen Leichenschmuggel, ohne alle Phrafeologie gu Bebermanns nochmaliger Betrachtung am Schluffe nadt bingeftellt bat. Er bat übrigens Ramens ber Mutter Golymoffy Berufung eingelegt. Bubem muß gegen einige aus ber Reihe ber vernommenen Bengen wegen Berbacht bes Meineibs von Umtowegen Rlage erhoben werben, fo bag bie buftere Affaire auch jest noch auf ber Tagesorbnung ftebt.

Bei bem zu erwartenden Nachspiel wird dann die Frage wegen Bestechung der Zeugen in den Bordergrund treten. Bei ihrer Vernehmung in der öffentlichen Verhandlung ist die Wiberrufung früherer Aussagen viel häufiger gewesen als das Gegentheil, und es war mit Händen zu greisen, welche Rolle das jüdische Geld dabei gespielt hatte. Anderersseits wurden die der Vertheidigung ungünstigen Zeugen durch die verwirrenden Kreuzs und Querfragen der Abvokaten

<sup>1)</sup> Bericht des ungarifden Sauptcorrespondenten der Mündener "MIIg. Beitung" vom 8. August.

bis auf's Blut torquirt. Die Herren sahen sich auch in diesem Berfahren so wenig gehindert, daß die angeklagten Juden schließlich sogar den Haupt = Belastungszengen, den jungen Moriz Scharf, in öffentlicher Gerichtsstüung versfluchen und anspucken, ja ihn zu prügeln sich anschieben durften. So mußte es freilich kommen, daß, wie das Urtheil sagt: "die gegen die Angeklagten (in der Untersuchung) angeführten Beweisdaten im Berlauf der Schlußverhandlung nicht nur keine Bekrästigung erfuhren, sondern entschieden abgeschwächt wurden."

Gerade weil die Renntnignahme von bem ungarifden Jubenproceg bis in die tiefften Schichten ber Boltemaffen in= und außerhalb bes Ungarlandes hineingebrungen ift, wird er ale ein Feuerzeichen fortleuchten, bas bie jubifch = liberale Preffe mit all ihren Phrasen von ber "Schandung ber Sumanitat bes Jahrhunderts" nicht ausloschen fann. Die focialen Erfahrungen, bie bas Bolt weitum mit ber Sumanitat ber jubifchen Gelbmacht eingeerntet bat, find nun noch gesteigert burch bie Beimischung eines tobtlichen religiofen Untagonismus. "Die driftlich-germanifden Argumente, mit welchen man in Berlin und Munchen ben alten Racenbaß modern aufzupugen verftanb", 1) tonnten im gemeinen Bolf nicht verftanben werben. Aber ber Ginbrud aus ber Befchichte bes Tifga-Efglarer Proceffes bebarf feiner befonberen Faffungefraft. Die driftlich = germanifchen Argumente im Rampf gegen bie Ueberwucherung bes Jubenthums haben in= beg aus bem Proceg gleichfalls namhafte Berftartung er= fahren, indem er gezeigt bat, bag bie jubifchen Bumuthungen bereits auch an bie geheiligte Juftig berantreten burfen, und wie über bie Gigenwilligfeit eines parlamentarifc verfaßten Staats burch bie Borfe jubifche Berrufserflarung und Crebitiperre verbangt werben fann.

Es fehlt überhaupt nicht an Warnungszeichen, bie bent

<sup>1) &</sup>quot;Bodenblatt ber Grantfurter Beitung" vom 12. Mug. 1883.

Jubenthum zur Borficht und zwechbienlicher Bescheibenheit rathen konnten, indem fie nur zu beutlich erkennen laffen, wie viel ftill verbiffener Ingrimm in ber Tiefe einem plot= lichen Erwachen entgegenschlummert. Die Urt und Beife. wie sich bas universelle Jubenthum mit ben Angeklagten von Tifza=Efglar identificirt und ihre Sache geführt bat. laft nicht glauben, daß es fich bie Warnungen gefagt fenn laffen werbe. Im Gegentheile ift gerade jest ber gehäffige Uebernuth im Steigen. Bor mehr als zwanzig Jahren tonnte bie Erklarung bes Juben Sammter in einem Berliner Blatt: "Gott gerftreute bie Juden über bie gange Erbe, bamit fie unter allen Boltern fenn follten wie ber Sauer= teig, und endlich als die Auserwählten zur Berrichaft ge= langen über Alle" - noch als ber Ginfall eines Quertopfs betrachtet werben. Seute muß man bereits eine gemeinsame Unschauung bes Judenthums barin erblicken, die sich in ber jubifden Breffe ebenfo ungenirt außert, wie in berfelben bie gläubigen Ratholiken und Protestanten längst und gang folgerichtig als gemeinschabliche Boltselemente hingestellt merben.

Um 24. Auguft 1883.

#### XXX.

## Die Philosophie des hl. Angustinus. 1)

Seutzutage ist ziemlich allgemein anerkannt, daß dem hl. Augustinus auch in der Geschichte der Philosophie ein Ehrensplatzukomme. Das absprechende Urtheil E. Reinhold's, der ihn "schlechthin aus der Reihe der Philosophen ausschließt"2), darf als ein überwundener Standpunkt bezeichnet werden. Es ist vor allem das Berdienst H. Ritter's, daß die Geschichte der Philosophie sich eingehender mit dem Denker Augustinus beschäftigt, als es vorher zu geschehen pflegte. Ritter selbst widmet der Philosophie des hl. Augustinus das ganze sechste Buch seiner "Geschichte der christlichen Philosophie."3) Auch huber anerkennt, daß Augustinus "ebenbürtig neben den größeten Philosophen der antiken wie der modernen Welt stehe."4) Richt nur bei Stöckl, sondern auch bei Ueberweg und Erdemann sindet dieser "speculative Riesengeist"3) gebührende Beschürtstehende

Bon Dr. J. Story. Mit Approbation des hochw. herrn Erze bischofs von Freiburg. Freiburg im Breisgau. herder 1882.
 VI, 260 S. (4 M.)

<sup>2)</sup> Weichichte ber Philojophie, 4. Aufl. 1854. I. G. 405.

<sup>3)</sup> Weichichte ber Philosophie. VI. S. 153-443.

<sup>4)</sup> Philojophie ber Rirchenväter. G. 314.

<sup>5)</sup> So nennt ihn Bödler, Geschichte ber Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft I, 231. Dagegen weiß E. Feuerlein in seiner Abhandlung "Ueber die Stellung Augustins in der Kirchen- und Culturgeschichte" (Sybels histor. Beitsichrift 1869, S. 270 ff.) dem Denker Augustinus nicht gerecht zu werden.

achtung. In ben letten breißig Jahren ift eine anfehnliche Babl von größeren und tleineren Schriften über einzelne Buntte ber auguftinifden Philosophie ericbienen. Ueber bie Bindologie Augustine idrieben Gangauf (Augeburg 1852), Ferrag (Baris 1862 und 1869), Beingelmann (Salberftabt 1868 und Jena 1874); über feine Lebre von ber Unfterblichkeit Borter (Freiburg 1880); über Richtung und Entwidlunge= gang feiner Philosophie Flottes (Montpellier 1861) und Daville (Benf 1872); über feine Erfenntniglebre Gout (Münfter 1867) und Merten (Trier 1865); über feine fpecula= tive Theologie Gangauf (Augeburg 1865), Dorner (Ber= lin 1873), van Enbert (Freiburg 1869); über feine Beicidtephilosophie Reintens (Schaffbaufen 1866); über feine Lebre von ber Gelbftertenntnig Delger (Bonn 1860) und Datinee (Rennes 1864); über fein Berbaltnift zu Blotin Bofche (Jena 1880). Roch fehlte in Deutschland eine mono= graphifde Gefammtbarftellung ber Philosophie bes bl. Mugu= ftinus, wie fie Frantreich an Rourriffon's zweibanbigem Werte (Baris 1865; 2. Mufl. 1869) befitt.

Diese Lüde sollte burch Herrn Dr. J. Storz, Pfarrer im württembergischen Neuburg an ber Donau, ausgefüllt wersben. Der gelehrte Bersasser hat schon vor zehn Jahren burch eine Abhandlung über "die spekulative Gotteslehre bes Rikolaus von Cusa") sein Talent für lichtvolle Behandlung philosophischer Fragen bokumentirt. Seine "Philosophie bes hl. Augusstinus" zeichnet sich vor allem durch Klarheit ber Darstellung aus und verräth anerkennenswerthe Bertrautheit mit den Schrifzten bes großen Kirchenlehrers. Außer der Geschichte der Phistosophie von Ritter sind die bekannten Werke von Huber, Bindemann, Gangauf (nur die "metaphysische Psychologie", wie es scheint, nicht auch die "speculative Lehre von Gott dem Dreiseinigen"), Dorner und van Endert benützt. Eine eingehendere Berwerthung der gesammten einschlägigen Literatur wäre gewiß vielen Lesern erwünscht gewesen.

Der Berfaffer behandelt: 1) bas Princip ber augustini=

<sup>1)</sup> Theolog. Quartalichrift 1873, S. 1-57 u. 220-285.

schen Philosophie, 2) bie Erkenntnißlehre, 3) bie Psychologie, 4) bie speculative Theologie. Bei ber Darlegung bes intelletzt uellen Entwicklungsganges bes hl. Augustinus vermissen wir ungern einen näheren Bericht über bie eigentlichen philosophischen Schriften: "gegen bie Akademiker", "über das glückselige Leben", "von der Ordnung," "Solisoquien" (nicht zu verwechseln mit der unächten Schrift gleichen Namens), "über die Unsterblichkeit der Seele", "über die Größe der Seele", "über den freien Willen", "über die Musit." Die neueste Kritik hat auch die Aechtheit des von den Benediktinern beanstandeten Fragments: "Principien der Dialektik" zu hoher Wahrscheinlichskeit erhoben.

Die Forschung bes hl. Augustinus hat einen theologischen Charatter. Endziel der philosophischen Speculation ist ihm die Erkenntniß Gottes. Der Weg zu diesem Ziel ist die Selbsterkenntniß. Dinsofern charakterisitt sich seine Philosophie durch eine vorherrichend psychologischen Richtung. "Alle Speculation des Kirchenvaters geht aus von psychologischen Thatsachen und endet in theologischen Sähen."

Im zweiten Theil — Erkenntnistehre — tommen zur Sprache: die Gewißheit des Selbstbewußtseyns als Ausgangspunkt aller Philosophie, die Sinneserkenntniß, der Berstand, die intellektuelle Erkenntniß, deren Ursprung (Ideenlehre), und bas Berhältniß von Glauben und Wissen. Lettern Abschnitt, der recht anziehend geschrieben ift, möchten wir besonders der Beachtung empfehlen.

Selbst in wissenschaftlichen Werken wird bas berüchtigte "Credo, quia absurdum", auf Augustinus zuruckgeführt. \*) Richts tann unrichtiger sebn, als biese Unterstellung. \*) "Rie-

<sup>1)</sup> C. Brantl, Gefchichte ber Logit, I. G. 666 ff. und Teuffel, Geschichte ber römischen Literatur (3) G. 1042.

<sup>2) &</sup>quot;Noverim me, noverim te!" Solil. II. 1.

<sup>3)</sup> Seinzelmann, Augustins Lehre vom Befen und Urfprung ber menichlichen Geele. Salberftabt 1868. G. 3.

<sup>4)</sup> B. B. bei Brantl a. a. D. III. G. 202.

<sup>5)</sup> Nur Tertullian gebraucht einmal den schroff Ningenden Ausden brud: "credibile est, quia ineptum est" (das Leiden

mals hat es einen Geift gegeben, ber ben Kampf zwischen Gesbanken und Glauben so gewaltig burchgekampft, ber von ber Erhabenheit bes letteren, aber auch von der Nothwendigkeit bes ersteren so burchbrungen gewesen ware als Augustin . . . Niesmand hat so wie er sich bieses Ningen bes Glaubens mit bem zweifelnden Wissen zum Bewuftsebn gebracht. 1)

"Much in religiöfen Dingen, wie in andern, verwirft Mugu= ftinus einen blinden Glauben und forbert ben Gebrauch bes Berftanbes und ber Bernunft, ein felbstthatiges Forfden, ein Streben nach wiffenschaftlichem Ertennen . . Der Glaube braucht nicht anders vorhanden ju fenn, als im Unich luß an bie Rriterien bes bentenben Berftandes, aus benen bie Wirtlichkeit einer von Gott gefetten Auftoritat erbellt . . . Wenn Glaube und mabres Denten fich gegenseitig nicht ausschließen, fonbern ergangen und forbern, fo foll auch ber Menich überhaupt nicht beim blogen Glauben fteben bleiben, fonbern bas, mas er im festen Glauben befitt, im Lichte ber bentenben Bernunft ertennen, um es jum Befitthum eines fichern Biffens zu machen. Ber nicht biefen Fortidritt vom Glauben gum Biffen macht, weiß gar nicht, wogu ber Glaube nube. Die Erkenntnig ift bie Frucht, bie ber fromme Glaube tragen foll." (Storz, S. 98-100.)

Die tieffinnigen Aufschlüffe, welche fich über bas Berhaltniß bes Glaubens zum Denten und Ertennen in ben Schriften Augustins finden — wir erinnern nur an bas klassische Bort: "Wir könnten nicht glauben, wenn wir nicht eine vernünftige Seele hätten") — find besonders beherzigenswerth in einer Beit, in ber so oft bem "ungläubigen Denken" ein gedanken-

des Sohnes Gottes); aber der Zusammenhang, vor allem das unmittelbar solgende "certum est, quia impossibile" (die Auserstehung), se carne Christi c. 5] zeigt flar, daß Terztullian nur von dem Scheine der Ungereintheit spricht, wie auch Leibniz anersennt (Discours de la conformité de la foi avec la raison, §. 50).

<sup>1)</sup> Lorenz von Stein, das Bilbungswefen, 2. Aufl. 1883. 1. Theil, S. 450.

<sup>2)</sup> Epist. 120 (al. 222) ad Consentium n. 3.

lofer, blinder Glaube, auch bei "gebilbeten Ratholiten" , gegen= überftebt.

Im britten Theile — Psiphologie — werden behandelt: bie Immaterialität, Einheit und Unsterblichkeit der Seele, ferner "Seele und Leib", "Seele und Geist" und die Seelenvermögen. Manches von dem, was Augustinus gegen materialistische Auffassungen ausgesprochen, läßt sich auch heute nicht überbieten. Wie treffend ist z. B. die Hinweisung auf die Thatsache, daß die mathematischen Begriffe von Fläche, Länge, Punkt nirgends in der Körperwelt sichtbar sind, daß sie vielmehr nur als unssichtbare Träger der körperlichen Formen in geistiger Anschauung erblickt werden . . . Deswegen kann auch das diese Borsfellungen in sich tragende psychische Wesen unmöglich etwas Körperliches sehn (S. 112).

Un überraschenben Gebantenbligen ift Muguftinus reicher, als biejenigen ahnen, welche feine Schriften wenig ober gar nicht tennen. Damit ift nicht gejagt, bag biefer raftlos ftrebfame Geift fich in allen feinen Unichauungen ftete gleich ge= blieben, ober bon allen unrichtigen Auffaffungen und Folgerungen freigusprechen fei. Alle Berfuche, ben vollen Freiheite= begriff mit ber auguftinischen Gnabenlehre in ungetrubten Eintlang ju bringen, find miglungen und muffen miglingen. Much bie Darlegung unfere Berfaffere (G. 145 ff.) tonnte ben Ginbrud bervorbringen, ale ob Augustinus bas ichwierige Broblem über bas Berhaltnig von Gnabe und Freiheit ebenfo befriedigend gelost batte, wie bie Frage über bas Berbaltnif. mifden Glauben und Biffen. Bei unbefangener Burbigung bes gangen Augustinus tann man fich ber Ginficht taum ber= idliefen, bag in feiner Lebre von ber Gnabe und Borberbestimmung bie Achillesferfe bes gewaltigen Beiftes liege. Bir banbeln nur im Ginne und gemäß ber Aufforberung bes großen Mannes, wenn wir an Aufstellungen, bie ibm perfonlich an= geboren, bie freimuthigfte Rritit fiben. Augustinus wollte feine blinden Berebrer, fonbern ftrenge Rritifer;1) er municht fic nicht lectores, fondern intellectores."). Riemand follte

<sup>1)</sup> De trinitate l. III procem. n. 2.

<sup>2)</sup> Epist. 148 c. 4. n. 15.

etwas beshalb für mahr halten, weil Augustinus es gesagt; 1) hat er ja gegen ben Schluß seines Lebens mit aufrichtiger Selbstkritit so manche seiner früheren Behauptungen zurückgenommen ober eingeschränkt. Einsichtsvolle Tabler waren ihm erwünschter, als unverständige Lobredner. 1) Das Wort Möhler's, daß es "den Lehrern der Wissenschaft zu allen Zeiten schwer gewesen, ihre Unwissenheit einzugestehen", 1) sindet keine Anwendung auf Augustinus, der es für keine Schande hielt, sein Richtwissen zu bekennen, um nicht durch vorgebliches Wissen die Anwartschaft auf wirkliches Wissen zu verlieren. 4) So wagte er in der schon damals viel erörterten Streitfrage über Creatianismus und Generatianismus, bei dem Mangel an entscheidenden Beweisgründen, kein abschließendes Urtheil. 5)

Ueber die Stellung, welche Augustinus ju biefer pfpcho= logifden Frage einnimmt, berichtet ber Berfaffer erft im vierten Theil, welcher bie fpeculative Theologie behandelt. Es murbe gu weit führen, auf bie einzelnen intereffanten Abichnitte über Gottesbegriff, Gotteserkenntnig, gottliche Ibeen, Goopfung, Theodicee naber einzugeben. Faft jedermann weiß, bag Mugu= ftinus in ber fpeculativen Theologie wie ein Konig in feinem Reiche berricht. Bu ber berrlichen Stelle, in welcher er bie Erhabenheit bes göttlichen Wefens über alle Unwendung ber ariftotelifden Rategorien fcbilbert: "Go viel wir es vermogen, muffen wir es versuchen, Gott zu benten ale gut ohne Qualitat, ale groß ohne Quantitat, ale Schöpfer ohne Beburfnig, als Allem vorausgesett ohne Lage, als Alles enthaltend ohne Buftand, ale überall gang ohne Drt, ale immermabrend ohne-Beit, ale alles Beranberliche ohne Gelbftveranberung machenb und ale nicht leibend" 6) - bemerkt Trendelenburg: "Bobl

<sup>1)</sup> De dono perseverantiae c. 21. n. 55.

<sup>2)</sup> De trinit. II. n. 1.

<sup>3)</sup> Symbolif (7), S. 62.

<sup>4)</sup> Epist. 190 ad Optat. c. 5. n. 16.

De anima et ejus origine I. c. 15 n. 25; IV. c. 2; cfr. retract. I. 1, n. 3.

<sup>6)</sup> De trinit. V. c. 1. n. 2.

nie hat bie bleiche Farbe logischer Abstraktionen ein erhabeneres Bilb gezeichnet," 1)

Unfere Beilen haben ben 3med, bem Buche bee Dr. Story und unmittelbar ben Schriften bes bl. Augustinus recht viele Lefer zu gewinnen. Die Beit, welche bem Stubium ber auguftinischen Schriften gewibmet wirb, ift feine verlorene zu nennen. "Ein Schriftsteller von folder Gewalt verbient wohl gelefen gu werben." 2) Much fürchte Riemand, bag bie Befchaftigung mit Augustinus nicht mehr zeitgemäß fei, ober binbere, "auf ber Sobe ber Beit gu fteben." Erft jungft bat ein unverbachtiger Beuge an bie bobe Bebeutung erinnert, bie Muguftinus auch für unfere Beit beansprucht. "Auf biefe Gine Geftalt baben mit gutem Recht alle folgenben Beiten, vor allem wieber unfer Jahrhundert, bas biefelbe gang ju berfteben beginnt, bie Blide gerichtet . . . Unfere Begenwart bat fic mit Recht jum Bewußtfebn gebracht, bag wir unfer beutiges Chriftenthum nur balb verfteben, wenn wir nicht jene erfte Epoche beffelben noch einmal in une burchleben . . . . Inbem wir jene Beit ftubiren, lernen wir une felber tennen."3)

<sup>1)</sup> Logifche Untersuchungen (3) II, G. 477.

<sup>2)</sup> Ritter a. a. D. S. 185.

<sup>3)</sup> Loreng von Stein a. a. D. 450 ff.

#### XXXI.

# Refultate und Biele ber neueren Raturforfchung.

3 weiter Artitel.

(€dluğ.)

Wenn fomit ber Busammenhang ber Gleftricitat mit ber Barme genau bestimmt ift, fo icheint bie gemeinfame Erzeugung beiber Raturfrafte burch ben chemischen Proceg und burch Reibung eine vollständige Identitat berfelben gu befunden, wenn man nicht bie Berichiebenheit ber Form ber Bewegung berückfichtigt. Die Reibung erzeugt blog Barme in benjenigen Rorpern, in welchen bie mechanische Bewegung fich auf die Moletule übertragt; baben aber zwei Korper, wie Barg und Bolle, eine folde Conftitution, bag auch ber Mether in ihnen burch Reiben erregt werben fann, fo entsteht in biefem Gluibum eine Gleichgewichtsftorung, bie in bem Reibzeng als Ueberfchuß, im geriebenen Rorper als Mangel an Aether fich berausstellt (positive und negative Eleftricitat). Trennt man bie Rorper wieber, jo gleichen fich beibe Buftanbe aus, namentlich wenn man burch einen Beiter g. B. burch bie Sanb entweber bem einen Mether guführt ober bem andern entzieht. Huch ber chemische Broceg erregt in anderer Beije bie Eleftricitat und bie Barme. Lettere entsteht burch einen Ueberichuß von Bewegung ber Dolefule einer Berbinbung, erfterer burch Ueberichug von Mether in ben neuen Metheripharen ber gujammengefesten Moletule. Ift nun ein Leiter ba, fo fliegt ber Ueberichuft

ab nach ben weniger bichten Metherftellen. Trifft biefer Metherstrom auf eine chemische gersetbare Berbindung, fo tann berfelbe burch eine boppelte Ginwirfung bie Berbinbung lofen. Bunachft fonnen burch bie Stofe, welche bie magbaren Moletule erfahren, Gleichgewichtsftorungen in ber Berbinb= ung bervorgerufen werben. Dann aber muß ficher ber Mether ber Atom= Atmosphare mit ins Aliegen bineingezogen und ber Bufammenhang ber magbaren Theile gelodert werben. Gelbftverftanblich muffen fich bie Berbinbungen nach ihren Meguivalentgablen gerlegen, weil fie in biefen Berhaltniffen barin enthalten find. Wenn nun die einen Elemente wie ber Cauerftoff aus bem gerlegten Baffer an bem positiven Pol, andere wie ber Bafferftoff am negativen Bole bes Drahtes fich anfeten, fo lagt fich bieg einfach aus ber Unnahme erklaren, bag ber Gauerftoff einen Mangel, ber Bafferftoff einen Ueberfluß an Aether aufweist; benn fo fest fich positive und negative Glettricitat ins Gleichgewicht. Mit Recht hat beghalb Faradan ben elettrifchen Strom ale circulirende demifche Angiehung bezeichnet. 3ft ber Strom nicht vorhanden, fo findet die Berftellung bes Bleichgewichtes amifchen ben Metherspharen von Gubftangen, Die demifche Bermanbtichaft zu einander haben, unmittelbar ftatt. Davy und Bergelius fuchten fogar bie chemifche Bermanbt= ich aft auf elettrifche Ericheinungen gurudzuführen. Erfterer meinte, burch ben Contaft heterogener Rorper murben elet= trifde Spannungen bervorgerufen, in bem einen entwickele fich positive, im andern negative Eleftricitat, welche burch ihr Beftreben, fich auszugleichen, eine chemische Berbindung berftellen, bie, wenn vollständig gefattigt, eine vollständige eleftrifche Reutralitat befitt. Rach Bergelius ift jedes Atom polar elettrifch, icon von Ratur aus ohne Berührung, am einen Bol positiv, am andern negativ geladen. Indem fich ber positive Pol bes einen an ben negativen bes anbern anlagert, wird burch ben Musgleich ein fester Bufammenbalt geschaffen. In manchen Stoffen ift bie negative', in anbern

bie positive Glettricitat vorherrichend, am meiften negativ ift ber Sauerftoff. Berbinbet er fich mit einem anbern negatis ven elettrifden Atom, g. B. Schwefel, fo entfteht eine Saure, bie wieder negativ ift. Diefelbe bat große Bermanbtichaft ju ben Bafen, welche positiv elettrifch find, weil in ihnen ber Sauerftoff in geringerer Quantitat mit positiven Glementen verbunden ift. Erot bee boben Unfebens von Bergelius tonnte fich biefe Theorie nicht lange halten, jumal ber ihr gu Grunde liegende chemifche Duglismus gwifchen Gauren und Bafen jest aufgegeben ift und Gerhardt ihr biametral gegennber feine Unitatstheorie aufgeftellt bat. Diefelbe fucht aus ben Experimenten Dolefularformeln ju gewinnen, indem fie die Bestimmung ber Große eines Moletule auf eine allen Rorpern gemeinschaftliche Ginbeit gurudführt und alle demifden Metamorphofen auf eine und biefelbe Beife und burd gleichgebilbete Formeln erflart.

Diese Formeln oder sogenannten Typen, die bereits Dumas eingeführt hatte, wurden durch Burt, hofmann, und Billiamson weiter ausgebildet. Solcher Typen zählt man vier, denen man für seltene Berbindungen noch einen fünften und sechsten hinzufügte. Der erste ist der der Salzsäure (Cl H), der zweite der des Wassers (H2O), der dritte der des Ammonials (H3N), der vierte der des Grubengases (CH4). Die Bestandtheile eines Typus können durch einsache oder zusammengesetzte gleichwerthige Radicale ersetzt werden. So kann man in dem Typus Wasser für 1 Atom Wasserstoff 1 Atom Ratrium einsetzen.

Der Begriff der Werthigkeit, der bei diesem Substitutionsversahren zur Anwendung kommt, bezeichnet am prägnantesten den Fortschritt und Stand der gegenwärtigen chemischen Studien. Bergleicht man die eben angeführten Typen miteinander, so gewahrt man, daß im er sten 1 Atom Bassersfoff mit 1 Atom Chlor, im zweiten 2 Atom Bassersstoff, im dritten 3 Atom H mit 1 Atom Stickstoff, im vierten 4 H mit 1 Atom Kohlenstoff verbunden sind. Es

kann also 1 Atom Chlor nur 1 H, 1 Sanerstoff 2 H, 1 Stickstoff 3 H u. s. w. binden; deßgleichen bindet 1 Atom O 2 Atom Chlor, 1 Atom N bindet 3 Atom Chlor u. s. w., während z. B. 1 Atom Kohlenstoff nur 2 Atom Sanerstoff bindet. Die "Werthigkeit" des Kohlenstoffs ist also 4, die des Stickstoffs 3, die des Sanerstoffs 2, wenn die des Wasserstoffs gleich 1 geset wird.

Gine gefättigte Berbindung entfteht bann, wenn fich ein vierwerthiges Atom mit 4 einwerthigen ober mit 2 zweiwerthigen, ober mit 1 breiwerthigen und 1 einwerthi= gen Atom verbindet, befigleichen wenn fich ein breimerthiges mit 3 einwerthigen, ober mit 1 zweiwerthigen und 1 einwerthigen verbindet. Es gibt aber auch ungefattigte Berbindungen, wenn fich g. B. 1 vierwerthiges Utom mit amei Bafferftoffatomen verbindet; bann find noch zwei Gattigungseinheiten frei, und es tann nun eine folche Berbindung, mag fie nun für fich vorkommen ober nicht, gerabe fo wie ein einfaches zweiwerthiges Glement fich verhalten. Da= ber erffart fich ber feit Liebig fo wichtige, aber fruber nicht verstandene Begriff ber gusammengesetten Rabicale, die fich gerabe fo wie einfache Elemente verhalten und fich vertreten tonnen. Defigleichen erflart bie Werthigkeit bie ftarte Berwandtichaft zwischen Gauren und Bafen, die Möglichfeit ber Bertretung einer Substang burch bie andere gleichwerthige ("Substitution"). Allgemein werben alle fruberen chemifchen Theorien burch fie erft verftanblich ober als ungulänglich ertannt. Die organische Chemie mit ihren ungahligen aus febr vielen Atomen beftehenben "Rohlenftoffverbinb= ungen" befommt burch bie Bierwerthigfeit bes Rohlenftoffs eine feftere Grundlage, Diefe große Berthigfeit bes Roblenftoffe macht nämlich eine außerorbentlich große Mannigfaltigfeit ber Combinationen mit anberen Elementen möglich; feine enge Berkettung mit bestimmten Elementen lagt bestimmte "Rerne" in ben bomologen Reiben in geregelten Broportionen wieberfebren.

Babrent bas Gefet ber Berthigfeit fich immer mehr befestigte, tounte die Enpentheorie, die baffelbe gu fo flarer Unidaulidfeit gebracht batte, fich auf die Dauer nicht balten. Es ging ihr wie allen fruberen chemifchen Sypothe= fen : eine Reibe von Thatfachen liegen fich unter ihre Formeln bringen, weitere Entbedungen wollten fich nicht unter biefelben fugen; man mußte zu verwickelten Erflarungen wie gu verbichteten, combinirten Typen feine Buffucht nehmen, und erwies bamit bie Sppothefe fur biefe Falle als eine ge= fünftelte, gemachte. Gie mußte ber jest wieder gur Geltung gelangten Molefulartheorie Blat machen. Schon am Unfange bes Jahrhunderts hatten Avogabro und Ampere ben Begriff bes Moletuls als eines vom Atom unterichiebenen letten Stoffindivibuums eingeführt. Das Moleful ift bie fleinfte Menge eines Stoffes, Die frei eriftiren, bas Atom bie fleinfte Menge beffelben, bie in eine Berbinbung eintreten fann. Rebes Moletul, auch bas ber einfachen Stoffe, befteht jum wenigsten aus zwei Atomen, bie ber gu= fammengefesten Stoffe besteben aus zwei, brei, vier zc. Atomen. Bu biefen Borftellungen hatte bas Ban - Luffac'iche Gefet von ber gleichmäßigen Bu- und Abnahme bes Bolums aller Baje bei gleicher Erwarmung und Abfühlung und bei gleicher Bermehrung und Berminderung bes Druckes geführt. Daraus folog man , bag bie Struftur aller Gafe bie gleiche baß alfo in allen Gafen bie letten Theilden gleich groß, gleich weit von einander entfernt und in gleicher Angabl vorhanden fenn muffen. Da aber die Dichtigfeit ber Gafe febr verschieben ift, fo muffen in ben gleichgroßen, gleichweit von einander entfernten Theilden noch fleinere Theile fenn, welche Die verschiebene Dichtigfeit ber Dampfe bedingen. Dag wenigftens zwei vorhanden fenn muffen, tann man aus ber Berbindung bes Bafferftoffe mit Chlor gu Galgfaure erfennen. Difcht man 1 Liter Bafferftoffgas mit 1 Liter Chlorgas, jo erhalt man 2 Liter Galgfaure. Da nun bie Dolefule in bem letteren Bolum gerade fo viele find wie in ben beiben

fich verbindenden Bolumen, fo beift bas foviel als 1 Dole= ful Bafferftoffgas und 1 Moletul Chlorgas geben 2 Mole= fule Salgfauregas. Da nun jebes ber 2 Salgfauremolefule ein Bafferftoffatom enthalt, fo muß fowohl bas Bafferftoff= moleful als bas Chlormoleful jebes aus 2 Atomen befteben. Der Berfuch zeigt ferner, bag auch 2 Liter Bafferftoff mit 1 Liter Sauerftoff 2 Liter Baffer, und 3 Liter Bafferftoff mit 1 Liter Sticfftoff 2 Liter Ammoniat, und 4 Liter Bafferftoff mit 1 Liter Roblenftoff 2 Liter Grubengas geben, ober was baffelbe ift, 2 Atome Bafferftoff mit 1 Atom Gauerftoff gibt 1 Baffermoleful; 3 Atome Bafferftoff mit 1 Atom Stidftoff gibt 1 Stidftoffmoletul; 4 Atome Bafferftoff mit 1 Atom Roblenftoff gibt 1 Moletul Grubengas. Aus beiben Reihen ergibt fich, bag bas Moleful ber einfachen und gufammengefesten Gafe 2 Bolumina (Liter) einnimmt, wenn bas Bafferftoffmoletul beren 2, und bas Atom 1 Bolum ein= nimmt. Darnach fann man nur die Gewichte ber Dolefule miteinander vergleichen, die natürlich fehr verschieden find, und weiterbin die Berhaltniffe ermitteln, in welchem fie in einem Bolum b. b. in einem Moleful enthalten find. Go verhalt fich im Baffergasvolum bas Gewicht bes Sauerftoffes gu bem bes Bafferftoffes wie 8 ju 1; ba aber im Baffer auf 1 Utom bes erfteren 2 bes letteren fommen, fo ift bas Sauerstoffatom 16 Dal ichwerer als bas Bafferftoffatom. Dber wenn man bas Bewicht bes Bafferftoffes, bes leichteften aller Elemente, als Ginheit annimmt, fo ift bas Atom= gewicht des Cauerstoffs gleich 16. Go geben die fruberen Meguivalentzahlen ber Elemente in die Atomgewichte über, wobei bisweilen freilich wie oben beim Gauerftoff eine Berboppelung bes Mequivalentes eintreten muß. Man weiß alfo nicht bloß, in welchem Berhaltniffe fich bie fleinften Mengen ber Stoffe miteinander verbinden und fich vertreten (Mequivalent), fondern man fennt die Gewichte eines Atomes b. b. ber fleinften Menge aller Stoffe mit bem Bewichte bes Bafferftoffatome ale Ginheit gewogen. Die Moletular=

formeln bedeuten also jest ein Moletul und geben bie Anzahl feiner Atome an.

Doch barf man babei nicht fteben bleiben, man muß Die empirifchen Molefularformeln in rationelle umgumanbeln fuchen. Schon bie Ifomerie b. b. bie Bufammenfegung mancher Moletule aus gang gleichen Atomen nothigt, auch bie Anordnung ber Atome im Moleful gu berudfichtigen. Sowohl ameifenfaures Methyl wie effigfaures Methyl haben Die empirifche Molekularformel C.H.O.. Genauere Unterfuchungen thun bar, bag in erfterer Berbinbung fich gunachft 2 Atom Roblenftoff mit 5 Atom Bafferftoff, fobann 1 Atom Roblenftoff mit 1 Atom Bafferftoff und 1 Atom Gauerftoff und fobann bas Bange mit 1 Atom Canerftoff verbindet, in letterem aber gunachft C, mit C, bann C, mit H,O und bas Bange mit O verbinden. Diefe neuefte chemifche Sopothefe, welche allen Thatjachen gerecht zu werben beftrebt ift, beift Theorie ber demifden Struftur ober Conftitution, Theorie ber Lagerung, ber Unorbnung ber Atome, ber Atomvertettung. Bei biefen Ausbruden barf man aber nicht zu ber Meinung fich verführen laffen, als wenn bie rationellen Formeln bie wirkliche Lage ber Atome im Raume bezeichneten; im Raume nehmen fie brei Dimenfionen ein, mabrend bie Formeln nur eine Stellung in ber Gbene andeuten fonnen: es foll eben nur die ent= ferntere ober nabere Begiebung ber Atome bes Molefuls burch fie ausgedruckt werben. Allerbings hat man auch nicht ohne Erfolg versucht, die Krnftallform mit ber chemischen Beichaffenheit ber Berbindungen in Begiebung gu bringen und ber von Mitfcherlich entbedte 3fomorphismus besteht gerabe in ber Uebereinstimmung ber Rrnftallformen von Stoffen, bie auch in ihrer chemischen Conftitution einanber verwandt find. Das Gefet bes Ifomorphismus wird allerbings burch ben Dimorphismus ftart burchbrochen, indem demijch identische Stoffe wie ber Roblenftoff in mehreren Spftemen froftallifiren tonnen. Aber auch biefe Ericheinung

hat in ben chemischen Eigenschaften ber Körper ihre Analogie: selbst einfache Elemente wie Sauerstoff, Phosphor und
nach neuesten Untersuchungen selbst der Wasserstoff können
in ganz verschiedenen (allotropen) Zuständen auftreten;
woraus sich eben von neuem ergibt, daß auf die chemische
Struktur des Molekuls und nicht allein auf die Atome Rucksicht genommen werden muß.

Man fieht leicht, wie alle biefe Fortidritte ber Chemie in ben Forschern die Ueberzeugung von der atomistischen Conftitution ber Rorper befestigen mußte: bie fleinften Bewichtsmengen ber Berbindungen gingen allmählich in lette fleine Theilchen über, Die Meguivalentzahl murbe bas Gewicht bes Atoms felbft. Daß fich die Elemente nur nach ihren Meguivalenten ober beren Bielfachen mit einander verbin= ben tonnen, fand feinen Grund barin, bag immer nur gange Atome, alfo 1 Atom mit einfachem Meguivalent ober 2 Atome mit boppeltem, 3 Atome mit breifachem Aequivalente Beitere Berfuche, auch bie Elemente, auftreten fonnen. welche bisher als einfach galten, in fleinere Bestandtheile aufzulofen, haben noch nicht zu einem burchichlagenben Refultat geführt. Prouft und Dumas verjuchten es, alle Elemente auf Bufammenfehungen bes Bafferftoffes gurud= auführen, fo bag 3. B. bas 16 Mal größere Gewicht bes Sauerftoffes barin feinen Grund batte, bag 1 Atom beffelben 16 Atome Bafferftoff enthielte , 1 Atom Chlor barum 35,5 Mal Schwerer, weil es 35,5 Atome Bafferftoff enthielte. Aber icon bas lettere Beifpiel zeigt bie Unmöglichfeit einer allgemeinen Burudführung ber Glemente auf Bafferftoffs benn bas Chier mußte außer ben 35 gangen Atomen noch ein halbes enthalten. Diefem Uebelftand fonnte man nun freilich baburch abhelfen, bag man nicht ben Wafferftoff, fondern ein noch einfacheres Element, von ber Salfte feines Atomgewichts ale Ginbeit und fo ale Grundftoff annahme; aber felbft fo liegen fich nicht alle Atomgewichte mit ihren Brudtheilen burch Summirung biefer Ginheit erffaren. Auch

ftebt bas Gefet von Betit und Dulong mit ber Bufammenfemung ber Elemente nicht im Ginflang. 3m Gegentheil ift bie Atommarme bes Bafferftoffs gleich ber aller anbern Glemente, folglich find biefe ebenfo wenig gufammengefett wie ber Bafferftoff. Und boch lagt fich eine Bejegmäßig= feit in ber Innahme ber verichiebenen Atomgewichte nicht verfennen. Stellt man Elemente von abnlicher demifder und phyfitalifder Beichaffenheit gufammen, wie g. B. bie Alfalimetalle, Ralium, Natrium, Lithium, fo fcreiten ihre Momgewichte in einer grithmetischen Reibe fort. Gin gang gleiches Berhalten zeigt fich bei ben fehr verwandten alfalifche Erben bilbenben Metallen: Dagnefinm, Calcium, Strontium, Barium, und anberen naturlichen Gruppen, bie gleichfalls einen mehr ober weniger einfachen Fortichritts= erponent ber Reihe aufweifen. Wenn biefe Ericheinungen eine abnliche Bufammenfegung ber Glemente als febr mabriceinlich erscheinen laffen, fo ftellen fie bie Abbangigfeit ber demijden und phyfitalifchen Eigenschaften von ben Atomgewichten über allen Zweifel. Dieje Abbangigfeit ift in neuerer Beit eingehenber von bem ruffifchen Chemiter Den belejeff unterjucht und in ihrer Gefetmäßigfeit erfannt worben. Rach ihm fteben bie Gigenschaften ber Gles mente mit ihren Atomgewichten in periodifcher Abbangig= feit. Orbnet man bie befannten Elemente ber Chemie nach ihrem Atomgewichte von bem Wafferftoff an, ber gleich 1 gu feten ift, bis zu bem ichwerften, bem Thallium mit 234, fo folgen fie gunachft in fo regelmäßiger Bunahme auf einan= ber, bag man auf Grund einer Lude ein neues Element annahm, bas fpater wirtlich unter bem Ramen bes Gallium aufgefunden murbe. Man fann bie gange Reibe in natur= liche Gruppen gerlegen, in benen bestimmte physitalifche Gigenicaften g. B. Die Dichtigfeit vom Unfange bis gur Mitte ber Gruppe ftetig gunimmt, bann wieber bis ans Enbe ber Gruppe abnimmt, bis fie am Anfang ber neuen Gruppe gleichfalls wieber bis gur Mitte machot, um bis gum Enbe abzunehmen. Diefelben ober ahnliche, manchmal doppelte Perioden befolgen bie chemischen und die anderen physikalisichen Eigenschaften; wie Dehnbarkeit, Schmelzbarkeit und Fluffigkeit, Warmes und elektrische Leitungefähigkeit.

Go zeigen fich alfo bie Gigenichaften ber Elemente von Bablenverhaltniffen abbangig, Die bann ihrerfeite auch bie Bablenverhaltniffe ber Berbindungen und beren Gigenschaften bedingen. Erscheint fomit bas Wefen ber Stoffe, welches je ben Gigenschaften zu Grunde liegt, im engften Bufammenbange mit ben Gewichtsverhaltniffen ber Atome, fo muß boch auch die Art und Beife ber Berbinbung, wie fie von ber Werthigfeit beftimmt wird, in Betracht gezogen werben. Bury zeigt bann auch an gablreichen rationellen Dolefufarformeln, "baß jeder Funftion eine bestimmte Gruppirung ber Atome entspricht, und bag bie Saupteigenschaft einer jeben Rlaffe von Berbindungen von biefer befonderen Gruppirung ber Atome abhängig ift." Daß fomit bie Atome Die conftituirenden Glemente ber Materie auf chemischem und phyfitalifchem Gebiete (bas metaphyfifche laffen wir bier außer Ucht) find, fann ale burchaus mabriceinlich bezeichnet werben. Benigftens ertlart Menbelejeff mit Rudficht auf feine Entbedung : "Unfere Borftellungen über bas Utomgewicht haben besonders in letterer Zeit, feit Unwendung bes Avogadro'ichen und Ampere'ichen Gefetes . . . eine folche unericutterliche Geftigfeit erlangt, baß man getroft behaup= ten fann, der Begriff vom Atomgewicht, als fleinften Theils eines Clementes, welcher in einem Moleful feiner Berbindun= gen enthalten ift, wird unter allem Bechfel in ben theoretischen Borftellungen der Chemiter fich ohne Menderung erhalten."

Die Wiffenschaft hat fogar ben kuhnen Berfuch gemacht, mit Meisen und Rechnen in biese unsichtbare Welt bes Rleinen einzubringen. Clausius und Andere haben die Gesichwindigkeiten berechnet, mit welchen die Dampfmolekule der verschiedenen Stoffe sich bewegen, die Jahl ihrer Zusammenstoße, die Abstände eines Zusammenstoßes vom andern, ihre

gegenseitige Entfernung und Große gu bestimmen verfucht. Bettere fteht mit ben Busammenftogen in Begiehung, ba bas Bolumen ber fich treffenben Theilchen auf biefe Ginfluß hat. Much bie Abweichungen ber Bufammenbructbarteit ber Gafe vom Mariotte'fchen Gefete find theilweife auf Rechnung ber Musbehnung ber Molefule ju feben, und beim Uebergang bes gasformigen Buftandes in ben fluffigen verfcwinden annabernd ihre Entfernungen, fo bag bas Bolum ber Gluffig= feit die Ausbehnung ber Moletule reprafentirt. Die burch vericbiebene Betrachtungen fur bie Große ber Moletule gefundenen Refultate liefern wenigstens obere und untere Grengen fur bie Ausbehnung berfelben und ftimmen infoweit aufammen, daß ben Rechnungen Thatfachen gu Grunde liegen muffen, b. b. bag bie Moletule einerseits biscrete Theilchen fenn muffen, andererfeits aber nicht ohne irgend welche end= liche Ausbehnung fenn tonnen. Wie flein die Molefule fenn muffen, tann man baraus ermeffen, bag ein Cubifcentimeter Luft beren 21 Trillionen enthalten muß. Gelbft bas Gewicht, nicht bloß bas relative, fonbern bas absolute ber verichiebenen Moletute bat man zu bestimmen gefucht, nachbem bas Bolum berfelben befannt ift. Die Atomgewichte find relativ, b. h. fie geben an, wie vielmal ein Atom eines Elementes ichwerer ift als ein Atom Bafferftoff; mit Berudfichtigung ber Dichtigfeit ber Moletule und ihrer Große fand man bas absolute Gewicht bes Bafferftoffatomes felbit : 144 Trillionen Bafferftoffmoletule wiegen erft ein Milli= gramm, fo bag alfo bas Atom, bie Balfte bes Molefuls 288.10 Milligramm wiegt, mas freilich nur approximativ zu nehmen ift. Man wird fich über biefe Rleinheit weniger wundern, wenn man fich erinnert, bag bas fleinfte Theilchen Mofchus viele Jahre hindurch Atome aussendet, welche große Raume parfumiren, und bag ber breimillionfte Theil eines Milligramme Chlornatrium eine Gasflamme gelb farben fann.

Erop ber unfagbaren Rleinheit biefer Theilchen ift ber

menfcliche Geift nicht gurudgeschrecht, in ihr Bejen noch tiefer einzudringen. Thomfon und Selmholt baben burch Experiment und Rechnung nachgewiesen, bag bie Glafticitat, Untheilbarfeit, unveranderliche Individualitat, Durch= bringbarfeit, und alle Gigenschaften, welche man ben Atomen beilegen muß, fich an ben Birbelatomen finben. Gin robes Bilb von benfelben geben bie Rauchringe, die manche Rauder ans bem Munbe gu blafen verfteben, ein volltommeneres Dampfe von Ammoniumchlorib, die burch geeignete Borrich= tungen in wirbelnde Ringe gertheilt werben. In einem folden Ringe rotiren bie Theilden um fich felbit, mabrend ber Ring fortichreitet und fich um eine freisformige Are, ben Kern bes Ringes breht. Befinden fich bie Ringe in einer volltommenen Rluffigfeit, in ber fie feine Reibung erfahren, fo muffen bie Birbel ftete von berfelben Rabl von Theilchen gebilbet werben; fie bangen burch ihre überein= ftimmenbe Bewegung fo feft gufammen, bag fie fich fortpflangen und ibre Form verandern tonnen, ohne gu gerreifen. Berandern fie ihre Form, fo fcwingen fie um eine Gleichgewichtslage, bie fie ichlieglich wieder einnehmen. Gucht man fie zu gerschneiben, fo weichen fie vor ber Rlinge gurud ober legen fich um biefelbe berum. Stofen fie aufeinanber, fo verhalten fie fich wie elaftische Korper, fie vibriren nach bem Busammenftog beftig. Stogen fie in besonderer Richtung aufeinander, fo geht ber bintere burch ben porberen, bann biefer burch jenen u. f. w. hindurch, nehmen aber immer wieber ihre frubere Weftalt an.

So intereffant nun biefe Erscheinungen auch seyn mogen und geeignet, verschiedene Eigenschaften der Atome zu erstlären, eines bleibt immer buntel: die Bevorzugung in der Anziehung der Körper: warum der eine Stoff eine größere Berwandischaft zu biesem als zu einem dritten hat, warum er gerade in diesem Berhältnisse sich mit den andern verbindet, und der eine mehr als der andere sättigt. Es liegt nahe, wenn man die Anziehung mechanisch erklärt, an

eine Uebereinstimmung ber Bewegung bei ben chemisch verwandten Rorpern zu benten; es murben fich barnach bie Rorper befonbere ftart angieben, beren Atome gleiche Schwingungsperioben haben, bie fich leichter zu einer resultirenben, ber ber Berbinbung verschmelgen. Diefe Auffaffung leibet aber an einem ftarten Bebenten. Es haben auch die Atome eines und beffelben Glementes Bermanbtichaft zu einander, bie aber viel ichmacher ift, als bie Bermanbtichaft beterogener Substangen; und boch fonnen die Schwingungen eines betero= genen Elementes nie fo mit ben eignen übereinstimmen, wie bie Schwingungen eines Atomes berfelben Subftang. Dun geigen aber gerabe bie beterogenften Glemente bie größte Bermanbtichaft zu einander. Gecchi meint, bag gerabe bie Berichiebenheit ber Quantitat ber Bewegung zweier Stoffe einen Grund ihrer leichteren Bereinigung und ftarteren Un= giebung abgabe: bei zwei gleich ftart bewegten Birbeln fei fein Grund, bag ber eine ben andern verschlinge, wohl aber, wenn ber eine ein bebeutenbes Uebergewicht über ben anbern babe. Diefer Grund fann um fo triftiger ericbeinen, wenn man bebenft, bag feine demifche Berbinbung, nichteinmal aus ben einfachen Glementen, entstehen fann, ohne bag eine frubere gelost wirb. Da namlich jebes Moleful auch ber einfachen Stoffe aus zwei Atomen besteht, bie eine bestimmte Ungiebung auf einander ausüben, fo muß, wenn ein neues Moletul burch Singutreten anderer Atome gebilbet werben foll, jene Ungiehung überwunden werben. Dieg wird aber leichter geschehen, wenn bie Bewegungequantitat ber neubingutretenben Atome fich von ber bes gu fpaltenben Doletule unterscheibet. Denn nach ber mechanischen Auffaffung besteht ber Bufammenhang ber Theile in einer Bufammenordnung mehrer bewegter Theile zu einem einzigen im Gleich= gewicht befindlichen Bewegungefuftem. Das Gleichgewicht wird aber burch eine verschiebene Bewegung ftarter beeinflußt werben, als burch eine gleiche. Dan tann alfo annehmen, bag bie vericbiebene Starte ber Bewegung, welche

von der Masse der Theilchen und von der Amplitude ber Schwingungen herrührt, dadurch, daß sie besonders geeigenet ist das bestehende Gleichgewicht zu zerstören, der Grund der Spaltung der Moleküle ist; daß aber die Uebereinstimmung im Tempo oder in der Form der Schwingung die gespaltenen Theile, die ja nicht isolirt vorkommen können, mit einander verbindet und zusammenhält. Ginen wie äußerst hypothetischen Charakter übrigens diese Erklärung der chemischen Berwandtschaft an sich trägt, liegt auf der Hand.

Dr. G.

(Gin britter Artifel folgt.)

### XXXII.

# Janffen's "Rrititer": ein Wort jum Lutherfeft.

Janssen's "Geschichte bes beutschen Bolkes seit bem Ausgang des Mittelalters" ist in sieben starken Auslagen und in tausenden von Exemplaren verbreitet. Annähernd den gleichen Erfolg haben die beiden Schriften gehabt, zu welchen ihn innerhalb eines Jahres seine protestantischen "Kritiker" veranlaßt haben. Auch diese Schriften sind, wie das Hauptwert, über die journalistische Anzeige und Empsehlung erhaben. Man darf unbedenklich sagen: Janssen's Name sei in Jedermanns Mund, und sein Werk gehe von Hand zu Hand. Warum kommen wir jest doch nocheinmal auf ihn zu sprechen?

Bas man jur Beit hort und liest über bie Urt und Beife, wie im protestantischen Deutschland, namentlich aber

in Preußen, bas vierhundertjährige Geburtsfest Luthers gefeiert werden will, dürfte wohl auch bei Anderen als uns die Ueberzeugung erweckt haben, daß in der mächtigen Leistzstung Janssen's eine providentielle Fügung zu verehren sei. Sein Werk mit den beiden Nachträgen hat uns gleichsam ein befestigtes Lager geschaffen, aus dem die deutschen Katholiken in aller Gemüthsruhe die reguläre und irreguläre Reiterei von den Luthersesten heranstürmen sehen können. Ereisern wir uns nur nicht! Die Antwort und Abwehr ist gegeben. Wir brauchen nicht erst jest in der Hast und Hies Geschehen und vorbereitet worden, ehe noch irgend Jemand an das kommende Luther-Judiläum dachte; und das verdankt das katholische Deutschland Herrn Janssen.

Unfererfeits gebenten wir benn auch mit ben bebauer= lichen Auftritten, welche bei ben Lutherfesten bereits bervor= gerufen worben find, und allem Unscheine nach noch übertroffen werben follen, une ohne befonbere Rothigung nicht weiter gu befaffen. In Zeiten folder Aufregung ift mit überfluffiger Polemit nichts genütt. Gie tann aber manchen Boblmeinenben unvermertt mit einem Treiben befreunden, bas ibn fonft angewidert und abgeftogen hatte. Wir meinen, bag namentlich die Tagesblatter fich bierin die möglichfte Entbaltfamfeit auferlegen follten. Es ift gewiß Bflicht, bie Babrheit gegen ungerechte Untaftungen in Schut ju nehmen. Aber zu confessioneller Bolemit ift die Tagespresse, ichon in Unbetracht bes großen und gemifchten Bublifums, an bas fie fich wendet, nicht ber rechte Ort. Gerabe in Unbetracht Diefes ununterichiebenen Leferfreifes tann eine folche Bolemit in Rreifen, beren Unichanung uns nun einmal nicht gleich= gultig fenn tann, ben bittern Beigeschmad beabsichtigter Berhetzung hervorrufen.

Es ware ju munichen, bag bie Mahnung, welche bas Comité ber "Schlesischen Bolkszeitung" vor einiger Zeit ber Redaktion bieses Blattes unterbreitet hat, allgemeiner erwogen

würde. "Endlich gehört, nach unserer Ansicht, consessionelle Polemik nicht in ein politisches Tageblatt, welches in einem consessionell so gemischten Lande, wie das unserige, erscheint. Eine solche Polemik ist geeignet, den consessionellen Frieden zu stören, ohne der Sache irgend etwas zu nüten; ist es nothwendig, einen Angriff auf diesem Gediete abzuwehren, so muß dieses doch in einer Weise geschehen, daß Personen und Sachen, welche Andersgläubigen (mit Recht oder Unrecht) lieb und ehrwürdig sind, nicht in verlegender Weise behandelt werden. Wir wissen sehr wohl, daß consessionell polemische Schriften nothwendig sind, und daß dabei auch die oben erwähnten Personen und Sachen, der historischen Wahrheit gemäß, nicht geschont werden dürsen; aber solch e Aufsätze gehören in wissens dasstliche Werke ober Fachblätter, nicht in die politische Tagestliteratur."

Möge man überhaupt die Herren bei den Luthersesten ihren großen Streit möglichst unter sich abmachen lassen. Wer sich von unserer Seite einmischt, bewirkt weiter nichts, als daß die Festgenossen sich gegen ihn vereinigen und durch die Einmischung in der Pflege ihrer häuslichen Angelegen-heiten sich beirren und abhalten lassen. Diese Säkularseier ist ja gewissermaßen ein Familiensest, bei dem sich die seinde lichen Brüder alle nahetreten müssen, so sehr sie einander sonst lieber aus dem Wege gehen. Jede Partei für sich muß sich als die allein ächte und rechte Erbin Luthers und seines Geistes geltend machen. Wir deutsche Katholiten können da ruhig dem interessanten Schauspiel zuschauen und abwarten, ob der "positive Luther" oder der "negative Luther" den Preis davon trägt. Je ruhiger wir uns verhalten, desto besser ist es auch für den Ersteren.

Gin preußischer Gebeimrath in Berlin, herr humbert, bat in ber "Kreugzeitung" 1) bie verwidelte Lage braftisch

<sup>1)</sup> Freilich ließ das Blatt herrn humbert nur im "Injerat" gu Bort tommen.

geschilbert, indem er sein Befremden über die bunte Gesellschaft ausbrückt, die sich neulich unter den Unterzeichnern des Aufruss zur Errichtung eines Lutherdenkmals in Berlin zusammengesunden hat. "Ist das wirklich Ein und derselbe Luther", sagt er, "der dort von Bibelgläubigen, Schleiersmacherianern, Nationalisten, Protestantenvereinlern, Materiaslisten, Atheisten u. s. w. gemeinsam als ein hehres Borbild weltüberwindenden Glaubens verherrlicht wird? Wie ist denn ein Glaube zu desiniren, den, um nur Eines Beispiels zu gedenken, ein Müllensiesen und ein Birchow gemeinsam bestennen? Wahrlich, sede ehrliche Ueberzeugung hat ihre Besrechtigung, und es wäre nichts dagegen zu erinnern, wenn sede Partei ihrem Specials Auther ein Denkmal sehen wollte."

Was Berlin betrifft, so war natürlich von vornherein sein Zweisel, welchem von ben verschiedenen Luthern bas Denkmal gelten werde. Nicht dem Entbecker der neuen Rechtsertigungslehre und nicht dem Bekämpfer der zwinglischen Abendmahlstheorie, sondern dem negativen oder firchlichsrevolutionären, dem "nationalen" oder nationallideralen Luther. "Nicht den lutherischen Päpstlein", sagte die "NationalsBeitung" in Berlin, "der christlichen Freiheit und Forschung wird das Standbild des Resormators, vor unserer Mariensfirche ausgerichtet, das Wort reden. Warum sollten wir uns diese heroische Gestalt, diesen Eiserer gegen den römisschen Papst zu einem frommen Pfarrer, Schulmonarchen und Bibelübersetzer verkümmern?"

Gben biesem Luther hat ber bekannte Reisende Rohlfs auch schon die Säkularseier in Ersurt vindicirt. Dem Manne nämlich, welcher es zuerst gewagt habe, die Deutschen von den Fesseln jener hohen Priester in Rom zu befreien, "welche noch nicht einmal begriffen haben, daß heute nicht mehr der Glaube, sondern das Wissen entschedend ist." Schlagender kann man diesen "Special-Luther" allerdings nicht untersicheiben. Aber schon in Ersurt hat er sich mit den anderen

Lutherrn schlecht vertragen. "Die Erfurter Lutherfeier", so ließ sich die "Frankfurter Zeitung" schreiben, "war als Feier höchst unbedeutend und des großen Mannes, dem sie galt, durchaus nicht würdig. Im Uebrigen hat sie nur dazu gebient, einige religiösen Brand= und Zankreden in die Welt zu schicken und den schon bestehenden Gegensat und Haber zwischen Protestanten und Katholiken und den verschiedenen Sekten der Protestanten unter sich zu vertiesen und zu försern. Wenn die Lutherfeste der übrigen deutschen Städte eben solche Resultate zeitigen sollten, wurden sie besser untersbleiben." 1)

Die beutschen Ratholiten tonnen alfo gelaffen abwarten, auf welcher Seite man ichlieflich bie Roften biefer tenben= gibjen Feierlichkeiten tragen wirb. Wenn babei in Wort und Schrift fich gange Strome von Invettiven über bie tatholijche Kirche entleeren, jo brauchen wir barüber nicht gleich aufzufahren. Es ift nur Gine Möglichkeit für bie jenfeitigen Barteien, einerlei Sprache unter fich ju fubren: bas ift bie Unichwärzung ber alten Rirche und bes Papittbums. Schon barum betreten fie mit einer Urt Naturnothwendigfeit biefes allein gemeinfame Gebiet oft und gerne. Gie haben gubem fein anderes Mittel ihren Dafennsgrund zu erweifen und ihre Eriftenzberechtigung barguthun. Indem aber bie liberalen Parteien biefes Gebiet mit Behagen cultiviren, fabrt bie driftlich glaubige Bartei am allerübelften. Gie ftebt uns trot Allem innerlich nabe genug; bas reigt ben Ingrimm auf ber Gegenfeite, und bie "Orthoboren" erhalten regel= maßig zwei Siebe, wenn uns Giner vermeint ift.

An Herrn Janffen ift gewissermaßen ein Borfpiel Seitens seiner "Krititer" versucht worden, zu dem sich die Lutherfest = Reden wie die Hauptvorstellung verhalten. Er hat einem dieser Herren geantwortet; ob sie denn wirklich

<sup>1)</sup> S. Berliner "Germania" vom 24. Juli, 27. Juli, 18. August b. 38. — Wiener "Reue Freie Breffe" vom 14. August.

nichts Besseres zu thun wüßten, als gegen die katholische Kirche zu wüthen, wenigstens so lange als es bei ihnen selbst so aussehe, wie sogar ein Prosessor Benschlag sich kürzlich ausgesprochen habe. Dieser vorlauteste Herold des Katholiken-Hasses hatte erklärt: "Unsere geschichtlich gewordene evangelische Kirche mit ihren consessionellen Spaltungen, mit ihren landeskirchlichen Schlagbäumen, mit ihren ewigen Lehrstreitigkeiten, mit allen ihren Rissen und Lücken, durch welche von der einen Seite der kritisch auflösende, von der andern der reaktionär zesetzliche Wind weht: ist kein Bau, der draußen Stehenden sonderlich wirthlich und anheimelnd vorkommen könnte." Aber freilich, Herr Janssen hat gut reden: hier die heilende Hand anzulegen, würde den Muth eines Martyrers voraussehen, während er gegen die Katho-liken sehr wohlseil ist.

Gin Saupttampfer gegen bas Wert Janffen's und beffen erftes "Bort" an bie "Rritifer" war Professor Ebrard in Erlangen. Er bat auch eine eigene Schrift gegen Sanffen berausgegeben, und es bat verlautet, bag man in vielen protestantifden Rreifen über biefe Schrift triumphirt und geglaubt habe, Sanffen fei nun entichieben wiberlegt und jum Stillschweigen gezwungen. Das Gegentheil ift ber Fall gewesen; in ben beiben Erwiberungen Janffen's ift ber gange Buft Cbrarb'icher Beichulbigungen und Ginwendungen bergeftalt grundlich abgeführt, bag ber miffenschaftliche Ruf bes Mannes in ben Augen jedes Unparteilichen ruinirt ericheinen muß. Bie aber biefer auch anderweitig als vielfdreibenber Rlopffechter befannte Theologe bie tatholifche Rirche gu bebandeln wagt, barüber fagt Janffen1): "Gie ruht nach ihm auf bamonijch = heibnischer Berrichsucht; fie ift ein natur= vergotternd-paganiftifches, jubaiftifch = gefetliches Onftem; fie

<sup>1) &</sup>quot;An meine Rritifer". Freiburg, herber 1882. S. 225. — "Gin zweites Bort an meine Kritifer". Freiburg, herber 1883. S. 143. 144.

ift Zersetzung, Luge und Faulniß; ihre neueren Orben find Faulnifprodutte, Gift, Hollenstein — eine Best, beggleichen bas Seidenthum teine gefannt hat."

Und Leute, die folde Reden gewohnheitsmäßig im Munbe führen, vermögen es noch über fich, Berrn Janffen "religiofen Kanatismus" porzuwerfen! Das bat namentlich auch Brofeffor Baumgarten in Strafburg wiederholt gethan. Er brobt fogar mit bem politisch = militarifchen Uebergewicht ber 30 Millionen Protestanten im Reich über die 15 Millionen Ratholifen. "Wir brauchen nur", fo fagt er, "die Schleußen bes confessionellen Saffes voll aufzugieben, fo wird eine gerftorende Aluth über unfere Ration babin braufen." Die von herrn Janffen vertretene Richtung ericbeint ihm fo gefährlich, baß es, "wenn fie in unferm Bolle machtig werben fonnte, trop aller Macht bes Reiches mit uns raid abwarts geben murbe." Inbeg lautet es boch wie eine Art Gelbstanklage, wenn ber Berr Professor auf ben Bedanten fommt : es fonnen nur die Ginbrucke bes fogenannten &ulturfampis fenn, unter welchen fein Wegner an feine ge= fcbichtliche Aufgabe gegangen fei.1)

Herr Janssen halt dieser Bermuthung die Thatsache entgegen, daß er fast anderthalb Jahrzehente vor dem Ausbruch des Eulturkampfs, als noch Niemand die Möglichkeit eines solchen voraussehen konnte, das Werk geplant und das Material dafür gesammelt habe. Aber allerdings, wenn selbst in einer so milden und gemüthvollen Persönlichkeit wie die Janssen's "religiöser Fanatismus" auskeimen könnte, der Eulturkampf ware das kräftigste Wittel zum Antreiben dieser traurigen Pflanze gewesen. Er selber äußert sich darüber:

"Biele mir liebe fatholischen Anstalten fah ich entvöllert, Freunde, mir theuere Befannte fah ich in die Berbannung gieben, Andere wurden eingeferfert, gepfändet, mit schweren Gelbbugen

<sup>1) &</sup>quot;An meine Rrititer." G. 222.

belegt, Berbrechern gleich geachtet; Bischöfe, mit welchen ich in freundlicher Beziehung ftand, verfielen strafrechtlichem Urtheil; bas arme Bolf sah ich an vielen Orten seiner Priester beraubt, Kranten und Sterbenden ben Trost der Sakramente entzogen, bas Glud zahlreicher Familien gestört, Tausende von Ordenssleuten verjagt, die Kirche in ihren ehrwürdigsten verbrieften Rechtern gekränkt — ich habe gefühlt, ich habe es mit ersahren, wie eine Majorität von breißig Millionen die Minorität von fünfzehn Millionen in den letzten zehn Jahren behandelt hat. Das Alles hat mich tief geschmerzt. Aber es hat mich nicht verbittert." 1)

Conberbarer Beife ift es Srn. Janffen auch gum Borwurf gemacht worben, bag er ben Rahmen ber objeftiven Geschichtschreibung überschreite; benn "ber angeblich reine Biftorifer erweise fich als ber gewandtefte Dogmatifer und Bolemiter." Benn bas ein Tabel fenn tonnte, fo verbiente Sanffen benfelben allerbinge in reichftem Dage, namentlich burch bie beiben Schriften an feine Rrititer. Es ift mabr, baß es faum eine Unterscheidungslehre gibt, die bier nicht eine jedem Gebilbeten verftanbliche Erorterung fande. Gerabe bas macht bie zwei Buchlein besonbers angiebend, und verleiht ihnen einen bauernben Werth, ben trockene hiftorifche Streitschriften weniger ansprechen tonnten. Benn aber ber gewandte Dogmatiter Janffen ben Gegnern fo unangenehm ift, warum haben fie ihn benn fo befliffen provocirt, indem fle in ihm nicht fo fast ben Siftorifer, als ben Ratholiten angriffen? Daß fie es fo machten, bat freilich feinen guten Grund: weil bem Siftoriter nicht recht beigutommen war, fo hielt man fich an ben Ratholiten, und biefem gegenüber brauchte man nur ben alten "Faullenger" aufzuschlagen.

Wie gefährlich es aber ift, an dem Sistoriker Janffen zu nergeln, hat insbesondere der Consistorialrath Dr. Röftlin zu seiner öffentlichen Beschämung erfahren. Dieser Herr, bessen Specialität Luther-Biographien sind, hat eine eigene

<sup>1) &</sup>quot;Ein zweites Bort" rc. G. 3.

Schrift gegen Janffen heransgegeben. Hans Delbrud hat biefelbe in ber "Politischen Wochenschrift" mit ben Worten empfohlen: "Sie genügt! Wenn Janffen nicht eben Janffen ware, wurde ihm wohl Antworten und Weiterschreiben für immer verleibet fenn." Ein anderes liberales Blatt empfahl bie "geradezu vernichtende Kritik namentlich auch den Lehrer-Conferenzen, protestantischen wie katholischen Geiftlichen" zum eingehenden Studium.

Der eigentliche Triumph ber Kritik bes Herrn Köstlin bestand in der vermeintlichen Entdeckung, daß Janssen einen Brief Luthers falsch eitert und sich tendenzisse Auslassungen erlaubt habe. In Wahrheit hatte Janssen den Originalabbruck des Briefes benutzt und eitert, Köstlin dagegen den interpolirten Tert de Wette's im Auge. Hr. Köstlin mußte, auf den bösen Fehlschuß ausmerksam gemacht, in der "Kreuzzeitung" selber bekennen, daß ihm "an einer einzelnen Stelle ein bedauerliches Verschen begegnet" sei, was freilich einem so sicher auftretenden Kritiker nicht passiren sollte.

Es banbelte fich um ben Brief, in bem Luther aus Weimar an feine Frau fchrieb: "Wir freffen wie bie Bohmen und faufen wie die Deutschen." Janffen erflart bei Be= legenheit biefer Röftlin'ichen Unfechtungen : er febe fich babei leiber an mehreren Stellen genothigt, "aus Luthers Schriften und Briefen Dinge gur Sprache gu bringen, bie er aus Schonung weber in feiner Befchichte noch auch in feinen fruberen Briefen angeführt habe." Go habe er aus bem befannten Briefe Luthers über feine Beirath bis babin feine Splbe mitgetheilt, und erft in Folge eines Angriffs in einer Soefter Brofcure habe er in ber fiebenten Muflage feines zweiten Banbes ben famofen Brief benutt. "Man follte mir", fagt er, "überhaupt nicht, wie es wieberholt geschehen, gum Borwurfe machen, daß ich in meinem Berte es barauf abgefeben hatte, alles Ungunftige über Luther gufammengufaffen und recht gefliffentlich über geschlechtliche Dinge beguglich Luthers Bitantes vorzubringen.' Es entfpricht bieg

keineswegs ber Wahrheit, und ich habe mich bagegen bereits wieberholt mit Berufung auf Dinge, bie ich übergangen, in meinen früheren Briefen verwahrt." 1)

Daß er auf allen Geiten mit bochgrabigen Empfinb= lichkeiten gu fampfen bat, vermag Sr. Janffen allerbings nicht zu hindern. Go wird ce ihm besondere verübelt, wenn er bie Rolle aufbedt, welche bie Beiberfucht in ber fogen. Reformation gefpielt hat. Roch in feinem "zweiten Bort" fieht er fich genothigt, bas leibige Migverftanbnig aufqu= Haren, indem er fagt: "Bas ich in meiner Schrift gegen bie Beirathen ber abtrunnigen Briefter und Monde bes 16. Jahrhunderte gefagt, gilt aber boch offenbar in feiner Beife gegen bie Beirathen ber bem Laienstanbe angehörigen protestantifden Brebiger und Prebigtamtscanbibaten ber fpateren Beit. Weit entfernt, gegen biefe Chen ,nieber= trachtige Invettiven' ju ichleubern, finde ich es vielmehr gang in ber Orbnung, bag Manner , welche Laien find und auch nach bem Gintritt in ben Dienft ihrer Rirche Laien bleiben, fich verheirathen." 2)

Uebrigens fann herr Janssen immerhin auch proteftantische Urtheile aufweisen, welche ber Wahrheit bie Ehre geben und anerkennen, daß er überall den wissenschaftlichen Anftand mahre, die Urbanität bes Tones nirgends verlasse,

<sup>1) &</sup>quot;Ein zweites Bort." S. 61 j. — Wer über Luther mehr und Eingehenderes wissen will, als Janssen im Rahmen seines Geschichtswerkes mitgetheilt hat, möge sich an das großangelegte Quellenwerk halten, welches bei Kirchheim in Mainz unter dem Titel erscheint: "Martin Luther. Lebens» und Charafterbild, von ihm selbst gezeichnet in seinen eigenen Schriften und Correspondenzen. Bon Georg G. Evers, früher lutherischer Pfarrer." Das Berk ist auf sieben Heste berechnet, wovon zwei bereits erschienen sind unter dem Titel: "I. Die Herausforderung", "II. Der erste Zusammenstoß." Das Wert verheißt eine so vollsständige Erschöpfung der Quellen daß damit der Aftenschlußgegeben sehn dürste.

<sup>2) &</sup>quot;Ein zweites Bort". G. 48.

bie Prüfung seiner strengen Objektivität durch die exakte Ausweisung der Quellen selbst heraussordere, ein warmes Nationalgefühl bekunde neben der Liebe zu seiner Kirche, die man ihm denn doch nicht von vorneherein verargen durse. Der ganze Schwarm der übelwollendsten Kritiker hat ihm nicht das Geringste anzuhaben, nicht einen einzigen Lapsus nachzuweisen vermocht; das beweisen seine beiden Gegensschriften. Nicht ein einziges Mal haben die "Kritiker" ihm veranlaßt, auch nur, um mit Herrn Köstlin zu sprechen, ein "bedauerliches Bersehen" zuzugestehen.

Bis auf Janssen befanden wir uns reformationsgesschichtlich in der Defensive; jetzt ist die Trutburg der Ranke'schen Reformationsgeschichte dem Erdboden gleichgemacht, und befindet man sich jenseits in der Defensive. Das ist der Wechsel der Stellungen, die wir den Janssen'schen Studien verdanken, denen wir es insbesondere verdanken, daß wir den Aussällen bei den Luthersesten in aller Ruhe mit vorgethanener Arbeit begegnen können.

### XXXIII.

Ans dem Leben des Fürstbischofs von Ermland Joseph Prinzen von Sohenzollern - Sechingen (1776-1836).

Am 26. September 1836 entschlief in ber altberühmten Gistercienserabtei zu Oliva bei Danzig ber Oberhirt bes nicht gerade umfangreichen preußischen Sprengels Ermland. Obwohl abseits bes großen Schauplates wirfend, auf welchem die Geschicke ber Bölker sich bamals vollzogen, hat Fürstbischof Joseph, Pring von Hohen zollern - Hechin-

gen, bennoch eine außerorbentliche Thätigkeit entfaltet, bie, weit über die enggezogenen Grenzen seines Bisthums hinaus=reichend, sammtliche Diöcesen der Monarchie umfaßte. Mochte das stille und fromme Leben des hohen Prälaten zusolge der örtlichen Berhältnisse, unter denen er von der Borsehung zu wirten berusen war, vielen seiner Zeitgenossen verborgen bleiben: vor den Augen der Nachwelt strahlt es gegen=wärtig in um so hellerem Glanze. Die ebenso liebens=würdige und milde wie frastvolle und imponirende Gestalt des genannten Kirchenfürsten auf den Leuchter gestellt zu haben, ist das bleibende Berdienst des Prosessors der Theoslogie Dr. Hipler in Braunsberg.

Geboren am 20. Mai 1776 gu Troppan in öfterreichisch Schleffen, erhielt Joseph Friedrich Wilhelm von Sobengollern bis jum neunten Nabre feine Erziehung im elterlichen Saufe gu Bien, um bann in bie Militaratabemie gu Stuttgart einzutreten. In Uebereinstimmung mit ben Ueberlieferungen feines hoben Saujes, wonach wenigstens ein Mitglied ber Familie ben geiftlichen Stand zu ergreifen pflegte, fagte ber im vierzehnten Lebensjahre ftebenbe Bring bem Baffenbandwert Lebewohl, um fich fortan als Lebensmann in ben Dienft bes Allerhöchsten ju ftellen. Um 8. November 1790 jumt Domberen in Brestan ernannt, traf Jojeph am 28. Marg 1791 in Oliva ein, wo fein Obeim vaterlicherfeite, Bring Rarl von Sobenzollern, ale Bifchof von Rulm Refibeng bielt. Mit ausbrudlicher Genehmigung Bins VI. vom 6. Rovember 1795 übernahm Gurftbifchof Rarl auch bie Leitung bes Sprengels von Ermland. Unter ber Muf= ficht bes Oheims und von trefflichen Lehrern gebilbet, wuchs Bring Joseph beran. Dag er grundliche Stubien gemacht, bağ er insbesonbere gefunde theologische Principien empfan-

<sup>1)</sup> Briefe und Tagebücher des Fürstbifchofs von Ermland Joseph von Hohenzollern. Herausgegeben von Professor Dr. Franz hipler, Regens des Priesterseminars in Braunsberg. Braunsberg 1883. Gr. 8°. XL und 678.

gen, beweist feine gange nachmalige Birtentbatigfeit, beweifen jumal feine gablreichen Briefe mit fo vielen flaffifchen Gebanten über bie bochften Aufgaben bes menichlichen Lebens. Die Benbe bes Jahrhunderts gestaltete fich auch fur ben Bringen gu einem enticheibenben Benbepunkt. Es war im Rabre 1800, als ber Dheim ibm bie Beihen fpenbete und ihm eine Prabende im Domcapitel von Frauenburg verschaffte. Bon ba an war Bring Joseph bauernd an ben Sprengel von Ermland gebunden. Geine vorzüglichen Gigenschaften bewogen bas Domcapitel, ibn 1808 jum Bifchof zu mablen, am 9. Dezember 1809 erhielt er aus ber Sand bes Dom= capitels bas Umt eines Bisthumsverwefers. 1) 2118 folder ftand er bis 1818 an ber Spige ber Berwaltung, benn qu= folge ber über ben bl. Stuhl bereingebrochenen Unglucksfälle fonnte ber Informativproceg erft nach ber Berubigung Franfreichs und Rudfehr bes Papftes in bie ewige Stadt vorgenommen werben. Um 12. Juli 1818 erhielt Jojeph von Sobengollern bie bifchöfliche Confetration burch ben Beihbischof Stanislaus von Satten. Achtzehn Jahre lang bat er mit großer Musgeichnung ben Sirtenftab geführt.

Den heimgegangenen Prinzen zierte stets eine große Besch eib enheit, und gerabe diese vorzügliche Gigenschaft war es, die ihn zu ber letztwilligen Berfügung bewog, gemäß welcher seine sammtlichen Briefschaften zu vernichten seien. Dennoch gelangte dieser Besehl nur theilweise zur Ausführzung. Nicht allein zu Frauenburg, sondern auch anderwärts in Deutschland erhielten sich sehr viele Briefe von und an

<sup>1)</sup> Nach ben Bestimmungen des tirchlichen Rechtes, welche Bins IX. in der Bulle Romanus Pontisex vom 28. August 1873 auß neue einschäfte, ist die Ernennung des erwählten Bischofs zum Capitularvitar streng verpont. Ohne Zweisel handelte das ermländische Domcapitel, als es den 1808 zum Bischof gewählten Prinzen im solgenden Jahre zur Berwaltung des Sprengels berief, auf Grund besonderer päpstlicher Bollmacht. Bering, Kirchenrecht. 2. Aust. S. 583.

ben Fürstbischof. Diese nach jahrelangem Suchen entbedt, gesammelt, geordnet und in Begleitung erläuternder Anmertungen dem Publikum dargeboten zu haben, ist das unbestreitbare Berdienst bes herrn Professor Dr. Sipler.

Unter zwei Gefichtspuntten fann ber Fürstbifchof, soweit er in Siplere Brieffammlung uns entgegentritt, aufgefaßt werben. Bins VII. belaftete ihn mit bem verantwortungs= vollen Amt eines Executors ber Bulle De Salute Animarum. Es galt bie Wieberaufrichtung ber tatholischen Rirche in ber aus bem Belbentampf gegen ben gallischen Bebranger mit verjungter Rraft hervorgegangenen preußischen Monarchie. Auf bem preußischen Fistus lafteten gegenüber ber fatholifden Rirde fchwere Berpflichtungen. Beftfälifche Stifter und Rlofter waren in Folge bes Reichsbeputations= Sauptichluffes vom 25, Gebruar 1803 facularifirt und bem Staate überwiefen worben; nicht minder tief batte bas fonig= liche Ebilt vom 30. Oftober 1810, welches Aufhebung ber Stifter und Rlofter im Dften bes Staates verfügte, in bas fatholifche Rirchenwesen eingeschnitten. Um die barbenbe Rirche in etwa zu entschäbigen, trafen Papit und Ronig bas in ber genannten Bulle niebergelegte Uebereinfommen, wonach bie bifchöflichen Stuble und Domcapitel unter Unweifung mäßiger Dotationen wieber ins Leben gerufen werben follten.

Fürstbischof Joseph von Hohenzollern hatte die betreffenben Berhandlungen mit den Organen der Staatsgewalt zu führen. Aus unserer Briefsammlung gehen die großen Schwierigkeiten hervor, mit denen er bei der Erfüllung seiner Pflichten als Executor mehrfach zu ringen hatte. Um den durch Millionen katholischen Kirchengutes angeschwollenen Staatssiskus thunlichst zu schonen, hatte die Bureaukratie an den Fürstbischof das Ansinnen gestellt, er möchte auch die Weßstipendien in die Dotation der Domcapitel hineinbeziehen! Mit Recht lehnte der Executor die Zumuthung ab. "Was das hereinziehen der Meßsundationen in das Dotationsgut betrifft", schreibt er aus Dliva 17. März 1824 an ben Geheimrath Schmedding, "so werden Guer Hochwohlsgeboren es sicher ganz der Sache angemessen sinden, daß ich einem solchen Uebereinkommen meine Einwilligung versage-Weiner Ansicht nach läßt sich diese Maßnahme durch nichts rechtsertigen, sie muß vielmehr die trübsten Folgen nach sich ziehen! ich muß es Guer Hochwohlgeboren bekennen, daß auch ich die Absicht hegte, eine dergleichen Fundation zu meiner Seele Bestem zu erigiren, nun aber bei der Unsicherheit der Fonds davon abstehe! und wie ich wird natürlich seber bensten und handeln! Uebrigens werde ich ohne Rom in dieser höchst betrübenden Angelegenheit keinen Schritt thun (S. 235).

Gine abnliche Bewandtniß wie mit ber genannten bertehrten Auffaffung ber Megfunbationen hatte es mit ber vom Ronig verfügten Entrichtung einer Steuer, bie bei Taufen und Trauungen ju Gunften ber Domfirchen au erheben fei. "Das Princip", ichreibt ber Gurftbifchof am 28. Januar 1823 an Schmebbing, "was biefem Ginnahme= Titel gu Grunde liegt, lagt fich babin ausbehnen, bag am Enbe bie Unterhaltung ber Bifchofe und Capitel gang vom Staate abgeschuttelt und ben latholischen Ginfaffen aufgelaftet wurde - und bag, ba biefe nicht fo viele Biethumer erhalten fonnen - biefe reducirt werben. In Dangig wirb biefe Steuer nun icon erhoben; fie bat eine gebaffige, ber Cache ber Bulle febr nachtheilige Birfung hervorgebracht." (S. 200.) Daß überhaupt bem Erecutor ber Bulle bas Umt febr fauer gemacht murbe, ift in ben folgenben Worten unverhohlen angebeutet: "Guer Sochwohlgeboren fann ich nicht verbergen, bag bie Ungelegenheit ber Bulle gleich einer ungeheuren Laft mir auf bem Bergen burbet, und ich bin feft entichloffen - ohne irgend eine meiner Pflichten gu verlegen - mich vor meiner bochften firchlichen Beborbe über ben Gang und bie Lage ber Gache ju rechtfertigen. Rur baburch tann ich vor meinem innern Berichtshof bestehen, und fo mich aus ber bangen Stimmung retten, in Die ich

mich verfett finde und die bald feinen froben Gedanten in mir auftommen laffen wird." (S. 200.)

2118 Subbelegaten gur Musführung ber mehrgenannten Bulle hatte Joseph von Sobenzollern ben Ergbischof von Roln, Grafen von Spiegel, ernannt. Bieberholt begegnen wir bem letteren in unferer Brieffammlung. Die Urtheile über ben verftorbenen Ergbifchof ftanben fich bis in bie neueste Zeit ichroff gegenüber; von ben Ginen als ftaats= treuer Bralat emporgehoben, erfuhr er von Anderen wegen feines Berhaltens in Gachen ber gemifchten Ghen ebenfo beftige Unfeindung. Soweit bas Attenmaterial gegemwärtig veröffentlicht ift, bat man im Leben bes genannten Rirchenfürften zwei Berioben zu unterscheiben. In ber munfter'ichen Beriobe') lagt fein öffentliches Auftreten vielfach bie nothige Entichiedenheit vermiffen; ber munfter'iche Dombechant Spiegel sompathifirte mit ben neuen Elementen, welche aufolge ber politischen Umwälzungen in bas Munfterland einbrangen. Ihm gegenüber ftanben die Trager ber Trabition, Fürsten= berg und die Freiherrn von Drofte- Bischering. Mit biefer munfter'fchen Zeit barf bie Rolner Amtsführung feineswegs verwechfelt werben. Allerdings hat Graf Spiegel bie ber= mefianifche Richtung beschütt; bamals mar aber feitens bes bl. Stubles ein Berwerfungeurtheil noch nicht ergangen. Und was bie in Gachen ber gemischten Ghen abgeschloffene vielberufene Convention betrifft, fo ift bafur weniger ber Erzbifchof ale eine andere Berfonlichkeit haftbar zu machen, über welche bie Geschichte noch zu Gericht fiten wirb.

Wie die im verwichenen Jahre in dieser Zeitschrift\*) mitgetheilten Briefe des Erzbischofs darthun, hat derselbe im Uebrigen die Pflichten seines hohen Amtes mit größter Gewissenhaftigkeit wahrgenommen und zur Bertheidigung der Freiheit der Kirche manchen harten Kampf mit den Or-

<sup>1)</sup> Bergl. "Siftor.-polit. Blatter" 1880. Bb. 85. C. 505 ff.

<sup>2)</sup> Diftor.=polit. Blatter 1882. Bb. 89. G. 50-63.

ganen ber Staatsregierung ausgefochten. Auch unfere Brieffammlung fpricht in biefem Buntte gu Gunften bes Rirdenfürften. "Berr von Goon", melbet gurftbifchof Joseph bem Beheimrath Schmebbing am 20. Mai 1822 von Oliva, "bat bie Radricht, baf Graf von Spiegel fich burch eine gu ichroffe Bertheibigung ber bischöflichen Gerecht= fame bie Ungnabe bes Ronigs Dajeftat in hobem Grabe jugezogen! Diefem Umftand allein gibt er Schulb, baß ber Konig feinen Untrag um 15,000 Thir. jum Aufbau ber Rirche in Marienwerber nicht genehmigt bat?" (G. 179.) Much in Sachen ber Cathebralfteuer bewegte fich Graf Spie= gel auf bem namlichen Standpuntt wie Fürstbifchof Jofeph. (G. 199.) Dit Bergnugen nimmt man ferner Renntniß von bem aus Roln ben 7. Ceptbr. 1826 batirten Schreiben bes Ergbifchofe an ben Guritbifchof Jofeph. "Die Jubi= laumsfeier", beißt es barin, "wird bier gottlob im Geifte mabrer Frommigfeit und allgemeiner Erbauung begangen, aber an ben minifteriellen Schreiben an bie Berren Gra= und Bifchofe, d. d. Berlin ben 8. Junius 1826 habe ich großes Mergerniß genommen; ber fatholifchen Rirchenfreiheit ift man barin ju nahe getreten, und bas evangelifche Mini= fterium belehret und warnet barin bie Erg= und Bifcofe, als wenn eine Dienftinftruftion an einen nachften untergeord= neten Beamten gu erlaffen fei, und Dienstfehler abgehalten werben mußten. 3ch habe mich verpflichtet gefühlt, barüber mein Schmerzgefühl bem boben Minifterium ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten gelegentlich ber Ginreichung einiger Abbrude von meiner Unordnung ber Jubilaumsfeier laut auszufpre= chen". (G. 653.) Das von Leo XII. ausgeschriebene Bubi= laum wurde namlich von gewiffer Geite angftlich bewacht, man befand fich auf bem beften Wege, in ben Beichtftuhl bineinguregieren. Wie boch ber Gurftbifchof von Ermland feinen Rolnischen Umtebruber geschätt, befunden die tief empfundenen Borte, mit welchen er Spiegels Ableben bem herrn von Schon am 25. Auguft 1835 melbet. "Die Dioces

Koln", heißt es in bem betreffenden Schreiben, "hat in diesem Manne einen Hirten zu betrauern, ber wahrlich reblich gehalten, was er seinen Diöcesanen in seinem ersten Hirtenbriese bersprach, nämlich: alle seine Kräfte Gott und ber Sache Gottes widmen zu wollen". (S. 503.)

Dag Graf Spiegel ben Rolner Ergftubl befteigen fonnte, batte er lediglich bem bescheibenen Ginne bes Gurft= bifchofe von Ermland ju banten. In erfter Linie batte man ben Bringen bafur auserfeben, ber aber entichieben und gmar in gerabegu bentwurbigen Borten bie bobere Burbe und brudenbere Burbe ablebnte. "Gin ebler Freund in Berlin", fcbreibt ber Gurftbifchof am 22, Februar 1822 an Schmed= bing, "theilt mir eben bie Radricht mit, bag ber Berr Di= nifter von Altenftein vor furgem mich beim Gurften Ctaatstangler gum Ergbischof von Roln in Borichlag brachte und bag auch icon wieber bie Rebe bavon fei, mich nach Berlin reifen ju laffen. Beibe Mittheilungen haben mich auf bas Schmerglichfte ergriffen und wirten fehr nachtheilig auf meinen ohnehin fcwachlichen Gefundheitszuftand . . . . 3ch befige - bas fuble ich tief in meinem Innerften - feine, burch= aus feine Anspruche auf jene Burbe! Der etwaige Borgug ber Geburt - etwas rein Meugerliches - ift ein Titel, ber jest weber in Unichlag tommen fann, noch barf! Richt Fürftenfohne, innerlich geweihter Briefter bebarf bie fatholifche Rirche in biefer Beit". (G. 167.)

Wie in seinen Beziehungen zu ben übrigen prenßischen Sprengeln und als papstlicher Executor der Erektionsbulle, so erscheint Fürstbischof Joseph auch in seinem engern Wirstungskreise am Gestade der Ostsee als ein Bischof nach dem Herzen Gottes. Wie ernst er die Pflichten seines hohen Amtes erfaßte, beweist namentlich die geradezu erstaunliche Gorgfalt, welche er den Angelegenheiten des höhern und niedern Schulwesens widmete.

Fur die hebung ber Ghmnafien mar der Bifchof unausgesett thatig. Durch Professor Achterfeldt ließ er ein Religionshandbuch für höhere Schulen ausarbeiten. "Euer Hochwürden", schrieb er an den Berfasser bei Bollendung des Werkes, "haben mithin der heiligen Kirche durch die so gelungene Bearbeitung eines ausführlichen Religions-Unterrichts-Buches eben in unserer, in religiöser Hinsicht so sehr aufgeregten Zeit, einen sehr wesentlichen Dienst geleistet" (S. 226). Wie sehr der Fürstbischof den Prosessor Achtersfeldt schäpte, geht auch baraus hervor, daß er ihm in späteren Jahren ein Canonikat am Dom in Frauenburg antrug, was der Bonner Prosessor indeß ausschlug (S. 420).

Gin mabres Rreng bilbeten fur ben Gurftbifchof bie in Betreff ber Bieberherftellung bes Enceum Sofianum mit ber Staatoregierung gepflogenen Berbanblungen. Es ift gerabezu erstaunlich, welch reiches geiftiges Leben in bem fleinen Strich Erbe, genannt Ermland, feit Jahrhunderten pulfirte. ') Die Ramen Copernitus, Dantistus, Sofius ge= boren bem fechszehnten Jahrhundert an, aber auch bie folgenben Sabrbunderte find reich an trefflichen Lehrern ber theologischen Biffenschaften, und aus ber Gegenwart feien nur erwähnt bie Ramen Gichborn, welcher bem Carbinal Soffus in einer zweibandigen Biographie ein herrliches Dentmal gefest, Thiel, ber Berausgeber ber Papftbriefe, Sugo Lämmer, ber gelehrte Renner ber romifchen Archive, Sipler felbft, bem mir neben einer Reihe gerabegu unentbebr= licher Schriften auf bem Bebiete ber ermlanbifchen wie all= gemeinen Rirchengeschichte bie erfte Abtheilung ber auf fieben Banbe berechneten Sofiusbriefe verbanten, endlich Dittrich, ber Biograph bes Carbinale Contarini. In Braunsberg bluthe ehebem auch jenes papftliche Geminar, welches unter Leitung der Jefuitenvater Miffionen fur Deutschland, Bolen, Rugland, Schweben, ja England und namentlich Schottland ausbilbete. Jofeph von Sobengollern mar bie bobe Aufgabe

<sup>1)</sup> Sipler, Literaturgeschichte bes Bisthums Ermland. Braundsberg 1873. Bgl. Siftor.-pol. Blatter Bb. 72. S. 573 ff.

bon ber Borfebung beidieben, biefe in ben Sturmen ber Reit geschädigten ober vernichteten Inftitute gu neuem leben gu erweden. In Berliner Rreifen überwog lange ber Bebante einer Berlegung ber Braunsberger theologischen Lehranftalt nach Ronigsberg. Wie man bamit bie Zwede berfelben forbern zu tonnen glaubte, ift nicht recht erfichtlich, ba bie Sochichule von Ronigsberg feit Jahrhunderten einen erclufiv, ta ichroff protestantischen Charafter an fich trug. Wahrenb ber Geheimrath Schudmann biefe 3bee beim Ronig befurwortete, fab ber Bifchof barin ein "brobenbes Unbeil." (S. 33). Gelbft im Jahre 1820, alfo brei Jahre nach Erlaß bes foniglichen Befchluffes "gur Errichtung ber fatho= lifden Fafultat in Brauneberg" (G. XXXI), tonnte ber Rurftbifchof an ben Gebeimrath Schmebbing ichreiben, "bag man nur noch eine und zwar die lette Bestimmung bes boben Minifteriums fur bie Berlegung ber tatholifchetheo= logischen Fatultat von Braunsberg nach Konigsberg erwarte. Bir find alfo jest wieber auf einen Buntt gerathen, wo die icone Musficht, die wir icon gewonnen hatten, ju truben anfängt" (G. 133). Erft bie tonigliche Berorbnung vom 1. Gept. 1821 brachte volle Rlarheit in bie Lage ber Dinge, indem fie bie Stadt Braunsberg, auf welcher bie Beibe ber geschichtlichen Ueberlieferung rubte, im Befit ber Unftalt beftätigte. "In meinem beiggeliebten Ermlande", berichtet ber gurftbifchof am 22. Oftober 1821 an Schmedbing, "berricht bie allgemeinfte Freude über bie Errichtung bes Encei Sofiani. Der Rame Sofius lebt bei ben Ermlanbern in ewigfrischem Unbenten. Dem frommen, weisen und muthigen Glaubensvertheibiger verbantt bas Bisthum unfäglich viel und fein Rame wird als gludverfunbend fur bie Anftalt betrachtet" (S. 162).

Mit gleichem Gifer arbeitete ber Bischof an ber Sebung bes Glementarschulwesens, welches in Folge ber napoleonischen Kriege im Ermlande unermeglichen Schaben gelitten. Leiber sah er seine Bestrebungen vielfach behindert,

ba man ben verehelichten vormaligen Bincentinermond Burgund jahrelang an ber Spite bes Schullehrerfeminars beließ. Bie fehr ihm bie Beranbilbung eines echt fatholifchen Stammes von Elementaricullebrern am Bergen lag, bezeugen bie "Gefete fur Elementarichulen, welche jeben Monat von ben beffern Schulern vorgelegen werben und auf beren Befolgung von bem Schullehrer ftrenge gehalten wirb" (S. 406-410). Außerbem fei erwähnt bas hochwichtige Wort an bie Lehrer vom 12. Juli 1820. Gin driftlicher Lehrer, welcher ben richtigen Begriff feiner Aufgabe befitt, empfängt in biefem ebenfo warm und beredt wie magvoll gehaltenen Document bie berrlichften Anregungen gu frucht= barer Berwaltung feines Umtes (G. 138). Die neueste Schulweisheit allerdings wird bie Anleitung vielleicht nur mit Referve annehmen; uber bie Ergebniffe, welche biefe Richtung hervorgebracht, ergreift bie Mitwelt aber auch nachgerabe Staunen und Entjegen. Aber auch ber Beiftlichfeit bielt Gurftbifchof einen Spiegel vor in jenem fconen Birten= ichreiben, welches bie 3bee und Burbe bes Priefterthums nach bem Borgang ber Bater barlegt (G. 251).

Bei solchem Eifer in ber Verwaltung bes bischöflichen Amtes konnte es nicht ausbleiben, daß das katholische Leben in stets weitere Kreise vordrang. Aber ebensowenig darf es bestemben, daß schon damals mancherseits Klagen, die auf Proselhten macherei lauteten, sich kundgaben. Wiedersholt begegnen wir ihnen in der Briessammlung, jedesmal besand der Prälat sich in der Lage, die erhobenen Anschulzdigungen auf ihren wahren Werth zurückzusühren. Nichtsbestoweniger machten sich vielfach, und zwar gerade in den höchsten Kreisen, die nachtheiligen Folgen solcher bodenlos unwürdigen Instinuationen geltend. "Des Königs Majestät", melbete der Prälat am 16. Dezember 1825 an Schwedding, "sehen seit einer gewissen Hoscher, das weiß ich. Was ich sonst bei einem so gütigen Fürsten an Gunft besaß, ist

mir burch S. v. S. frubere und neuefte bochft animofe Eingaben mabricheinlich nun geraubt, ich bin ber Brofelptenmacherei gegieben, nichts aber ift bem Konig verhafter!" (S. 308). Uebrigens gelang es bem S. v. S. bod nicht, ben Bifchof ganglich beim Ronig gu biscreditiren. 2018 Friedrich Wilhelm III. im Berbft 1826 Oliva befuchte, trat er, wie ber Bifchof am 21. September an Bebeimrath Schmebbing fcbrieb, mit bem Bralaten in eine Laube; und Seine Majeftat "nahmen mich fogleich auf die Geite und fprachen in Begiebung auf mein Berbaltnif gu S. p. G. Borte ber Sulb und bes Bertrauens, bie mich tief bewegten, mich tröfteten, aber auch ermutbigten" (G. 326). Wie wenig Spielraum ju Profelntenmacherei inbeft bie Staateverwaltung bem Fürstbischof einraumte, beweist, gu ichweigen von anderen Gelegenheiten, ber Sall von Marienwerber. Dier lebten nicht weniger als 2400 Ratholiten ohne Bfarrfoftem. Da ftellt bie Regierung, ftatt bem Erfuchen bes Rurftbifchofs um Errichtung eines Pfarrfuftems ju willfahren, an benfelben bie bochft fonberbare Bumuthung, biefe Leute umliegenden Pfarreien zuzuweisen. "Des Ronigs Majeftat haben leiber befinitiv angeordnet, bag die Ratholiten in Marienwerber, 2400 an der Bahl, feine eigene Rirche betommen follen, fie follen ber nachften Pfarre eingepfarrt werben." (G. 240).

Uebrigens war der vielgenannte H. von Schon nicht allein auf dem Gediete praktischer Staatsverwaltung forts danernd Gegner des Bischofs, auch in der Theorie und auf dem Feld der Dogmatik warf er sich als Lehrmeister auf. Es ist in der That ergöglich, ja komisch, sich die kirchengeschichtlichskand nistische Censur des Näheren anzusehen, welche Herr von Schon an dem bei Gelegenheit des von Leo XII. ausgeschriedenen Judiläums vom Fürstbischof erlassenen Hirtenbriese ausübt. Herr von Schon war ein trefslicher Mensch und gewissenhafter Beamter, aber eben zugleich Bekenner des evangelischen Glandens und noch

weniger benn Tiro auf bem Gebiete der katholischen Theologie. Unwillkürlich trat mir bei der Lektüre dieses Aktenstückes die berühmte, um nicht zu sagen, berüchtige Kritik vor die Seele, welche der Eultusminister v. Mühler an den das Batikanum verkündenden Hirtenschreiben des Erzbischoss von Köln und des Bischoss von Ermland ausübte. Auf welcher Seite der damals betonte Mangel an Logik beruhte, kann nach den trefslichen Entgegnungen der beiden hohen Prälaten auch nicht dem mindesten Zweisel unterliegen. Aber auch das wird Niemand in Abrede ziehen, daß es nicht allein zu Mißverständnissen und Berwirrungen, sondern zu schweren Nachtheilen für Staat und Kirche führen muß, wenn evangelische Beamte katholische Bischöse in der Theologie zu unterweisen in die Lage kommen.

Bum toniglichen Sof unterhielt ber Bring-Bifchof freundliche Begiehungen. 3m Jahre 1809 taufte er in Ronigsberg ben Cobn (Boguslaw) bes Fürften Rabgiwill und ber Bringeffin Luife von Breugen, bei welcher Gelegenheit bie hochgebilbete und tiefchriftliche Ronigin Quife von Preugen bem Pringen ein Betichaft verehrte, welches einen traubenreichen Weinstod mit ber Umschrift zeigt: "Richt ohne Thranen." Der König, wie auch ber Kronpring und Pring Wilhelm (ber jegige beutsche Raifer) besuchten im Laufe ber Beit Dliva und erwiesen bem Gurftbifchof in ungewohnlichem Dage ihre Sulb. Much bes banerifchen Ronigs= haufes wird gebacht. Die betreffenbe Stelle ift gu wichtig, als baß fie nicht mitgetheilt werben follte. "Die beiben baperifchen Pringeffinen", fchreibt ber gurftbifchof am 5. Dai 1820 an Geheimrath Schmedbing, "baben fich vortrefflich benommen. G. v. Enesebedt war es, ber burch ben Gurften von Brebe bie beiben alteften gurftinen fur ben Rr. B. und ben Br. 2B. verlangte, boch mit ber Bebingung, bag

<sup>1)</sup> Abgebrudt bei Mitolaus Siegfrieb, Aftenftude betreffend ben preußischen Culturfampf. Freiburg 1882. G. 71 ff.

fie ben lutherifchen Glauben annehmen follten. Beibe Bringeffinen erflarten, bag fie nie, fei es um welchen Breis es wolle, ihre Religion anbern murben, bag biefe Bebingung fie um fo mehr ichmerze, als fie fich burch bie Wahl geehrt fühlten, aber nicht geglaubt batten, baß man ihnen fo wenta Grundfage gutraue. R. war febr aufgebracht und fagte - mahricheinlich mitleibig lachelnb - biefen Gimourf batte man nicht erwartet, es mare ja boch alles nur Form. Run ward ben armen Pringeffinen von B. Geite angefest, es gab Sgenen! Br. Glife, die auf ben Rr. B. vielen Gin= brud gemacht hatte, erflarte, bag fie niemanden ihre Sand lieber reichen murbe, als bem Rr. B., bag fie fich verpflichte, allen öffentlichen protestantischen R. Feierlichkeiten beiguwohnen, bag fie fogar einen Beichtvater unferer Religion vom Ronige von Breugen aus feinen Staaten fich bestimmen laffen wolle, aber ihre Religion nie anbern wurde. Dabei blieb es. - Es ift Schabe, bag bieg Band nicht gefnupft ward, es mare in fo mancher Sinfict erfprieflich gewefen. Den Bringeffinen gebührt ber Boll inniger Achtung. Bon ber anbern Seite bat man boch gar febr viel geforbert, vielleicht glaubte man nur eine leichte Bedingung gemacht gu haben! Es haben boch furglich zwei Bringen aus Defterreich lutherifche Pringeffinen ohne folche Bedingungen geehelicht!" (G. 138). Dit Recht preist ber Fürftbifchof bie Standhaftigfeit ber Bringeffin Glifabeth. Dennoch verftand fie fich icon bamale ju Bugeftanbniffen, welche beim frommen Ratholiten gerechten Bebenten unterliegen. Bielleicht befigen wir bier bie Reime, aus benen bei ber nachmaligen Ronigin von Breugen jene Unschauung fich entwidelte, "bag fie mit ihrem Bemabl eins fenn muffe in bem, mas es für ben Denichen Sochites und Innerlichftes gibt." 1)

Mit Bewunderung blidte Bring Joseph von feinem ftillen Oliva nach ben berühmten Mannern bes Munfter=

<sup>1)</sup> Alfred von Reumont, Biographische Dentblatter nach perfonlichen Erinnerungen. Leipzig 1878. S. 2.

landes, Stolberg, Overberg, Droste Bischering. Innige Freundschaft knupfte ihn an den Gymnasialdirektor Schmulling, einen Westfalen von echtem Korn. Nicht minder anregend und fruchtbar gestaltete sich des Bischoss Berhältniß zu dem damals in Danzig bei der Negierung angestellten berühmten Dichter Joseph von Sichendorff, dessen Kirchenlieder der Prälat in das Gesangbuch aufnehmen ließ. Ueberhaupt verfolgte der gebildete Oberhirt aus seiner nordischen Sinssamteit auch die kleinsten Erscheinungen der damals noch in der Wiege ruhenden neuern Literatur des katholischen Deutschsand und suchte stets in der nämlichen Richtung auf seinen Rlerus einzuwirken.

In flarer Erfenntnig ber Bedeutung unferer Brieffamm= lung hat ber gelehrte Herausgeber mehr benn neunbunbert Upborismen aus ben Tagebuchern bes Bifchofs bem Bangen als Unhang beigegeben. Gie betreffen bie bochften Principien, auf benen Rirche und Staat, Biffenschaft und Runft, Glaube und Biffen, Chriftenthum und Ratholicis= mus nach ber Muffaffung bes Gurftbifchofs beruben. Der tatholifche Lefer findet bie Musfpruche bes Bringen fcon und groß, anderfeits aber boch auch wieder felbftverftandlich, ba fie bem Beifte eines Bifchofe entspringen , ber berufemäßig fur bie uralte, ewig jugenbliche Wahrheit ber tatholifden Rirche Beugniß ablegt. Staunen bagegen werben viele unferer Beitgenoffen, welchen fur bie Rirche, ihre Aufgaben und ihre Freiheit bas Berftanbnig verloren gegangen, wenn fie vernehmen, bag ein Sohengoller es war, ber, bereite vor einem Menschenalter, mit bivinatorischem Blide unfere Beit vorausahnend, Wahrheiten ausspricht und Forberungen geltend macht, wie wir fie in ben beißeften Schlachten bes Gulturtampfe aus bem Munbe tathelifder Boltsvertreter in ben parlamentarifden Rorpericaften Preugens und bes Reiches vernommen.

#### XXXIV.

# Gine Gefdichte bes Allgan's').

Bor zwei Jahren wurde bas erste heft ber in Lieferungen erscheinenben "Geschichte bes Allgau's" von Dr. Franz Lubwig Baumann ausgegeben. heute liegt mit ber zehnten Lieferung ber erste Band fertig vor uns. Da mit ihm zugleich die hälfte ber Arbeit vollenbet ift, verlohnt es sich, auch in diesen Blättern auf bas vielbesprochene Buch einen Blid zu werfen.

Benn Baumann in ber Ginleitung verfichert, bag er fein "oberflächliches Machwert, bas ichnell und fritiflos aus ber bereite porbandenen Allgauer = Gefchichteliteratur gufammen ge= ftoppelt wurde," ju liefern beabfichtigte, fo batt' es nach meiner Meinung biefer Ertlarung nicht bedurft. Bom Berausgeber fovieler erattefter Arbeiten auf bem Welbe ber Geschichte bat Diemand eine fritiflose Stoppelei befürchtet. Geine "Beschichte bes Allgaus" ift vielmehr ein "ernftes, burchaus auf felbit= ftanbigen Quellen aufgebautes Bert, beffen Musfagen auch wiffenschaftliche Rritit und Rachprufung vertragen." Es will aber nicht ein gelehrtes, nur von wenigen Fachleuten gelobtes und bewundertes, bid- und ichwerbauchiges Ungethum febn, bas einmal in ben Bibliothetetafig gesperrt ibn nie wieber verläßt. Bielmehr foll es frifd = froblich binauszieh'n in's weite icone Land ber Mugauer und Ginlag beifden in bie Baufer: auf bas Budgeftell bes Bauere nicht minber wie auf bas bes Lebrers

<sup>1)</sup> Gefchichte bes Angau's von Dr. Frang Lubwig Baumann. Rempten, Joj. Rofel'iche Buchhandlung. (1881-83.)

und Pfarrers, um als lieber Freund und Ergähler aus altem Tagen an den langen Binterabenden herabgenommen zu werben, um zu erzählen, wie bereinstens der von friedlichem Bieh beweibete Boden von Kelten und Römern behaust war, wie dann die ältesten Germanen, aus weiter Rordlandsferne hieher gezogen, Besith davon ergriffen, wie ste aber noch starrtöpfige Seiden waren, denen das Christenthum beizubringen viel und harte Mühe tostete; wie dann die weitherrschenden Karolinger und barauf die eigenen schwählschen Herzoge stabgewaltig sie regierten, bis im Jahre 1268 auch sie, gleich allem Hohen und Schönen auf Erden, verdarben und verstarben.

Muf bag eben bas Bud biefen 3med bes Belefen= merbens erreiche, ift es nicht nur überfichtlich fonbern auch in einer concifen, Mingenscharfen Sprache gefdrieben. Da ift taum ein Gat gu finden, ber nicht gur Gache bafteben mußte, und jebes Bort im Gate ift felber wieber fignifitant; erweiternb. befdrantenb, erflarend ober menigftens eine Ruance gebenb. Und es liest fich Alles fo einfach, bag man meint, man batte bas Bud eben auch fdreiben tonnen. Rad Bascal aber ift bas gerabe bas Beiden eines guten Buches, wenn Jeber meint, er batt' es auch machen tonnen. Wenn's freilich an bie Arbeit ginge, ließe gar mancher balb bie Feber finten. Denn ob es gwar nur bie Befchichte bee fleinen Mugau ift: - um fie fo gu fdreiben, wie Baumann es gethan, ift erforberlich bie omni= potente Beberrichung bes gefammten Beidichte= ftoffee, wie fie Wenigen ju Gebote ftebt. Die Schlachten und ber Bang ber allgemeinen Politit find es nicht, was bie Gefchichte eines Landes ausmacht. Die vorzügliche Behandlung ber Lotalgefdichten in Baumann's Buche imponirt icon mehr. Aber mas am meiften meine Bewunderung erregt ift bas: Bau= mann beberricht bas gange Gebiet ber Rirchengeschichte, ber Rechtsgeschichte, bes Brivatrechte, ber focialen Bolitit und bes gefammten Culturlebene in ben einzelnen Epochen; und er berfteht es, in wenigen aber ficheren Strichen und fo anschaulich und flar ein Bilb bavon zu entwerfen, bag ber einfachfte Lefer es verftebt und begreift.

Bunachft hat bas Bert natürlich Intereffe für ben fpeziellen

Allg auer, bessen Gebiet begrenzt wird durch die Alpen im Guben, ben Lech im Often und burch eine Linie vom Lech nach Kaufsbeuren, Memmingen, Rißlegg bis Bangen im Norden und Besten. In historischer sicherer Zeit bewohnten diesen natürlich und badurch auch social individualissiren "Alpgau" zuerst drei zum Bindelicier-Stamm gehörige Relten-Clans: die Brizgantier mit dem Hauptorte Bregenz, die Licatier am Lech (Licus) und in der Mitte die Estionen mit dem Hauptsisce Cambodunum (Rempten). Bom Leben der Kelten wissen wir nicht sehr viel. Daß sie ein triegerisches Bolt waren, beweisen die zahlreichen Wassensund und die gewaltige Erdburg auf dem Anerberge, die durch den verdienten baperischen Hauptmann Arnold geradezu erst in die Wissenschaft eingeführt, von Bausmann als die "licatische Hochburg Damasia" des griechischen Geographen Strabo in Anspruch genommen wird.

Trob ibres Rriegemnuthes aber erlagen fie i. 3. 16 n. Chr. bem weltbezwingenben Bolfe ber Romer, und bie einzigen bis auf une gefommenen Refte von bem großen Reltenvolte finb wenige Namen, bie an Fluffen (Led, Bertad, Bile, Bung, Minbel, 3ller) und Orten (Epfach, Gollthurn, Rempten, Bregeng) haften geblieben. Die Befiegten murben gumeift nach fernen Brovingen abgeführt und Bin belicien, bas weite Land gwifden Alpen und Donau, Inn und Begau, nicht einmal ber Ehre einer eigenen Broving gewürdigt, fonbern ju Rhatien ge= ichlagen. Die größte Daffe bes Lanbes marb an italifche Gin= wanderer und Beteranen aufgetheilt. Die neuen Ginwohner waren jeweils ber nachften Stabt (municipium) zugetheilt, mit Beimaterecht barin, hatten aber, wenn fie nicht romifde Burger waren, feinerlei politifche Rechte. Spuren ber Romerherrichaft finben fich viele im Allgau in Festungsbauten, Mungfunben, Stragenneben, einem Bobnhause in Bungach (G. 59), und in berichiebenen Lurusgegenftanben.

Die germanischen Urvater ber heutigen Allgauer befetten bas Land im Jahre 496. Diese Urvater waren ber feiner Zeit zwischen Ober und Elbe an ber Spree um ben hochheiligen Götterhain (alah) angeseffene Haupt = und Mutterstamm ber Sueben, bie Semnonen, welche gegen Enbe bes zweiten Sahrhunderte n. Chr. von ben andrangenben Gothen= ftammen aus ihren Beimatbfigen nach Weften bie an ben Dain geschoben wurden, wo fie im Jahre 214, jum Angebenten an ibren gemeinsamen Schwaben-Botter-Bain an ber Spree, unter bem Ramen Alah-mannon auftreten. 3m Laufe eines 3abr= bunberte eroberte fich bas burch Rorpergroße und raiche Bermehrung ausgezeichnete Bolt ein Bebiet am Mittelrhein, bas bie Gifersucht ber ebenfalls im Borbringen begriffenen Franten berausforberte. In ber Schlacht bei Bulpich 1) entichieb bas Rriegsglud zu Ungunften ber Mamannen und es verblieb ibnen fein anberer Beg , ale in ber Beimath bem Gieger gu frohnen ober fubmarte zu manbern. Der Theil, welcher bas lebtere mablte, erhielt im Jahre 496 vom Oftgothenkonige Theoborich unfer Allgan ale Wohnfit angewiesen unter oftgothifder Gdirmberrichaft, bie übrigens ichon im Jahre 536 ebenfalls an bie Franten überging. Die vereinzelten Berfuche ber Mlamannen= bergoge, fich ber Oberbobeit ber Franten gu entgieben, fubrten wie anbermarte auch bier gunachft ju ganglicher Ginverleibung Schwabene in's frantische Reich (im Jahre 748), um fpater nach bem Aussterben ber Rarolinger (im Jahre 911) neuer= binge aufgenommen zu gluden.

Das wichtigste Resultat ber Culturentwicklung bes Allgau's von ber Besithergreifung burch bie Alamannen bis zum Jahre 911 ift bie Bekehrung ber heidnischen Deutschen zum Christenthum. Schon um bas Jahr 660 war bie große Mehrheit ber Schwaben für die Lehre bes "milben Christ's" gewonnen, und zwar ersicheint als Apostel bes westlichen Allgau's tein Geringerer als ber bl. Gallus, ber Schüler Columban's.

Baber hielt ber Often Allgau's am Beibenthume. Erft e. 725 tamen bie St. Galler-Monche Magnus († 750) und Theodor, um fich letterer in Rempten, ersterer in Fuffen

<sup>1)</sup> So nach der Annahme der humanisten des 16. Jahrhunderts; die Quellenschriften nennen den Ort nicht. In Wirklichteit ist wohl die Bahlstatt in der Nähe von Metz zu suchen. S. Chr. Friedr. Stälin "Wirtemberg. Gesch." Bd. I (1841) S. 148 R. 3.

niederzulassen. Erst von da ab erhob sich fromme "Zelle" um Zelle im Lande, den Klostergeistlichen folgten bald auch Weltspriester; begüterte Grundbesicher erbauten auf ihrem Boden Privattirchen für sich und ihre Angehörigen, während die öffentslichen Kirchen (ecclesiae publicae, Leutsirchen) wohl im Zufammenhang mit der weltlichen Gaus und Gerichtsversassung zugleich die Stätten für die politischen und gerichtlichen Berssamslungen der Marts und Gaugenossen waren. Der Erzichtung der Gotteshäuser folgte bald deren Einfügung in eine seste Organisation. Die Kirchen und Priester eines Gaues wurden je zu einem Kapitel vereinigt, an bessen Spice ein "Archipresbyter" trat, und innerhalb des Kapitels wurde alls mählig der Pfarrverband hergestellt, d. h. jeder Kirche ein sest abgegrenzter Sprengel zur eura animarum zugewiesen.

Daneben blühten die Stifte Kempten (feit etwa 752), Füffen (c. 851) und Ottobeuren (764) auf und hoben die Einführung und Befestigung des Christenthumes auf die sorbersamste Beise. Das alles aber geschah unter bem weisen hirtenstade der Bischöfe von Augsburg und Constanz, deren Sprengel durch die Iller geschieden wurden.

Ausführlich behandelt Baumann die Art ber Landesbessiedlung durch die Alamannen im Jahre 496. Die deutschen Stämme zersielen bekanntlich in "Hundertschaften." So viele ihrer nun "Hundertschaften" waren, in so viele Theile wurde das Land zerstückt, und je einer Hundertschaft ihr Theil durch's Loos zugewiesen. Aus der Hundertschafts-Parzelle wurde dann jedem Genossen sein individueller Antheil ausgeschieden, und was nach solcher Einzelauftheilung an Land übrig blieb, war die "gemeine Mark."

Die Urmarten (Ribelgau, Argengau) haben wir uns als fehr ausgebehnt zu benten. Mit bem Anwachsen ber Bevölkerung mußten sie freilich balb in kleinere Marten zerschlagen werben, bie ihrerseits ebenfalls nach ber Auftheilung bes Eigens an bie Einzelgenoffen ben Rest an Bald, Beibe, Beg und Basser als gemeinsames Eigen ber Markgenossensschaft ficherten (Allmenb.)

Bon bem bem Gingelnen burch's Loos zugewiesenen Grundftude murbe aber nur ber für Anlage feiner Gebaube

benöthigte Raum, die "Hofstatt" mit ber "Baindt" sein volles freies Eigenthum. Auf seinen Wiesen hatte die ganze Mart= genossenschaft bas Beiderecht, und seine Aecker unterlagen dem von der ganzen Markgenossenschaft geubten Zwange der "Dreisfelberwirthschaft."

Das geschilberte System verbot sich in ben Gebirgsgegenben bes Allgaus von selbst. Hier mußte ber Einzelne seine Mark im Rleinen allein haben und sein einziger Genosse seyn. Es mußte bas Einöbwesen entstehen. Bei bem fortwährenden Bevölkerungszuwachs mußten aber auch von ber also geminderten Mark neuerdings die unbebauten Streden durch das "Bifangserecht" losgelöst werden, um vom Einfänger zu seinem Lebenseunterhalte der Cultur zugeführt zu werden.

Daburch tam es, bag im 9. Jahrhundert die Auftösung ber alten großen Marten im Ganzen vollendet war, und daß es nur noch "Marten der Einzelansiedelungen", also hofspstem, gab. Diese höfe tragen Namen vielfach von ihrer natürlichen Lage: von Gewässer, Berg und Thal, Bald und Straßen; von der Art ber Ansiedelung: Stätte, Beuern, heim, hausen, Beiler (von weilen), Dorf, hofen; weitaus die meisten Bestimmungswörter zu den Ortsbenennungen liefern natürlich die Bersonen namen. Die Abhandlung Baumann's hierüber von G. 145—154 ift sehr lesenswerth und lehrsam.

Die Größe ber ben Markgenossen ausgeloosten individuellen Gutsparzellen war schon von Anfang an eine ungleiche, indem die Edelgeschlechter und die an Kopfzahl stärkeren Familien reichlicher mit Grund und Boden bedacht wurden. Diese Ungleichheit der Eigenthums = und Besitzverhältnisse nahm aber bald rapide zu durch das Erstehen eines vollständig ausgewachsenen Großgrundbesitzes, der sich in den Händen einzelner Abeliger durch das Aussterden verwandter Geschlechter und in den Händen einzelner Stifte durch die unglaublich vielen und reichen Schankungen angehäuft hatte. Reich begütert im Allgau waren die altschwähische Herzogsfamilie, die Rlöster St. Gallen, Kempten, Ottobeuren, Füssen und das Bisthum Augsburg.

Der Großgrundbefit gerfiel in herrenland, bas vom herrn unmittelbar in eigener Regie bewirthichaftet murbe, und

in Knechtlanb, das ber herr zur Bewirthschaftung an hörige austhat. Warb aber Land vom herrn an Freie gegen Absgaben (Zinsen) ausgethan, ober behielten sich die Schenker von Grund und Boden an Klöster die Ruhnießung des Gutes gegen eine Abgabe vor, so hießen diese Güter "Zinsgüter." Der Berwaltungsapparat eines Großgrundbesitzers war naturnothwendig ein complicirter. St. Gallen z. B. theilte seine Bessitzungen in Berwaltungsbezirke ein, an beren Spitze ein Propststand. Dieser führte die Aussicht über die Maier oder Keller (cellarius), die ihrerseits die Borgesehten der einzelnen in Selbstswirthschaft betriebenen Klosters (Kells) höfe waren.

Rum Zwede geordneter Gerichte= und Bermaltunge= Ber= baltniffe gerfiel bas Allgan ichon in ber alteften germanifchen Beit in eine Reibe von Gauen. Es geborten ibm an, gang ober theilweife, ber Alpgau, ber Ribelgau (von bem fruber Dibel gebeißenen Flugden Eichach benannt), ber Mergau und bie Baue Duria und Reltenftein. Wie beutzutage über bas Begirtsamt ber Begirtsamtmann, fo war über ben alten Gau ber Graf gefett ale bee Ronige Bertreter. Innerhalb feines Begirtes hatte ber Graf im Namen bes Ronigs bie Berichts=, Bermaltunge-, Finang= und Militarbobeit ausgunben. Bu feiner Bilfeleiftung und Bertretung in gerichtlichen und Steuer-Gachen ftand ibm ber Unterbeamte in jeber Sunberticaft, ber "Schultbeiß" gur Geite. Die Sunbertichaft bilbete nämlich fogufagen bie "Gerichtseinheit". Alle freien Sunbertichaftsgenoffen mußten alle 14 Tage Samftage an bestimmter Berichte= (Dal-) Statte gur Gerichtefitung (Ding) fich einfinden. Die große Belaftigung, bie für ben Bauer in biefer Bflicht lag, marb baburch geminbert, bağ Rarl b. Gr. bie von fammtlichen Freien gu befuchenben Berichtstage auf 3 im Jahre befdrantte ("ungebotne Dinge"). mabrend bei allen andern Berichtefitungen nur mehr bie Barteien, bie Richter und bie eigens gebotenen Beugen (gebotne Dinge) gu erfcheinen hatten. Die freie Boltomenge (ber "Umftanb") ward burd bie "Schöffen" erfest. Das Recht, wonach Recht gesprochen wurde, liegt noch vor in ber viermal, gulett unter Rarl b. Gr., rebigirten lex Alamannorum.

Das Boll gerfiel in zwei Stanbe : in Freie und Unfreie.

Nur die ersteren hatten bas Recht, aber auch zugleich die sehr onerose Pflicht, die Heeres und Gerichts Bersammlungen zu bilden. Die Edlen machten keinen besondern Stand aus, sie waren nur die primi inter pares. Dem freien Stande gegensüber gibt es nur noch den Stand der Unfreiheit (Hörigkeit, Leibeigenheit). Die Angehörigen dieses Standes lebten theils als Diener in den Häusern der Freien, theils trieben sie alle Arten Handwerke, theils endlich bebauten sie die knechtschen Bauerngüter. Aus diesen Colonen erwuchs allmälig unter dem Einflusse des Christenthums die Klasse der Freigelassenen, während anderseits die Roth der Zeit, welche viele Freie zwang ihr Eigen aufzugeben und als Zinsgut wieder zurückzunehmen, die Klasse der Zinssleute entstehen ließ.

Die Bolksnahrung wurde weniger durch Acerban als durch Biehzucht, woraus besonders die Schweinezucht hervorragt, geboten. Die Kleidung war einsach, Schmuck begehrt. Kunst und Wissenschaft hatten begreislich ihre Stätte fast ausschließlich in den Klöstern. Aus dem sehr interessanten Capitel "Leben und Cultur" (S. 217—240) hebe ich nur noch bezüglich der Frage der Todtenbestattung als beachtenswerth hervor, daß die Leichen beer dig ung in Schwaben seit dem 7. Jahrhundert eingebürgert war, und zwar in eigenen Todtenselbern, sär welche im Gegensahe zu den Einzelgrabhügeln der Name "Reihengräber" beliebt wurde. Auf sehrer geht der Bolksansdruck "Schelmenacker" von Schelm — Leichnam, oder "Judenacker", welche Bezeichnung aber nicht mit den Juden zusammenhängt, sondern Todtenseld der Krieger bedeutet, von judo — der Krieger.

Mit bem Erlöschen ber beutschen Karolinger (911) machte sich ganz so wie in Bayern, Franken, Sachsen und Lothringen auch in Schwaben bas Streben geltenb, vom Reichsverbande sich zu lösen und unter eigenen Herzogen, wenngleich in Unterordnung unter bie Könige, die alte Unabhängigkeit wieder zu gewinnen. Es war Burtard I. († 926), dem der Erwerb der schwäbischen Herzogskrone gelang. Wohl sein Sohn ist jener Burtard II. (954—973), welcher der Gemahl ber sagenberühmten, in Schessel Ettehard verherrlichten, Hadwiga war. Seit 1049

nahmen ben schwäbischen herzogsstuhl bie Staufen ein. Der lette ihres Geschlechtes, Konrabin, ber am 29. Oktober 1268 sein junges 17jahriges haupt unter bas henterbeil Karls von Anjou hatte legen muffen, schloß zugleich bie Reihe ber schwäbischen herzoge überhaupt.

Unter diesen Herzogen, die ein Mittelglied zwischen Raiser und Bolt bilbeten, lebte sich die alte Grafschaftsverfassung gegen Ende des 11. Jahrhunderts aus. An Stelle der Gauverfassung traten neue Gerichtsbezirke, welche aus der Bereinig ung der öffentlichen Gewalt mit der Grundherrschaft erwach sen waren. (S. 273—299.) Da zur selben Zeit saft allenthalben die freie Bauernschaft zu Grunde ging, verschwanden auch die Hundertschaften. Die Grasengewalt war zwar einerseits badurch, daß sie an den Inhaber als erbliches Lehen vergeben ward, gesteigert worden, andererseits ward sie Gremptionen, Bogteien und das Erstehen der städtischen, aus dem Grasenbann ebenfalls ausgeschiedenen Gemeinwesen Kausebeuren, Memmingen, Kempten, Leutsirch, Isny und Wangen, sämmtliche vor 1268.

Durch ben Rückgang ber freien Bevölkerung, die allein wassenberechtigt und wassenpflichtig war, hatte das Kriegsheer aufgehört in Wahrheit das "Boltsheer" zu sehn. Es mußte erseht werden durch ein ritterliches Berufsheer. Der Kriegsbienst war nimmer Pflicht des freien Grundeigensthümers, er war nur mehr Pflicht als Folge des Lehenssbesches. Reicher Magnaten Sicherheit und Einfluß erforderte es, möglichst viele solcher Berufskrieger stellen zu können. Insteressant ist in dieser Beziehung das Basallens und Ministerialens Berzeichniß von Ottobeuren von ca. 1170. (S. 338 f.) — Sehr ausführliche Behandlung erfährt bei Baumann das tirchsliche Leben und der Güterbesit der größeren Gotteshäuser und Klöster.

In hohem Grabe aufflärend und barum höchst bantenswerth ift bas Rapitel "Stänbe" von S. 484—559. Den ersten Stand bilben bes Königs Genoffen, die Fürsten, zu benen vor 1180 auch die Grafen gerechnet wurden. Aus bem Allgau gehörten biezu nur bie Bifchofe von Augeburg und Conftang, und bie Aebte von St. Gallen, Rempten und Ottobeuren.

Den Fürsten zunächst steht als zweiter Stand ber ber Magnaten (Barone), welcher sich aus ben Grafen und Freisherren zusammensetzt. Sie sind nichts Anderes als jene Freien, welche durch ihren Reichthum in die glückliche Lage versetzt waren, die Waffenpflicht und Waffenehre, also die Bollfreiheit, durch die Noth der Zeit hindurch zu bewahren. Jene Freie, welche durch Berarmung den Kriegsdienst zu Pferde nimmer leisten konnten, sanken dadurch, daß sie dem vom Bollfreien gesübten Beruse nicht nachkommen konnten, um eine volle Standessftuse herab zum Gemeinfreien. Je nach Macht und Grundsbessteh sicheden sich die Freiherren (Magnaten) selber wieder in Bochs und Mittelfreie.

Beit gablreicher ale biefe freie Bevollerung mar bie un= freie, welche in Leibeigene, Binfer und Dienftmannen gerfiel und nicht bireft nach Canbrecht, fonbern nach bem Privatcober ihres Brivatheren lebte. Die leibeigenen ftabtifden Sandwerter erlangten noch vor 1268 thatfachlich ibre Freiheit, bie lanblichen Borigen brachten es nie foweit. Die Binfer waren perfonlich frei und nur ju Abgaben und Dienften verpflichtet. Im Falle ber wieberholten Berfaumnig feiner Berpflichtungen verfiel ber Binfer in bie Leibeigenschaft. Dienstmannen ober Ministerialen endlich "nannte man in ber bergoglichen Beit jene gablreiche Claffe von Leuten, welche Unfreiheit (im Ginne bes mittelalterlichen Rechtes) mit ritterlichem Leben und Range vereinigten." (G. 519.) Gie gingen hervor entweber aus bem Sofbienfte (Truchfeg, Gent, Marichalt und Rammerer) ober aus bem Roffebienft (feit bem 13. Jahrhundert Ritter ober milites genannt), ober endlich aus ben Beamten ber flofterlichen Rellhofe. Um bie Mitte bes 12. Jahrhunderte foloffen fich biefe brei Gattungen, bie aus Borigen, Binfern und Freien bestanben, zu einem eigenen Stanbe gufammen, beffen Bflicht ehrenvoller Sof = und Ritterbienft mar, ber aber gleichwohl ale unfrei gu betrachten ift, weil er jeweils einen Brivatherrn über fich batte.

Much ben britten Abschnitt feiner "Mugauer = Befdichte" beidliegt Baumann mit einem Rudblid auf "Leben und Gultur" mabrent ber Bergogszeit. Die Gingelnheiten mag Beber felbft nachlefen. Es murbe ihrer martigen Darftellung im Werte Gintrag thun, wollt' ich es verfuchen', nachzuergablen. Dur bas Gine fei noch erwähnt, bag bie Gitte, ben Fürften, Grafen und Golen, und balb auch ben Dienstmannen gur Unter= icheibung gut ihren perfonlichen Ramen noch ben Ramen ihres Bobnfibes beigugeben, im 11. Jahrhundert auftommt, baß Enbe bes 12. Jahrhunderte auch ber erfte burgerliche Gefchlechte= name auftaucht und bag in berfelben Beit (12. 3abrb.) auch bie Bappen gur Ginführung tommen. Geit bem 13. 3abrbunbert trat jum Schilbbilbe als bem wefentlichften als ameiter Bappentheil ber Belmidmud, ber in ber Regel nicht im Gelbe, fonbern nur im Turnier getragen murbe. Den Befdlechtermappen folgten im 13. Jahrhundert auch bie Stabte= und firchlichen Genoffenichafte-Bappen.

Das ist in großen Zügen ber Inhalt bes ersten Banbes ber Baumann'schen "Geschichte bes Allgäu's". Ich habe bie Allgäuer Specialitäten in meinem Reserate absichtlich nirgend start zu Tage treten lassen. Denn ich möchte nicht, baß ber Altbaper, Franke ober Norbbeutsche etwa benke: ha, was kummert mich die Geschichte bieser schwäbischen Landparzelle? Baumann's Allgäuer-Geschichte ist eben keine gewöhnliche Territorials Geschichte; es ist beutsche Landes, Berfassungs und Culturs Geschichte, bargestellt freilich an einem nur kleinen Theise beutschen Landes und Bolkes. Aber über jeder Seite schwebt der Geist und Obem unserer gemeinsamen beutschen Culturentwicklung.

Solib wie bie Behandlung bes Tertes ift auch bie außere Ausstattung. Da ift noch achtes, bauerhaftes Lumpenpapier bas Substrat ber schwarzen Träger ber Gebanken, so baß nicht nur ber heutige Räufer, sonbern noch bessen Kind und Kindesstind bas Buch werben lesen können, ohne Holzcellulosen-Fetzen in ben handen zu haben.

Der Schilberung burch bas Wort geht zur Seite bie finnliche Beranschaulichung burch bas Bilb. Baumann's Geschichte bes Allgau's ift zugleich ein Bilberbuch bes Allgau's. Aber nichts von purer Phantafic Ersonnenes wird barin geboten, nein,

LXXXXII 32

#### 438 F. L. Baumann: die Geschichte bes Allgau's.

lauter historisch wahre und getreue Abbilber wahrhaftiger Zeugen ber Bergangenheit treten vor unser Auge: Burgen, Städte, Siegel, Münzen, Bappen, Schriftproben u. s. w. in ber respektablen Anzahl von fast 400 Rummern. Als besonders beachtenswerth hebe ich hervor die farbenbunten Bappen der Allgäuer-Ebelgeschlechter auf Tasel I—IV., die Noten zum mittelzalterlichen Schlachtengesang: media in vita in morte sumus (S. 342), die kindlich naive Erdkarte aus dem Kloster Ottosbeuren von ca. 1200 (S. 377), die älteste beutsche Urkunde vom 25. Juli 1240 (vor Seite 449) sowie die reconstruirte Karte vom Allgäu des 12. Jahrhunderts.

Den Schluß bilbet ein verlässiges, sehr genaues Register. Und bamit munsche ich bem Werte viele und fleißige Leser; weniger bes Wertes selber wegen — benn bas lobt fich selbst — sonbern vor Allem im Interesse ber Leser. Es wird sich Giner taum über beutscher Geschichte Entwicklungsgang irgendwobesser instruiren können, als in bieser scheinbar unscheinbaren Territorialgeschichte bes Allgau's.

Bamberg.

J. Manerhofer.

### XXXV.

## Beitläufe.

Die focial-politifche Confereng auf Schlog Said und beren Thefen.

Die Generalversammlung beutscher Katholiken von 1882 hat eine Commission niedergeset mit dem Auftrage, "hervorragende katholischen Socialpolitiker zu einer Berathung über Bucher, Arbeitslohn, Grundentlastung einzuladen und das Ergebniß der Conferenzen baldmöglichst vorzulegen". Der Borsigende der Commission, Fürst Karl zu Löwenstein, in seiner unermüdlichen Opferfreudigkeit, hat den Auftrag erstüllt, indem er auf dem böhmischen Schlosse Haid die fragliche Conferenz im Monat Juni d. Is. versammelte, und fünf Wochen darauf sind die mit Mehrheit gesaßten Besichlüsse mit einem von Baron Bogelsang zu Wien denselben beigegebenen Commentar veröffentlicht worden.

Obwohl das sogenannte Haider= Programm, nach der ganzen Sachlage und gemäß besonderer nachträglichen Erstlärung Er. Durchlaucht, keine weitere Wichtigkeit für sich ansprach, als daß es die Discussion unter den katholischen Socialpolitikern gewissermaßen fixiren wollte, so entstand doch alsbald ein heftiger Streit in der Tagespresse, in welchem sich sofort wieder der unausgeglichene Gegensatzweier Schulen mehr oder weniger grell manisestirte. Allerbings halten auch die Haider Thesen keineswegs etwa eine

vermittelnde Stellung ein, sondern sie neigen entschieden auf die radikalere Seite, wenn dieser Ausdruck hier erlaubt ift; und daß gerade Herr von Bogelsang, der resoluteste Bertreter des Staatssocialismus, als Einführer und Commentator der Haider Beschlüsse bestellt wurde, konnte den Eindruck nur verstärken, daß es bei der Conserenz der andern Schule unter den katholischen Socialpolitikern an der gehörigen Bertretung gesehlt habe.

Der Streit bat eine fehr unangenehme Wendung genommen. Worin murgelt er benn im Grunbe? In nichts Unberm als in bem verschiebenen Begriff von bem Berhalt= niß bes Staats gur Gefellichaft. Mit anbern Worten in ber Frage: ob und wieweit bie Staatsgewalt bas Recht ober bie Pflicht habe, bie Gefellichaft und insbesonbere bie Bebingungen bes Erwerbslebens zwangsweise zu mobeln unb in bestimmte Babnen einzugrengen? Ueber biefe Frage, alfo über bie Rolle, welche man bem Staat bei ber focialen Reform gumeifen muffe, mare gwijchen ben Parteien vor Allem Rlarbeit anguftreben. Es murbe fich babei nicht von biefem ober jenem Staat im Befonberen, fonbern vom Staat als foldem, als Begriff, hanbeln muffen. Die Anwendung auf bie confreten Falle murbe bann erft im zweiten Theile folgen. Unftatt aber bie Frage fo gu ftellen, bat man es in bem fraglichen Streit gerabe umgefehrt angefangen und nabebei einen Nationalitaten=Saber baraus gemacht.

Sowohl bei ber Haiber Conferenz als auch bei ber ein paar Wochen später zur Berathung bes landwirthschaftlichen Thema's abgehaltenen Bersammlung in Salzburg — also beibemal auf öfterreichischem Boben — bestand die Mehreheit ber Mitglieber aus Desterreichern. Wir stehen nicht an, in der Festsehung der Conferenze Drie einen Fehler des Arrangements zu erblicken. Wenn aber die Beschlüsse an sich den richtigen Weg zur socialen Resorm weisen, dann ist es gleichgültig, wenigstens nach unserer Ausfassung von der socialen Frage, ob mehr Desterreicher oder mehr Reichs-

beutide an ber Beichluffaffung Theil genommen haben. Unter ber gebachten Boraussetzung hatte auch eine Mehrheit von Frangofen und Englandern nichts verborben. Es war baber feineswegs am Blate, ben loblichen Gifer ber eingela= benen Berren aus Defterreich mit ber frankenben Bemertung abzulohnen: biefelben möchten ihr Programm nur erft unter ihren Ratholiten gur Unnahme bringen, fur die beutschen Ratholifen werbe bie Socialpolitit vorerft noch vom Centrum und ber tatholifden Breffe gemacht, bis man fich über ein bestimmtes Brogramm geeinigt haben werbe. In ber Radtbeit, wie er hingestellt wirb, icheint uns auch folgenber Gat nicht richtig: "Die focialpolitischen Dinge, insbesondere die bier in Rebe ftebenben allgemeinen Fragen, gewinnen eine gang verschiebene Muffaffung, je nachbem man biefelben vorwiegend vom fubbeutich-ofterreichischen Gefichtspuntte betrach= tet, ober aber vom preugisch = beutschen, wie wir zu thun genöthigt finb." 1)

Soll bas von ber momentan beftebenben Staatsgewalt gelten? Dann Ja. Benn aber von bem Staat als foldem, bann Rein. In erfterem Ginne ift es allerbings auch ge= meint. Darum follten aber auch aus bem Gate nicht Folgerungen gezogen werben, welche ber Frage, welche Rolle man bem Staate an fich bei ber focialen Reform guweifen muffe, überhaupt prajubiciren. Das Blatt, bem wir ben Sat entnommen baben, limitirt benfelben im Grunbe auch gleich felbit, inbem es fortfahrt: "Die Stellung ber Ratho= lifen in Defterreich jum Staate, confreter ausgebrudt gur Regierung, ift eine gang andere wie in Breugen. Die öfterreichischen Ratholiten find bei ihrer focial-politischen Uftion nicht burch politische und insbesondere firchenpolitische Bebenklichkeiten gehindert. Gang anders in Breugen. Die Ratholiten haben bort feit langer als gehn Jahren ben Rampf um bie Freiheit ihrer Religionsubung und um die Grifteng

<sup>1) &</sup>quot;Rölnifde Bolfszeitung" bom 6. und 7. Huguft b. 38.

ihrer Kirche zu führen. "Gesundes Mißtrauent ist eine traurige, aber unentbehrliche Errungenschaft des Gulturstampfs. Die Katholiken trauen auch den socialspolitischen Bestrebungen der Regierung nicht, wenigstens nur bis zu einem gewissen Grade. Kann es anders seyn, nachdem sie ihre werthvollsten socialen Institutionen bedroht gesehen haben, nachdem ihr binhendes Ordensleben zerstört ist"? 2c.

Eigentlich hat Miemand fchlagenber ben Gegenfat ber öfterreichischen und ber preugischen Stellung gur focialen Frage bargethan als gerabe Berr von Bogelfang. Und zwar nicht nur bezüglich ber augenblicklichen Regierungegewalt, fonbern ber Grundverschiedenheit ber beiben Staatsnaturen hat er bie Urfache beigemeffen. Er hat bas gethan aus Anlag ber taiferlich = beutschen Botichaft vom 14. April b. 38. "Die Sobenzollern", fagte er unter Un= berm, "fühlten fich in Wahrheit als ber Staat felber, als ber Staat in ihrem Ginne, als bas zielbewußt fungirenbe, einzig felbftberechtigte Erefutivorgan ber Gefellicaft. Die Sabsburgifche Dynaftie ift, gang im Ginne ber Ratur und Befchichte Defterreiche, beftrebt gewesen, bie Gefellichaft gefund zu erhalten; bie Sobengollern bagegen haben, eben= falls im Ginne ber Ratur und ber Geschichte Breugens, bie Gefellichaft burd ben Staat beherricht und nabezu ab= forbirt." 1)

Sollte man nun nicht meinen, Baron Bogelsang mußte bas "gesunde Mißtrauen" der preußischen Katholiken gegen Alles, was nach Staatssocialismus schmeckt, nachdem sie im Culturkampf erfahren haben, wessen der "starke Staat" bei ihnen zu Hause fähig ware, am allerbesten verstehen? Ansstatt bessen eifert er gegen die Mißtrauischen, die er als "Manchester-Katholiken" und als "liberal-katholisch" bezeichnet. Das social-politische Hauptorgan am Rhein, die "Christlich-

<sup>1)</sup> Ausführlich besprochen f. "Diftor. - polit. Blatter". Bb. 91. C. 798. f.: "Beitläufe: Die taiferliche Botichaft vom 14. April."

focialen Blätter", beschuldigt er bes Abfalls von ihren eigenen früheren Lehren. Er fragt: was ist ber Grund dieser Umkehr?

Dun ift ber Zwiefpalt offenbar entstanben, feitbem Berr von Bogelfang in feinen Organen bie Fabne bes Staatsfocialismus aufgepflangt bat, Ruden an Ruden mit jener Richtung ber protestantisch Conservativen, beren gelehrter Stimmführer Brofeffor Bagner ift. Worin finbet aber Serr bon Bogelfang ben Grund ber Umtehr. "Es ift", fagt er, "bie belle Bergweiflung an einer Moglichfeit ber Rettung, welche bie Ehriftlich = focialen Blatter' veranlagt hat, fich ben frangofisch-belgischen Dottrinen in die Arme zu werfen, bie fich boch felbft in bem Urfprungsland ber 3been von 1789 nicht langer unangefochten behaupten fonnen. Wir haben diefe Bergweiflungs-Stimmung auch bei anbern frommen Ratholiten bes Rheinlandes gefunden, weshalb bie ,Monats= fdrift für Gefellichaftswiffenichaft' mit Recht fagt, bag bie prattifche Durchführbarteit von driftlich-germanifchen Social= principien im Weften Deutschlands burch bie in Folge langer Berrichaft bes frangofifden Revolutionerechte mit ben Brincipien von 1789 burchfeuchte öffentliche Meinung und inveterirte Gewöhnung in besonbers hohem Grabe erschwert ift." 1) Dem wird ber Golugfat angefügt: "Wir muffen bie Unmagung gurudweifen, welche barin liegt, gang Deutsch= land bie Rrantentoft vorschreiben gu wollen, bie man ber burchseuchten öffentlichen Meinung eines Diftritts bieten gu follen wähnt."

Sonderbarer Beise wird ben fraglichen "Manchester-Katholiten" hier Mangel an Muth und Bertrauen auf die überwindende Kraft bes Christenthums vorgeworfen, mahrend

<sup>1)</sup> Bir benüßen hier die Baron Bogelfang'ichen Leitartifel der "Angsburger Bostzeitung" vom 9. 10. u. 13. August. — Dieses Blatt pflegt auch die Leitartifel aus der Biener "Monatsichrift" besselben Bersassers abzudruden, und fommt uns regelmäßig früher zu als leptere.

fie fonft beschuldigt gu werben pflegen, daß fie in ber Gin= bilbung, die Rirche allein habe die fociale Frage gu lofen, bie Sulfe bes Staats eigensinnig gurudweifen. Go befchreibt herr von Bogelfang an einer anbern Stelle auch jest wieber ben Wegenfat : "Das Gemeinfame in ben verwerfenben Urtheilssprüchen ift ber Tabel barüber, bag bie Refolutionen fich nicht allein auf ben Boben ber Rachftenliebe ftellen, fondern auf ben ber Gerechtigteit, und bag fie fur bie Aufrechthaltung ber Gerechtigkeit bie Exefutivgewalt bes Staats in Anspruch nehmen, bag fie baber bie Forberung ftellen, bag ber Staat wieber vom driftlichen Geifte burch= brungen werben, im driftlichen Beifte fungiren muffe. Die Gegner ber Saiber Beichluffe bagegen verlangen, bag Mles, was zur Löfung ber focialen Frage gefchebe, ben Charafter ber Freiwilligfeit, ber daritativen Liebespflicht an fich tragen und nur von ber Rirche burch beren moralifche Zwangs= mittel berbeigeführt werbe."')

Streng genommen ftunben fomit beibe Barteien am Berge. Die Gine mußte marten, bis ber Staat wieber driftlich, bie anbere, bis bie Gefellichaft wieber driftlich wurde. Gigentlich fame es freilich auf Dasfelbe binaus. Far bie Bwijchenzeit aber tonnte man bem Baron Bogelfang aller= bings nicht Unrecht geben, wenn er fagt: "In bem Augen= blide, ba bie Berweifung bes Arbeiters auf bie Nachftenliebe an bie Stelle bes Rechtsanfpruche besfelben geftellt wirb, gewinnt berjenige Unternehmer, ber fich ber Pflichten ber Radftenliebe entichlagt, einen vernichtenben Bortheil über jenen Concurrenten, ber als guter Chrift fich bem moralifchen Ginflug ber Rirche unterwirft. Es murbe bamit einfach ber Ruin aller driftlichen Fabrifanten und ber Gieg ber Freimaurer und Juben befiegelt." Auch barin tann man bem herrn Baron nicht Unrecht geben, wenn er behauptet, baß für bie Berte ber induftriellen Charitas bie Berhaltniffe in

<sup>1) &</sup>quot;Augsburger Poftzeitung" vom 9. Anguft b. 38.

Deutschland wesentlich ungunstiger gelagert seien als in Frankreich. 1)

Indeß schließt sich keine von beiden Parteien in bem bezeichneten vitiofen Zirkel ein; vielmehr hat sich jede einen gangbaren Ausweg gebahnt. Die Gine faßt die sociale Frage vorwiegend als eine wirthschaftliche, und nimmt es als den thatsächlichen Beweis von der Rücksehr des Staats

<sup>1)</sup> Es beruht dieje Beftrebung in ber Eigenart ber romani= iden Bolter, in einem weit hobern Grade noch in der ber flavischen, bei welchen letteren die Tradition an patriarchalische Berhaltniffe fich noch fehr lebendig erhalten bat. Gelbftverftand= lich fest die Aufrechterhaltung, ober mehr noch die Schaffung folder innigen Begiehungen eine folibe fittliche Grundlage bei beiden Theilen voraus. Ob fie in Frankreich eriftirt, miffen wir nicht, bezweifeln es aber im Allgemeinen, weil fonft bas Inftitut biefer Patronage eine weit fcnellere Ausbehnung hatte gewinnen muffen, wie es geichehen ift. Das fociale Comité ber beutiden Ratholifenversammlung hatte aber nicht ben Auftrag, für Frantreich frangofifche, fondern für Deutschland Ginrichtungen gu berathen, wie fie bem beutschen nationalcharafer entsprechen. Diefer aber zeichnet fich befanntlich burch einen hochgrabig fproben Individualismus aus, ber folden Batronats- und Batriarchali= tats-Inftitutionen wenig zugeneigt ift. Dazu tommt noch, bag die nothwendige Borausjepung folder Berhaltniffe eine mertliche culturelle Ueberlegenheit des Batrons ober Batriarchen. und in jedem Falle eine festbegrundete Sittlichfeit beffelben fenn mußte. In Deutschland und Defterreich folde mahre culturelle Ueberlegenheit und festgegrundete Sittlichteit allgemeiner borausgufeben, halten wir une nicht für berechtigt. Schon ber Umftand muß une bavor gurudichreden, bag notorifch in raich wachsender Bahl die judischen Industrie-Unternehmer fich ber= mehren. Bir gefteben, bag es uns ichon feltfam ericeint, wenn mir und bie überwiegende Mehrgahl ber driftlichen Fabritanten in der Rolle von Batronen ober Batriarden benten; aber gar einen judifden als herr und Bater feiner driftlichen Arbeiter bas buntt uns eine etwas ftarte Bumuthung fur bie Arbeiter= "Rinder." S. "Social-politifche Beilage gur Mugsburger Boftgeitung". 1883. Dr. 28.

zum christlichen Geiste hin, sobalb er bas jetige anarchische Berhältniß zwischen Arbeiter und Arbeitgeber burch Statuzirung ber Gerechtigkeit umwandeln will. Die andere Partei faßt die sociale Frage als eine wesentlich moralische auf; aber sie verkennt keineswegs, daß die Kirche allein nicht verzmöge, das Unheil gutzumachen, das der Staat durch den liberalen Bruch mit der wirthschaftlichen Bergangenheit anzgerichtet hat. Auch sie verlangt eine sociale Bethätigung der Gesetzgebung, aber sie reprodirt die allgemeine Berstaatslichung der Gesellschaft. Das rheinische Organ hat den Unterschied wie solgt sixirt: "Die Ginen behaupten, nur allein die Staatsgewalt sei berusen und besähigt zur nothwendigen Reugestaltung der Gesellschaft, die Anderen läugnen dieß, indem sie ein Eingreisen von Seiten der Staatsgewalt nur unter Umständen sier gerechtsertigt erklären." 1)

Mit anderen Worten: Die Ginen wollen, bag ber Staat als Schöpfer auftrete und bas Geschaffene fortan auch vermalte; bie Unberen forbern, bag bie Gefetgebung Raum jum Schaffen aus ber Gefellichaft beraus barbiete und bas Gefchaffene mit Rechten ber Gelbstverwaltung umgebe. Co hat Graf be Dun in feiner berühmten am 12. Juni b. 38. in ber frangofifchen Abgeordneten-Rammer gehaltenen Rebe folgende Gabe aufgestellt: "Die Omnipoteng bes Staats an bie Stelle ber Privatinitiative feten und bie öffentliche Bermaltung beauftragen, Die focialen Bedürfniffe gu verforgen, bas ift feine Lofung, bas ift bie Organisation bes Defpotismus. Bir verlangen ein Gefet, bas ben aus Patronen und Arbeitern gemischten Gunbifaten, b. b. benjenigen, welche unter fich eine gewerbliche Familie bifben wollen, Corporationerechte verleiht, um Befit erwerben und Schenkungen, Legate und Stiftungen annehmen gu fonnen. Micht bie Befeitigung ber Meifterschaft, nicht bie Arbeiter= Affociationen, nicht Cooperativgefellicaften werben uns retten.

<sup>1) &</sup>quot;Chriftlich-fociale Blatter." 1883. Beft 15. G. 468 f.

Bas vor allem Andern fommen muß, ift die Berföhnung bes Capitals und ber Arbeit."1)

Baron Bogelsang selbst veröffentlicht die damit übereinstimmenden programmgemäßen Borschläge des Grasen Breda; ebenso veröffentlicht er das Gutachten des Studienraths des "Denvre", welches einen bedeutenden Schritt weiter geht, indem es dieselbe corporative Organisation sedem Unternehmer, "sei er Christ oder nicht," zur gesehlichen Berpstichtung machen will. "Der Bertrag zwischen einem mächtigen Unternehmer und einem seine Arbeit gebenden und zeitweise auf seine Freiheit verzichtenden Arbeiter muß, um der Billigkeit zu entsprechen, die Rechte eines seden der beiden zur Geltung bringen. Die Gerechtigkeit wird über die beiderseitige Aussführung der Bestimmungen des Bertrags wachen; hier bestint die Thätigkeit der Staatsgewalt und wird die gesehliche Sanktion nothwendig, welcher die Barmherzigkeit ihrer Natur gemäß nicht unterstehen kann".<sup>2</sup>)

Aber wohl gemerkt: alles Uebrige geht ausschließlich innerhalb ber Corporation vor sich. Die Corporation ist für bie katholischen Socialpolitiker in Frankreich das sociale Columbus-Ei. Sie ist die Fahne der socialen Contrerevolution, wie die Bernichtung des Corporationswesens das bestissene Werk der Revolution von 1789 war. In der wahrhaft großartigen Debatte des österreichischen Herrenhauses vom Februar d. Is. über die neue Gewerbeordnung hat namentslich Graf Blome als Referent nachgewiesen, wie der Con-

<sup>1)</sup> Die Rede des Grasen ist unter dem Titel: "Die Gewerts Bereine" in deutscher Uebersetung von Ph. v. B. bei Huttler in Augsburg erschienen. — Ueber "den Streit der Schulen (Ch. Berin) und die Staatssocialisten" haben sich übrigens diese "Blätter" aussührlich verbreitet in den "Randglossen zu neueren Berlautbarungen in der socialpolitischen Discussion." Bb. 90.

S. 872 f. S. 943 f. Bd. 91. S. 60 f.

<sup>2)</sup> Biener "Monatsichrift für Gefellichaftsmiffenichaft." 1883. Juli-Beft. G. 351 f.

vent in ben Jahren 1791 bis 93 es als eine Sauptanfagbe betrachtete, Alles mas einer gewerblichen Bereinigung glich, in ber Burgel gu erftirpiren. Der Omnipoteng bes Staats mußte ichrantenlosefter Raum geschaffen werben. Richt nur waren bie Bunfte gleich in ben erften Jahren aufgeboben worben; jebe Affociation ber Arbeiter, jebe Berfammlung ber Sandwerter, felbft gur Bilbung von Sulfetaffen, murbe ftreng verboten. Go im 3. 1791: "Die Sandwerter burfen fic nicht versammeln, um über ihre inneren speciellen Ungelegenbeiten gu beratbichlagen; benn nur Gine Berfammlung ift befugt und verpflichtet, fur bas Bobl Aller ohne Unterfchied Beichluß zu faffen: bas ift bie Rationalverfammlung." Und wieber: "Un ber Nation ift es und in beren Ramen an ben öffentlichen Beamten, benjenigen Arbeit zu fiefern, welche fur ihre Erifteng folche nothig haben, wie Unterftugungen ber Diebriggeftellten." 1)

Es ift aus Anlaß der Haider Thesen wiederholt die Rebe gewesen von einem Programm der Centrums-Partei. Mir ist ein solches nicht bekannt. Das Centrum entscheidet sich kluger Weise von Fall zu Fall. Könnte man aber von einem Programm desselben reden, so wurde es sich wohl in die zwei Worte zusammenfassen lassen: die selbstverwaltende Corporation der Berufsgenossen. Ist dieß nun auch die Meinung des Freiherrn von Bogelsang? Nein! Gerade in dem wesentlichsten Punkt, der zur alleinigen Competenz einer selbstverwaltenden Corporation gehören müßte, überträgt er diese Competenz auf den Staat. Schon im Monat März hat er in einem gegen die Zaghaftigkeit des Fürsten Bismarck gegenüber dem Einwand, daß man der Concurrenzfähigkeit der beutschen Industrie nicht zu viel zumuthen dürse, gerichteten Artikel erklärt, daß die Lohnfrage nunmehr, nach=

<sup>1)</sup> S. ben Sigungsbericht im Biener "Baterland" vom 15. Februar d. 38.

bem bas fogenannte "eherne Lohngefeit" als falfch erkannt fei, auf eine gang neue Bafis gestellt werben muffe. Er fagt:

"Die nachfte Stufe wird in ber Ertenntnift und beren Confequeng befteben , bag es nicht genügt, burch gefetliche Beftimmungen ben Arbeitern ein menschenwürdiges Dafebn gu ichaffen und burch ftaatliche Infpettion (Fabrifinfpettoren) basfelbe ju übermachen, fonbern bag Garantien verlangt werben, bag ber Arbeiter bauernb - falls nicht fein inbivibuelles Bericulben ibn aus feiner geordneten Bofition reift - in folder menichenwürdigen Lage erhalten bleibe. Er, feine wirthichaft= liche Erifteng, barf alfo fein Gegenftanb willfurlicher Gpetu-Tation, wilben Confurrengtampfe febn. Richt bie Confurreng= fähigfeit ber Brobuttion bat bem Arbeiter feine Lebensbebingungen porguidreiben, fonbern bie bem allgemeinen Gulturguftanbe bes confreten Bolfes angemeffenen Lebensbebingungen bes Arbeiters baben über bie Confurrengfabigfeit, bamit bie Eriftengfabigfeit, eines Induftriezweiges, eines einzelnen Induftrie-Gtabliffements gu enticheiben." 1)

Zwar ist die gesetliche Feststellung der Löhne auch sonst schon in Anregung gebracht worden, aber ohne daß ihre so ju sagen wissenschaftliche Begründung versucht und dem Sate die volle Tragweite gegeben worden wäre. Dieß ist erst hier durch Baron Bogelsang und seinen scholastische gelehrten Beistand, den Dominikaner-Pater Dr. Albert Maria Weiß geschehen. Leherer hat zur Begründung und Berechnung des "gerechten Lohnes" auch eine eigene Schrift herausgegeben.

Grundlegend ift ber Sat, daß Capital und Arbeit im Gesellschaftsverhältniß zu einander stehen, und daß nicht mehr ber Arbeitsvertrag, sondern das Arbeitsproduft die Grundlage der Lohnberechnung bilden musse. Gegen alle bisherigen Definitionen des Lohnes wird erklärt: "Lohn im eigentlichen Sinne beginnt erst da, wo das zum Leben und zur Arbeit Erforderliche siberstiegen wird." Alles

<sup>1) &</sup>quot;Monatsidrift für Gefellichaftswiffenichaft." Marg - Seft. 1883. C. 132,

was verbraucht wird, bis die Arbeit hergestellt ist, begreift sich unter dem Berbrauchswerth der Arbeit; erst diesen absgerechnet, kann von einer Feststellung des Lohnes, der dem Arbeiter je nach dem Berhältniß seiner Leistungen zukommen muß, die Rede seyn; mit andern Worten, dem Arbeiter gesbührt auch ein verhältnißmäßiger Antheil an dem gemeinsam betriebenen Geschäft, nach dem Maße seiner Leistungen. 1) "Darüber brauchen wir kein Wort zu verlieren, daß das Capital nicht das Recht hat, den Preis oder Werth der Arbeit nach seinem Ermessen sesstaats.

Ganz folgerichtig ist von berselben Seite auch verlangt worden, daß die öffentliche Gewalt ihre Pflicht wieder aufnehme, durch Reglements und Taxirung den gesammten 
öffentlichen Berkehr zu regeln und insbesondere den "gerechten Preis" der Produkte, nämlich den dem Werth der 
Sache entsprechenden, verordnungsmäßig sestzusehen. Das 
gehöre, nach den älteren Moralisten, in die Rechtssphäre der 
bürgerlichen Autorität. <sup>2</sup>) Solchen Lehren gegenüber, die 
nach Baron Bogelsang "aus den uralten katholischen Moralprincipien und aus der beutschen Culturgeschichte consequent

<sup>1)</sup> Biener "Baterland" vom 3. August d. 38. — Es ist nicht recht verständlich, warum man nicht einsach sagen will: geseßlich geregelte Theilnahme am Reingewinn. Eine uns vorsliegende Schrift erblicht darin das Columbus-Ei der socialen Frage, weil so ohne jede Störung allmählich die Produktions-mittel in die Hände der capitallosen Arbeiter übergeleitet würden und diese sich in eine Genossenschaft vereinigen könnten, welche thatsächlich den Betrieb in Händen hätte, so daß "dem Besitzer nur noch eine Art des Obereigenkhums mit dem Anrechte auf Reingewinn verbliebe." S. "Gedanken eines katholischen Social-demokraten. Beiträge zur Begründung eines christlichen Socialismus. Bon Dr. jur. Jos. Kuhn." Köln, J. Kuhn 1883. S. 15 n. 28.

<sup>2) &</sup>quot;Siftor. : polit. Blätter" in ben angeführten "Randgloffen" Bb. 91. C. 68.

sich ergeben", läßt sich freilich einwenden, das Charafteristische unserer Zeit bestehe eben barin, daß Erfindungen und Ersfahrungen auf dem materiellen Gebiet gemacht worden sind, welche die alten Wirthschaftsprincipien als absolut nicht mehr genügend erscheinen lassen, um das Räderwerk der Gessellschaft in ungestörtem Gang zu erhalten. Das ist nun zwar unläugbar, schreckt aber Herrn von Bogelsang nicht.

Geine Gate ericbeinen ibm als Ariome aus ben Lebren und aus bem Geifte bes Chriftenthums. Er verfennt nirgenbe bie Tragweite biefer Gabe, er ift fich burchaus confequent: aber auf eine ruhige Erörterung ber Frage, wie benn beren praftifche Durchführung möglich fei, warten wir überall vergebens. Go erfennt er gang genan ben ungeheuren Umidmung, ben bie neuen Bertehrs- und Arbeitsmittel in bas gefammte Erwerbeleben ber Nationen gebracht haben. Er fagt felbft, bie Brobuttion habe im großen Weltverfehr ihren nationalen Charafter verloren, und an bie Stelle ber "nationalen Brobuttion" fei ber Confurrengtampf aller Bolfer gegen einander getreten. 2) Man follte nun meinen, bie Erfenntnig lage bier unumganglich nabe, bag bie fociale Frage eben eine internationale Frage fei. Unftatt - beffen wirb ber Staat8= focialismus mit ber Aufgabe betraut, bas gefammte Er= werbeleben wieber in ben engften Grengen ber nationalen Brobuttion gu bethätigen, begiehungsweise eingufchnuren.

Genau auf ben Standpunkt, ben wir vorstehend erstäutert haben, stellten sich nun die Mehrheits-Beschlüsse der Saider Conferenz in dem Capitel von der "Arbeitersfrage." In der Ziffer II des Capitels wird die gerechte Bemessung der Höhe des Lohns nicht nur dem Privatuntersnehmer, sondern auch der Competenz einer corporativen Orsganisation entzogen, und zur Ausgabe der Staatsgesetzgebung

<sup>1)</sup> Bir entnehmen diese Einwendung den "Chriftlich-focialen Blättern." 1883. Beft 15. G. 471.

<sup>2)</sup> Wiener "Baterland" bom 30. Darg 1883.

gemacht. Rach Ziffer III soll-die corporative Organisation bloß noch die Grundlage eines Arbeiter-Bersicherungswesens bilden gemäß den in den kaiserlich-deutschen Botschaften gemachten Borschlägen, und zwar die zur Bersicherung gegen unverschuldete Arbeitslosigkeit, ob mit oder ohne den vom Fürsten Bismarck die jest festgehaltenen Staatszuschuß, ist nicht recht ersichtlich. Zedenfalls: hier der Staat und dort der Staat.

"II. Die Sobe bes Lohnes findet ihre gerechte Bemeffung an bem, was der Arbeiter bringt und bietet. Hiezu gehört vor Allem:

- 1. Zeit, Rraft und Geschicklichkeit und biejenige Intelligeng, welche bie betreffende Arbeit erheischt.
- 2. Die Bor- und Ausbildung bes Arbeiters, insoweit biefelbe für die betreffende Arbeit von Belang ift.
- 3. Die Berantwortung, welche ber Arbeiter eventuell trägt, und
- 4. die Gefahr, welche mit ber Arbeit fur Gefundheit ober Leben verlnupft ift.

Der fo berechnete Lohn muß für einen Arbeiter bei normaler Arbeitsfraft ohne übermäßigen Aufwand von Zeit und Kraft alle erforberlichen Eriftenzmittel (eventuell auch für eine Familie) und einen mehr ober minder großen Sparpfennig für die Zeit der Arbeitslosigkeit gewähren.

Die größere ober geringere Prosperität bes Geschäftes, sowie andere Berhältnisse werden Schwankungen zwischen einem geringen und einem sehr reichlichen Maße ber Eristenzmittel und bes Sparpfennigs veranlassen und berechtigen.

III. Das Comité empfiehlt die corporative Organisation ber Großindustrie und erachtet die Einrichtung des corporativen Bersicherungswesens (Kranken- und Alterversorgungskassen, Unsfallversicherung und Bersicherung für unverschuldete Arbeitslosigskeit) als praktisches Mittel, diese corporative Organisation anzubahnen."

Freiherr von Bogelfang fpricht feine Bermunberung aus über bie Ungriffe katholischer Blatter auf biefe Beschluffe, bie boch "magvoll seien und fich gang auf bem Boben ber

gegenwartigen Probuftionsweise bewegten." Gie feien nichts ale ein Ertratt aus ben ewigen, naturlichen und geoffenbarten, Gittenlehren und allerbinge accomobirt ber jestigen capitaliftifchen Birthichaft. Er eitirt ein liberales Biener Blatt, welches ibm bobnifch vorwerfe, aus einem focialrabifalen Saulus ein capitaliftifcher Paulus geworben an fenn; mabrend er bie Gocialreformen bes Gurften Bismard und ber Reicherathe-Linken in Wien fruber verworfen babe, weil fie auf bem Boben ber capitaliftifden Brobuttionsweise fich bewegten, fei er nun nach bem capitaliftischen Canoffa gegangen. Er felbit entichulbigt fich bei ben 21r= beitern: "bie Antheilnahme an bem größern ober geringern Erträgniß ber Brobuftion, nur bag in jebem Falle austommliche Eriftenzmittel, eventuell auch fur eine Familie, nebft einem Sparpfenning bem Arbeiter gefichert fenn muß: ten, gebe bem Berhaltniß ichon etwas von bem Charafter einer Broduttiv-Affociation." Die Arbeiter, meint er, merben bamit aufrieden fenn, und bie Ueberleitung bes Lohn= verhaltniffes in ein genoffenschaftliches Produktions-Berhalt= niß werbe feine besondere Gile mehr baben. 1)

Allerdings hat die Haiber Conferenz unterschieden zwischen Capital und Capital. Sie hat ermessen, daß jenes Capital der eigentliche wuchernde oder Börsen-Capitalismus, auf einem andern Blatt stehe. Sie hat daran wohlgethan; und auch wir waren in unseren "Randglossen" dieser Meinung. Was aber das industrielle Capital betrisst, so ist dasselbe in Haib auf den Aussterde-Etat geseht worden; der Staat soll es durch seine Taristrungen aus der Industrie hinaustreiben helsen. Allem Anscheine nach würde das Capital dem Staat die Mühe ersparen, und ergrisse lieber gleich selber die Flucht. Was bliebe aber dann den Arbeitern für die Gründung der Produktiv-Associationen, die überdieß schon von Lassalle nie ernstlich gemeint waren, seitdem auch aus anderen Gründen

<sup>1) &</sup>quot;Augeburger Boftgeitung" vom 30. Juli u. 13. Aug. d. 38.

als praktisch unausführbar sich erwiesen haben und auch für bie Arbeiter : Barteien ein überwundener Standpunkt find?

Will man wirklich und ernstlich auf Grund der heutigen Produktionsweise und Erwerbsordnung reformiren, so erübrigt nur der Eine Weg, die Bersöhnung des Capitals und der Arbeit anzustreben in der staatlich privilegirten, selbstverwaltenden Corporation. Dieser Eckstein ist in Haid verworfen worden. Borerst wollen wir nun sehen, was die katholische Generalversammlung dazu sagt!

#### XXXVI.

### Poetifches.

3. 3. 28. Grimme.')

Gott Dank, baß einmal biefe "Gesammtausgabe" vorliegt und es ermöglicht, ben hochbeutschen Dichter Grimme würdigen zu können! Im gelobten Land ber Denker, wo nach G. Görres Wort regiert "ber Schreiber, ach, ber Schreiber, ber Schreiber Schreiberei", ist Alles und Zebes in bestimmte Gesache gesteckt: Bobenstedt höre einmal auf Mirza Schaffp zu seyn, so hört man auf, seine Lieber zu kaufen. Das Publikum barf auf sich anwenden: "die Augen die braunen sind voller Launen", nicht schesmisch, aber wetterwendisch: es wechselt Reigung und Gleichgültigkeit.

<sup>1)</sup> Deutsche Beisen. Gebichte von Friedrich Bilhelm Grimme. Gesammtausgabe. Baderborn. Drud und Berlag von Ferdinand Schöningh. 1881. XVI. u. 374.

Und fo mar Brimme bisber ber Dann ber fauerland'ichen Dufe, mehr nicht, wollte er mehr, fo blidte man "fauer im Land". Db fein Lieb auch balb frei, fcblicht und recht feinem Bolt ernfte Bahrheiten vorhielt, ober ob es wie die Saibelerche jubelnd fich in's Metherblau erhob, ob ber Dichter bie Sarfe füßer Minne raufden ober bie Drommete ju grimmem Mannerftreit ertonen ließ, ob er ichergte und Ochwante ergablte ober Beisbeit ber Baffe ale altes und boch neues Golb brachte aus reichem Schate: er burfte mit Freiligrathe Bebeiß "Frit Reuter" in "Sprideln und Spone", in "Spargigen" und "Grain Tuig" febn, folde "Balanteren-Baar" fand man bauerifch= humoriftifch, berbluftig wie Teniers Rirmegbilber, voll "gefunber Realitat" - bamit genug! Rur wenige Stimmen machten icon vor Jahren barauf aufmertfam, bag ber frifde Bolteergabler, ber, unter fachfifchetraftigem Bolt aufgewachfen, auch ale Gymnafialbirettor in Beiligenftabt auf bem Gichefelb noch mit ibm fubit und bentt, bes Cauerlanbes Beiterteit und ge= funben Frohfinn nicht verloren, feinen frommen Glauben und fittliden Ernft überall, auch im Schalfefleib, burchfühlen lagt, in fo fornigebler und fornigmartiger Gprache, wie's Benigen gegeben ift, einer ber bebeutenbften Ganger auch bor ber boch= beutich fprechenben, mit bem Erlöfungetug wieber gu neuem Leben erwachten Ronigstochter Dornroschen fei, bag auch von ibm Ubland's Bort gilt: "viel ftolge Reden gingen ber Solben Dienfte nad." Giner berfelben fpricht uns gang aus ber Geele: "Luriter im vollen Ginne bes Bortes, zeichnet fich Grimme porguglich in breifacher Beife aus, es tragen feine Lieber in ber Form, ohne funftlich ju werben, jenes achte Rraftgeprage, wie es aus ber Ronigsmunge unferer alten Meifter bis auf Uhland hervorging; fobann find biefelben, ohne bag Bolfethum= lichfeit affettirt murbe, auch ohne lotal ju werben, ein getreues Abbilb von bem individuellen Bejen jenes Boltsftammes, bem ber Dichter mit jebem Blutetropfen angebort; endlich zeigt Gr. übergudertem Chriftentbum gegenüber, wie bei achter, ja ber tiefften Religiofitat, bie Freube an bem febr mohl befteben tann, was auf biefer Erbe frifd und grun und luftig ift und nimmermehr vergabrt."

heutzutage wirft bie Glut ber Boefie fo viele Dufcheln

und bunte Steine an ben Strand wie je; bas Gelb ber Lprit jumal ift faft unabsebbar. Wenn wir barum Grimme por Allem Driginalitat gufprechen, fo will bie Urfprunglichfeit beute viel bebeuten, fei's auch ber Golag bes Balbvogele. "Dier ift", um mit Beibele Lob auf hermann Lingg gu reben, "weber jenes moblfeile, blog augerliche Formtalent, bas bei mangelnber Driginalitat und Fulle bes Befens nichts anderes vermag, ale gebabnte Bfabe breiter gu treten, noch jener leichtbefriedigte Dilettantiomus, ber icon poetifch ju ichaffen glaubt, wenn er willfurlich ergriffene Stoffe in bie erfte befte metrifche Bemanb= ung fleibet; bier ift vielmehr ber nothwendige Ergug einer ur= fprunglichen Dichternatur; bier ift ein eigenthumlicher Inbalt, in eigenthumliche Formen gefdloffen." Bilt bieg auch nur relativ, indem Grimme bas alte Lieb von "Gott, Ratur und Liebe" fingt, fo bod, was bie eigenthumliche, burchaus originelle Beife feines Canges betrifft. Es find biefe Beifen "beutiche", bas gange bolle beutiche Berg bat fie gefungen; wie ber beutide Balbrogel fingt auf neubelaubtem Bezweig, wie bie Balbhaibe auffprießt in buftigen Blumengloden fonber Babl. Dit Recht tann Brimme von fich felbft behaupten:

Lieber wachsen wild Rechts und links vom Bege, Auf dem Biesenplan, In dem Baldgehege. Jeber, der da will, Jeber barf fie pflüden — Doch ein schöner Strang Will nicht Jebem glüden,

Ihm ift's geglüdt, ist er boch nicht bloß eine "poetische Ratur", er ist ein Dichter, bem nur, was ihn auf ben Ragel brennt, mit Goethe zu reben, zur dichterisch schönen Blume wird, bie hier nicht getrocknet im herbarium schmachtet, sondern frisch, wie ungepflückt, entgegenleuchtet und lacht. Grimme ist nicht blos Talent, er ist auch Charakter, was heute so selten, ein ganzer beutscher, christlatholischer Mann, start wie eine der Eichen seiner Heimer heimath. Gichendorsse Worte sind auch die seinen: "Bie wollt ihr, daß die Menschen eure Werke hochachten, sich daran erquicken und erbauen sollen, wenn ihr selber nicht glaubt, was ihr schreibt und durch schone Worte und künstliche Gedanken Gott und die Menschen zu überlisten trachtet? Wo soll die rechte, schlichte Sitte, das treue Thun', das schöne Lieben, die

beutsche Ehre und alle bie alte herrliche Schönheit sich hinflüchten, wenn es ihre angeborenen Ritter, die Dichter, nicht wahrhaft ehrlich, aufrichtig und ritterlich mit ihr meinen? Die hl. Marthrer, wie sie, laut ihren Erlöser bekennend, in die Todesstammen sprangen — das sind des Dichters ächte Brüder, und er soll eben so fürstlich denken von sich; denn so wie sie den ewigen Geist Gottes aus Erden durch Thaten ausdrückten, so soll er ihn aufrichtig in einer verwitterten, seindseligen Zeit durch rechte Borte verkänden und verherrlichen." So singt Gr.:

> Die Lerche mit ihrem Singen Sich schwingt zum himmel empor — D, thaten's die deutschen Dichter, Es war' ein schwier Chor.

Er thut es. 3hm ift mit bem mittelalterlichen Dichter bie Ratur ein großes Buch voll von Bilbern und Lettern, "Rinder find bie meiften Menfchen, die barin nur flüchtig blattern; treu zu lefen Beil um Beile, bas gelingt icon wenig Leuten - bod ber Dichter erft verfteht, bas Belef'ne auch ju beuten". Der Dichter bat einfam bie iconen Mugen offen; mit Demuth und Freudigfeit betrachtet er, felber erftaunt, Sim= mel und Erbe und bas Berg geht ihm auf bei ber überfdmanglichen Musficht und fo befingt er bie Belt, bie, wie Demnons Bild, voll ftummer Bebeutung , nur bann burch und burch erflingt, wenn fie bie Aurora eines bichterifchen Gemuthes mit ihren verwandten Strahlen berührt. Wenn man biefe, mit Borliebe ben Beimathbergen und Beimathhaiben, ben Blumen am Rain und ben Fluffen im Balbtthal geltenben Lieber liest eigentlich find biefelben gum Gingen, wie bie Bochlanbequellen, bie babinraufden und bie Bipfel, bie im "Traum ihr Lieb weben" - ift's Ginem, ale ob wir fruhmorgens ber Conne entgegengingen: Thau glangt in allen Blumentelchen, an jebem Salm, Bogelfang regt fich auf allen Zweigen, im Thalgrund wie in ber Balbichlucht bligen und plaubern Quellen und Bacheswellen, und wie nun fo fromm bas Morgenroth burch bie Buchenwipfel und Gidenfronen ichimmert und weitum Laub und Gras und Geblume verflart, wie ftille Beter, ba fühlt man, wie nun auch ber Berrgott "leife, in feiner Beife" burch

ben Balb gebt, und Alles neigt fich bor 36m und Alles bat fich für Ihn gefchmudt.

Bie in bas Buch ber Ratur, beren Berge ibm Jatobe= leitern, beren Strome ibm Gottesftimmen, fo bat Brimme einen tiefen Blid in's menfdliche Berg gethan; Ratur und Berg berwebt ber Minnefanger gu ben garteften Liebern, bas gludliche Muge ftrabit feinen übergroßen Schimmer auf bie Blumen, und bie Blume leuchtet, ber Bogel fingt, mas eigentlich in ber Geele gu leuchten, ju fingen batte. Bon "Liebe bie alte ewige Bunbermähr'", wie Alexander Raufmann fagt, fundet Grimme von neuem fo teufch und rein, wie eine Lilie blubt, fo innig und buftig, wie bie Centifolie glubt, fo volfsthumlich einfach wie bie Golbbroffel vom Gidenaft ichlagt, und bei aller Bartbeit, bie balb frauenhaft ift wie ber mittelalterliche Minnegefang und balb mannlichstart und ritterlichtren wie bie besten Boltoweifen, wieber fo launig, fo ichalthaft, wobei gerabe aus ber Schaltheit Die Liebesinnigfeit mit ihrem Uebermaß ftillen Bergensgludes wie mit braunen Mugen findlich Ginen anschant, bag Reinich feinen Meifter gefunden bat.

Gesprochen hab' auch ich ein Wort Und Niemand hat's bernommen, Und nicht für mich alleine; Doch wer mit mir beifammen war, Und St. Johann von Repomut Beif in der Belt nur Gine.

MIS nur ber Sternenreigen Und ber berfteht gu ichweigen.

Doch auch fur bas volle Menschenleben bat ber Dichter Muge und Ginn offen, und finbet es intereffant, freilich nicht wie Goethe fur Lili's und Lotten ; bittertreffenbe Bolgen fliegen. Bie bobnt er g. B. ben Patriotismus ber Borfianer, Die Milbthatigleit berer, bie burch ben Armenvereinsichilb bie Armen bon ber Thure meifen, die "Charaftere" mobernen Schlages, wie Bilge aufichiegenb, tagenbuckelnb, über ben Stock fpringend mit bem Ruf: "Bunbe find wir ja boch!" Dann aber wieber ftreut er mit vollen Sanben wie Gbelfteine Lebensweisheit aus, bie und ba fo fein und gart wie Roslein ber Baibe:

> Ber hat der Dornen mehr zu tragen, 2118 der Hageborn? Ber wird bom Sturme mehr zerichlagen, 2118 der Hagedorn?

Und doch, wer zählt der Rosen mehre, Als der Hagedorn? Mein trauernd Herz, nimm an die Lehre Bon dem Hagedorn!

Bald sind die seibenen Handschuhe abgestreift, und er mahnt den weltverbessernden Weltschmerz, sich selbst erst zu bessern, die mit erstorbenem Herzen Brahlenden, sich doch den Todtensgräber rusen zu lassen, oder er geht dem Unglauben zu Leibe, der die Materie preist, "darin ihr wühlt und grabt". Die zwanzig Sprüche "Weisheit von der Gasse," sind Rückerts würdig, manche mahnen sebhaft an die Priameln des 14. und 15. Zahrhunderts.

Dem Lyriter, ber auch einige Cabinetftude "aus ber Rinberftube" und wirtlich frommnaive Lieber fur Beibnachten und Dreitonig geliefert, reiht fich ber Epifer murbig an. Db er eine gang neue Art "epifder 3bhllen" ichafft, bie Rleift und Bog nicht geabnt ("ber alte Dheim", "ber Tyroler", jumal "ber tleine Myrrhengarten"), ob er im Schwant Sans Sache an Bis und Beift weit hinter fich lagt, ob er "Mabdentreue" fingt ober Schlachtbilber zeichnet, im Bolfeton Minneleib und Minnefrend ober in Stabreimen und Inreimen von bem Streit au Rongevalles berichtet, Grimme nimmt eine bobe Stelle ein burd innere Bute und Bahl bes Gebotenen. Aber auch bier tann er ben Schalt nicht verläugnen, bat er boch bes alten Frangistanere Job, Bauli "Schimpf und Blimpf" nicht bloß gelefen, fonbern beffen Beift in fich aufgenommen. Bie ale achter Runftler Grimme oft in wenigen Strichen eine gange Gefchichte gibt, wo mit unendlichem Buft ber Befelle nichts vermag, ba= fur nur ein Beleg : "Die traurige Mabterin."

> Und wieder ein Bräutchen bräutlich zu schmuden! Ich thu' es ja gern — o möcht' es mir gluden!

Doch daß auf die Seide Thranen mir fanten, Ich fann nicht bafur - bas thun die Gedanten.

Ich hatte die Myrthe so treulich gezogen: Die Myrth' ist verdorret, ein Schwur war gelogen.

Ein Schwur war gelogen — es ift nun geschehen — Mir werb' ich niemalen ein Brautkleid naben.

Poetifches. F. 29. Grimme.

Doch geb' bu, lieb Brautchen, in diefem Rleibe, Mit Thranen gefeuchtet, ju Glud und ju Freude!

So steht "Better und Betterleuchten" Uhland's Baller zur Seite, "ber Schlachtschilb" bessen Pascal Bivas. Bermissen möchten wir "Harold Schönhaar", ben Fouque und Dahn besser behandelt, und "Frau Dilbegarb", die G. Pfarrius schon vorzäuglich gegeben. —

In Grimme haben wir einen Dichter, seinem Landsmanne Weber in Allem zur Seite stehend; aus voller Brust wie ein Waldquell 'quillt seine Dichtung, klar und wahr; was ihm nicht geseht, ist ihm auch nicht gesungen; er vereint volksthums lichen Ton mit glatter, schöner Sprache; nie breit, stellt er die goldene Leiter nur gen Himmel, wer schwindelt, der bleibe auf dem Boden, klopfe Steine und säge Holz; wer aber mitzusbichten weiß, der steige kühn hinan, er wird Wunderschauen!

Dr. F. Alfred Muth.

### XXXVII.

## Refultate und Biele ber neneren Raturforfchung.

Dritter (Schlug:) Artitel.

Nicht ohne Erfolg hat man in neuerer Zeit versucht, selbst solche Kräfte, welche elementare Eigenschaften der Körper zu seyn schung & zund fichenen, in Bewegungen aufzulösen. Die Ansziehung & und Abstoßung & frafte, welche bisher als die letten Ursachen aller Bewegungen in der materiellen Welt galten, hat die mechanische Naturerklärung wieder in Bewegungen aufgelöst, und erklärt aus ihnen nach rein mechanischen Gesehen die physikalischen und chemischen Erscheinungen.

Was insbesondere die Abstoßungen anlangt, welche die Moleküle der Körper im gassörmigen Zustande ausüben, so kann nach dem Gesagten darüber kein Zweisel mehr obwalten, daß sie einfach in einer fortschreitenden Wursbewegung der Gastheilchen zu suchen sind. Darum muß sich die Expansionskraft der Gase gegen ihre Umschließung und eine Abstoßung in ihren Theilen äußern, weil die Moleküle durch die Menge zugeführter (Berdampfungs-) Wärme aus der Umgebung der gegenseitigen Attraktionssphären herausgeschleubert worden sind und nun nach allen Seiten frei fortsliegen. Ift aber die Abstoßung im Gas nur eine Bewegungserscheinzung, dann kann auch die Cohäsion(s-Krast) im stüssigen und sesten Justande der Körper nur eine mechanische Grescheinung sehn. Die kleinsten Theilchen halten dann deßhalb so sest zusammen, weil sie ein einheitliches System von

LXXXXII. 34

Bewegungen bilben, aus bem fie nur burch eine Rraft berausgeriffen werben tonnen, welche ihre Tragheit und, wenn fle fich bewegen, bie ihnen im Guftem gutommenbe Bewegungsgröße überwindet. Roch ftarfer zeigt fich aber bie Cobaffon, wenn man von ber jest allgemein gugegebenen Innahme ausgeht, daß die forperlichen Diolefute von Metherbullen umgeben find. Auch diejenigen, welche die Ungiehungsund Abstogungefrafte ale urfprungliche Gigenfchaften ber Stoffe faffen, nehmen folche Metherfpbaren an, welche fich, man weiß freilich nicht recht warum, gegenseitig abstoßen, aber gegen bie torperlichen Moletule angiebend fich verhalten Mechanisch lagt fich bie Angiehung leicht erklaren. Befinden fich bie Moletule in rotirender Bewegung, fo muß nach ben Befegen ber centrifugalen Rrafte fich eine Berbunnung bes Methers in ber nachften Umgebung bes Molefuls ergeben, nach außen bin aber muß fich ber Mether anbaufen. Rommen nun durch Abfühlung und außeren Druct Die Moletule einander fo nabe, daß ihre Metherfpharen fich gegenseitig burchbringen tonnen, fo ftromt die verbichtete Metheroberflache bes einen in bas verbunnte Innere bes andern; bie Aetherhullen fegen fich miteinander ins Bleich= gewicht, vermischen fich und bilben nun eine Sulle um bie beiben Molefule. Um diefe zu trennen, muß alfo noch diefe Sulle gerriffen werben; baber ber große Biberftand, ben fie einer Trennung entgegenstellen, baber bie große Intensität ber Molefularangiebung.

Principiell auf dieselbe Weise läßt sich die chemische Angiehung erklären, insosern die Atome innerhalb eines Mostekuls ähnliche Rotationen aussühren und mit ähnlichen Aetherhüllen umgeben sind wie die Molekule. Wir haben dann ebenso zusammengesehte und einander untergeordnete Systeme, wie sie die himmelskörper darstellen: die einzelnen Planeten wiederholen in dem Systeme ihrer Trabanten im Kleinen, was das Sonnensusselm im Großen darstellt. Auch die Krast, welche die himmelskörper um ihre Mittelpunkte

treibt - bie allgemeine Schwere - ift, wenn auch mit ber Moletularangiehung nicht ibentisch, so boch burch bie namlichen mechanischen Brincipien, wie biefe auf Bewegungs= guftanbe, gurudführbar. Gin jeber Simmeleforper, ber um feine Are rotirt, muß in bem Simmelsather gleichfalls eine Bleichgewichtsftorung berbeiführen; burch bie Centrifugalfraft muffen fich bie Theilden von ber Dberflache entfernen, werben aber zugleich mit in bie Rotation hineingezogen, fo baß fich um einen folden Rorper eine Metherfphare bilbet, welche im Innern verbunnt, nach außen bin verbichtet ift. Befindet fich nun ein fleinerer Rorper innerhalb bes vom Sauptforper erregten Methers, fo muß er aus ben verbich= teten außeren Schichten nach bem Centrum bin gebrangt werben; ber Sauptforper "gieht ibn an". Auf biefe Beife werben bie Planeten nach ber Sonne bin, die Trabanten nach ihren Planeten bin gebrangt; und nur ein feitlicher Stoß, ber ihnen von Anfang ertheilt murbe, verhindert, baß fie nicht auf ihren Sauptforper fturgen, fonbern eine centrale Bewegung um ihn ausführen muffen.

Diese Erklärung ber Anziehungen und insbesondere der Schwere durch rein mechanische Gesetze ist allerdings sehr hypothetisch; durch Thatsachen ist sie nicht bewiesen; und die Möglichkeit, daß diese Kräfte den Körpern ursprünglich innewohnen, ist nicht ausgeschlossen, wenn auch bei dieser Annahme sehr schwer die Wirkung in die Ferne ihre Erklärung sindet. Dagegen macht die mechanische Erklärung alle Borgänge äußerst anschaulich und verständlich und dringt in das Wesen der Kräste tieser ein als eine Annahme, welche sur die Anziehungs und Abstohungserscheinungen einsach Anziehungs und Abstohungskräste voraussetz.

Einen bemerkenswerthen Bersuch, zwischen beiden Unsichten eine Entscheidung auf aftronomischem Wege herbeizuführen, haben die französischen Physiter Raoul Pictet und Gust. Cellerier in Borschlag gebracht. Rach der Sypothese der den Stoffen inhärirenden Kräfte besteht die Gesammt=

energie unferes Sonnenfpftems aus einer Quantitat unveranberlicher Angiehungsfraft in ben einzelnen Rorpern bes Snfteme und aus ber lebenbigen Rraft, welche fich aus ber thatfachlichen Bewegung und ber Maffe ber Rorper ergibt. als halbes Produft aus Maffe und Quabrat ber Gefchwinbigfeit. Auch biefe lebenbige Rraft tann als conftant angefeben werben, ba in unferm Connenfpftem außere Ginffuffe. welche bie Geschwindigkeiten in ihm verftarten ober verringern tonnten, nicht anzunehmen find. Rach ber mechanischen Muffaffung ber Rrafte ift in unferm Guftem nichts anderes als bie conftante lebenbige Rraft, welche fich aus ber Daffe feiner Glieber und ber ihnen bom Anfang mitgetheilten Ge= fcwindigkeiten ergibt. Die conftante Gefammtenergie bes Spfteme ift aber nicht immer gleich vertheilt; es tonnen 3. B. alle Planeten fich gleichzeitig in ber Connennabe befinden und bann haben fie eine ungleich größere Geschwinbigkeit, als wenn fie fich in ber Connenferne bewegen. Im erfteren Falle ift ein febr großer Theil ber Befammtenergie auf bie Revolutionsgeschwindigfeit ber Planeten verwandt, im zweiten ein verhaltnigmäßig fleiner Theil. Es fragt fich nun, wohin tommt in letterem Falle die Rraft, bie boch nicht verschwinden tann. Offenbar muß fich ber Ausfall in einer Berftarfung ber Rotation ber Korper ober ihrer Schwere bemertbar machen, gleichwie eine ftarte Absorption ber Energie burch bie Revolutionsgeschwindigkeit fich in einer Berlang= famung ber Drebung und Berftarfung ber Schwere fund: geben muß. Es ware bemnach bie Aufgabe ber Forich= ung, burch fortgefeste Meffungen ber Umbrehungszeit ber Erbe und ihrer Schwere ju finben, ob biefelben conftant ober veranberlich find. Wenn nun folche extreme Falle, ba alle Planeten ein Maximum ober Minimum ihrer Gefchwin= bigfeiten gleichzeitig zeigen, felten ober gar nicht eintreten, fo lagt fich boch ichen aus ben Planetentafeln leicht uber= bliden, daß es Constellationen gibt, in benen verhaltnißmaßig viel Kraft namentlich von ben großen Planeten Jupiter

und Saturn verschlungen wird, zu anderen Zeiten wieder viel Energie disponibel ist. So berechneten die genannten Physiter, daß in den Jahren 1886—1887 auf jene beiden Planeten ein Minimum von — 7 Proc., 1892—1893 ein Maximum von + 7,3 Proc., 1898—1899 ein Minimum von 9,2 Proc., 1916—1917 ein Maximum von + 9 Proc. der Gesammtenergie des Sonnenspstems fällt. Da solchem Betrage gegenüber der Einfluß der übrigen Planeten underücksichtigt bleiben kann, so sieht man leicht, daß die Bariationen an den entgegengesetzen in der Rotation und Attraktion der Erde einen Maßstab sinden können, und also die Bariation der letzteren auf eine Beränderlichkeit der Anziehungskräfte schließen läßt. Ob entsprechende Messungen ein entscheidens des Resultat liesern werden, muß die Zukunst lehren.

Um anschaulichsten bat man fur bie eleftrischen und magnetifden Ungiehungs = und Abftogungefrafte ben rein mechanischen Charafter burch fichtbare Bewegungevorgange im Großen mabriceinlich gemacht. Bjertens zeigte an geeigneten Bewegungen im Baffer, baß gleichzeitige Berbicht= ungen und Berbunnungen biefes Mittels an benachbarten Stellen einander abftofen, verbichtete und verbunnte Stellen einander angieben. Da nun bie positive Gleftricitat eine Anbaufung von Mether, bie negative eine Berbunnung biefes Mittels barftellt, fo begreift fich, wie zwei leichte bewegliche Rortfügelchen von gleichnamiger Glettricitat einander abftogen, ungleichnamige Glettricitaten in folden Rugelchen fich angieben. Gebr anschaulich laffen fich insbesonbere bie Ungiebungen zweier benachbarter eleftrifcher Strome, wenn fie gleich gerichtet find, und ihre Abstogung, wenn fie ent= gegengefette Richtung haben, burch zwei nebeneinanber fliegende Bafferichichten verfinnbilblichen. Gluffigteitsftrome gieben bei einiger Schnelligfeit bie Gluffigfeitstheilchen auf ihren beiben Geiten in bie Stromung binein; fie faugen gleichsam bie Aluffigfeit aus ber Umgebung auf. Dieß ge= ichieht nur bei gleichgerichteten Stromen in ber gwischen

ihnen gelegenen Schicht von zwei Seiten aus, Die Dittelfcicht muß febr verbunnt werben, und in Folge beffen fich bie bichteren Strome in bie Berbunnung einbrangen, fie nabern fich einander. Saben aber bie Strome entgegengefette Richtung, fo treffen bie von bem einen Strom in ber Mittel= ichicht fortgeriffenen Theilden auf die in berfelben Schicht von ber andern Geite ber tommenben Maffen, es gibt eine Stanung in ber Mittelfchicht, welche burch bie Berbichtung ber Daffen bafelbft bie Strome auseinanbertreibt. ähnlichen mechanischen Betrachtungen erflart fich, warum zwei unter einem Wintel auf einander ftogenbe Strome fic rechtwinkelig ju einander ju ftellen fuchen, warum bei Schließung ber galvanischen Rette ein entgegengesett gerichteter, bei Deffnung berfelben ein gleich gerichteter Inbuttionsftrom entfteben muß. Doch fonnen wir bieg nicht im Gingelnen verfolgen, fonbern wenden uns gu ben magnetischen Angiehungen, bie ben elettrischen gang analog, ja mit ihnen ibentisch ju fenn scheinen.

Zwei Magnete verhalten sich genau zu einander wie zwei in Spiralen sog. Solenoiden freisende Ströme. Zwei Solenoide ziehen sich gerade so an, stoßen sich so ab wie zwei freischwebende Magnete; weßhalb Ampere den Magnetismus als elektrische Ströme faßt, welche die Moletüle umkreisen. Daß sich nun zwei Nordpole abstoßen, erklärt sich sehr einfach: die elektrischen Ströme haben hier entgegengesete Nichtungen. Allerdings verfolgen in beiden Magneten die Ströme bieselbe Nichtung, z. B. von Rechts nach Links, hängt man die Nadeln aber einander gegenüber auf, so werden die Stromrichtungen einander entgegengesetzt. Hängt man aber einen Südpol mit von Links nach Rechts kreisendem Strom einem von Nechts nach Links gerichteten des Nordpols gegenüber, so haben die Ströme gleiche Richtung, sie ziehen einander an.

Durch Bewegungsvorgange im Großen laffen fich biefe Ungiehungs- und Abstogungetrafte febr beutlich verfinnlichen.

3wei nebeneinanber rotirenbe Scheiben nabern fich einander, wenn fie in gleichen Richtungen fich bewegen; fie ftogen fich ab, wenn bie Rotationsrichtung verschieben ift. Befonbers lehrreich find die besbezüglichen Erperimente von M. Strob. Er verfette zwei vibrirenbe Membranen neben einander in Rotation. Wenn fie fich in gleicher Bibrationsphafe befanben, b. b. wenn fie fich gleichzeitig einbuchteten und ausbuchteten, zogen fie fich an. Baucht fich aber eine Membran ein, wenn die andere fich ausbaucht, fo entfernten fie fich von einander; im erfteren Kalle wurde nämlich die bagwischenliegende Luftichicht verbunnt, im andern verdichtet. Dieg wurde noch birett badurch nachgewiesen, bag bie gwischen ben Membranen befindliche Luftschicht mit einer Altoholfaule in Communication gefett wurde: ber Altohol fiel, wenn bie Schwingungen fich in berfelben Phafe befanden; er ftieg, wenn bie Phafen ungleich waren. Burbe einer einzigen ichwingenben Membran ein rubenber Körper, etwa ein Rartenblatt, genabert, jo wurde es in jeber Phafe ber Schwingung angezogen, wie auch ein Stud weichen Gifens, bas magnetisch indifferent ift, sowohl vom Norbvol als vom Subpol bes Magneten angezogen wirb. Die Mb= und Bu= nahme ber magnetischen Angiebung wird befanntlich burch Gifenfpane anichaulich gemacht, bie man auf ben Dagnet ftrent. Diefen magnetifchen Rraftlinien gang abnliche Drudlinien wies Stroh baburch nach, bag er gang fleine Binbmublen ober Alammehen zwijchen bie vibrirenben Dem= branen feste, die bie Richtung ber Luftbewegung, welche von ben Drudunterschieben in ber Mittelfchicht erzeugt wurde, fichtbar machten. Goon langft hatte Chlabni bie verschiedenen Formen ber Bewegungen schwingenber Platten burch Aufftreuen von Bulver gezeigt. Je nachbem man bie Platten mit bem Biolinbogen ftreicht, gruppiren fich bie Bulvertheilchen zu verschiedenen Figuren, Die f. g. Chladni= iden Rlangfiguren.

Ift bamit ber Bufammenhang ber magnetischen Ungiehungen und Abftogungen mit Bewegungsformen im Allgemeinen bargethan, fo veranschaulichen andere Experimente specieller ben Busammenhang mit ben Barmebewegungen. Dreht man eine Rupfericeibe awifchen ben beiben Bolen eines in Sufeifenform gefrummten Magneten, fo fann bei entfprechenber Starte bes Magneten und ber Drehungsgeschwindigkeit bie Scheibe bis jum Gluben erhitt werben. Daß bie Barme nicht etwa burch elettrifche Induttionsftrome fonbern burch einen wirklichen Biberftanb, ben bie Scheibe erfahrt, burch eine Urt Reibung erzeugt wirb, fann man burch Aufbangen eines fupfernen Burfele zwifden ben Magnetpolen barthun, Entmagnetifirt man bie Gifenftabe burd Deffnen bes galvanifden Stromes, fo lagt fich ber Burfel leicht um bie Schnur, bie ihn tragt, herumbreben. Er bleibt aber fofort fteben, wenn man wieber ben Strom freisen lagt; wenn ber gaben burch bie Torfienselafticitat auch noch fo große Spannung erlangt bat, er breht fich nicht mehr, bis ber Strom wieber geöffnet wirb. Diefe hemmung, beziehungsweife Reibung, bes Rupfers und Fabens im magnetifchen Felbe erflart fich mechanisch in folgenber Beife. Das Rupfer gehört zu ben fogenannten biamagnetischen Gubftangen, welche im Wegenfat zu ben magnetischen, wogu besonbere bas Gifen gebort, nur febr ichwer magnetisch werben. Bei ben magnetischen Substangen laffen fich bie fleinen Mether-Birbel, welche bie Molefule umgeben, leicht orientiren, mabrend bie bia= magnetischen, fraft ihrer Struttur, einer folden Drientirung Biberftand entgegenftellen. Reiner Gubftang fehlen biefe Birbel, find fie ja boch nach Umpere mit ben Warmefchwingungen ber Moletule ibentifd. 218 Barmefcwingungen find fie nach allen Seiten gerichtet, und nur bei einigen wenigen Rorpern, wie beim naturlichen Magneteifen, baben fie icon von Ratur aus eine gleiche Richtung. Zwischen ben Bolen eines ftarten Magneten werben nun 3. B. beim weichen Gifen bie Birbel ber Doletule leicht in bie Richtung bes

großen magnetischen Birbels hineingezogen werben, beim Rupfer aber gelingt eine folde Drientirung nicht, ber Birbel reibt fich an ben Molecularwirbeln, baber bie Bemmung bes Rupfermurfels und bie Erwarmung ber Rupfer= iceibe. Man fann fich biefe Borgange leicht burch bie fogenannten Binbrabden, womit bie Rinber fpielen, verfinnlichen. Gind biefe Rabchen auf einer Stange einander parallel gerichtet, ober laffen fie fich leicht parallel richten, fo wird ein in fie hineinfahrenber Binbftof feinen Biberftand erfahren, er wird bie Rabchen in Bewegung feten und richten. Gind fie aber nicht parallel, find insbesonbers bie Binbflugel verschieben gebogen, fo wird ber Stof einen ftarten Biberftand erfahren, ber gum Theil fich in Barme umfest. Roch bentlicher zeigt bie Richtigkeit ber Ertlarung bie Ingiebung und Abstoffung, welche magnetische und biamagnetische Stabchen im magnetischen Gelbe von ben Bolen erfahren : ein Gifenftabchen ftellt fich ber Lange nach (arial) nach ben Bolen ein, ein Untimonftabchen bagegen fenfrecht auf bie Berbindungelinien ber beiben Bole. Beil ber magnetische Birbel alle fleinen Birbel bes Gifens leicht fich parallel richten fann, fo werben alle fich fo einftellen, bag ihre Rotationerichtung mit ber bes großen Magneten gufammenfallt; bas Stabden muß fich nach ben Bolen binwenben. Rann ber Magnet bie fleinen Birbel nicht richten, fo werben fie fich fo ftellen, baß fie ben geringften Biberftanb ibm entgegenftellen, was in ber aquatorialen Stellung ber Fall ift. Der Berfuch mit ben Binbrabchen zeigt bieg gang flar. Durch Compreffion einer Gubftang tann man fie gur Ginftellung geneigter machen, fo baß felbft fugelige und cubifche Metallftude fich orientiren muffen, und zwar magnetische in ber Richtung ber ftartften Compreffion agial, biamagnetifche aquatorial; bei erfteren findet ber große Birbel im Metall mehr bewegliche Wirbel in ber Richtung ber großeren Dichtigteit, es muß basfelbe alfo nach biefer Richtung fich parallel ftellen, bei letteren ift in biefer Richtung ber Wiberftanb

am größten, fie wird fich alfo aus bem Bereiche bes Wirbels fo viel als möglich entfernen.

Mertwürdig ift ber Zusammenhang bes Magnetismus mit bem Lichte. Die magnetischen Birbel tonnen bie Polarifationsebene in gleicher Beife wie gewiffe Rruftalle ober chemische Agentien breben. Bahrend Bafteur ben Grund ber Drehung in einer Unsymmetrie ber Rruftalle nachgewiesen, und für amorphe Substangen nicht mit Unwahrscheinlichkeit bie Unsymmetrie ber Moletule als Grund geltend gemacht worben ift, tann bei magnetifden Gubftangen nur bie Richtung ber Wirbel, auf welche ein polarifirter Lichtstrahl trifft, Die Ablentung verurfachen. Die Schwingungen bes Methers muffen fich, in ben magnetifchen Rorper eintretend, in ber Richtung ber orientirten Wirbel fortpflangen, ba thatfachlich bie Ablentung ber Polarifationsebene im Ginne ber Umperefchen Strome erfolgt, nämlich nach rechts ober nach links gebreht wirb, ja nachbem ber Strahl auf ben Rord : ober Subpol bes Magneten trifft. - -

Das Borstehende möge genügen, um uns über die Ziele und Resultate der neueren Natursorschung ein übersichtliches, wenn auch nicht vollständiges Bild zu geben. Wir haben bei der Auswahl des Stoffes besonders diesenigen Punkte hervorgehoben, welche über das Wesen und den allgemeinen Zusammenhang der Naturkräfte Aufschlüsse zu geben geeignet erscheinen und darum in erster Linie als Grundlage einer einsheitlichen Naturerklärung und weiterhin selbst einer allgemeineren Weltaufsassung bienen können.

Als sichere Folgerung ergibt sich aus dem Dargelegten, daß ein inniger Zusammenhang zwischen allen Naturkräften besteht, daß die eine in die andere übergehen kann, daß bei dem Uebergang ein ganz sestes unter allen Umständen constantes Berhältniß der Aequivalenz besteht. Für einige Kräste ist die Aequivalenz mathematisch genan bestimmt, so namentlich zwischen Wärme und mechanischer Krast. Die Wärmemenge, welche ein Kilogramm Wasser um 1° in der

Temperatur erhoht, fann eine Laft von 425 Rilogramm 1 Meter bod, ober was basselbe ift 1 Rilogramm 425 Meter boch heben. Umgefehrt, wenn bas Rilogramm 425 Deter berabfafft, fo wird wieber burch ben Anprall eine Barme erzeugt, bie bas Rilogramm Baffer 1º warmer machen fann. Desgleichen entwidelt fich bei jeber chemischen Berbinbung wie beim Berbrennen ber Roble, beim Ornbiren eines Metalls immer eine gang bestimmte von ber Menge ber fich verbinbenden Stoffe abhangige Barmemenge. Beim Gin= tauchen von Bint in verbunnte Schwefelfaure wird ein elettrifder Strom von beftimmter Starte erzeugt, und wieberum ift bie Starte bes Stromes proportional ber Erwarmung ber Drabte und ber Menge ber burch ibn zerlegten Stoffe, 3. B. bes Baffers, in bas bie Enben feiner Bole getaucht find. Go geht alfo feine Rraft in ber Ratur verloren, fonbern fie verwandelt fich in eine andere, es tritt feine von neuem auf, es wird feine geschaffen, sonbern jebe entsteht ans bem Umfat einer anbern.

Diefes Gefet, welches man bas Princip bon ber Meguivaleng ber Rrafte ober bas Brincip von ber Erhaltung ber Energie nennt, ift theils burch bie feinsten Deffungen experimentell festgestellt worben, theils ergibt es fich aus ber im Obigen als fehr mabricheinlich erkannten Spoothefe, bag alle anorganischen Rrafte nur in Bewegungen bestehen ober burch Bewegungen bedingt find. Rraft ber Tragbeit ber Rorper tann feine neue Bewegung in ihnen auftreten, wenn fie ihnen nicht von einem ichon bewegten Korper mitgetheilt wird; fein Korper, ber einmal in Bewegung ift, tann biefelbe verlieren, wenn er nicht burch einen andern Rorper gur Rube gebracht wirb, fei es baß fich nun biefer weiter bewegt ober bie vom gebemmten erhaltene Bewegung auf feine fleinften Theilchen g. B. als Barmeichwingungen übertragt. Dan follte meinen, nichts fei ichlagender gegen ben Materialismus als biefes Refultat ber neueften Raturwiffenschaft, und boch bat es ber Materialis= mus gegen bie Eriftenz einer geistigen Rraft, bie von neuem bei ber Erzeugung bes Menschen in bie Welt eintreten mußte, geltenb gemacht.

Das Gesetz von der Erhaltung der Kraft hat zwei Thatsachen zur Boraussetzung: erstens, daß alle Krast sich auf Bewegung zurücksühren lasse, zweitens, daß tein Körper durch sich zur Ruhe oder zur Bewegung komme. Beide Thatsachen aber zeigen, daß unser Geist dem Gesetze nicht unterworsen ist. Daß die Denktrast keine Bewegung und kein Bewegungszustand ist, braucht gewiß nicht bewiesen zu werden. Denken heißt: sich etwas vorstellen; das ist aber etwas ganz anderes als sich bewegen, schwingen, stoßen, drücken u. dsl. Es ist sonnenklar, daß sede Combination von Bewegungen, auch der seinsten und complicirtesten eben nur wieder Bewegung ist, nie und nimmer aber etwas vorstellt, nie Bewußtsen wird.

Die zweite Borausfegung fur bas Befet von ber Erhaltung ber Rraft ift bie Tragheit bes Stoffes, bas Beharrungsvermögen, fraft beffen er fich nicht felbft für Rube und Bewegung bestimmen tann. Unfer Geift aber tann fich felbft aus fich felbft gur Rube, wenn er in Thatigfeit ift, und gur Thatigfeit, wenn er in Rube ift, beftimmen. Ber biefe funbamentale Thatfache unferes Bewußtfenns gu lengnen fich burch fein Suftem veranlaßt fieht, ber richtet bamit fein Guftem felbft. Go ift unfer Beift alfo bem Gefet von ber Erhaltung ber Rraft nicht unterworfen, und ba basfelbe bie gange Ratur, alle Thatigfeit ber Körperwelt ausnahmslos beberricht, fo muß unfer Beift uber ber Ratur fteben, er tann nicht torperlich fenn. Co liefert bas Gefets von ber Mequivaleng ber Raturfrafte einen neuen Beweis fur bie Immaterialitat ber Geele. Go bedürfen wir ber phyfitalifden Erwägungen nicht, welche manche Phyfiter berbeigiehen zu muffen glaubten, um bas Gefet von ber Erhaltung ber Rraft mit bem Willen in Gintlang zu bringen : wir halten biefelben auch fur verfehlt.

Der Frangofe Bouffinesg nimmt zu ben Differengialgleichungen ber Dechanit feine Buflucht. Er bemertt, baf bie Formeln ber Dynamit, tropbem bag man ben Unfangeguftanb bes Suftems fennt, nicht immer bie gange Reibe ber weiteren Buftanbe bestimmen. Wenn man in einem bestimmten Gufteme von materiellen Buntten alle Gefdminbigfeiten fur eine beftimmte Lage berfelben tennt, und auch bie Rrafte. benen fie in allen möglichen Lagen geborchen, bestimmt find, jo bestimmen bie Differengialgleichungen nicht immer bie folgenben Bewegungen. Man tann nun annehmen, bag bas Behirn in feinen Moletulen ein foldes Suftem barftellt, in welchem bie Berioben ber Unbestimmtheit in fehr furgen Bwifdenraumen aufeinander folgen. Es braucht alfo bas birigirende Brincip in une nur in einer folden Beriobe ber Unbestimmtbeit einzugreifen, und ohne Anwendung von Rraft tann es einfach bie Unbestimmtheit ber Bewegung nach feinem Belieben aufheben.

Die Ungulänglichfeit einer folden Erflarung liegt auf ber Sand : in einem forperlichen Snfteme find bie Bemegungen burch ben Anfangezustand und die Gefebe, welche es beberrichen, vollftanbig bestimmt; wenn bie Differengialgleichungen eine Unbestimmtheit laffen, fo zeugt biefelbe nur von einer Unvollfommenheit bes Anfages. Unfere Geele ift ja auch nicht ein blos birigirenbes Princip ohne Rraft, fonbern wir find une auf bas flarfte bewußt, bag wir bie Bewegungen unferer Blieber nicht blos ber Richtung nach bestimmen, fonbern ihnen auch bie gewunschte Intensität verleihen, turg bag wir felbft bei ber Effectuirung ber Dustelbewegung eine geringere ober größere Rraft ent= wideln. Die mechanische Rraft widerftreitet in feiner Beife ber Ratur bes Geiftes, ber nur ben Borgug vor ben forperlichen Mgentien bat, bag er nach Erkenntnig und freiem Belieben feine Rraft entfalten fann. Freilich ift auch er nicht gang unabhängig von außeren Ginfluffen; ale enbliches Befen, bas von ber Boteng jum Afte übergeht, muß er

bei feinen Enticbluffen einen Ginflug von ben Motiven erfabren, und infoferne tritt auch bie geiftige Rraft nicht wie burch Reuschaffung auf, wie fie auch nicht zur Rube fommt, ohne burch ein Motiv bagu bestimmt zu werben. Aber bie Art und Beife, wie die Motive auf ben Beift wirfen, zeigt wieber recht beutlich, bag berfelbe nicht ftofflicher Ratur ift. Der Ginfluß ber Motive ift ein rein ibealer, jumal wenn bie Motive gang und gar überfinnlicher Ratur find. Rein überfinnliche Motive, wie Tugend, Ewigkeit, Gott, tonnen nicht nach Rorper - Urt torperliche Urfachen erregen; ein Wefen, bas folde eminent untorperliche Ginfluffe erfahrt, muß felbit untorperlich fenn. Gobann fteht es immer in unferer Dacht. bem Ginfluffe ber Motive zu folgen ober uns ihm zu wiberfeben; jebe forperliche Rraft aber wirb burch ben Ginfinf ber natürlichen Urfachen mit Rothwendigfeit gur Thatigfeiteaußerung bestimmt.

Doch von weitgebenberer Bebeutung find bie Confequengen, welche fich aus bem Gefet von ber Erhaltung ber Rraft fur die Beltauffaffung im Großen ergeben. Und biefe brauchen nicht erft von uns gezogen zu werben, sondern find von ben hervorragenoften Raturforichern ber Rengeit, Claufine, Belmholt, Thompfon felbit bargelegt worben. Die Möglichkeit bes vollständigen Umfates einer jeben Ratur= fraft in bas Aequivalent einer andern ift eine rein theoretifche, bie praftifch wegen ber Berftreuung von Energie mabrend bes Experiments nicht nur nicht ftreng beobachtet werben tann, fonbern in Wirklichfeit auch eine Ausnahme erleibet. Bei bem thatfachlichen Umfat einer Rraft in bie andere ift nämlich bie Barme in ber Beife bevorzugt, baß gwar jebe Rraft vollständig in Barme übergeben tann, ein vollständiger Ruckumfat in Barme aber nicht ftattfinden fann. Diefes burch Rechnung von Claufius gefundene Gefet fieht man fich fortwahrend in ber Ratur und an ben Da= fcbinen bewahrheiten. Gin auf bie Erbe fallenber Rorper verwandelt feine burch die Schwerfraft erlangte Gefchwinbigfeit beim Unprallen in Barme; es burfte aber Rieman= ben einfallen zu glauben, bag bie fo erzeugten Barmefchwingungen fich zu einer neuen Erhebung bes gefallenen Rorpers vereinigen tonnten. Bei ben Dampfmaschinen wird chemische Rraft in Barme und biefe jum Theil in mechanische Bewegung und biefe burch Reibung in Barme umgewandelt; aber gewiß wird fich nie bie erzeugte Barme wieber voll= ftanbig gur chemischen Thatigfeit ober in Reibung gurudverwandeln laffen. Der Grund ift flar: Die Barmefchwingungen geben nach allen Richtungen; wenn barum nicht eine eigene Rraft fie einigt und auf ein bestimmtes Biel, wie gur Bebung einer Laft, binrichtet, fo werben fie eben in ihrer Unregelmäßigfeit, b. b. in Barmebewegungen, beharren. Wenbet man aber eine neue Rraft an, um fie zu einem Rudumfat zu beftimmen, fo ift nicht bie Barme allein, fonbern bie Summe von Barme und Rraft bas Aequivalent ber wieber bergeftellten Energie.

Nach biesem Gesetz ber bevorzugten Wärmebildung muß die Wärmemenge auf Kosten aller anderen Naturkräfte durch jeden Naturproceß vermehrt werden; denn es gibt in der thatsächlichen Welt kaum einen Proceß, bei dem nicht auch Wärme entwickelt würde; da kein Körper vollkommen glatt ist, so kann daran kaum eine Bewegung stattsinden, die nicht eine Neibung im Gesolge hätte. Durch diesen steigen Wärmezuwachs muß schließlich alle Arbeitskraft in der Natur erschöpft werden, so daß schließlich nur noch Wärmebewegungen übrig bleiben. Nun sucht sich aber die Wärme gleichsmäßig in allen Körpern auszubreiten, bis alle dieselbe Temperatur haben; denn Bewegungen von verschiedener Geschwinzbigkeit müssen sich sohn werbelben Geschwindigkeit sich zu bewegen.

Ift biefer Zuftand ber allgemeinen Ausgleichung eins getreten, bann ift fein Naturproces mehr möglich, benn bann tann feine Arbeit mehr geleiftet werben. Alle Körper schwingen mit berselben Geschwindigkeit im vollkommensten Gleichgewicht, was in Bezug auf Arbeitsleistung und Einwirkung auf einander ganz dasselbe ist, als wenn sich alle in vollkommener Ruhe befänden; denn thatsächlich sind sie im Gleichgewichtszustand in Bezug auf einander in Ruhe. Besindet sich, um ein Beispiel anzusühren, ein Dampstessel in einer Umgebung, die dieselbe Temperatur hat, wie er selbst, so kann das Ausströmen des Dampses den Kolben einer Maschine nicht mehr bewegen; denn thatsächlich kann der Damps nicht mehr ausströmen.

Co muß alfo ber gegenwärtige Weltproceg einmal gur Rube tommen, er bauert nicht unenbliche Beit. Alfo bat er auch angefangen; benn mare er von Ewigkeit, fo hatte er, ba er von begrengter Dauer ift, icon lange, ja feit einer Ewigfeit, abgelaufen fenn muffen. Dag er nicht von unendlicher Dauer ift, ergibt fich aus bem thatfachlichen fchließ= lichen Berbrauch feiner Arbeitefraft, fann aber noch flarer aus folgenber Betrachtung erfannt werben. Gollte bie Urbeitefraft unendlich fenn, fo mußten entweber unenbliche Bewegungsbifferengen borhanden fenn, die erft in unendlicher Beit bei ber Arbeitsleiftung ausgeglichen wurden, ober es mußten unendlich viele Maffen in bem Universum vorhanden fenn, bie nacheinander eine Ewigfeit burch ihre Bewegungen ben Beltproceg unterhalten tonnten: von Daffe und Bewegung bangt ja nach ber neueren Phyfit alle lebenbige Rraft ab. Run gibt es aber thatfachlich feine unenbliche Bewegungsbifferengen, etwa unenblich große Temperaturunterschiebe, und tann es folde nicht geben. Denn bann mußten fich Rorper mit unendlicher Geschwindigfeit bewegen, b. h. es mußten Rorper, ba bie Beschwindigfeit bem burchlaufenen Raume birett, ber Beit aber umgefehrt proportional ift, in unendlich turger Beit, alfo im Mugenblide, ohne Beit einen endlichen Raum burchlaufen, mas ber forperlichen Ratur wiberftreitet. Alfo ift unenbliche Beschwindigkeit unmöglich, aber auch unendliche Daffen tonnen nicht eriftiren. Wenn

sie aber auch eriftirten, so könnten sie nicht nach und nach in Bewegung kommen. Denn wenn man eine freie Ursache ausschließt, die die Bewegung vielmehr an dem einen als dem andern Orte einseitete, ist schlechterbings kein Grund vorhanden, warum eine Masse früher die Bewegung beginne als die andere. Die eine hat aus sich ganz genau denselben Grund sich zu bewegen wie die andere. Es müßten also alle Massen gleichzeitig ihre Bewegungen beginnen und so könnten sie nicht nacheinander eine Ewigkeit hindurch die Ausgleichung hinausschieben, sondern da sie nur endliche Bewegungsdifferenzen haben, so muß der Ausgleich auch bei unendlichen Massen in endlicher Zeit ersolgen.

Bir haben bier bie Borausfegung gemacht, bag bie Maffen aus fich in Bewegung gerathen tonnten; biefe Boraussehung ber Materialiften foll nur bagu bienen, bie 216= furbitat ber Unnahme eines aufeinanderfolgenden Bewegungs= anfanges barguthun: wenn fur unenblich viele Daffen bie gleiche Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Unfanges vorhan= ben ift, fo find nach bem Probabilitätscalcul bie Chancen fur ben Anfang ber Bewegung einer Daffe vor allen anbern unendlich flein, b. b. gleich Rull, b. b. ein folder Unfang ift abfurd. Richtiger aber murben wir fo fchliegen: ba im Stoffe felbft abfolut fein Grund vorhanden ift, bag er fich aus fich zu bewegen anfange, fonbern feiner wefentlichen Gigenschaft, ber Tragbeit entsprechend von außen in Bewegung gefett werben muß, fo tann ohne eine unftoffliche Urfache bie Beltbewegung nicht beginnen. Go ift es benn über allen Zweifel erhaben, bag bie mechanische Beltauffaffung, bie alle Rraft in bewegte Daffe fest, ben Beltanfang von einem immateriellen Beweger abhangig machen muß.

Run wird allerdings Manchem das Bebenken aufsteigen, baß ber Stoff eben wegen seiner Trägheit auch zur Ruhe von außen bestimmt werden muß, und baß kein Grund vorliegt, die Bewegung erst nach der Ruhe der Massen eintreten zu lassen; die Bewegung kann ebenso gut ursprünglich sen,

wie ber Stoff. Diefer Ginwurf fuhrt uns auf bie funbamentale Lofung ber gangen Frage, ba er uns zeigt, bag ber Stoff felbit fein Genn bon außen empfangen muß. Bare ber Stoff aus fich, fo tonnte er weber rubenbe noch bewegte Grifteng haben; benn aus fich tann er fich weber in Rube noch in Bewegung fegen; er ift aus fich indifferent fur Rube und Bewegung. Satte er alfo aus fich feine Erifteng, fo tonnte er fich weber bewegen noch ruben, fonbern mußte fich in einem über ber Rube und Bewegung ftebenben Inbiffereng= auftanbe befinden; ein folder ift aber abfurd, ba awifden Rube und Bewegung fein Mittelzuftand möglich ift. Rur wenn ein außer bem Stoffe ftebenbes Befen bemfelben Dafenn verleibt, tann er nach beffen Babl in Rube ober in Bewegung ine Dafenn treten. Leicht laft fich nun weiter geigen, baf bas unftoffliche Befen nur burch Schopfung bie Materie ins Dafenn fegen fonnte; benn aus feiner geiftigen Substang fonnte es ben Stoff nicht nehmen ober bilben, auch nicht aus anberm Stoff, weil folder nicht vorhanden war : alfo mußte es ibn aus Richts hervorbringen, b. b. ich affen.

Die Materialisten haben es nicht an Anstrengungen sehlen lassen, um den Schluß von dem von Fachmännern selbst bewiesenen Endzustand der Welt auf einen Schöpfungsatt umzustoßen. Man sindet dieselben eingehend behandelt bei Epping "Kreislauf im Kosmos" und Gutberlet "Das Gesetz von der Erhaltung der Kraft"; wir wollen hier zwei derselben, die von einiger Bedeutung scheinen, zum Schluß unserer Uebersicht erwähnen.

Reufchle meint, so lange noch Massen vorhanden seien, die nicht vollständig erstarrt und concentrirt wären, sei der Weltproces nicht vollendet; denn sind noch Theile von einander getrennt, so können sie durch die gegenseitige Anziehung getrieben auf einander stürzen und daburch Wärme erzeugen. Nun soll aber gerade nach den Claussind'schen Schlüssen alle Kraft schließlich in Wärme umgesett senn; durch die Wärme aber werden die Theilchen

gerabe getrennt. Go fonne also ber allgemeine Barmeaus= gleich nicht ber finale Zustand fenn.

Darauf liefe fich vieles ermibern; weniges fann bier genugen. Benn alle Naturfrafte in Barme umgefest find, bann ift es auch bie Schwerfraft. Denn auch fie bat ibr Meguivalent in ber Barme. In ber That, wenn bie noch getrennten Theile gufammenfturgen und Barme erzeugen, fo wird es bei biefem Warmeguftand in alle Ewigfeit fein Bewenben baben. 3mar wird bie Temperaturerhöhung bie Theilchen wieber etwas mehr biffocitren, aber fie tonnen bann nicht mehr aufeinanberfturgen. Denn ift bie Temperaturerbobung im Stanbe, bie Begiehung ber Theilchen gu überwinden und fle auseinander zu treiben, fo muffen fie nun immer gerabe ben Abftand bon einander haben, ben ihnen bie Barme angewiesen bat. Bon einer Abnahme ber Barme fann ja nicht die Rebe fenn, ba innerhalb bes Universums bie Temperatur überall gleich geworben ift, und eine Abfühlung bes Universums nach außen unmöglich ift. Gin Rorper im leeren Raume behalt feine Temperatur in Ewigfeit, ba er feine Bewegungen, welche bie Barme ausmachen, nicht an andere abgeben tann; feine Schwingungen werben burch feine langfameren ber Umgebung gehemmt, fonbern bauern frei ungeichwächt fort.

Aber gerade aus diesem Umstande glaubt Rankin e schließen zu können, daß der Weltproceß nie zu Ende komme. Er meint, der Aether, welcher bis zu dem Ende des Unisversums reiche, musse schließlich alle Bewegung in Form von strahlender Wärme aufnehmen; an der äußersten Oberstäche der Aetherhülle der Welt mußten die Wellen zurücksgeworsen werden, wodurch die Wassen innerhalb stark erhitzt würden und nun neue chemische und mechanische Processe unterhalten könnten.

Aber babei werben verschiebene unstatthafte Boraussetzungen gemacht. Die Berwandlung aller Barme in Strahlungswärme ist unmöglich. Denn bei ber allgemeinen Difsociation, die die Wärme als Produkt aller Kräftenmwandlungen herbeiführen muß, werden die Gasmoleküle, die in ihrer Wurfbewegung nicht mehr so behindert sind, wie in der gegenwärtigen Welt, dis an die äußersten Grenzen der Welt, ja über diese hinaus geschleubert werden. Es wird also Leitungswärme dis zur Oberstäche der Aethersphäre der Welt existiren. Wenn aber wirklich keine wägbare Waterie an dieser Oberstäche sich sindet, so können die Aetherwellen nicht zurückgestrahlt werden. Aber wird man fragen: Wohin kommen die Aetherbewegungen, die doch nicht vernichtet werden können?

Fortpflangen tonnen fie fich nicht, ba fein Aether weiter porhanden ift; reflektirt tonnen fie nicht werben, ba feine fpiegelnbe Flache ba ift, bie bie elaftifchen Atome gurudwerfen tonnte. Gine Componente ber Bewegung wurde ben Mether weiter in die Leere hinaustreiben, die andere aber einfach vernichtet werben. Das Gefet von ber Erhaltung ber Rraft ift ja fein aprioriftisches, fonbern ein thatfachliches, bas Ausnahmen guläßt, wie Gutberlet in ber ermabnten Schrift nachweist. Gine folche Bernichtung murbe auch bei vollstänbiger Refferion ber Barme nicht verhindert werben tonnen, ba bie bireften und reflettirten Wellen und lettere unter einander fich vielfach burch Interfereng aufheben mußten. Die Interfereng ift eine wirfliche Muslofdung von Licht= und Barmeschwingungen; benn bie aufeinander ftogenben Metheratome fonnen ihre Stoßbewegung nicht auf fleinere Beftandtheile übertragen, ba fie bie letten Theile find. Wohl tonnten fie ihre fortichreitenbe Bewegung in Rotationsbe= wegung umfeten, aber bies boch nicht immer, fonbern nur wenn ihr Zusammenftoß ercentrisch ift; ein Theil ber Bewegung ginge burch centrale Stoge immer verloren. Dies ergibt fich auch aus ber unvolltommenen Glafticitat bes Methers. Rur volltommen elaftifche Korper verlieren beim Bufammenftog feine Rraft, fonbern prallen genau mit berfelben Rraft gurud, mit ber fie aufammenftogen. Dinn

gibt es aber in ber Natur keine vollkommen elastischen Körper, und selbst die Aethertheilchen kehren nicht mit berselben Intensität in ihre Gleichgewichtslage zurück, mit der sie aus berselben verdrängt werden; wäre dies der Fall, so würde ein Lichtstrahl nie erlöschen können, sedes Aethertheilchen auf seiner Bahn würde sort und sort gleich weit hin und herschwingen und so ein Lichtstrahl nie erlöschen. Durch diese Bemerkung kann unsere obige Behauptung von der Beständigsteit der Temperatur in der Welt eine Modisitation ersahren, die selbst die von Reuschle verlangte allgemeine Erstarrung der Massen in sich schlösse.

Dr. W.

#### XXXVIII.

# Die Weiffagung über Die Gefdichte ber Rirche.

Die Offenbarung bes heiligen Johannes im Lichte bes Evangeliums nach Johannes. Gine Stige ber toniglichen Berrichaft Jeju Chrifti. Bon Philipp Krement, Bifchof von Ermland.

In ber That eine ebenso merkwürdige und interessante wie belehrende Schrift, welche jedoch gar Biele nach kurzem Durchblättern bei Seite legen durften: steht sie ja doch der zerrissenen Auschauung der Gegenwart nur zu fremd gegensüber. Dieselbe bewegt sich nämlich zunächst auf einem Gesbiete, welches wohl in der Zeit der Bäter wie im Mittelsalter reichlich gepslegt, das aber die neuere Theologie und

namentlich die Eregese über der philologisch kritischen Mikrologie völlig vernachlässigt hat. Es ist dieß das Gebiet der Typik, welches der hochwürdigste Berfasser bereits in einer Reihe von Schriften versolgt hat. Der Berfasser hat in den srüheren Schriften<sup>1</sup>) "den geschichtlichen Parallelismus nachzuweisen versucht, welcher sich zwischen der Geschichte Zesu Christi und seiner Kirche einerseits und der Geschichte Israels und seiner Stammväter anderseits hinzieht." Ebenso hat er in einer andern Schrift: "das Leben Zesu eine Prephetie der Geschichte seiner Kirche" auf Grund der dogmatischen Wahrheit, daß Christus das Haupt der Kirche ist, nachzuweisen versucht, daß Haupt und Leib, Wurzel und Baum sich ebensalls geschichtlich parallel entwickeln.

Siebei handelt es fich freilich nun auch um eine tiefere Erfaffung ber Befchichte von einem einheitlichen Brincip, von einer burchgreifenden 3dee aus. Gine Unfchauungs= weise, welche, um mit Dobler gu reben, "überall nur bas Rachfte aber nicht bas Tieffte, und barum auch Alles vom letten Grunde abgelost betrachtet, ber boch ber Trager von Mlem ift", tann fich nicht in eine Unschauung bineinfinden, welche bavon ausgeht, bag ber breieinige Gott in feiner Boll= tommenheit bas Urbild aller erichaffenen Dinge ift - Chriftus ber himmlifche Denich, burch welchen Gott mit feinen Befcopfen in bie innigfte Lebensgemeinschaft tritt, ber in ber gulle ber Zeiten in Ditte bes Erbfreifes ericeint, bas Centrum und Urbild ber erlosten Menfcheit fur ben Gingelnen wie fur bie uber bie Erbe ausgebreitete Rirche ift, nach welchem Urbild auch bie Gefchichte feiner Rirche fortfcbreitet.

Diefe Auffaffung mar es, welche seiner Zeit Mohter vertrat, wenn er fagt: "Die Geschichte sei ber in ber Zeit sich entwickelnbe ewige Plan Gottes mit ber Menscheit, fich

<sup>1) 1.</sup> Ifrael Borbild ber Rirche. 2. Das Evangelium im Buche Genefis. 3. Grundlinien jur Geschichtstippit ber bl. Schrift.

in ihr burch Chriftus eine murbige Berberrlichung gu bereiten, hervorgegangen aus freier Sulbigung ber Menichbeit felbft. Denn ber Menfch ift ja vor Allem Abbild bes Logos und geschaffen ju feiner Berberrlichung. Da aber eben beghalb in Rolge ber Gunbe abermals ber Gobn es war, ber fich fur bie Schuld bes Menfchen bargeboten hatte, Menfch und Berfohnungsopfer fur ben Menichen gu werben und ibm fo bie Aufgabe, in freier Liebe Gott zu verherrlichen, und jo bie Erreichung bes bochften Rieles wieber zu ermöglichen, fo ift ber Cobn felbft Mittelpuntt ber Gefchichte und infofern wirb baber vor feiner Menfcwerbung Alles fo geleitet, baß bie Menfcheit auf feinen Empfang vorbereitet und gu feiner Aufnahme empfänglich gemacht wirb. Cobalb er aber perfonlich erichienen, fann bie Bebeutung ber gangen Ge= ichichte wieber nichts Unberes fenn, als ben gangen Reich= thum ber Gnabe und Beisheit im Laufe ber Jahrhunderte gur Entfaltung gu bringen, und fo begieht fich jebes Schicffal ber Menichbeit auf ibn. Die Geschichte feit Chriftus ift fomit bie Ginführung bes Geiftes Chrifti in bas gefammte Leben ber burch ihn bestimmten Menschheit ober bie Entfalt= ung beffelben und feine Entwidlung in Familien und Bolfern, im Staate, in Runft und Wiffenschaft, barum aber auch bie Gefdichte ber Rirche felbft bie Reihe von Entfaltungen bes von Chrifto ber Menschheit mitgetheilten Licht= und Lebens= princips, um fie wieber mit Gott gu vereinigen und gu feiner Berberrlichung geschicht zu machen." 1)

Insofern konnte berselbe Möhler sagen: "Die Geschichte Besu Christi ist unsere Religion, seine Berson ift unser Glaube, unsere Liebe; aus seiner Geschichte erzeugt, bezeugt bie Kirche auch seine Geschichte, wie im Borte so in ihrem Eult, bessen wesentliche in ihrem Beginne schon vorhanbenen Bestandtheile die Thatsachen seines Lebens ausgenommen haben und ewig vergegenwärtigen, endlich auch

<sup>1)</sup> Wefammelte Schriften II. 263 ff. 271 ff.

in ihrer Geschichte." Dieser die Geschichte in ihrer Witte erfassende Standpunkt ist es, von dem aus die obige Schrift betrachtet werden will. Freilich sind wir bereits dahin gestommen, daß wir es schon als einen Borzug erkennen, wenn dieser Standpunkt nicht geradezu negirt wird, und man ja schon Gesahr läuft, mit einer Makel bedacht zu werden, wenn man das Christenthum vor Allem "als Thatsache, als Geschichte" betrachtet wissen will und die übernatürliche Offenbarung selbst als eine That Gottes in der Geschichte auffaßt.")

In biefem tiefften Grunde ber Geschichte hat also bie Topit ihren eigentlichen Boben. Allerdings fann biefelbe in Spielerei ausarten, und es ift bieß um fo mehr ber fall, wenn fie bloß an Gingelnes, Bufalliges anknupft und fo gur blogen Allegorie wird. Allein, fobalb fie auf bas reale Brincip, welches bie phyfifche wie bie geiftige Welt burchbringt, fich ftust, erhalt auch fie einen feften wiffenschaftlichen Grund, mag fie bann auch im Einzelnen noch unficher fich fublen, ober auch in ber Unwendung irren; in ihren großen Begiehungen und im Berhaltniß biefer gum Bangen wird bieß viel weniger ber Fall fenn als in manden anbern großen Fragen. "Der Urtypus aller Dinge ift Gott und barum ift ein typifches Berhaltniß im weiteften Ginne gwifchen Gott und ben von ihm geschaffenen Beiftern einerseits und ihrem Abglang, ber finnlichen Belt, anderfeits. Darauf rubt alle Symbolit nicht blog, fonbern auch alle mahre Boefie, welche bie Empfindungen ber Geele und bie Gebanten bes Weiftes in die Sprache bes finnlichen Bilbes überfest." Ift aber Gott bas Urbild alles Geschaffenen, jo ift er es ale ber Gine in Dreien, ber burch feinen Willen nach Mugen fchafft und wirft: beghalb tragt bie gange Creatur bie Spuren

<sup>1)</sup> Sifter.spolit. Blätter 1838. I. 141 ff.

<sup>2)</sup> Sieh Strob I's Rachwort ju "Gorres: Grundlage, Gliederung ze. in der Geschichte", besonders S. 186 ff. und 201 ff.

seiner breifachen Thatigleit: die vestigia trinitatis in der Ginheit.

In ber Geschichte tritt bieß jeboch in noch boberem Sinne ein, infofern ale Gott bier felbft ja fogar unmittelbar eingreift. Es ift ber Cobn Gottes als bas Gleichbilb ber Befenheit des Baters (χαρακτήρ τῆς ὑποστάσεως τοῦ πατρός) auch ber Gritgeborne ber Schöpfung, in bem und burch ben Alles geichaffen worben, aber ebenfo ber Fleischgeworbene, ber Erftgeborne unter allen Brubern und barum Urbild alles beffen, was gur zweiten Schopfung, gur Erlöfung gebort. Somit geht feine Befdichte burch bie gange Befdichte bes Seiles binburch. Er ift ihre Mitte, vorgebilbet im alten Bunbe, nachgebilbet in ber Befdichte ber Rirche, jedes Gingelnen, wie ber Schicffale berfelben im Großen.') Der Beift Bottes aber, welcher uns biefe Beschichte in ber bl. Schrift ergablt, bat eben biefe ewige Seite ber Greigniffe aufgezeichnet und er ift es auch, ber fie felbft fo geordnet und geschaffen hat. ")

Ift aber Christus so ber Mittel- und Angelpunkt ber Geschichte, so ist er als solcher auch ber reale Grund aller Thpik in ihr. Wie daher die ganze Heilsordnung ber alten Welt prophetisch nicht bloß in Worten der Weisfagung,

<sup>1)</sup> Sieh Binbifdmann: Galaterbrief S. 113 ff., bergl. auch Reithmanr: Galaterbrief S. 366-70.

<sup>2)</sup> Dem Gedanken, daß die Geschichte Zesu auf Erden und namentslich die Passion vorbistlich auch für die Geschichte der Kirche sei, hat in neuerer Zeit namentlich auch Görres in seiner Schrift: "Kirche und Staat nach Ablauf der Kölner-Frung" Ausdruck gegeben; ebenso La saulz in seiner glänzenden Rede am 29. August 1848 im Franksurter Parlament dei Gelegenheit der Berathung der "Grundrechte über die Stellung der Kirche," wobei er gerade auch durch diesen Gedanken den Sah zu begründen gesucht: "daß die Entscheidung der Frage über die Freiheit der Kirche über die Zukunst Deutschlands entscheide." Studien S. 510. Stenograph. Bericht Rr. 69.

fonbern in ihrem realen Berlauf auf ihn hinweist, er aber bie Erfüllung ift, wie ja Chriftus und bie Apostel fo baufig bieg hervorheben: fo ftellt nicht minder bie Rirche in ihrem Berlauf nachbilblich bar, was in Chriftus und feinem Leben urbilblich fich finbet. Gest fich aber bie Beschichte Refu in feiner Rirche fort, fo tann nur bas Leben Chrifti felbit. feine Gefchichte, ben Schluffel gur "Offenbarung bes beiligen Johannes", biefem "prophetischen Buche ber Geschichte ber Rirche" bieten, ju einem Buche, in bas feit ben erften Reiten bes Chriftenthums fo viel bineingebeutet, bas fo mannigfal= tig ausgelegt und auf bie Beidichte angewendet worben ift. Es fehlte aber bei all bem Trefflichen, mas in ber Beit ber Bater wie im Mittelalter im Gingelnen fich finbet, noch bas einheitliche Brincip, von bem aus es möglich wird, bas Gingelne im Gangen und umgekehrt zu faffen und einem tieferen Berftanbnif naber gu bringen. Dieg Brincip burfte aber ber hochwurdigfte Bifchof barin gefunden haben, bag er bie 3bee bes Ronigthums ober vielmehr "bie fonigliche Berrichaft Chrifti" ber Erklarung ju Grunde legt. Diefe 3bee ift aber nur bie Folge ber oben gebachten Auffaffung ber Befchichte felbft. Bollte Gott in ber Befchichte fich burch feinen Gobn eine Berberrlichung bereiten, bervorgegangen aus freier Sulbigung ber Menfcheit, fo mar ber emige Blan Gottes burch eine That bes Menichen aufgehalten (Rom. 1, 18), indem diefer felbft fenn wollte wie Gott. Es war ein Attentat, es war ein Raub (Phil. 3) an Gottes Berrlichkeit. Gott ließ dieß geschehen und bie Folge mar diefe bießfeitige Beschichte, in welcher bie Menschheit ibre Bege ging; aber Gott ließ bieß gefcheben, benn berfelbe Logos, burch welchen ber Bater feine Serrlichkeit offenbaren wollte, bot fich an fur bie Schuld bes Menfchen einzutreten und biefem fo in die Entherrlichung nachzugeben. Bebingt ja bieg Aufhalten ber Offenbarung ber Berrlichkeit Gottes in ber Geschichte burch bie Schuld bie Entherrlichung ber Menfchheit felbft, fo bag fie fich nun felbft berabwurbigte.

(Rom. 1, 22 ff.) Aber gerabe weil ber Gohn Gottes eintrat fur bie Schuld bes Menichen, fie ju fuhnen, mußte er ibm in bie Erniedrigung folgen, und obwohl er es fur teinen Raub erachten tonnte, ju fenn wie Gott, bat er Rnechts= gestalt angenommen und warb gehorfam bis jum Tobe. Daburch bat min ber Menich geworbene ewige Cobn Gottes wahrend feines Banbels auf Erben in Demuth und Erniebrigung und burch feine Singabe in ben Tob Gott verberr= licht und felbft als Menschensohn fo bie Berrlichkeit und Berrichaft vom Bater erhalten, fein Reich vorbereitet und ben Grund gelegt. Rachbem er aber fiegreich über ben Tob bem Grabe entstiegen und in bie Berrlichfeit gur Rechten bes Baters auch feiner Menschheit nach eingegangen, ift auch er es, welcher fein Reich als Konig "machtvoll beherricht und vollendet". Die fonigliche Gewalt gebührt aber Chrifto in vierfacher Begiehung: als bem ewigen Borte, als bem Menichgeworbenen Sohne Gottes, als Erlofer und als Saupt ber Rirche, mit ber er in ungerftorbarer organi= icher Lebensgemeinschaft fteht, aus bem fie felbft hervorge= gangen. Der Beift aber, ben er an feiner Statt gefenbet, ift es, welcher ben Gingelnen wie bie Gefammtheit Chrifto nachbilbet und biefen in ihnen verwirklicht.

Diese königliche Herrschaft übt aber nun Christus in ber Kirche als König der Wahrheit, der für die Wahrheit Beugniß zu geben gekommen ist in der Welt, denn durch das Wort der Wahrheit sind die Gläubigen gezeugt, dann als königlicher Hoherpriester, als welcher er in größter Wacht der Liebe durch den Tod am Kreuze sich hingab. Christus ist endlich der königliche Friedensfürst: es ist der göttliche Friede, den er der entsühnten Seele in der Freude des heiligen Geistes gewährt, und als welcher er die Kirche zuleht zur seligen Herrschaft in und mit Gott führt.

So geschaffen burch bas Wort ber ewigen Wahrheit, gezeugt burch bie That ber Liebe wie als Friedensreich in ben Aposteln und durch sie begründet baut sich nun bieß Reich, die Kirche, auf und breitet sich aus unter dem Schute bes himmlischen Königs und unter der Leitung des heiligen Geistes in fortwährendem Kampfe mit seinen Feinden. Der mächtigste Feind der Kirche aber ist Satan, der Fürst dieser Welt, der für sein Reich der Lüge und Sünde, insofern die Menschen sich diesem hingeben, eine gewisse Gewalt erhalten; dann sind es die Ungläubigen, die Juden und Heiden, ferner diesenigen, welche sich in Häresse und Schisma von der Kirche sondern, endlich die verweltlichten Christen selbst, welche den erklärten Feinden der Kirche nicht bloß keinen Widerstand entgegensehen, sondern nur zu oft die Anstrengungen der treuen Kämpfer hemmen.

In brei geschichtlichen Büchern wird nun das Königthum Christi uns vorgestellt. Das Evangelium erzählt "die Borbereitung" der Gründung dieses Reiches, oder wie ich sagen möchte, die Erwerbung der Macht des Sohnes Gottes auch als Sohn des Menschen — von der Geburt bis zur Himmelsahrt; die Apostelgeschichte erzählt uns die Grundlegung dieses Reiches, vom Pfingstfest bis zur Zerstörung Jerusalems; endlich die Apotalypse die volle Ausführung seiner königlichen Gerrschaft von da an die zum Weltende.

Derselbe Apostel aber, welcher Augenzeuge bes bemuthisgen Wirkens seines Meisters auf Erben bis zum letten Gange an den Delberg, womit er sein Lehramt geendet, gewesen, derselbe Apostel, der ihn das hohepriesterliche Opser darbringen sah, sieht ihn nun jest als den verherrlichten Menschenssohn, der ihm besiehlt, "zu schreiben, was geschehen muß in Bälde, was er geschen, was ist und was geschehen muß in Bälde, was er geschen, was ist und was geschehen muß nach diesem". (Apok. 1, 1—19.) In beiden Fällen aber wird das Schauen des Jüngers vermittelt durch die Thätigkeit eines Gesandten Gottes, Johannes des Tänsers zuerst; in dem prophetischen Geschichtsbuch durch einen Engel. Wie aber Christus sein Reich als königlicher Lehrer wie als königlicher Hoherpriester sich erworden, und wie er als versherrlichter Gebieter einging in die Herrlichkeit des Baters,

so wird in der Geschichte der Kirche, als welche ja sein Neich ausgebreitet und vollendet werden soll, die Geschichte ihres toniglichen Gründers sich abspiegeln und die Apotalypse das geoffenbarte Geschichtsbuch derselben seyn; und wie daher die Geschichte des Neiches Christi auf Erden nur das in die Zeiten auseinandergezogene Nachbild der Geschichte ihres Urbildes seyn kann, so wird das apotalyptische Geschichtsbuch das Antitypon des Evangeliums seyn.

In ber That feben wir benn auch bie Apotalppfe außer Brolog und Schluß in brei Saupttheile gegliebert, von benen jeber burch ben Schauplat ber Bifion, wie burch bie Form ber Ericheinung bes verberrlichten Menichensohnes und burch bie Thatigfeit, welche er ausubt, icharf fich absonbert. Schon im Prolog nennt ber Geber Jefum "ben getreuen Bengen, ben Erftgebornen von ben Tobten, ben Ronig ber Ronige, ber uns abgewaschen mit feinem Blute und uns gemacht bat zu einem Ronigthum und zu Brieftern in Gott." Der Schauplat bes erften Theils ift nun Patmos, alfo bie Erbe. Sier fieht ber Geber ben verherrlichten Menfchenfohn in Mitte ber fieben Leuchter (Rirchen) und mit fieben Sternen (ben Engeln=Bifchofen ber Rirchen) und biefer tragt ibm nun auf, Genbichreiben an bie Engel biefer Rirchen gu richten. Sier ericeint alfo ber verherrlichte Menichenfohn als Lebrer ber Rirden. (1, 9-3, 22.) Run wechfelt bie Scene, ber Schau= plat ift ber gefchloffene Simmel mit geöffneter Thure, wohin emporzufteigen Johannes aufgeforbert wirb. Der verherr= lichte Gebieter erscheint jest als bas Lamm Gottes in ber Berrlichteit bes Baters. Der Geber fchaut nun, wie bas Lamm bie fieben Siegel lost, wie die Engel bie Strafgerichte verfunden, ber Rampf mit ben finftern Dachten beginnt, bis er gur letten Enticheibung tommt. (4, 1-19, 10.) Enblich ericbeint Chriftus als fiegreicher Friedensfürft unter bem Bilbe bes Siegers auf weißem Roffe. Der Geher, ben ber Engel ichon bei ber Bernichtung Babels in bie Bufte getragen, um Benge bes Berichtes zu fenn, ichaut nun ben geoffnes

ten himmel, aus bem ber Sieger hervortritt, um bie bamonischen Mächte niederzuwerfen, den Satan auf tausend Jahre burch den Engel zu sessellen und die eigene tausendjährige Friedensherrschaft aufzurichten, dann aber, wenn diese Zeit geendet, die letzten Feinde zu vernichten, womit dann, nachdem so das Bölkergericht geendet, das Beltgericht beginnt und bie Bollendung herbeigeführt wird.

So ift also sowohl im Schauplatz ber Bision, als in ber Erscheinung bes verherrlichten Gebieters und ebenso in seiner Thätigkeit und bem was in Folge berselben geschieht, ein Wechsel, und es ergeben sich aus bieser klaren und bestimmten Dreis Glieberung bieses prophetischen Geschichtes buches ber königlichen Herrschaft Christi für die Geschichte berselben in der Kirche drei scharf abgegrenzte Perioden ihrer Entwicklung.

Der bodwurbigfte Berfaffer theilt nun feine Schrift in zwei Bucher. Das erfte behandelt "bie Offenbarung als bas prophetifche Geschichtsbuch ber foniglichen Serricaft Chrifti" und wir haben im Obigen ben wefentlichen Inhalt beffelben in Rurge bargelegt. Das zweite Buch "ftellt ben apotalyptischen Schilberungen bie parallelen Thatsachen aus bem Leben Jeju gegenüber und beleuchtet jene aus biefem." Steht nun bas bas Reich Chrifti vorbereitenbe Ronigthum im Evangelium ju bem ausführenben in bem Berhaltniß, wie bas Urbild gum Abbild, wie bie Urfache gur Wirfung, fo ift bie Apotalppfe nur bie Beiffagung ber Musführung beffelben. Der verherrlichte Ronig führt aber feine Rirche biefelben Bege, welche er auf Erben gewandelt und die ber Apostel im Evangelium gnerft als Beuge feines Behramts aufgezeichnet. In ber Apotalppfe fieht ber Geber von Batmos aus ben verberrlichten Menfchenfohn, ber ihn bie fieben Genbichreiben an bie Engel ber fieben Rirchen in Rleinaffen ichreiben beißt. Es ift biejenige Beit ber Rirche, welche ber Lehrthatigfeit ihres nun verherrlichten Gebieters auf Erben in Balaftina und ben naben Grenggebieten entspricht. Es ift die Zeit, in welcher die Kirche gegenüber ber durch die bisherige irdische und bießseitige Geschichte bedingten und gegebenen Zustände und Berhältnisse ihre Mission alle Bolter zu lehren begann und auch in den staatlichen, politischen und socialen Gebieten fortseht. Diese Periode ist nur kurz geschildert, obwohl sie dingste senn dürfte.

Es burfte baber ichwer fenn im Evangelium bas Bor= bilb nachzuweisen, wenn nicht biefe Lehrthatigkeit in jener ber von bem Apostel fo rubrend ergablten Sugmajdung folgenben Abichieberebe gufammengefaßt mare. Sier ber fich erniebrigenbe und feinen Leiben entgegensehenbe Meifter (30h. 13,1-31), bort in ber Apotalppfe ber verherrlichte Bebieter, welcher die fieben Genbichreiben fenbet. (1, 12-18.) In ben fieben Genbichreiben find aber felbft bie fieben Beiten ber erften Periode ber Rirche geschilbert, in benen biefe als bas neugegrundete Reich ihres Umtes waltet, und die ihre Parallele im Evangelium 13, 34 - 15, 17 findet. 3ft es baber g. B. im letteren bas neue Gebot ber Liebe, bas Chriftus gibt, jo bebt bas erfte Genbichreiben gleichfalls bie Liebe, die apostolische Treue und Gebuld hervor, durch welche bie erfte apostolische Zeit ihre Gendung erfüllt. Beist im Evangelium Jefus bann bin auf bie Drangfale und Berfolgungen und erwecht er bie in hoffnung aufschauenbe Liebe, fo ichilbert bas zweite Genbichreiben an Smyrna bereits bie Bedrangnig, Armuth und Berfolgung, mabnt gur Treue bis in ben Tod, hinweisend auf die Soffnung, Die Rrone bes Lebens ju erhalten. Es ift bie zweite Beit ber Rirche, bie bes Martyrthums. Wie aber Chriftus in ber Abichieberebe bann auf ben Glauben an ihn ale ben Sohn Gottes übergeht (14, 5-20), fo wird im britten Gend: ichreiben bas Festhalten an feinen Ramen und ber Glaube an ihn ale ben Gottesfohn hervorgehoben. Es ift die britte Beit, in welcher es vor Allem galt ben Glauben an ihn ale ben Gobn Bottes feftauhalten in ben großen Glaubens=

tampfen, bie nun eingetreten. Rachbem fo bas geiftige Rundament bes Reiches Chrifti in Liebe, Soffmung und Glaube gelegt, will ber Berr benen, welche in gut en Werfen weiterbauen, fich offenbaren, freilich im geiftigen Ginne. Bie im Evangelium auf die Saltung ber Bebote ale ben Musbrud ber Liebe bingewiesen wirb, ift im Genbichreiben an Thuatira auf bie Beit ber berrichenben Rirche, auf ibre Berte, ihren Glauben und ihre Dienftleiftung, aber auch auf bas in ben Ratharern und Albigenfern wieber auflebenbe Beibenthum mit feinem Gogenbienft (consolamentum) bingewiesen. Run tommt bie Zeit bes religiofen Abfalle mit ber Rirche von Garbes, bie bes politifchen Abfalls in Philabelphia, in welcher wir uns befinden und in ber bie Rirche bei geringer außerer Dacht und von ber Macht bes Staates allerwarts bebrangt und eingeengt "nur fleine Rraft bat" (3, 8), aber in bem ihr von Gott gegebenen unveraufer= lichen Rechte ausbarrt und "fein Wort in Gebuld und Standhaftigfeit bewahrt, beghalb aber auch felbft bewahrt wird por ber Stunde ber Berfuchung, bie über ben gangen Erbfreis tommen wird." 3, 8-10 vergl. Ev. 3oh. 15, 9-10. Ihre Thure ift offen und es werben "viele tommen, bie ba fagen, fie feien Juben (bie ben Ramen Chriften fubren) und es nicht find; aber fie werben ertennen, bag ich Dich geliebt, und bulbigen por beinen Rugen." Damit ift ein Ereigniß nachfter Butunft angefunbigt, eine Rudfehr Bieler gur Rirche.

Dieser Zeit bes politischen Abfalls folgt bie bes so cialen, geförbert durch die Lauheit, 3, 15, welche aus bem Unglauben und dem Sittenverderbniß der Welt in die Kirche sich einschleicht. Die Mahnung zur Buße fruchtet auch vielsach, und ahnend das, was bevorsteht, rüsten sich die Gläubigen durch den Genuß des Opferlammes. (v. 20.) Jedem der Sendschreiben ist somit bald ein geringerer bald ein stärkerer Ladel beigefügt, ein Zeichen, daß in dieser Zeit der Kirche neben bem Weigen immer auch Untraut wächst.

Rachbem Chriftus feine Lehrthätigkeit auf Erben beenbet (306, 16, 33), beginnt er nun mit bem bobenpriefterlichen Gebete bei noch verhülltem Allerheiligften bes Tempels in Bernfalem fein bobes priefterliches Amt ale Opfer und endet es mit feinem Tobe. In ber Apotalppfe mar bisber ber Schauplat bie Erbe, jest ift es ber verfchloffene Simmel, in bem nur eine Thure geöffnet, burch welche ber Apostel "im Beifte" ale Beuge beffen, was tommen foll, bas Lamm Gottes fieht, angebetet von ber verherrlichten Greatur. Run beginnt auch fur bie Rirche erft bie große Leibenszeit. Wie aber bie Sabbucaer, großen Theils in ben Sobenprieftern und Dberften bes Bolles vertreten, bie Schriftgelehrten, burch ihre Bilbung angefeben, por Allen aber bie Pharifaer bie Feinbe bes Berrn waren, fo fteben als Feinde ber Rirche gegenüber bie burch Reichthum und Stellung einflugreichen, abgefallenen Beltmenschen, die ungläubige Biffenschaft und die bem Bolte ichmeichelnden Boltsmanner mit ben Befeges-Pharifaern bes Staates, wie bie unglaubigen Großen ber Belt, voll Giferfucht auf ihren Ginfluß. Sat aber in ber erften Beriobe ber verherrlichte Gebieter bie Bege, bie er ale bemuthiger Meifter gewandelt und bie Lehren, welche er ale folder verfunbet, burch ben beiligen Beift in feiner Rirche verwirklicht, fo flößt er ale ber tonigl. Sobepriefter burch benfelben Beift ber Rirche feine Liebe und feinen Opfergeift ein, baf fie bereitwillig bie ichrecklichen Brufungen, welche Gottes Fügung und ber Menichen Bosbeit ihr bereiten, gleich bem Berrn geborfam binnimmt und ibm bom Delberg bis gur Rrengigung gebuldig nachfolgt. Chriftus bat aber gunachft innerlich im breimaligen Gebete in die Sanbe bes Baters, bann außerlich in die feiner friedlichen Bruber fich bingegeben, bann aber in die Auslieferung an die beidnische Obrigfeit bis gur Rrengigung in ben Tob und endlich auch bis zur völligen Berlaffenheit von Gott in ber breiftunbigen bamonifchen Rinfterniß. Wie er baburch bie breifache Berrichaft und Gewalt ber Gunbe, bes Tobes und ber bamonifchen Finfterniß

ы

gebrochen und baburch Genugthnung geleistet hat: so führt ber himmlische hohe Priester seine Kirche burch einen anaslogen Leibensprozeß hindurch und sie folgt ihm wie in innerer so in äußerer hingabe. Diese Leibenszeit ber Kirche beginnt mit Lösung ber sieben Siegel, die bas Lamm vollsbringt, sett sich fort in den sieben Posannen stößen der Engel und wird zu Ende geführt in den brei Zeichen am himmel', deren letztes die sieben Engel mit den Zornessischalen sind.

Können wir auch nicht die einzelnen Momente verfolgen, so dürfte doch auf einige Hauptvisionen hingewiesen werden. Auch die Kirche wird in ihren treuen und einsichtigen Gliedern sich rüsten und gegenüber den drohenden Ereignissen, die in Folge des völligen Umsturzes der disherigen Ordnung eintreten, zunächst innerlich sich hingeben in die Nathschlüsse Gottes, dann aber ebenso der äußeren Bersolgung preisgegeben, in welcher sie ihre Läuterung erhalten und ihre Treue bis zum Tode bewahren sollte.

Die Periode ber Leibenszeit ber Rirche beginnt fo mit ber Löfung bes erften Giegels. Wie aber Chriftus am Delberg die Junger wieberholt gemabnt, ju machen und ju beten, fo wird jest ber Geber immer wieber aufgeforbert mit ben Borten: "Romm und ichau," und er fieht nun bie mit ber Lofung bes Siegels hereinbrechenben Strafgerichte, in benen bie Bolfer gur Gintehr aufgeforbert werben. Dit ber Lojung bes erften Giegels ericbeint ber Reiter auf weißem Roffe, ber auszog von "Sieg zu Sieg." Es ift bie Aufrichtung eines neuen Weltreiches, bes fiebenten, wie wir unten feben werben, welches bie bisberige Ordnung, bie immer noch auf driftlichem Funbamente rubte, vollenbe um= fturgt und eine neue Orbnung grunbet. Es ift ber Gieg ber focialen antidriftlichen Revolution und ihres focialen Raiferthums, beffen Reime ja jest icon überall fproffen. Die treuen Chriften erfennen bas verhangnigvolle Greigniß und bereiten fich vor auf bas, mas fommen foll. Aber

viele von den Lauen und Gleichgiltigen wollen es nicht erkennen. Das zweite und dritte Siegel wird geöffnet, die zweite und britte Mahnung erfolgt und damit "wird der Friede von der Erde hinweggenommen" und "eine große Noth" entsteht. Mit dem vierten Reiter, dessen Rame "Tod" ist und der die Hölle zur Gesolgschaft hat, treten schon dämonische Mächte ein — und er hat Gewalt zu tödten.

Die außere Berfolgung tritt ein; baber rufen bereits bei Lofung bes funften Siegels bie Seelen berer, bie geichlachtet werben nach ber ftrafenben Gerechtigfeit; aber fie werben gemahnt "gu ruben noch furge Beit bis ihre Bahl boll fenn murbe." Treten bann mit ber Deffnung bes fechsten Sieges große Raturereigniffe ein, Die aber wenig gu fruchten icheinen und baber noch größere Strafgerichte berausforbern, fo beginnen biefe mit bem fiebenten Siegel. Wie ber herr feine Junger geschütt hat, fo wird auch jett ein großer Theil ber Glieber ber Rirche 144 Taufend befiegelt und baburch gefchutt, leiblich und geiftig bie Berfolgung ju überleben. Muger biefen ichaut aber ber Geber eine ungablbare Schaar aus allen Bolfern und Geichlechtern in weißen Rleibern vor bem Throne bes Lammes, bie aus großer Drangfal tommen und ihre Rleiber gewaschen haben im Blute bes Lammes. (7, 9 - 17). Enblich mit bem flebenten Siegel ericheinen bie fleben Engel mit ben Bofaunen, mit bem min bas Bolfergericht beginnt. 3m Belt= gericht wirb bie gange Menschbeit vor bie Schranten gerufen, bier ergeht bas Gericht über bie Bolfer und ihre Stellung, welche fie gur Offenbarung, ju Chriftus und feiner Rirche einnehmen. Bie aber Chriftus vom Synebrium verurtheilt bann ber beibnifden Obrigfeit ausgeliefert worben, fo wirb nun auch von ben Teinben bie Bernichtung ber Rirche geforbert und in's Wert gefest. Das feierliche Befenntnig Chrifti, bag er ber Gohn bes lebenbigen Gottes fei, bot den letten Grund feiner Berurtheilung gum Tobe burch bas Snnebrium. Die Inanspruchnahme gottlicher Bollmacht Seitens ber Kirche ist es, was ben Ungläubigen und Gottlosen am unerträglichsten ist und sie bestimmt, sie, die lästige Mahnerin zu vernichten. Dem solgen nun die Strafgerichte, bis der siebente Engel das Endgericht über die Bölker vertündet. Borher mußte jedoch der Seher noch den Tempel messen, den Borhos aber hinauswersen. Es ist dieß die Beissaung einer großen Scheidung, denn bei der großen nun solgenden Bersolgung durch den Antichrist werden nur die treuen, heiligen Glieder der Kirche bleiben, die lauen und verweltlichten aber hinausgeworsen und die sichtbare Kirche, die heilige Stadt, der Bersolgung preisgegeben.

Bir übergeben bie nachften großartigen Bifionen von ben zwei Beugen in Buftleibern, bie 3% Sabre lang weisfagen, bis bas Thier aus bem Abgrund, ber Untichrift, fie tobtet, und die eine fchlagende Parallele bis in's Gingelnfte au Chriftus bieten (10, 8 - 13) G. 112, ebenfo bie nun folgenbe breieinhalbjährige Preisgebung ber beiligen Stabt, ber fichtbaren Rirche, von ber ein großer Theil trot ber Berfolgung bes Untidrift's in Folge bes Gebetes ber Zeugen fich befehrte und Gott Berherrlichung gab (10, 13), und wenben uns nun gu bem Rampf mit ben bamonifden Machten, ber mit ber fiebenten Pofaune beginnt. Buerft marb berfunbet, bag bas Reich ber Welt geworben ift bem herrn und feinem Gefalbten! Aber bie Bolfer ergrimmten und nun tommen bie letten Prufungen, welche ihre Barallele in ber Brufung ber Gottesmutter, in bem Rampfe bes Beilandes mit ben Dachten ber Finfterniß und in ber flegreichen Bollenbung ihr Borbilb haben.

Großartig ist die Schilderung des Weibes, das nun im himmel erscheint, und ihres Kampses mit dem Dracken. Das Weib, die Kirche, schreit schwanger in Wehen und ist in Pein zu gebären ihr Kind, d. h. die Gesammtheit der Gläubigen. Ihr gegenüber tritt der Drache mit sieben Köpsen und zehn hörnern, um sobald sie geboren hat, ihr Kind zu verschlingen; er selbst schleifte aber den britten

Theil ber Sterne, b. h. ber Lehrer und Borfteber ber Rirche im Abfall auf bie Erbe. Die Rinder aber, bie treu, erleiben ftanbhaft ben Martertob. Gie find in ihrer Gefammtheit "ber Selbenfohn" bes ftanbhaften Beibes, ber gu Gottesthron entruckt wirb, um bann, wenn bie Beit gefommen, bie gottwibrigen Bolter mit eifernem Scepter gu regieren. Das Loos ihrer Rinber bereitet ihr bie ichmerglichfte Brufung; fie gebart ihre Rinber in Schmergen fur Gott, ber bie Betobteten aufnimmt, aber fie "entscheibet fich in ganglicher Unterwerfung unter ben gottlichen Billen, in biefer fchredlichen Berfolgung lieber alle ihre Rinber bem Tobe preisaugeben, als bem Drachen zu willfahren und burch Abfall beren irbifches Leben gu retten." Das Beib flieht aber in bie Bufte auf 1260 Tage = 3% Jahre mahrend ber Beit bes Untidrift's in einfame Orte, wo fie gefchut von Gott bie Berfolgung überbauert.

Wie aber Maria unter bem Rrenge burch Singabe ihres Sohnes in ben Tob ber Schlange ben Ropf gertreten, fo überwindet auch die Rirche ben Drachen burch ben Tob vieler Martyrer, wie burch bie Bereitwilligfeit aller anberen Glieber gleichfalls ihr Leben einzuseten. Daburch verliert aber ber Drache bas Unrecht, feine Macht innerhalb ber Rirche weiter geltenb zu machen; benn bie Rirche beftebt jest, nachbem alle Lauen und Untreuen ausgeschieben, nur noch aus Gliebern, welche burch bie Feuergluth ber Berfolgung in ihrer Trene gum Tobe fur ben herrn bereit fteben; baburch hat fie die Dacht bes Drachen in ihrem Innern vollständig befiegt. Michael und feine Engel werfen baber ben Drachen aus bem Simmel und feine Statte ward nicht mehr bortfelbft gefunden (12, 1 - 12). Die Rirche aber jest geläutert wird vollends eine Rirche ber Beiligen; bie volle ausschließliche Berrichaft Chrifti ift in feiner Rirche begrundet, mabrend bisher immer noch in Folge ber Gunben auch ihrer Glieber ber Gafan in ihr ein Unrecht batte. Umfomebr fucht jest ber Drache feine Dacht

auf Erden in der Welt der äußeren Geschichte zur Geltung zu bringen; ist ja die Scheidung schon zum Theil erfolgt: allein auch in der äußeren Geschichte soll seine Macht verzeitelt werden und das Reich der Welt Christo gehören (11, 15). Nachdem daher die Kirche innerlich in ihren Gliedern geheiligt ist, soll sie durch ihren Glanden, ihre Geduld und ihre Liebe in den folgenden Kämpfen auch den Orachen und seine Wertzeuge in seiner äußeren Herrschaft überwinden.

Die Macht bes Satans ift aber vorerft noch nicht völlig organifirt. Er ftellt fich fomit "an ben Ganb bes Meeres". Es ift bas Boltermeer, bas politifche Bestaltungen bervorbringt, und bemfelben entfteigt nun bas eine Thier mit fieben Sauptern und gehn Sornern (12, 1 - 10). Dieg thierifche Ungeheuer ift bie neu entstehenbe, auf bamonifder Grundlage rubenbe, antidriftliche Beltmacht. Gin foldes Beltreich als Inbegriff aller bisher entftanbenen gottwibrigen Beltreiche und eine ibm bienenbe Satansfirche mit fichtbaren Sauptern follen nun an bie Stelle ber Rirche Chrifti geftellt werben, um fo burch eine wohl organifirte Staatsgewalt bie Rinber ber Rirche entweber gu verführen ober zu vernichten (G. 123). Alle politischen und religiöfen Geftaltungen, bie fich im Gegenfat gur Rirche bilben, finben ba ihren Mittelpunkt. - Sier muffen wir nun in etwas verweilen. Schon im Buche Daniel werben die vier fich folgenben Beltreiche ber alten Belt unter bem Bilbe von ungebeuren Thieren bargeftellt. In ber Apotalopfe (17, 9 - 13) find gemäß ber von bem Engel felbft gegebenen Erflarung bes Thieres bie fieben Saupter Berrichaften mit Ronigen, von benen funf gefallen finb, "einer ift und einer wirb tommen, aber nur turge Beit bleiben;" eines aber ber Saupter ift bis jum Tobe vermundet. Das Thier felbft aber wird bas achte biefer Reiche genannt und "ift felbft noch nicht". Die vier erften entfallen fomit auf die vier Beltreiche ber alten Belt. Das fünfte Reich ift gegeben, wie ber Ber-

faffer wohl am richtigften beutet, in bem burch ben politifchen Abfall vom Chriftenthum entstandenen politifden Revolutions= reiche mit feinem Revolutionstaifer Rapoleon. Das fechfte "bas ift" wurbe bann einem Reiche entsprechen, bas in nachfter Butunft entfteben und bis zur Deffnung bes erften Giegels bauern murbe. Dit ber Deffnung bes erften Giegels mare aber bas fiebente Reich ber focialen Revolution, "bas noch nicht ift," gekennzeichnet, bas aber "nur furze Beit" bauert bis zur Bilbung ber antichriftlichen Zehnherrichaft, als beren Saupt gulett ber Untidrift ericeint. Wie alfo in ber alten Welt bie vier Beltreiche bas Enbe ber Boltergeschichte im Beibenthum bilben, fo entsteben, infofern bie bisherige driftliche Beltordnung, wie fie politifch und focial fich gestaltet bat, fällt und ber Rirche immer mehr ber Ginfluß auf biefe entzogen wirb, - wie bieg ja icon feit ben letten Jahrhunderten gefchieht, - bie brei neuen Belt= reiche. Deren erftes ift baber bas Rind ber politifchen Revolution mit feinem Golbatentaifer; es entfpricht bem babylonifchen im Alterthum. 3hm folgt entfprechend bem perfifchen bis gur Deffnung bes erften Giegels ein Reich, welches zwar ber Berrichaft ber Revolution und bes Staates ohne Bott in einer Reaftion eine tobtliche Bunbe ichlagt, allein, weil felbft nur auf naturlichem Grunde erbaut, bem focialen Abfall nicht vorbeugen tann und baber bem Raifer ber focialen Revolution - bem Reiter auf weißem Roffe "ber von Gieg zu Gieg auszieht" - erliegt. Diefes, bem griechisch matebonischen entsprechend, weicht nun nach furger Dauer bem achten, welches bem romifchen Reich entspricht und mit feiner Behnherrschaft völlig bem Ginflug bes Untidrifte fich hingibt und jum eigentlich wiberchriftlichen wird; "bie gehn Sorner find gehn Konige, bie Gewalt befommen mit bem Thiere und Gine Gefinnung haben." (17, 12-13). Diefem Reiche, welches als lettes Beltreich alle fruberen ju Stufen bat, murbe nun vom Drachen bie Gewalt gegeben, und bie Bewohner ber Erbe, beren Ramen nicht geidrieben im Buche bes Lammes, beteten es an. Lafterungen, blutige Unterbrudung ber Rirche auf ber gangen Erbe bis gur Berfagung ber Lebensmittel find bie Mittel, burch welche es feine Erfolge, Bergotterung feiner felbft erreicht. Die Unbetung bes Thieres bewirtte ein anderes Thier, "einem Lamme gleich, aber rebend wie ein Drache." Es ift "ber falide Brophet mit ben Baffen irbifder Bilbung, ber felbit Reuer vom Simmel berabtommen machte und bas Bilb bes mit einer Bunde verfebenen Thieres - ein Gegenbild bes Befrengigten - gur Anbetung machen ließ und felbft reben machte, fo bag Alle, bie nicht anbeteten bas Thier getobtet wurden und felbft ihre fociale Erifteng aufgehoben ward, (13, 15 - 17), "benn niemand fonnte mehr taufen ober verkaufen, ber nicht bas Malgeichen bes Thieres bat." Dan fieht, wie es bier auf eine vollige Bernichtung ber Rirche und ihrer Glieder abgesehen ift. Der Geber felbft bezeichnet bie Rahl bes Thieres und feines Ramens mit 666, mit welcher fo viele fich vergebens abgemubt.

Bifdof Rrement folieft fich Bidele Ertfarung an, bie ficher ebenfo einfach ift, ale fie auf ben gangen Rufammenhang Licht wirft, zumal in Beziehung auf ben 9, 11 bezeichnenben Ramen Ababbon und Apollyon. Gerabe weil Johannes, obwohl er griechisch schrieb, querft ben Ramen bebraifch nennt und bann erft griechifch, beutet bieß barauf bin, bag ber bebraifche Rame bem Thiere eigentlich automme und ber Rablenwerth im bebraifchen Alphabet liegt. Dinn bilbet fich, wie Bicfell querft barauf aufmertfam gemacht hat, bas Bort aus ben bebraifchen Buchftaben n = 400, n = 200, b = 60 und i = 6 und baraus fest fich bas boppelfinnige anio = Goter gufammen, welches im Bebraifchen ben fich Berbergenben, im Aramaifchen aber ben Ber= ftorer, Ababbon = anollion bebeutet, in welch' letterer Bebeutung es auch Esbras (5, 12) von Rabuchobonojer bem Berftorer bes Tempele gebraucht. Aber bas Bort felbft ift bem Laute nach gleich bem griechischen owrige = Beiland,

Befus. Es ift alfo ber, welcher in Lammesgeftalt bie Drachennatur verbergend als Beiland, als Erlofer ber gefunden Sinnlichkeit, bes Fleisches, ber Aufklarung und Beisheit ber Belt, als Befieger ber bisberigen religiofen Rinfternig und Stlaverei fich geltenb macht, anberfeits aber ber feine eigene Dradjennatur unter ber Sulle bes Lammes verbergenbe "Berftorer" als Saupt ber letten gottwibrigen politifchen Beltmacht. Er ift es wohl, "ber fich in ben Tempel Gottes fest, fich erzeigenb, bag er Gott fei", ben ale Dero ober einen ber romifchen Imperatoren zu beuten, wohl feinem Theologen mehr einfallen follte. Wir greifen wahrlich nicht ju weit, wenn wir die Reime biefer antidriftlichen Dacht in fo manchen Beftrebungen und Thatfachen ber Reugeit er= bliden, in jenem infernalen Bunbe, ber bie Ausrottung ber Rirche auftrebt, und bas "Ecrasez l'infame" gur Devife fich genommen, in ber geplanten Butunftereligion ber Gelbft= erlofung, in jenem Beginnen ber Socialbemofratie, eine neue Gefchellichafte : Orbnung, ben Socialftaat ale bas Simmelreich auf Erben zu grunden, namentlich aber auch in ber Durchführung ber abjoluten Staats = und Couveranitats= Ibee, gemäß welcher ber fo vergotterte Staat bie Quelle alles Rechts und bas Staatsgefet bas öffentliche Gewiffen, bie Macht und bas Recht ber Rirche wie ber Familie aber nur ein Musfluß bes Staates fenn foll. Gind es jest auch nur fproffenbe Reime, Die jeboch ichon reichlich über bie alte driftliche Beltorbnung hingewuchert, fo wird boch erft bie Butunft biefelben gur vollen Entwicklung und Reife bringen, ba es im Blane Gottes ju liegen fcheint, bag alle Doglichfeiten auch die bes Bofen gur Entwicklung tommen, um bie Rirche allen Feinden gegenüber als feine Braut in Rampf und Leiben zu bemahren und feine Berrlichfeit in ihr und burch fie gur Geltung auch in biefer Weltgeit gu bringen.

Die herrschaft ber Thiere und die Berfolgung der Rirche wird aber als eine allgemeine über die gange Erbe bargestellt. Bas in früheren Berioden von ben Keinden ber

Rirche nur partiell unternommen wurde, wird jeht allgemein durchzuführen gesucht. "Der seierliche Gottesdienst, die öffentliche Darbringung des Opsers hört aus." Was hierin im Eulturkampf der Gegenwart geleistet worden und noch wird, verhält sich nur als eine Etappe zu dem was kommen wird. Das Gut der Kirche wird geraubt, ihre Anstalten vernichtet, ihre Glieder, welche nicht durch die Flucht sich retten können, versallen dem Tode durch Henkershand oder verschmachten im Elend. Selbst die furchtbaren Strafgerichte Gottes vermögen nicht den dämonischen Haß zu mindern. Ja die Buth wird selbst die Abkürzung der Leibenszeit herbeisühren (Matth. 24, 21), wie die Wuth der Feinde Jesu gerade dessen Tod beschleunigt hat.

Die beiben Thiere führen nun mit dem Lamme Krieg, welches auf dem Berge Sion mit den 144000 Jungfrauen steht, die dem Lamme folgend den Lästerungen des Thieres und seines Anhangs gegenüber "ein neues Lied singen". Zugleich verfündet ein Engel, wohl in neuen Glaubensboten, die aus den der Herrschaft des Thieres unterworfenen Cultursstaaten vertrieben sind, allen Bölkern das Evangelium, ein anderer den Untergang Babels und ein britter das Ende der schauerlichen Thierschaft. Babel selbst fällt durch die antichristliche Zehnherrschaft der achten Weltmonarchie des Thieres.

Indem nun die Gerichte wirklich eintreten, endet auch die Leidenszeit der Kirche, welche durch treue Nachfolge des Herrn im Gehorsam dis zum Tode sich ihres Bräutigams würdig erwiesen, und es folgt der Siegesgesang der Himmslischen und die Berkündigung der Hochzeit des Lammes. Nachdem so die Kirche mit ihren Gliedern, deren Name in dem Buche des Lebens geschrieden steht, in unsäglichem Elend in den letzten Zeiten der Berfolgung ihren Glauben und ihre Treue bewährt hat und die göttliche Gerechtigkeit so versöhnt ist, bewassnet sich nun dieselbe selbst zur Bernichtung des letzten surchtbaren Feindes, und damit beginnt die dritte

Beriobe ber toniglichen Gerrichaft bes verherrlichten Konigs. Die Scene ber Offenbarung über bie Gefchichte bes Reiches Chrifti und feiner Berrichaft anbert fich. Schaut ber Geber bie Geschichte ber Lehrthätigkeit ber Rirche unter ben geichichtlich gegebenen bieffeitigen Berhaltniffen auf Batmos, fieht er bie fünftige Baffionszeit berfelben, burch eine Thure in ben fonft verschloffenen Simmel, fo fieht er jest in die Beit irbifder Berberrlichung bei geoffnetem Simmel. Bie baher bei bem Tobe Jefu ber Borhang bes Allerheiligften im Tempel gerriß jum Beichen, bag bie Schiebniß zwischen Gott und ben Menfchen befeitigt, bie Gunbe objettiv gefühnt ift, fo öffnet fich nun, nachbem ber tonigliche Sobepriefter feine Braut burch alle Stufen bes Opferlebens binburchgeführt, und in analoger Singabe bie gange Rirche in allen Leiben bis gur Bernichtung ihre Treue bewährt hat, ber ihr bisber ob ber Gunben vieler ihrer Glieber und ber bierauf fich ftugenben Dacht bes Satans verschloffene Simmel, und ber tonigliche Sieger tritt an bie Stelle bes Lammes. Die flegreiche Sollenfahrt Chrifti und fein Gieg über bie Unterwelt findet nun ihr Untitypon in der Rieberwerfung ber bamonifchen Dachte , in ber Feglung bes Catans, bie glorreiche Auferstehung in ber Erwedung ber Martyrer und Befenner ber Lettzeit, wie in ber Aufrichtung bes taufenb= jabrigen Friedensreiches. Wie baber Chriffus nach feiner Unferftehung noch vierzig Tage meiftens in dem friedlich abgeichloffenen Gallilaa fern von Jernfalem geweilt, jo wird auch bie Rirche in eine Beriode bes Friedens noch in biefer Beitwelt eintreten, in welcher fie unberührt von antichrift= licher und bamonischer Berfolgung, befreit von all' ihren innern und außern Reinden und Rampfen, in benen fie aufgebaut warb und fich entwickelt hat, in eine Beit ber Rube eingeht, fo bag nun alle Schape ber Wahrheit und Gnabe ihre volle Entfaltung in allen Gebieten bes Lebens finben 1).

<sup>1)</sup> Benn ber Gr. Berfaffer G. 163 für biefe Beit bes Friedens, in welcher die als "treue Rampfer erprobten Befiegelten bie frucht-

Muß ja die Geschichte schon vom allgemeinen Standpunkt aus betrachtet, nach so gewaltigem Kämpfen und Ringen
durch Jahrtausende hindurch endlich auch ihre Bollendung
noch im Die feits, in der Zeit finden, ehe die Bollendung
der Dinge überhaupt eintritt. Aber diese Bollendung der Geschichte im Dießseits, wie sie überhaupt nur geschehen
kann durch den, der ihr zum Mittler geworden, tritt ja auch
nur ein insosern, als Er sein Reich auf Erden, die Kirche,
in der Zeit zur Bollendung führt. Es muß daher eine
Periode in der Geschichte überhaupt und in der Kirche insbesondere eintreten, wo der siegreiche Friedensfürst seine
Herrschaft auf Erden an sich nimmt, um sie nicht mehr
bis zum Ende aus der Hand zu geben, bis er sie dem Bater

bare Burgel eines bl. Weichlechtes" bilben, auch "bie vollftandige Eintracht bes sacerdotium und imperium" in Aussicht ftellt, fo burfte wohl unter letterem nicht ber Staat im eigentlichen Sinne, als einer gunadit mit phyfifcher Bewalt ausgerufteten Macht, um bas Boje mit dem Schwert nieberguhalten, ju berfteben fenn. Da in jenem Reiche bes Friedens doch das Boje, Sunde und Berbrechen gumal bei bem fteten Bertehr mit "ben Befiegelten" und ber Jeffelung bes Gatans ausgeschloffen fenn muß, fo tonnte unter bem Imperium nur eine auch in diefer Beit nothwendige, die außeren, irdifchen Berhaltniffe regelnde und ordnende autoritative Macht begriffen fenn, eine Macht, in welcher die phyfifche Gewalt, bas Schwert umfomehr gurudtritt - gleichjam latent wird - jemehr bas Gemeinwejen bon ber beiligen Wefinnung ber Wesammtheit getragen ift. Huch ben noch borhandenen ungläubigen Bollern gegenüber, bei benen die Rirche ihr Miffionswert fortfest, durfte nicht an eine triegerische Dacht zu benten fenn, jumal ja "diefelben burch bie vorausgegangenen Berichte Bottes erichredt an Feinbseligfeiten gegen bie Macht der aufblühenden Rirche nicht benfen". Entspricht aber überdieß bieje Beit bes Friebens ber Urgeit ber Beichichte, ber bes Baradiefes, infofern fie nur beren Bermidlung ift, die aus der Bewährung gegenüber bem Draden hervorgegangen, jo ift ber Staat, infoferne er im eigentlichen Sinne nur nothwendig ift fur die gefallene Menichheit, auch von biefer Geite betrachtet in diefem Reiche wohl nicht mehr bentbar.

übergibt. Ist auch in bieser Periode nicht an eine personliche Ankunft zu benken, sowenig als Christus in ben bisherigen Gezeiten als verherrlichter Menschensohn ober in ber Gestalt bes Lammes sichtbar erschien: so ist auch dieß nur ein Bild ber Machtäußerung bes zur Nechten bes Baters erhöhten Königs seiner Kirche. Nichts bestoweniger aber ist das, was seht beim geöffneten himmel geschieht, der Borbote seiner wirklichen Ankunft in der dann eintretenden Bollendung des Neiches Gottes selbst (S. 156).

Während so die Gläubigen in der letzten furchtbaren Bersolgung überall sich verbergen mussen und die Schaaren des Thieres, des letzten Weltstaates, in ihrem Uebermuthe mit dem Lamme und dem siegreichen Reiter auf weißem Rosse, "dem Treuen und Wahrhaftigen", Krieg zu führen unternahmen (17, 14; 19, 19), hatte die Erde sich geöffnet und das Thier und den salschen Propheten und ihren Anshang verschlungen. Und wie die Feinde Zesu das Grad versiegelten, so wird jetzt durch den Engel der Drache gessesselt, daß jener nicht mehr die Bölker versühre.

So wird das Friedensreich Chrifti aufgerichtet. Wie der Herr siegreich aus dem Grabe erstanden, so ersolgt nun die erste Auserstehung der Marthrer und der während der letten Bersolgung verstorbenen Bekenner, und die Friedenssherrschaft des tausendjährigen Reiches beginnt (20, 4 — 6). Wenn auch die Idee des tausendjährigen Reiches und die daran sich knüpsenden Träumereien in Folge der grobsinnslichen Auffassung, die sie seit Cerinthus in den ersten Jahrshunderten vielfach gefunden, mit Recht zurückgewiesen wurden und dieselbe auch in ihrer idealen Fassung, wie wir sie dei Frenäus und andern Bätern finden, seit Hieronymus und Augustin im kirchlichen Bewustsen, sordert ja bech dieselbe doch dem klar ausgesprochenen Wortlaut der Apokalypse gemäß an sich nicht abstreiten. Fordert ja doch auch der Gang der Geschichte einen solchen Abschluß

bienieben; benn mas feimlich im Beginn ber Geschichte in ber Beit bes Barabiefes gepflangt war, forbert auch feine Berwirklichung und feinen Abschluß in ber Zeit. Erft bann wird bie ewige Bollendung eintreten. Infofern ichließt bas prophetische Buch ber Kirche erft mit ber weiteren Beisfagung, bag nach biefen taufend Sahren Gatan aus feinem Gefängniffe fur geringe Zeit gelost wirb, ber nun ausgebt, "um zu verführen bie Bolfer, bie find an ben vier Enben ber Erbe, Gog und Dagog." Damit treten wohl bie Seiligen und Gerechten in ben Simmel gurud, nachbilbend bie Simmelfahrt bes herrn. Bahrend aber bie fo vom Satan verführten Bolfer - Gog und Magog find eben folde, bie trotbem, baß bas Evangelium auch ihnen verfündet worben, ebenfo im Unglauben ale in ber Unfultur verharrten -- beranruden, "bas Lager ber Beiligen und bie geliebte Stadt umgingeln," tommt Reuer vom Simmel, fie gu vergebren. Damit folieft bas Bolfergericht und beginnt bas Beltgericht von Gott felbft abgehalten: "Simmel und Erbe flieben von ihm und feine Statte ward gefunden fur fie." Es vergebt eben "bie Geftalt biefer Belt." Die Auferstebung aller Tobten erfolgt. Run bas Gericht über jeben Gingelnen und feine Berte vollenbet und biejenigen in ben Reuerpfuhl geworfen find, welche nicht im Buche bes Lebens geschrieben: fieht ber Geber "ben neuen Simmel und bie neue Erbe, auf ber tein Deer mehr ift, und bas neue Berufalem fteigt berab vom Simmel wie eine Braut geschmudt und in ihm wird teine Racht mehr fenn und tein Tempel, benn Gott felbft ift ihr Tempel und bas Lamm."

Schon im Beginne bes Buches ber Offenbarung (1, 3) wird "selig gepriesen, wer höret diese Weissagung und bewahret, was in ihr geschrieben steht", ebenso aber auch wieder am Ende; denn "verlässig und wahr sind diese Worte" (22, 7) und immer wieder wird beigeseht: "siehe ich komme schnell", und seber bedroht, "der hinwegninmt von den Worten dersselben." Somit ist die Bedeutung dieses heitigen Buches

auf bas nachbrudlichfte bervorgehoben. Und boch ift es auffallend, bag baffelbe, wenn auch vielfach gebeutet, boch fo wenig als ein Banges erfaßt worben. Die objettive Urfache burfte gerabe barin liegen, bag in ben erften Jahrhunderten nur ein Heinfter Bruchtheil ber Gefchichte ber Rirche als bes Reiches Chrifti vorlag, bie Berfolgungen in jener Beit aber gerabe bie letten Beiten icon erbliden und bie verbeißene Biebertunft bes herrn erwarten ließen. Barb ja biefe ichon zu ber Apostelgeit erhofft, fo bag bereite ber bl. Paulus ben Erwartungen einer naben Bollenbung bes Reides Gottes eine Schrante feste, inbem er auf bie Bor- und Rennzeichen biefer Ankunft, "auf ben ber aufhalt," binge= wiefen; benn vorher muffe noch ber Cohn bes Berberbens, ber Untichrift, tommen. Indem ferner ber beil. Johannes felbft (I. Brief 2, 18) auf biefen hinwies als ein Borgeichen ber letten Stunde, jugleich aber beffen Wirten ichon in all benen erblicte, "welche laugnen, bag Jefus ift Chriftus", tonnte in ben folgenden Beiten, jumal ja in ber Rirche es nie an inneren und außeren Feinden gefehlt hat, eine mehr inmbolifche ober moralifche parallel laufende Unwendung ber apotalpptifden Bifionen auf die verschiedenen Zeitereigniffe in biefer ober jener Beife ftattfinden, wie wir bieg g. B. bei Rupert von Dent und auch bei Bartholomaus Solzhaufer feben. ') Darum blieb die geschichtliche Unwendung eine mehr zufällige und willfürliche und es lag fogar nabe, qu= mal bie Siebengahl immer wiebertehrte, bie Gingelnvifionen als gleichzeitig parallel laufend zu nehmen, in Folge beffen ber boch fo ftart hervortretenbe fucceffive Charafter berfelben verfannt warb. Es fehlte eben bas eigentlich geschichtliche Brincip. Gunftiger einer gefchichtlichen Muffaffung ift bie

<sup>1)</sup> Auch der letztere hat bekanntlich die sieben Sendschreiben zur Charakteristrung der ganzen Geschichte von den Zeiten der Apostel bis zum Weltende zu Grunde gelegt und die solgenden Bissonen diesen parallel gesaßt. Die Anwendung auf die Geschichte wird badurch sicher nicht klarer.

Gegenwart. Wir haben nicht blog nahe zweitaufenb Jahre ber Geschichte ber Rirche binter uns, ber firchlich religiofe Abfall ift eingetreten, wir leben mitten im politifchen, mabrend zugleich ber fociale machtig - fo burch bie Gacularifirung ber Che, burch bie confessionslose Staatsfcule, burch bie Bergotterung bes Staates und andere Thatfachen an ber Thure flopft. Man braucht nicht fich gerabe auf ben Standpunkt ber Apokalppfe gu ftellen, jebes ernfter und tiefer gestimmte Gemuth erfennt in ber Lage ber Gegenwart Zeichen genug, baß eine große Beriobe ber Befchichte, in welcher bie Rirche ihre Birtfamteit nach allen Seiten ber Welt gegenüber, wenn auch nicht ohne Rampfe, bieber geubt hat, ihrem Ende zuneige, bag aber auch ebenfo bereits alle Anfange und Reime bes Antichriftenthums vor= handen find, welche eine neue Beltzeit bedingen und bie gleichfalls ihre Berwirklichung für fo lange finden werben, als fie bagu bienen, bem Reiche "bes Fürften ber Ronige" auch vollends auf Erben noch ben Beg zu bahnen. Wir, bie wir offenbar vor biefer großen Zeiten-Wende fteben und nicht bloß auf eine lange Beriode rudwarts bliden tonnen, fonbern auch bie Triebfrafte einer neuen Beltperiobe immer mehr erstarten feben, wir tonnen jest um fo eber ben burch und burch geschichtlichen Charafter "ber Offenbarung", welche ber Junger ber Liebe über bie Beschichte ber Rirche erhalten hat, erahnen; es bedarf nur bes geschichtlichen Princips. Dieg ift aber gegeben in Chriftus als bem Mittelpunkt und bem Urbild ber Gefchichte überhaupt und feiner Rirche insbesonbere.

Indem nun der hochwurdigste Bischof von diesem Princip der Geschichte ausgeht und dasselbe in "der königlichen Herrsschaft Christi" näher präcisirt der Erklärung unterlegt und typisch versolgt hat, kommt Ginheit, Ordnung und strenge Gliederung in den reichen Inhalt des so geheimnisvollen Buches und die einzelnen Theile treten gesondert als organische Glieder eines geschichtlichen Ganzen lebendig hervor,

obne beghalb ben Thatfachen Gewalt anguthun. Weil aber bas Buch ber Offenbarung "bas gottliche Moment ber Geichichte ber Rirche" feit bem Pfingftfeft bis gum Enbe ber Tage enthalt, wird burch es auch Licht und Rlarheit felbit auf ben Bang ber Beschichte im Großen geworfen, wie binwieber biefe ben außeren thatfachlichen Beleg fur jene innergeschichtliche Entwicklung felbst bietet. Dan tounte bier besonders nachweisen, wie die oben gegebene Erklärung ber in ber Apotalppfe fo icharf und bestimmt bervortretenben Beiten ber Gefchichte ber Rirche gerabe auf die Beftimmung ber großen Entwicklungsperioden ber Geschichte felbft bas größte Licht wirft , und zeigen , wie auch die Berioben ber gangen pordriftlichen Gefchichte ber Menschbeit bamit im enaften Bufammenbang und Parallelismus fteben, fo bag biefe, wie fie burch biefe Muffaffung ber driftlichen Zeiten Licht empfangen, felbit auch wieber bie letteren beleuchten und verftanblich machen. Obwohl nun ein turger Nachweis beffen im Plane biefer Abhandlung lag, tonnen wir boch nicht weiter ben Raum biefer Blatter in Unfpruch nehmen.

Rur auf Gines möchten wir noch hinweisen. Die Rirche ift ale eine neue, übernaturliche Schopfung in die bieffeitige menschliche Geschichte, wie biefe in langen Berioben mit ihren Bilbungen fich entwickelt hatte, ein= und ihr gegenüber ge= treten. Ihre nachfte Aufgabe mar es baber, bie Bolfer mit bem neuen Lichte und bem neuen Leben zu burchbringen und in biefer Belt ben Weg gum mahren Biel gu weifen. Dege balb mußte fie in alle irbifchen Berhaltniffe eingehen, felbit bie Formen berfelben angieben, baber aber auch an all bem Wechsel ber Berhaltniffe irbifch menschlicher Geschichte unbefchabet ihres inneren Befens theilnehmen. Go ward burch fle bie driftliche Weltordnung unter ben irbifden Berbalt= niffen geschaffen, in ber einerseits mohl bie größten Muswuchje bes Bojen, bes Irrthums und ber Luge, bes Soch= muthe und ber Gewaltthat, wie ber bloß auf bas Sinnliche gerichteten egoistischen Triebe niebergehalten maren, bann aber

auch, mabrent alles Eble und Gute gepflegt mart, bem Gingelnen im fittlichen Leben eine übernaturliche Rraft und Beihe verlieben, wodurch er felbft bas Sochfte anftrebend Dieß in Gingelnen auch erreichen fonnte. Allein ber Zwiefpalt und fo bas Rampfen und Ringen mit ben gegnerischen Dachten war befibalb nicht völlig aufgehoben, auch bie Glieber und felbft bie Trager ber Rirche waren vielfach balb mehr balb weniger inficirt, wie gerabe jebes ber fieben Genbichreiben auch eine Ruge enthalt. Infofern fann auch biefe Beltgeit nicht eine gleichartig bleibende fenn, auch fie muß ihr Enbe finden - ber Berr will eben feine Braut matellos und untabelich fich barftellen"; und auch bieg muß ber vollen Berwirklichung und Bollenbung entgegengeführt werben. Dieg tann aber nur gescheben burch Lauterung ber Rirche, nur baburch, baf auch fie ben Beg bes Leibens und Rreuges betritt, um fo gegenüber ben wieber erftarften feindlichen Dachten, die bis gur geplanten Bernichtung fich erheben, in allen Stufen ber Berfolgung menfchlicher Bosheit und Gewalt, wie alles fatanischen Saffes, fich wie Golb im Glubofen zu bewähren. Wie baber bie einzelnen Seiligen, nachbem fie ben Weg ber erften Reinigung guruckgelegt und ben Weg ber Erleuchtung in bemuthiger Rachfolge ibres Meifters gewandelt, fobalo fie noch berufen werben ben Bea ber Bereinigung gu betreten, um gur Gemablichaft bes Lammes zu gelangen, vorerft oft burch große innere und außere Leiben, burch menichliche und bamonifche Berfolgungen hindurch geführt werben, jo tann bie Rirche als Ganges felbft auch nur diefen Weg geben. Auch fie muß in eine Beriode geführt werben, in ber fie als gottliche Schopfung jeber menichlichen Silfe beraubt, ausgeset allen Dachten ber Bosheit und Ginfterniß, beren Raben jest icon fich tund gibt, ihre Treue erprobt, bamit fo in ihr ber ewige Blan Gottes, burch ben Gobn fich eine Berrlichkeit in freier Sulbigung ber Menschen auch bieffeite ichon zu bereiten, gur Bollendung tomme. Es muß offenbar werben, bag bie

volle Berwirklichung bes Gottesreiches auch hienieben schon möglich fei.

Sehen wir daher auch gegenwärtig in eine düstere Zukunft, wir wissen: das Geheimnis des Kreuzes ist auch das
Geheimnis der Geschichte, und im Hindlick auf das, was
der Seher auf Patmos geschaut, ist dieß auch unser sicherster
Trost, und nicht umsonst sagt am Ansange und Ende des
Buches der Engel: "Selig, wer wahret die Worte der Weisjagung dieses Buches." (22, 2.) Insosern aber dürste gerade
"die Stizze der königlichen Herrschaft Iesu Christi", welche
der hochwürdigste Bischof in seiner Schrift bietet, so recht
auch den Bedürfnissen der Gegenwart entgegenkommen und
dazu beitragen, Zuversicht und Hossnung in dieser ZeitenWende zu stärken.

## XXXIX.

## Die Greigniffe in Croatien und die Lage in Ungarn.

Im Bolterleben erreicht die aufgehäufte Clektricität nicht fo rasch eine solche Spannung, daß die Entladung augenblicklich stattfinden müßte. Der Zündstoff wird vielmehr langsam aufgespeichert, die bunklen Punkte am Horizont verdichten sich nur allmälich zu finstern Gewitterwolken und das leise Säuseln der bewegten Luft schwillt erst nach und nach zu den gewaltigen Orgeltonen des Sturmes an. Daher die Leichtigkeit der Täuschung über die Zustände eines Landes

und Bolkes. Der normal fungirende Organismus empfindet keine Gewitterschwüle, die gesunden Nerven geben keine Unbeutung über das, was sich in den Luftschichten vorbereitet. Die Lüfte scheinen unbewegt und nur am Wolkenzug ist das Wehen eines sanften Windhauches bemerkbar.

So war es ungefähr mit bem Staatswesen bestellt, bas nach 1867 im transleithanischen Theile ber österreichischen Monarchie etablirt wurde. Um aber die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft richtig benten zu können, dunkt uns ein Rücklick auf die Geschichte Ungarns unvermeiblich.

Es ist Journalisten= und Schriftstellermobe geworben, die Magyaren, ohne sich ihre Stammesuntugenden und Mängel zu verhehlen, doch als eminent politische Nation zu preisen. Dieses Urtheil gewann um so mehr an Bedeutsamsteit, als selbst entschiedene Gegner in das Lob der politischen Einsicht und Thatkraft des ungarischen Bolkes einstimmten. Die gegenwärtige, wenig beneidenswerthe Lage der östlichen Reichshälfte bliebe unter Boraussehung der Nichtigkeit jener Prämisse völlig unverständlich, aber sie wird verständlich, wenn man die Falscheit der Boraussehung darzuthun versmag. Die Prämisse verdankt ihren Ursprung der unliedssamen Berwechslung politischer Regsamkeit mit politischer Einsicht, hastiger Beweglichkeit mit Thatkraft, und endlich der Bermengung eines starken Thätigkeitstriebes mit ziels bewußtem Streben.

Die magyarische Nation, minder zahlreich als die Bevölkerung Polens, im Besitze eines ohne Bergleich geringeren Raumes, ohne Hinterland, ohne sprachverwandtes Bolk, wie ein erratischer Block zwischen andersredenden und fremden Stämmen aufragend, würde bei ihrer ursprünglichen Berfassung und mit dem Insurrektionsrechte ausgestattet, ihre individuelle Selbstständigkeit nichteinmal so lange als Polen bewahrt haben und schon viel früher das Opfer beutegieriger Nachbarn geworden sehn.

Richt bngantinische Cafarolatrie, nicht Beuchel = und

Schmeicheltunft, sonbern innere Ueberzeugung brangt uns zu sagen, daß die magyarische Rasse, wenn sie nicht an der Habsburgischen Dynastie Halt und Stütze gesunden hätte, längst aus der Reiheder lebendigen Nationalitäten mit politischer Selbstekstimmung gestrichen worden wäre. Ungarn bedurfte eines Hinterhaltes von so zusammengesetzem Charakter wie der österzeichische Staat. Nationale Einheit würde auf den Magyarismus erdrückend gewirtt haben, aber das räumliche Nebeneinander der verschiedensten Volksstämme begünstigte das Gedeihen jedes Sinzelnen und so auch die Erhaltung und Wahrung des ungarischen Nationalcharakters. Jenen Hinterhalt konnte Ungarn aber nur kraft der Bermittlung des regierenden Hausen und in Folge spontanen Entschlusses habsburgischer Fürsten finden.

Die Buftimmung ber ungarifden Nation mar erforber= lich, ihr mußte aber bie Erbeinigung, bas Berftanbniß ber Fürften vorangeben. Burbe nun die hiftorifche Entwicklung, ber Unfall Ungarns an Defterreich, bas Aufhoren ber Berlaffenheit, bas Bewußtfenn bes Bufammenhanges mit einem großen Reiche in Ungarn und von bem unggrifden Bolte richtig erfant? Die Geschichte Ungarns vom Beginn bes 16. Jahrhunderts bis auf Maria Therefia wird von Berichworungen und Aufftanden erfüllt. Bir feben bie abeligen Rebellen im Bunde mit ben Erbfeinden, mit Turten und Frangofen die öfterreichische Dynaftie befehben. Als ob es fo Sitte und Bertommen mare, folgt ein Rebellenhaupt auf bas andere, die Emporer fterben nicht aus. Gie treten insgefammt in die Dienfte bes Auslandes, verrathen bie Gache ber Chriftenheit, aber auch die nationale Cache an ben Großfultan und feine Rathgeber. Raturlich waren Die Unftifter ber ungabligen Unruben und Aufftande feine Offigiere ohne Solbaten; ein großer Theil ber ungarifden Ration fammelte und ichaarte fich um bie Sahne ber Emporung.

Zeigten die Magyaren bamals vielleicht ben gerühmten politischen Scharfblick? Der war Johann Zapolya's Berrath an König und Baterland vielleicht als ritterliche That zu preisen? Der Mann, der Ungarn retten konnte, zog es vor, das edelste Blut in Strömen vergießen zu sehen, und bennoch stand der größere Theil der Nation zu dem Berzräther! Freilich weiß die Desterreich seindliche Geschichtsschreibung nur von Gräueln der kaiserlichen Soldateska und von der Grausamkeit der Heister, Carassa u. s. w. zu berichten, verschweigt aber wohlweislich die Blutthaten eines Töschy und Rasoczy. Wahr bleibt das Eine, daß die habsburgischen Könige von Ungarn nicht nur ihr gutes Recht, sondern mit ihm auch die europäische Cultur und das Abendsland wider den Einbruch der mit den Berschwörern und Malcontenten verbändeten Barbaren vertheidigten.

Wenn man auch recht wohl begreift, wie die protestantische und antiösterreichische Geschichtschreibung die historische Wahrheit im Sonderinteresse der Gegner des Katholicismus und des katholicismus und des katholischen Erzhauses fälschen mochte, so erstaunt man dagegen heute noch von neueren Geschichtschreibern die alten Anklagen gegen Leopold I. und seine Rachsolger erzheben zu sehen. Was soll es beispielsweise heißen, wenn M. Philippson bei Wilhelm Oncken von "der despotischen Herrschaft" der Habsburger redet, von welcher die vornehmsten Abeligen Ungarn besteien wollten? Was das Zerrbild, welches derselbe Antor Ludwig XIV. gegenüber von Kaiser Leopold entwirft, während er selbst erzählt, daß Tököln's Münzen die Randumschrift: "Ludovicus XIV. Galliae Rex Defensor Hungariae" trugen?

Was mit wahrhaft monarchischen Institutionen unwereinbar schien, wurde aus der altungarischen Versassung im Einverständnisse mit der Landesvertretung gestrichen: das freie Wahlrecht der Nation und das privilegium regis Andreae. Mit Ausnahme dieser Bestimmungen retteten die Ungarn, während der fürstliche Absolutismus überall anderswo siegreich war, ihre die königliche Gewalt beschränkende Verfassung die auf die Gegenwart. Wenn die österreichischen Fürsten der Ungleichheit, welche sich durch die Sonderstellung Ungarns in ben österreichischen Ländern und ihren Berwaltungsmodus steigerte, keine Freudigkeit entgegenbrachten und
lieber gewünscht hätten, daß Ungarn wie die anderen Kronländer regiert werden könnte, so wird man den Monarchen
daraus keinen Borwurf machen dürsen, zumal kein Souverän
auf dem europäischen Continent seinem Bolke die Treue so
gewissenhaft bewahrt hätte, als die Nachsolger Leopolds V.
die Institutionen des Königreichs Ungarn ausrecht erhielten.

Diese altehrwürdige ungarische Berfassung wurde nicht von den habsburgischen Fürsten aufgehoben oder bis zur Unkenntlichkeit entstellt, sondern von denjenigen verlassen, herabgewürdigt und gegen den Schablonen Sconstitutionalismuns vertauscht, von welchen gerade die scrupulöse Wahrung des Ueberlieserten, wenn nicht aus politischer Klugheit, so dans Pietät zu erwarten stand. Ungarn siel 1848 von seinem König, der angestammten Dynastie, dem alten Gesehe, der historischen Berfassung ab, verleugnete seine ganze lange Bergangenheit, das Werk seiner größten Fürsten und erlauchtesten Staatsmänner, und gab sich eine Regierungssorm, die für das Bolk der Magyaren am wenigsten taugte, seiner ethnischen Anlage und den Dasennsbedingungen der Nation am meisten widerstrebte.

Unstreitig wurde Ungarn mit Gewalt wieder unterworfen, und man wird nicht sagen können, daß die Berwirkungs=
theorie, für die sich die cisseithanischen Staatsmänner aussprachen, aus der Luft gegriffen worden sei. Aber nicht Alles, wozu die Berhältnisse berechtigen, ist auch räthlich und klug. Und wir halten es für einen politischen Fehler, daß man sich nach 1849 praktisch auf den Boden der Rechtsverwirkung gestellt hat. Dieses Uebermaß an Strenge scheint und mindestens ebenso tabelnswerth als das Uebermaß von Zärtlichkeit und Nachgiebigkeit, mit der man die Magyaren 1867 überhäuste.

Ohne Zweifel handelte es fich nach Riederwerfung ber Rebellion um ein Compromiß zwischen beiben Reichshälften.

Das Siebenundsechsziger Uebereintommen war aber nicht fowohl ein Compromig als ein leoninischer Bertrag, ber Ungarn in ber That ben Lowenantheil guerfannte. Doch war biefe Ungleichheit nicht bas allein Tabelnswerthe an ber Biel fchlimmer ftellt fich biefer von einem Convention. Frembling geschloffene ober boch eingeleitete Batt beraus, wenn man bebenft, bag burch ihn nabebei politisch Unmogliches ftipulirt wirb. Der mit Ungarn getroffene Ausgleich gerreifit bie Monarchie und fpaltet bas Reich in zwei Theile. beren jeber bie Fakultat befitt, fich in entgegengesetter Richtung zu bewegen. Tritt biefer Gegenfat auch praftifch nicht so grell in die Erscheinung, so wird boch, was wir aus ber Physik wiffen, Labmung bas Refultat ber beiben in entgegen= gesettem Ginne wirtenben Rrafte fenn; fie werben fich gegen= feitig aufheben und die Maschine wird in dem Augenblick gu funttioniren aufhören, ba ihre erhöhte Thatigfeit munichens= werth, ja nothwendig erscheint.

Welcher Abstand und Gegensatz zwischen der Rechtsverwirkung und Unifikation, und der übermäßigen Rechtszuerkennung und Reichszersplitterung! Deak mag ein vortrefflicher Magyar und der würdige Bertrauensmann seiner Nation gewesen seyn, ein Politiker im großen Maßstab war er ebensowenig als ein Staatsbürger, dem das Heil und die Größe der Gesammtmonarchie am Herzen lag.

So warm auch Czeche, Pole, Ungar ober Eroat für sein engeres Baterland fühlen mag, so muß ihm bas Gebeihen bes großen Ganzen boch am höchsten stehen, weil dieses Gebeihen einzig und allein die Wohlsahrt der einzelnen Nationalität auf die Dauer zu verbürgen vermag. Wir müssen jedem einzelnen Kronlande und jeder Nationalität, auf dem großen Grundsahe der Gleichberechtigung sußend, die weitestmögliche Autonomie wünschen, können aber nie zugeben, daß dieses Selbstbestimmungsrecht zur Loslösung vom Neiche oder auch nur zur Lockerung des Bandes der Zusammengehörigkeit benügt werde. Sobald sich ein Be-

standtheil bes Reiches als Selbstzweck betrachtet und centrifugale Tendenzen verfolgt, arbeitet dieser Theil an dem Untergang des Ganzen und somit, weil die Unmöglichkeit eines individuellen Sonderlebens historisch erwiesen ist, an dem Untergange seiner eigenen nationalen Existenz.

Wenn Ungarn noch 1526 sich unter ben benkbar gunftigsten Umständen die Selbstständigkeit nicht mehr zu erringen vers mochte, wie sollte es heute unter ganz anders gearteten und zwar den benkbar ungunftigsten Verhältnissen noch einem Schemen nachjagen, das schließlich nur die Gestalt fremder Knechtsichaft und Austilgung des nationalen Charafters, wo nicht der Nation selbst annehmen mußte.

Ungarn hatte, indem es barauf verzichtete bie alte Ber= faffung ben mobernen Berbaltniffen angupaffen, und an ihre Stelle bas frangofifche Reprafentativipftem aufnahm, bas Recht verwirft, fich auf feine biftorifche Entwicklung und nationale Gigenthumlichfeit zu berufen; es hatte ben gaben entzwei geschnitten, ber es mit einer ehrwurbigen Bergangenbeit verband. Deat hatte es mit Gulfe einer machtigen Partei, und von ben unbegrundeten Beforgniffen eines Staats= mannes, bem bie Berbaltniffe Defterreichs fremd maren und blieben, unterftust, verftanden, in die innere Ginbeit ber Monarchie einen Reil einzutreiben und ben untheilbaren Raiferstaat auseinander zu reißen. Beuft hatte bie lobliche Abficht, die Ginigfeit berguftellen, und enbete bamit, ber Uneinigkeit eine bleibenbe Statte gu bereiten. Deat bachte baran, Ungarn nicht nur über alle Rationalitäten, welche bas Land jenfeits ber Leitha mitbewohnten, ju erhoben, fonbern ihm auch eine gleichwerthige Stellung mit ber weftlichen Reichshalfte zu verschaffen, und er gelangte babin fein Baterland weit über feine Rrafte ju engagiren, bem Genius Ungarne Gewalt anguthun und eine Lage berbeiguführen, bie, an fich unhaltbar, über furg ober lang bie ichwerften Berwicklungen nach fich gieben muß. Satte man fich recht= geitig gefragt, ob der magnarische Bolfsgeift bie ihm gestellte Aufgabe zu lösen im Stande sei, so wurde man vielleicht abgestanden haben eine Hegemonie zu proklamiren, die wohl eine Zeitlang bestehen, aber Ungarn nur den unauslöschlichen Haß aller unterdrückten Stämme zuziehen und schließlich boch in sich zusammenbrechen wird.

Das alles hätte aber trot bes sächsischen Diplomaten nicht geschehen können, wenn ber eisleithanische Liberalismus nicht in der Erhöhung Ungarns das Mittel zu seiner eigenen Gloristation erblickt hätte. Unbekümmert um das Bohl des Reiches, um das Bohl Dritter, um die altehrwürdige Dynastie willigte das Rumpsparlament in die Theilung der Herrschaft. Die Magyaren sollten jenseits der Leithaherrschen, wenn nur den liberalen Deutschöfterreichern die Gewalt über die westliche Hälfte der Monarchie zusiel. Daß ein Tag erscheinen dürfte, an welchem diese Politik unhaltbar und unausssührbar würde, davon träumte weder Benst noch Deak.

Im Grunde richtete, sich diese Gewalttheilung schon durch die Immoralität, auf der sie beruhte. Sollten sich Deutsche oder Magyaren unter das Joch anderer Nationen beugen, sie würden vor Schmerz laut aufschreien und sich auf den Grundsas berusen, daß die Bölker nicht bloße Mittel seien, um die Herrschegier ihres Gleichen zu befriedigen. Aber freilich empfindet derjenige, der Bunden schlägt, nicht den Schmerz, den die Geschlagenen erleiden. Die Deutsche Desterreicher und Magyaren sesten sich also an die reich bestellte Tasel. Als genügsamer erwiesen sich die Deutschen, denn sie hatten nichts dagegen, daß ihre Tischnachbarn den Ton angaben und daß ihre eigenen Stimmen übertönt wurden.

In Ungarn war aber Alles helle Frende, wenigstens bei der herrschenden Rasse. Man schritt kuhn und thatkräftig an das Werf der Regeneration. Riemand störte die Arbeit der magyarischen Staatsmänner, weder der Neid des Nach-barlandes noch die Einmischung der Krone. Die Herren hatten und behielten freie Hand. Sie mochten ein irdisches Paradies hervorzaubern oder eine Hölle, kein Mensch hinderte

bie Produttion bes ungarifden Genius. Bu unferm Leibwefen muß aber gefagt werben, bag felbft gering gefpannte Erwartungen getäuscht wurden und fich teine jener Soff= nungen erfüllte, welche bieffeits ber Leitha auf ben ungariichen Regenerationsproceg geftellt worben waren. Der feichtefte Liberalismus batte fich ber Situation bemachtigt, weber bie Eigenart bes Bolfes noch die Bobenbeschaffenheit, noch auch bie Beschichte bes Lanbes murbe von biefen Politifern gu Rathe gezogen; man experimentirte an Ungarn und feinen Rebentanbern herum, ale ob es Boglinge ber Chirurgie waren, bie fich an einem Phantom übten. Daggebend mar in erfter Linie ber nationale Sochmuth, bie magnarische Gelbftuberichatung, an zweiter Stelle ber liberale Beift, ber, mit bem magnarifchen Staatsorganismus jum erften Male in Berührung gebracht, gemeinschablich und verheerend wirfte, folieglich ber unverschämtefte Repotismus und Egoismus ber Machthaber und ihrer Bartei.

Die ungarischen Staatsmänner setzten ihre volle Kraft an die Geltendmachung jenes Scheines, welchen Deak dem sächsischen Staatsmann abzuringen wußte. Ihr ganzes Bestreben zielte auf Erweiterung der Grenzen ungarischer Machtsülle und Ausgestaltung des magyarischen Sondersorganismus, so wie auf die Schärfung des Gegensates zwischen Cisz und Transleithanien ab. Ungarn wurde für die westliche Hälfte der Monarchie in allen Dingen und Berhältnissen zum Auslande, nur nicht in Ministertlagen über eisleithanische Beleidigungen. Dem Gedanken nationaler Selbstständigkeit und Präponderanz wurden die besten Kräfte des Landes geopfert, an ihn Unsummen des Nationalvermögens verschwendet.

Die Honvebarmee, welche ein felbstiftanbiges ungarisches Beer zu erseben bestimmt ichien, verschlang Millionen. Der Staatssichat buntte unerschöpflich. Benigstens schöpfte Jeber, bem es die Umstande gestatteten, unbedenklich baraus. Für bie Unlage von Gisenbahnen schien bas allgemeine Bedürfniß

weniger maßgebend als der Privatvortheil, und selbst der Staat, insoserne er mit Privaten Verträge schloß, stellte sich auf den Standpunkt der Spekulanten und machte sich kein Gewissen darans, den Ausländer die Mängel der heimischen Justiz empfinden zu lassen. Wohl accreditirte österreichische Firmen sahen sich durch die Behandlung, die sie ungarischer Seits erfuhren, zur Insolvenz - Erklärung gedrängt. Noch dürsten die Enthüllungen über die Vorgänge im ungarischen Finanzministerium in Jedermanns Erinnerung seyn. Duell solgte auf Duell, als ob die Ueberlegenheit im Gebrauch der Wasse über Vorzug oder Nachtheil der jeweiligen Rezgierung zu entscheiden vermöchte.

Am unduldsamsten erwies sich jede ungarische Regierung seit 1867 gegen die nichtmagyarischen Bolksstämme, die in den Ländern der Krone des hl. Stephan sagen. Bekanntlich wird Ungarn von zahlreichen slavischen und deutschen Anssiedlern durchsetzt, während im Süden des Landes Croaten, Serben und Rumanen dicht gedrängt wohnen.

Das Gefühl ber eignen Schwäche, die Gefahr bei der geringen Produktivität des magyarischen Stammes die Obersherschaft einzubüßen, ein durch eine Reihe von Erfolgen dis zum Größenwahnsinn gesteigerter Chauvinismus legten den Grund zu jenem Terrorismus, unter dem die Bölkerschaften anderer Junge seufzen. Der Magyarisirungsproceß wurde dis in die neueste Zeit mit einer Wildheit und Schonungslosigkeit sortgesept, der die Erdikterung aller bestrückten Nationalitäten zur Folge haben uniste. Die Privislegien und Rechte der Siedenbürger Sachsen wurden förmlich in den Staub getreten, die Rumänen ihres angedornen Rechtes beraubt, den Slovaken alle Mittel der Erhaltung ihrer Nationalität entzogen und wider die Croaten ein heimslicher Winenkrieg geführt, der den gleichen Zweck der Entsnationalissung versolgte.

In ftaatswirthschaftlicher Richtung vertannte die herrsichende Oligarchie die Natur bes Landes und die Grunds

bedingungen ber Profperitat bes ungarifden Staates. Bis jur Berblenbung. Wahrend ber Magnar: Orsjag alle Chancen für Acferbau und Naturalwirthichaft überhaupt bietet und feine einzige fur bie rapide Umwandlung in ben Induftrieftaat, manbte fich ber jur Berrichaft gelangte Liberglismus bem antiquirten Merkantilfnftem und ber Capitalwirthichaft gu. Dun aber befitt gerabe bie liberale Clique teinen einzigen Mann, welcher ber Lofung volkswirthichaftlicher Aufgaben gewachsen ware. Man mußte in Ermanglung eines magnarifden Colbert feine Buflucht gu bem jubifchen Genius nehmen ober fich minbeftens ben angebotenen Beiftand ber gebornen Finangfunftler gefallen laffen. Aber welcher Unterschied zwischen einem icopferischen Beift und geschickten Manipulanten! Der Jube - bas find wir gu fagen verbunden - will felbft nichteinmal als Bolfswirthichaftslehrer ober praftifcher Staatsmann gelten, aber er versteht fich auf die Fruttificirung bes Capitals; er weiß nicht mit ben Rraften bes Lanbes, wohl aber mit bem Gelbe umgufpringen.

Recapituliren wir! Die Machthaber stellten sich auf einen überwundenen und obendrein mit den Grundbedingungen der Prosperität Ungarns in Widerspruch stehenden Standpunkt. Das salsche System, dem sie huldigten, wußte keiner aus ihnen zu handhaben, aber auch nicht der Jude, der ihnen aus der Klemme helsen sollte, und so mußte denn der Wohlstand sinten und die Bevölkerung verarmen, während die jüdische Rasse, welche der Regierung ihren Beistand lieh, prosperirte. In diesem unglücklichen Borgehen der unsgarischen Oligarchie ist der Keim des materiellen Berfalles, aber auch der Todseindschaft wider das Judenthum zu suchen.

Die Behandlung ber armeren Classen, besonders unter bem nichtmagyarischen Theile ber Bevölkerung, spottete jeder Beschreibung. So ist es eine bekannte Thatsache, baß die croatischen Bauern gezwungen wurden, eine Steuerquote in hohem Betrage zweimal zu bezahlen, ba die erste Zahlungsfumme von ben ararialischen Beamten veruntreut murbe. Dan weiß, bag eine Ruh megen eines rudftanbigen Betrages von acht Gulben gepfanbet und bem Eigenthumer ber Bertauf um funfzig Gulben an ben Rleifcher verfagt wurde. Ebenjo richtig ift es, bag einer armen Frau bas Bett weggenommen murbe, in welchem bie fur bie Steuerentrichtung bestimmten vierzig Gulben fich befanden. Das Geld war fur bie Eigenthumerin wie fur bas Merar ber= loren. Babrend einzelne Thatfachen biefer Urt befannt wurden, und bas Berfahren bes ungarifden Fistus in feiner gangen unerträglichen Barte und Ungerechtigfeit tenn= zeichnen, entzogen fich abnliche Bortommniffe ber Deffentlichfeit. Der croatische Landmann wurde auf folche Beife gur Bergweiflung getrieben und ein Nationalhaß in die untern Schichten ber Bevolterung gefaet, wie er ein zweites Dal fcwerlich in Europa angutreffen ift.

Parallel mit dem Steuerdruck und der Mißhandlung der banerlichen Bevölkerung ging der Bersuch, die nationale Selbstständigkeit jedes andersredenden Bolksstammes zu besichränken. Croatien war durch das Gesetz vor derlei Gewaltmaßregeln geschützt, der ungarische Chauvinismus machte aber auch vor dem Gesetze nicht Halt, sondern versuchte es der theoretischen Bestimmung eine vollkommen abweichende Praxis entgegenzusetzen. Dahin gehört es auch, daß der Finanzdirektor David — vermuthlich jüdischer Hertunst — gegen das Uebereinkommen die ärarialischen Schilder außer mit croatischer auch noch mit magyarischer Inschrift verziehen ließ.

Diejenigen Boltsstämme, welche kein Ausgleich und Sondergeset vor Vergewaltigung durch die magyarische Rasse schützte, waren natürlich noch ohne Bergleich übler baran. Davon könnten Nordslaven, Deutsche in Siebenburgen und Rumanen erzählen. Daß die Ungarn den Weg zum Herzen ihrer Mitburger fremden Stammes auf solche Art nicht fanden, ist begreistich. Bielmehr häuste sich Abneigung und

Waße an. Die Schuld der Slaven, Croaten, Rumanen und Deutschen war es wahrhaftig nicht, daß das Bolk der Magnaren aus Furcht vor der Zukunft und in Sorge um die Existenz der ungarischen Nationalität sich zu Gewaltmaßregeln aufstacheln ließ. Was die Regierung vielleicht durch gewaltsame Bekehrungen zum Magnarenthum gewann, ging durch Berwahrlosung der materiellen Interessen verloren.

Die Capitalwirthichaft verbrangte überall ben armeren Befiger von bem ererbten Grund und Boden. Ber an ber Saltbarteit feiner Lage verzweifelte, aber noch jo viel Energie befaß, ben Reft feiner Sabe auf einen anbern Continent zu retten und bort ein neues Leben zu beginnen, ber griff jum Wanderitab. Ungarn bat fich in neuefter Zeit jenen Lanbern angefchloffen, welche ben leberichuß an Bevolferung an ben transoceanischen Belttheil abgeben. Ungarn leibet aber feineswegs an Uebervölferung, bie Auswanderung ift bort fein naturliches Austunftemittel, fonbern ein Zeugniß ber ichweren inneren Erfrantung. Die beliebte Regierungemethobe verleibet ben Landesfindern bas Dafenn auf heimatlichem Boben, fo bag bie befannte Rebensart : Extra Hungariam non est vita et si est vita non est ita, burch bie traurige Thatfache ununterbrochener Auswanderung in's Gegentheil vertebrt ericheint. Bie gemiffenlos unter folden Umftanben, ba fich ber einheimische Landmann gar nicht ober nur mubfam ju behaupten vermag, ein glucklich fituirtes Bolfchen magharifder Bertunft von feinen Reifchtopfen weg in die Bufte ju loden, um ben Schaben ber Auswanderung gu erfegen! Die Bangomagyaren bat man gur Rudwanderung aus ber Butowina verleitet, ihnen glangende Bufagen gemacht, um fie nach ihrer Unfunft bem traurigften Schicffale all= malicher Berfummerung und unheilbaren Siechthums gu überlaffen.

Ließen fich bie Dinge bereits unter ber Ministerprafibent= icaft Andraffn's schlimm genug an, fo tonnte man bem Un=

geftum eines erft wieber zu jugendlichem Leben erwachten Bolfes Manches ju Gute halten. Doch wurde es unter Lonnan nicht beffer, ja es trat die Privatfpetulation und bas perfonliche Intereffe erft recht in ben Borbergrund. In ein Spftem brachte aber alle nationalen Borurtheile , Belleitaten und ben craffesten Chauvinismus erft bas Minifterium Tifga. Der Chef biefer Regierung ift unftreitig ein Mann von feltener Begabung, welche richtig angewandt, bem Lande ju Beil und Rugen gereichen mochte. Bum Unglud Ungarns wußte fich Tifga nie über ben engherzigften Bartifularismus zu erheben. Geine Rraft murbe vom inneren, parlamentarifden und Parteienkampf vollauf in Anspruch ge= nommen. Es gelang ibm auch, eine compatte Majoritat gu bilben und die gegnerischen Fraftionen völlig zu gerreiben. Das war vielleicht ein perfonlicher Triumph, aber fein bleibendes Dentmal ftaatsmannischer Befähigung. Die wilbe Comitatewirthichaft bauerte ungeftort fort; Die Oligardie fah Ungarn, wie vor und ebe, als ein Pachtgut an, aus bem man ben möglich größten Ruten gieben muffe, Als Calviner vermochte fich Tifga nichteinmal über confessionelle Borurtheile hinwegauseben und bem Glaubensbefenntniffe ber Dehrheit, ber tatholischen Rirche gerecht zu werben. Gein Bemuben ben tatholifden Rierus von ber Schule auszuschliegen, Die fchlecht verhüllten Drohungen Sand an bas Rirchengut gu legen, und bie Befetjung ber maßgebenben Stellen und Memter mit feinen Glaubensgenoffen, waren nicht bagu angetban, bas Bertrauen bes tatholischen Theiles ber Ration in ben Dinifter zu erhoben. Bollfommen unpolitifch mar fein Berfahren ber antisemitischen Bewegung gegenüber und man barf mohl fagen, bag bie bei biefer Gelegenheit bemiefene Ungeschicklichkeit wesentlich zu ben Eruptionen beitrug, welche auf die minifterielle Erflarung gegen ben Antisemitiemus folgten.

Der Minifter war in bem Jerthum befangen, bag er fich nur auf Seite ber Juben gu ftellen und fein: "non

liquet" auszusprechen brauche, um die ganze Frage, soweit sie Ungarn anging, aus der Welt zu schaffen, und er fuhr auf diesem Freweg auch dann noch fort, als die Justiz in Thätigkeit getreten war.

Lag dem ganzen Berfahren die Absicht zu Grunde, die öffentliche Meinung zu bekehren und dem Publikum zu bewweisen, wie ungerecht man die Juden beurtheilt habe, so beging das Ministerium Tisza, abgesehen davon daß die gerichtliche Bersolgung keinen andern Zweck als Gerechtigkeit zu üben im Auge haben sollte, erst einen Cardinalsehler, weil es statt aufzuklären, verwirrend wirkte und gerade das beabsichtigte Ziel nicht erreichte. Ganz im Gegentheile fanden die Leidenschaften neue Nahrung, der Judenhaß der Nation eine namhafte Steigerung. Die Judenhehen datiren von dem versehlten Unternehmen, das Bolt über die Unschuld der Juden aufzuklären, her.

Unterliegt die Macht, welche Tissa über die Gemüther bes ungarischen Boltes übte, auch teinem Zweisel, so muß boch bemerkt werden, daß sich der Minister derselben nicht immer in tadellosester Weise bediente. Wir haben den Einmarsch in Bosnien und die Besetzung der beiden türkischen Provinzen stets als ein letztes Auskunstsmittel — und, wenn man will, als ein unvermeidliches Uebel, aus dem aber Gutes erblühen kann — betrachtet. Um so freimüthiger dürsen wir den ungarischen Ministerpräsidenten wegen der fortgesetzten Täuschung des ungarischen Bolkes tadeln. Was hinderte den Minister sich vertrauensvoll an die Nation zu wenden, statt ihr vorzugaukeln, daß ohne Ungarns Einwilligung kein österreichischer Soldat die Grenze überschreiten werde?

Aber wir sind mit dem Sundenregister der ungarischen Regierung noch nicht zu Ende. Schlimmer als Alles dunkt uns der mit Haaren herbei gezogene croatische Constitt. Herr von Tisza war damit einverstanden, daß österreichische Soldaten das Occupationsmandat vollzogen; er mußte so

aut, wie ber gemeinschaftliche Minister ber auswärtigen Un= gelegenheiten und fein Landsmann Graf Anbraffn, von ber unumganglichen Nothwendigkeit ber Occupation überzeugt fenn; er mußte aber als gewiegter Staatsmann zweifellos auch die Confequengen nicht nur biefer Occupation, fondern ber gangen Orientpolitit Defterreiche, Die ja im Ginverftandniß mit ihm gemacht war, zu gieben wiffen. Untagonismus zwifchen Defterreich = Ungarn und Rufland war tein Staatsgeheimniß, die Thatfache, bag bie Intereffen beiber Reiche zu einem Rreugungspuntt führen muffen, mar befannt. Defterreich = Ungarn mußte, wollte es nicht von Rriegefturmen überrascht werben, feine innere ber aus= wartigen Politit anbequemen ober anpaffen; ift es boch ein Ariom ber Staatswiffenschaft, bag bie Erifteng = Frage und biefe wird und murbe von ber auswärtigen Politit fur Defterreich = Ungarn geftellt - jeber anbern Frage vorgebt, alle Ungelegenheiten beftimmt und über jebes Detail enticheibet.

In biesem Sinne wurde die Lage thatsächlich von der Krone aufgefaßt, und diese Auffassung fand ihren ersten Ausbruck in der bedeutungsvollen Wendung, die in der inneren Politik Cisleithaniens eintrat. Für die Zufriedensstellung des slavischen Elementes mußte etwas geschehen. Wie konnte man auf die Sympathien der neuen flavischen Unterthanen zählen; wie hoffen, sich die Freundschaft der am Nordabhang des Balkan sitzenden Völkerschaften zu erwerben; wie die Anziehungskraft des eifersüchtigen Nachbarstaates schwächen; wie das rufsische Prestige überslügeln? wenn die österreichischen Slaven sehnschaglichen Dasenns im Sterreichischen Staatsverbande kein Hehl machten?

Der lette ruffisch-türkische Krieg mit seinen Ergebniffen und Folgen entschied auch über die innere Politik Defterreichs, und der Ungar Graf Andraffy entschied durch sein Gewährentaffen über den kunftigen Gang der innern Angelegenheiten seines Baterlandes. Unmöglich konnte sich ein so geistwoller Staatsmann wie Tista der Täuschung hingeben, daß Ungarn, wie mit einer chinesischen Mauer umgeben und geschützt, von dem Wandel der Dinge unberührt bleiben werde. Sollte der Statusquo erhalten bleiben, dann hätte der rufsische türkische Krieg oder doch sein Ergebniß verhindert werden muffen; dann durfte man das erlangte Occupationsmandat nicht vollstrecken und mußte mit Resignation und gleichsam mit gebundenen Händen dem Herannahen des Berhängnisses entgegensehen.

Wie fich bie Berhaltniffe beute barftellen, icheint Berr von Tifza zwar bamit einverstanden gewesen zu fenn A zu fagen, bas B aber nicht über bie enggeschloffenen Lippen gu bringen. Und boch mußte er wiffen, daß er mit bem A auch bie Berpflichtung jum B übernommen habe. Der ungarifche Ministerprafibent mußte, wenn er bas richtige Berftanbniß fur bie Gachlage hatte, bie Banbe lodern, welche Die Glieber ber nichtungarischen Mitbewohner bes magbarischen Globus wundbrudten; er that es nicht. Dan fonnte fich fagen, bag er bie Initiative fur bie Beit außerer Rothigung auffpare und jebe Beunruhigung bes ungarifden Chanvinis= mus icheue. Bis baber mochte man ben ungarifchen Staats= mann entschuldigen. Daß er aber bie Lage fo migfannte, gegen bie Gubflaven provotatorifch aufzutreten, Ungufriebene ju machen, wo man Bufriebene brauchte; bag er ben Stunden= fchlag ber Uhr jo völlig überhorte, um gu glauben, bie Magnarifirung ber Croaten fei jest an ber Tagesordnung; um ju glauben, bag fich Liebe burch gefet wibrige Inschriften erzwingen und bas Berg ber Ration burch ben barten Rollner gewinnen laffe : biefe Politit fcheint uns benn boch ber gerühmten Schlaubeit bes ungarifden Minifterprafibenten wenig würdig zu fenn.

Wahrend die ungarischen Berschwörer regelmäßig wie die Regenten einer Dynastenfamilie aufeinander folgten und im Bunde mit dem Erbfeinde der Christenheit, mit Turken und Frangosen die Schirmvögte des Landes und rechtmäßigen

Berricher befampften; mabrend es feinen Unfall und fein Diggeschid bes Saufes Defterreich gab, bas nicht von ben abeligen Berichmorern und ihrem Unhang im Bolle wiber bie driftliche Bormacht gegen ben Jolam benutt und ausgebentet worben mare: bielt bas croatifde Bolt tren unb unentwegt jum Saufe Sabeburg, jur Gache abenblanbifcher Gefittung und gur romifden Mutterfirche. Die Groaten bewahrten fich immerbar bie löblichen Gigenschaften, welche icon bie altbugantinischen Geschichtsschreiber an biefem Boltsftamme rubmten. Gleichwerthig mit ber faifertreuen Bevolkerung ber gefürfteten Graffchaft Eprol finden wir die Groaten ftets an Seite ber Raiferlichen, in allen Sturmen bas Banner Defterreichs hochhaltenb, nie von Strupeln angefrantelt, nie über Recht und Treue unficher, mit ber Gewißheit des Inftinttes bie Dete ber fein gesponnenen Intrigne gerreigend, brav, opferwillig und gefinnungsvoll.

Der croatische Bolksstamm ist ersichtlich ber auserwählte Kern, an ben sich die außenwohnenden Slavenstämme ansichließen sollen, der Träger des österreichischen Staatsgedankens an der Südostgrenze der Monarchie; und die unglückliche Hand der ungarischen Regierung compromittirt, indem sie das Berhältniß des Gesammtstaates zu Croatien verbittert, jenen Staatsgedanken selbst.

Der ungarische Finanzminister, ber schon lange thätig war im croatischen Landvolk die mißgünstigste Stimmung zu erzeugen, weiß keinen glücklicheren Augenblick zu wählen, seinem Werke die Krone aufzusehen, als die kurze Stunde, welche das Schicksal Desterreich zur Ausgestaltung und Sicherung des jüngst erworbenen Bestiges und Sammlung neuer Freunde gönnt. Es werden gegen Abkommen und Recht Taseln mit ungarischer Aufschrift an den croatischen Dikasterialgebäuden angebracht. Das ist kein ungeheures Berbrechen, aber der letzte Tropfen, der den vollen Becher zum Ueberschäumen bringt.

Der Minifterprafibent lagt ben Grafen Ggaparn ge-

währen und sieht auch jest noch nicht die Anomalie ein, in der sich die ungarische Politik bewegt. Er beharrt auf Durchsührung der unglückseigen Maßregel und bereitet dem Monarchen dadurch schwere Berlegenheit. Die Weisheit des Königs ist bestrebt einen Ausgleich zu treffen, der das ungarische Ministerium auf die Unzukömmlichkeit seiner Maßenahmen ausmerksam machen sollte. Zu spät! Man verfährt mit den Ervaten wie mit den Rebellen. Die Bauern setzen sich zur Wehre, aber nicht aus politischen Gründen, sondern weil der Steuereinnehmer ihnen die Luft zum Athmen entzieht.

Die Schilber mit der ungarischen Ueberschrift wurden wieder glücklich angebracht, aber der Stachel des Nationalshasses um so tieser in die Brust des Bolkes gesenkt. Das scheint aber in Buda Pesth nicht zu genügen. Man will wissen, daß Tisza zu einer einseitigen Revision des bilateralen Bertrages, der das staatsrechtliche Berhältniß zwischen Croatien und Ungarn ordnet, entschlossen sei. Gine solche Revision, wenn sie Tisza's Landsleuten gefallen sollte, würde aber die Spoliation aller Rechte des croatischen Bolkes zu bedeuten haben.

Die Opposition ber äußersten Linken hielt es für recht, bas Ministerium wegen der zu großen Mäßigung, die es beobachtete, anzugreifen und den Beweis zu liefern, daß die Regierung durch Entsendung eines fremden Generals, der das Unglück hat, die ungarische Staatsbürgerschaft nicht zu besitzen, ihre Pflicht verabsäumt und dem magyarischen Staatsrechte Wesentliches vergeben habe. Sittliche Entrüstung drückt die Opposition dagegen über das Bertrauen des croatischen Boltes auf die Krone aus. Die Croaten sollen vom Wien erhosse nichts erwarten, nichts erhossen.

Hier haben wir die Confequenzen jenes Systems vor uns, das, unbefümmert um die Wohlfahrt des Reiches, auf dem constitutionellen Schein beharrt und in dem König nur den Bogenschlußstein gewahrt, der nichts zu tragen und überhaupt keine andere Bestimmung hat als das Gebände zu fronen, als Zierrath und plastisches Spielzeug zu dienen. Wie wenig ein derlei System gerade in Desterreich am recheten Orte ist, barnach fragen die Herren nicht, welche Budaspesth für den Angelpunkt der Welt halten und glauben, baf der Fortbestand der Monarchie nur von ihrem Belieben und ihrer Einwilligung abhängt.

Bie wir die Dinge, vielleicht irrig, betrachten, fann bie öfterreichische Politit auf die ungarifche Auffaffung ber croatischen Frage nicht nur nicht eingeben, fonbern fie wirb fich über furz ober lang genothigt feben, ben magnarifden Gelbstiftanbigkeitstraumen bie Grundlage zu entziehen. Die Ungarn werben bei ber gegenwärtigen Beltlage auf ben Bebanten, einen aparten Staat zu bilben, verzichten muffen. 2Bas Graf Beuft im Bunbe mit Deat geschaffen, war eine Berlegenheitsschöpfung, bie von ben Thatsachen ber europaiichen Politif langft überholt ift. Die Rrone mag fich noch fo febr ftrauben, ben Giebenunbfechziger Ausgleich einer Devifion zu unterziehen und bie in einer fcmachen Stunde ge= mabrten unmöglichen Bugeftanbniffe auf bas richtige Daß gurudguführen, bie Zweitheilung bes Reiches wird nicht por bem Willen bes Monarchen, fonbern vor ber Gewalt ber Thatfachen fallen. Es gibt feinen Fürften und überhaupt feinen Staatsmann, welcher biefer Gewalt Ginhalt gebieten fonnte.

Wäre das ungarische Volk die eminent politische Nation, als welche sie von seilen Federn gerühmt wurde, es müßte seit dem Berliner Congreß zur Einsicht gelangt seyn, daß der ungarische Globus leck geworden und kein Staatsmann der Welt dieses Fahrzeug mehr flott zu machen im Stande ist. Die Welt, das Land und Meer ringsum, ist ein Underes geworden, eiserne Naturnothwenigkeit drängt zum innigsten Anschluß, zu Berdichtung und Concentration. Die weitestgehende Autonomie der einzelnen Nationen mag auf eifrige Förderung zählen, die Loslösung vom Stamme würde den politischen Tod, die Bernichtung zu bedeuten haben. Für

Ungarn steht die Wahl frei, sich in das Unvermeidliche zu fügen, ohne Verletzung seiner Nationalität im Frieden zu gebeihen und an Nationalreichthum zu wachsen, heimische Sitte, Kunst und Wissenschaft als unerschütterliche Bürgsschaften des nationalen Fortbestandes zu pslegen, oder durch ein Meer von Blut zu waten, um zuletzt auf den Trümmern einer schönern Vergangenheit den Hochmuth und Trop zu beweinen, mit dem es den jähen Sturz in den Abgrund porbereitete.

Dr. G. E. S.

#### XL.

## Franfreich nach bem Tobe bes Grafen von Chambord.

Die Geschichte ist immer reich an merkwürdigem Zussammentreffen und Wechselbeziehungen. Um 24. August starb in Frohsborf der letzte Sproß der Hauptlinie des Hauses Bourbon, nachdem er von seinen 63 Lebensjahren 53 in der Berbannung, meistens in Desterreich zugebracht hatte. Wenige Tage später, am 12. September, feierten Wien und Desterreich, ja die christliche Welt, das zweihundertjährige Judisläum der Aussehung der Türkenbelagerung. Bor zweihundert Jahren hatte die Macht des Hauses Bourbon den Höhepunst erreicht. Ludwig XIV. regierte über das große, reiche, geeinte Frankreich, umgeben von Staatsmännern, Feldherrn, Dichtern, Künstlern und bedeutenden Männern aller Art,

wie sie selten ein Land gleichzeitig in solcher Zahl 'und von solchen hervorragenden Eigenschaften aufzuweisen gehabt hat. Wie seine Borgänger gebrauchte er aber biese ungewöhnliche Machtfülle und überschwänglichen Hülssmittel fast nur, um die Macht des Hauses Habsburg zu schwächen und für Frankreich durch rohe Gewaltthat und Wortbruch Machtzuwachs zu erwerben. Er war unermüdlich, namentlich die protestantischen deutschen Fürsten gegen den Kaiser aufzuhetzen, und wie sein Borsahr Franz I., der sich zuerst mit dem Sultan verbunden hatte, bediente er sich der Türken, um das Haus Habsburg zu bedrängen.

Ludwig XIV, bat ben Bug ber Turfen nach Wien nicht blog vorausgewußt, fondern auch geforbert. Geine Borfahren hatten bie Rebellion ber protestantischen Reichsfürften benutt, um Elfag weggunehmen. Er benütte bie Turfennoth, um Strafburg und Lothringen zu rauben. Der frangofifche Ronig war es, welcher Cobiesti abzuhalten fuchte, ber belagerten Donauftadt Sulfe ju bringen, und ber es auch fertig brachte, bag ber madere Polentonig an ben barauffolgenden Relbaugen gegen bie Turten nur geringen Untbeil nahm. 218 er fab, wie die Raiferlichen im glorreichen Siegeslaufe bie Turfen aus Ungarn und Giebenburgen vertrieben batten und im Begriffe ftanben, bie benachbarten driftlichen Bolfer vom Turfenjoche gu befreien, fiel er von neuem ben Raifer und beffen Berbundete an und gwang ibn fo gum Frieden mit bem Erbfeind bes driftlichen Ramens. In Dabrib festen es bie Rante ber frangofifchen Genblinge burch, bag ber lette frante Sabsburger, gegen Recht und Bflicht, einen Entel Ludwigs XIV. jum Erben einfette. Die Chriftenheit ward burch biefen Streich wiederum in furchtbare Rriegenothen gefturgt, bie Befampfung bes Salb= mondes mußte unterbleiben. Aber ber Chrgeig bes frangofifchen Konige mar befriedigt. Spanien, Die reichfte, größte Monarchie ber Chriftenbeit, fiel feinem Saufe ale Beute gu. Bourbon hatte über Sabsburg gefiegt; es ichien fur alle

Beiten ben erften Plat in ber Belt für fich gesichert gu haben. Und heute nach zweihundert Jahren!

Spanien ift unter ben Bourbonen immer mehr gurudgegangen, burch Thronftreitigfeiten und Burgerfriege gerfleifcht, ju einer Dacht zweiten Ranges berabgefunten. In Italien ift die Bourbonen-Berrichaft gefallen, ohne jemals geglangt gu haben. 3m Stammlande Frankreich haben bie Bourbonen icon hundert Sabre nach bem "großen Konig" ben Thron, ihr Saupt fogar bas Leben verloren. Geither bat fein Gurft aus bem Saufe Bourbon wieber feft auf bem frangofifchen Throne gefeffen. Strafburg, Elfag und Lothringen, um beren Erwerbung willen fo viele Berbrechen begangen worben waren, find wieberum an Deutschland qurudgefommen. Die Ginbeit Deutschlands, welche Franfreich Jahrhunderte lang mit ben verwerflichften Mitteln bintertrieben batte, ift bergeftellt, fogar in folder Beife, wie fie für Franfreich am unleiblichften fenn muß, und wie es nie geworden mare, wenn Bourbon nicht ben habsburgischen Raifern ihren berechtigten Ginflug, ihre Stellung in Deutsch= land ruinirt batte. Frankreich felbft wird unter bem Ramen ber Republit von einer Sippe Ehrgeiziger ausgebeutet, für Die es an ber Begeichnung fehlt, um fie verdientermaßen gut brandmarken.

Dieß sind die Folgen der Untreue der Bourbonen. Frankreich rühmt sich gerne seiner Borzüge; es ist die älteste Tochter der Kirche und beansprucht die Ehre einer Art Schusherrlichkeit über die Christenheit. Gerade dieser hohen Aufgabe sind die Bourbonen systematisch untreu geworden. Die Machtfülle des Königthums, die Bergrößerung Frankreichs waren die höchsten Ziele, die sie sich stellten, die Aufgabe, welcher sie alles Andere, Pflicht und Recht, untersordneten. Sie wollten die Ersten in der Christenheit, in der Welt send. Dieß war der einzige Grund ihrer unersbittlichen Feindschaft gegen das Haus Habsburg als das Haupthinderniß ihrer herrschlächtigen, himmelstürmenden

Blane. Der erfte bourbonische Konig, Beinrich IV., ward in bem Augenblicke ermorbet, als er einen Bund aller europaifchen Staaten gufammenbringen wollte, um Deutschland mit Krieg zu übergieben und Sabsburg zu bemutbigen. Schon por ihm batten bie Ronige bes Saufes Balois bie aufftanbifchen proteftantischen Fürften gegen ben Raifer unterftust und bafur Des, Tull, Berbun erworben. Geit Beinrich IV. murbe bie Berbebung ber Fürften gegen ben Raifer planmäßig betrieben, es war die beständige Saupt= forge ber frangofifchen Politit. Die Bourbonen maren es, welche ben breißigjabrigen Rrieg ichurten, Guftav Abolf. Bernbard von Beimar und bie übrigen protestantifden Führer in Gold nahmen, um Deutschland ju verwuften. Der Protestantismus bat ihnen bauptfachlich feine Musbehnung und Machtstellung in Deutschland zu verbanten. Bu biefer Schäbigung ber Rirche fommt noch ihre Bunbes= genoffenichaft mit ben Turten, wieberum gegen ben Raifer. Immer ging ben Bourbonen bie eigene Gache berjenigen ber Chriftenheit vor.

Go verschafften fie fich eine Zeitlang eine gewaltige Machtfulle. Aber bie grundfagliche Migachtung alles Rechts, bie Berfuche fich bie Rirche unterzuordnen und zu ben Dacht= gweden bes Berricherhaufes auszubenten, höhlten ben Boben unter ben eigenen Rugen aus, öffneten ben Abgrund, in welchen die Dynaftie febr bald gefunten ift. Babrend fie ju Saufe bie obrigfeitliche Gewalt migbrauchlich auf bie Spige trieb, fdurte fie in ben Rachbarlanbern jegliche Huflebnung gegen migliebige Berricherbaufer. Das unvermeibliche Schlugergebnig mar bie frangofifche Revolution. Seit= bem ift in Frankreich ber Boben fur jeben Thron, fur jegliche Regierung febr unficher geworben. Bourbon ift boch geftiegen, aber um fo tiefer gefallen. Birb bas ftolge Saus je wieder emporfommen? Die Geichichte bietet fein Beifpiel, baß ein Berrichergeschlecht, welches feine Dacht übertrieben und migbrancht bat, jemals von bem jaben Sturge fich

wieberum erhoben habe. Wird es fur Bourbon, welches fich fo fcwer an bem heiligsten vergangen, soviel Unglud und Elend ber Bolter im Schuldbuch hat, eine Ausnahme geben?

Doch beschäftigen wir uns zuerst mit bem Tobten, um bann einen Blick auf bie Folgen seines Ablebens, auf bie baburch geschaffene Lage zu werfen.

Der Graf von Chambord bat nie regiert, Frantreich wahrend feiner Lebzeit nur einigemale vorübergebend befucht; er war bier ein Frember. Er hat niemals handelnd in bie Schidfale Franfreiche eingegriffen, und boch hat er einen beben= tenben Ginfluß ausgeubt, beffen Birfungen fo balb nicht aufboren burften. Er hat beghalb feine Aufgabe erfullt und nicht umfonft gelebt. Freilich, Beinrich V. war in vieler Sinficht bas Gegenstück Ludwigs XIV. Er war ein aufrichtiger, glaubiger Chrift, und bethatigte feine Grunbfage überall und immer mit einer alle Rudfichten verachtenben Offenheit und Entschiedenheit. Bahrend Ludwig XIV. fich über ben Papft au ftellen fuchte, beeilte fich Beinrich bas Beifpiel ber Unterwerfung unter bie papftlichen Lehrentscheidungen zu geben. Im Leben und Wandel war ber Singeschiedene ein mufterhafter Chrift, eifrig fur alles Gute, theilnehmend und wohlthätig gegen Alle. Fur ben Beterspfennig, bas Bert ber Ausbreitung bes Glaubens, fur Schulen und überbaupt alle Werke ber driftlichen Rachstenliebe fpenbete er ftete in freigebigfter Beife. In Froheborf, Bien, Borg, überall wo er feinen Wohnfit aufschlug, ergablt Jebermann von rubrenben Bugen feiner Großbergigteit und werden bie Stiftungen feines Ebelmuthes wohl noch in fernen Beiten ibm ein gesegnetes Unbenten bewahren. Er vergaß auch niemals bie Urmen in feiner Beimat: Paris und viele andere Stabte Frankreichs find Zeugen bavon. Am Tobestage Lubwig XVI. erhielten bie Parifer Urmen regelmäßig 10,000 fr. 2018 vor einigen Sahren ein Getreuer in Rennes ihm fein Bermogen im Betrage von 2,500,000 Fr. vermachte, beeilte fich Graf Chambord baffelbe unverfürzt ber Stiftung driftlicher Schulen

du widmen, welche durch die von der Jakobiner = Regierung erzwungene Entchristlichung des öffentlichen Unterrichtes noth wendig geworden waren. Auf seinem Todesbette noch kümmerte er sich um einen Bauern der Frohsborfer Umgegend, welcher durch Berenden eines Zugthieres hart betroffen worden war: er ließ ihm das zum Ankauf eines Ersatzes nöthige Geld sofort behändigen. Unzählige Züge dieses Edelmuthes ließen sich anführen.

Ludwig XIV. opferte Alles und Alle feinem unerfatt= lichen Ebrgeig. Beinrich V. ging in feiner Gelbftlofigteit fo weit, baß felbit feine Unbanger an ihm irre werben fonnten. Er unterordnete feine eigene Gache in Allem und überall ber Gache ber Rirche und Frankreichs. Der von ben Frangofen und von ber gangen Welt vielbewunderte und gepriefene "große Konig" gebrauchte Sinterlift , Rante jeber Urt, Bestechung, Beimtude und Treulofigkeit als felbstver= ftanbliche Mittel, um feine verwerflichen Zwede zu erreichen. Der Graf von Chambord bethätigte eine Offenheit, Treue und Teftigteit, welche fo febr über alle Rudfichten fich bin= wegfeste, daß es Bielen als Unflugheit erscheinen tonnte und in gewiffer Sinficht auch wirklich fenn mochte. Benigftens ift burch bie bis jum Meugerften gebenbe Offenheit und Gemiffenhaftigfeit bes Grafen 1873 bie Wiederherstellung ber Monarchie vereitelt worben. Ohne irgendwie fich und feinen Grundfagen etwas ju vergeben, tonnte er ben Galgburger Brief ungeschrieben laffen, und bie Restauration war gefichert. Er felbit bat freilich von bem Briefe eine gang andere Wirfung erwartet; benn er tam barauf nach Baris und Berfailles. Beinrich V. war mit ben Buftanben in Franfreich wohl vertraut. Er wußte was bem Lande noth that, namlich die Wiederherstellung ber Achtung vor ber Obrigfeit, vor bem Rechte. Aber er tannte Franfreich nur von ber Geite, wie es fich ihm und feinen Unbangern barftellte, welche ibn felbft fich jum Dufter genommen hatten-Degbalb mußte er nicht, wie man bie große Daffe, bie Durchschnittsmenschen an ihrer ichwachen Geite faffen muß um etwas ju Stande ju bringen. Er verftand es nicht= einmal, daß ein Zweifel, eine Unbestimmtheit bei manchen Unternehmen heutigen Tages gerabe ben 3med forbert. Es fehlte ibm biefe Urt, bie man Weltflugbeit ju nennen pflegt, gang und gar. Lubwig XIV. war ein ehrgeiziger, überaus eitler Konig; Beinrich V. ein in ebelfter Beife ftolger, bebrer Charafter, wie man einen folden an ber Spige jedes Boltes glangen feben mochte. "Er ift ber erfte Ebelmann, den Franfreich je befeffen hat"; tonnte man felbit bon feinen republitanifchen Biberfachern fagen boren. Defibalb ware er wie fein anderer ber Mann gewesen, welcher an ber Spite feines Landes wieberum die eblern Gigen-Schaften ber Frangofen batte gur Geltung bringen fonnen. Denn bas Beifpiel von Oben ift auch in unfern Tagen ent= icheibenb. Rachbem Frankreich feit fo langer Beit, man fann wohl fagen feit bem unglücklichen Ronig Ludwig XVI., faft nur zweifelhafte Charaftere an erfter Stelle gefeben, mare Beinrich V. eine Bobltbat, eine Rothwendigfeit fur bie Mation gewesen.

Die Vorsehung hat anders gewollt, indem sie ihn abberusen hat, bevor die Monarchie in Frankreich wiederhergestellt worden. Es ist dem Lande nicht vergönnt gewesen, sich in nächster Rähe an der Tugend des letzten Bourbonen zu erbauen. Es verbleiben ihm nur dessen Beispiel und die Getreuen, die er ganz nach seinen Grundsätzen leitete und bildete. "Man wird nicht sagen können, daß Zemand, welcher die Ehre hat Royalist zu sehn, sich jemals in seinen Handlungen und Abstimmungen durch Berechnungen und Nebenzwecke irgendeiner Art habe leiten lassen: "so hörte ich vor einigen Jahren einen der Führer in einer öfsentlichen Bersammlung äußern. "Für den Royalisten gibt es nur Einen Grundsätz, das Recht; nur Einen Zweck, das Beste des Landes und der Kirche."

Und fo ift es in der That. Die Ronalisten, wie fie

Chambord um sich gescharrt, sind keine Partei, sie sind ein Princip; sie wollen das Gute ohne Nebenzwecke und Schleichwege, darin besteht ihre Stärke, aber auch ihre Schwäche.
Wären sie am Ruber, so müßte ihre gerade, ehrliche Politik
ihnen schließlich Alle gewinnen und badurch der Monarchie
aus's neue einen festen Boden verschaffen. Aber solange
sie es nicht sind, bleiben sie im Nachtheil, vermögen nicht
den andern Parteien und ihren ehrgeizigen Känkeschmieden,
die in der Wahl ihrer Mittel am wenigsten wählerisch sind,
die Stange zu halten. Die Royalisten bleiben die Fahnenträger der öffentlichen Sache, die Bertheidiger des Nechtes
und der Kirche. Deßhalb haben sie auch unter den künstigen
Gestaltungen ihre Zukunst. Was sie aber sind, wurden sie
hauptsächlich durch Heinrich V.

Die Frage ber Nachfolge ift befanntlich feit ber Musfohnung ber Orleans'ichen Bringen mit bem letten Bourbon entichieden. Die Bringen, ben Grafen von Baris an ber Spige, besuchten Beinrich V. auf feinem Rrantenbette und wurden in berglichfter Beife empfangen. Die erfte nachricht von dem Ableben bes verbannten Ronigs ging an ben Grafen von Paris. Diefer tam auch fofort mit feinem Gobne und ben andern Pringen nach Frohsborf gur Leichenfeier. Der Beifegung in Gorg wohnten fie nicht bei, weil bie Grafin von Chambord ausbrudlich barauf beftand, bag bie Feier nicht als eine öffentliche betrachtet werben follte, und beghalb bie nachften Anverwandten (Rachkommen ber Schwefter bes Berftorbenen) ben Bortritt haben follten. Die 6 bis 7000 Frangofen, welche gur Beifegung gefommen, waren jeboch ber Meinung, ber Att fei eine öffentliche Feier, beghalb muffe bas nunmehrige Saupt bes Saufes Frankreich, ber Graf von Baris, ben Bortritt haben. Gie wollten fogar ben Brafen bewegen, tropbem nach Gorg zu fommen, wo fie ihm ben ihm gebuhrenben Blat ichon verichaffen wurben. Der Graf von Baris lebnte ab, aus Achtung fur bie Grafin von Chambord, welche bei ihrer Unordnung burch feine politifchen

Hintergebanken geleitet worden seyn burfte. Unr Journalisten, welche vom legitimen Recht keinen Begriff haben, konnten bavon fabeln, die Gräfin wolle durch ihre Anordnung den Grafen von Paris, zu Gunsten des Insanten Don Carlos, von der Erbsolge ausschließen. Als wenn die Erbsolge, die Rechtsnachfolge zu bestimmen, in dem Willen einer schwachen Wittwe, überhaupt in dem Willen eines Menschen läge. Thatsache ist, daß die Royalisten, selbst die Bertrauten Chambords, ohne jegliche Ausnahme einstimmig den Grafen von Paris als Erben und Haupt des Hauses Frankreichs anerkannten. Gerade aus diesem Grunde wollten sie ihn an der Spite des Leichengesolges sehen, um dieß aller Weltkund zu thun.

Hat ber Graf von Paris Aussichten, die Erbschaft anzutreten? Ganz gewiß. Manche behaupten sogar, daß die Dinge für ihn ungleich besser stehen, als sie je für Heinrich V. gestanden. Die Anhänger des letztern halten alle zu ihm. Anderseits aber tritt nun auch der Bürgersstand, welcher überwiegend orleanistisch gesinnt ist, für ihn ein. Unzählige, welche sich von Heinrich V. fernhielten, schaaren sich um Philipp VII. Der Graf von Paris, welcher Ludzwig Philipp heißt, hat, als Rechtsnachfolger, den Hösen den Tod Heinrichs V. angezeigt; er hat dabei seinen ersten Namen abgelegt und nur "Philipp" unterschrieben. Er will also kein Ludwig Philipp II. seyn, sondern auch mit dem Namen an die historische Reihensolge anknüpsen. Dieß hat seine besondere Bedeutung.

Ein bem Prinzen nahestehendes Blatt, der "Soleil", erflärte am 29. August: "Gine Regierung kann nicht gegen ben Willen der Nation gegründet werden. Wir Royalisten mussen uns baher an das Land wenden, vor ihm die Sache der Monarchie vertreten. Alle diesenigen, welche Frankreich wiederum durch die Monarchie emporbringen wollen, mussen für bieselbe arbeiten. Dann wird sie hergestellt werden." Im Grunde entspricht dieß genau den Grundsägen des

Grafen von Chambord, welcher ftets betonte, Frankreich felbit muffe ibn gurudberufen, fich gur Monarchie bekennen, beghalb bat er alle Mittel ber Gewalt und Lift abgelebnt. In Franfreich, wo Alles jo grundlich umgefturgt und gerftort worden ift, tann bie Monarchie jebenfalls nur burch bie offene ober ftillschweigend gegebene Buftimmung ber Debrbeit nene Burgel faffen. Daß noch genugent monarchifde Gefinnung vorhanden, baben bie 1871ger Bablen bewiefen, von benen felbit Thiers befennen mußte, fie feien bie freieften, welche bas Land je gehabt, und beghalb auch ber getreueste Ausbrud ber Ration. Benn, wie ber "Goleil" anempfiehlt, alle Royalisten einig und rubrig vorgeben, fo tommt die monarchische Bewegung fehr bald in Blug. Die jepige Regierung ift abgenutt, fie bat feine Lebensfraft mehr. Gie bat bie paar Mittelmäßigfeiten, welche bei ben Republitanern als große Manner galten, ichnell verbraucht. Die Republit hat nichts geschaffen als Ruinen. Unftatt fic um bas Bolf zu fummern, baben ihre Trager nur baran gebacht, baffelbe ausgubeuten, fich und ihre Creaturen gu maften und zu verforgen. Dem Bolte fangen bie Mugen an aufzugeben, es wird ber Republit überbruffig. Bor einigen Monaten icon fam in Paris (16. Begirt) bei einer Erfatmahl ein Ronalift burch. Bei einer anbern am 9. Geptember, im Bergen von Paris (1. Begirt), wo es galt, ben in ben Genat übergetretenen Finangminifter Tirarb ju erfeten, erlangte ber Ronalift Despatys 2041 Stimmen gegen 193 bor zwei Jahren. Wenn bie Ronaliften von jest an bei allen Erfatmablen mit Rachbrud eintreten, wird es ihnen an Erfolgen nicht fehlen, und baburch eine ihnen gunftige Stromung eintreten. Bis zu ben allgemeinen Reuwahlen, 1885, tann bie Stimmung gang umgeschlagen febn und eine monarchische Mehrheit febr wohl aus benfelben bervorgeben. Dann aber ift es mit ber Republit gu Enbe, benn fie bat bas öffentliche Butrauen eingebüßt.

Die Republitaner ftellen fich zwar, ale habe die Mon-

archie weniger Aussichten als jemals. Aber babei suchen sie in ber Gegenwart und Bergangenheit Alles eifrig aufzustöbern, wodurch neue Uneinigkeit unter ben Monarchisten hervorgerusen werden könnte. Diese aber haben sich nicht im minbesten irre machen lassen. Deshalb verlegen sich vierepublikanischen Blätter jeht aufs Drohen. Am 3. Septbr. schrieb das "XIXidme Siecle": "Was wir nicht zugeben und niemals zugeben werden, ist die Gründung einer erblichen Monarchie auf irgend einem Wege, selbst durch freiwislige und direkte Abstimmung der Mehrheit der Bürger. Wenn die Mehrheit der Bürger, im Bollbesitze ihrer Freiheit, die Herstellung der erblichen Monarchie unternehmen wollte, würde sie ihre eigenen Rechte verletzen; sie würde einen ungeheuren Gewaltmisbrauch begehen, durch welchen ihr Besichluß jeglichen Werth verlieren würde."

Mls bie Republit, Dant ber Abmefenheit einiger Mitglieber, von ber Nationalversammlung mit ber Dehr= beit einer einzigen Stimme beschloffen wurde, mar bieß gang recht und gefehmäßig. Denn, fagte Gambetta, Die Republit ift bas unantaftbare Urrecht, fie besteht burch fich felbft, aus eigener Machtvolltommenheit, bie fouverane Ra= tionalversammlung wird zum Revolutionar, wenn fie anders beschließt und fich gegen bie Republit auflehnt. Demnach ift bie Republit allein berechtigt, neben ihr gibt es feine rechtmäßige Staatsform mehr. 3hr gegenüber bort bas Gelbftbeftimmungsrecht ber Bolter auf. Wie man fieht: bie beutigen Jatobiner find, wenigstens in Worten, gang biefelben wie 1789. Dur find bie Beiten benn boch anbere geworben. Artitel, wie ber eben angeführte, beweifen nur, bağ bie Republifaner einen Umschwung für möglich halten, und bemfelben vorbauen wollen. Belfen burfte ihnen biefes wenig ; gang im Begentheil.

Frankreich befindet sich in jenem eigenthümlichen Busftande, welcher dem "physiologischen Moment" voranzugehen pflegt. Jedermann ist unzusrieden, Jeder fühlt die Undeshaglichkeit der Zustände, Jeder fühlt, daß es nicht mehr

lange fo fortbanern tonne. Aber Riemand, foweit es nam= lich auf bie große Daffe ankommt, getraut fich jest fcon, feiner innerften Uebergeugung Ausbruck zu verleiben. Republit ift mit ungeheuren Unfpruchen, mit ben überfcmanglichften Berbeigungen ins Leben getreten. Aber alle Erwartungen find bitter getäuscht worben. Mur bie verbobrten, in ihren Unichanungen verrannten Republifaner balten noch unverrückt an ben burch bie Republit geweckten Soffnungen feft. Die große Maffe bat ben Glauben verloren, obwohl fie es außerlich noch nicht eingesteht. Der wirthschaftliche Rudgang macht fich babei immer bebroblicher geltenb. Er ift ftarter als jemals. Rur in Zeiten bes Um= fcwunges und Stillftanbes ift es bisher vorgefommen, bag Die Berbrauchsteuern einen Minberertrag lieferten. Gonft ift felbit zu gewöhnlichen ichlechten Beiten ein tleines Steigen mahrzunehmen gemefen. Diefes Jahr aber haben biefe Steuern mahrend ber erften fieben Monate einen Musfall von 8% Millionen gegen bas Borjahr aufzuweisen. Die Berbrauchsteuer ber Stadt Paris berechnet fur acht Monate fogar einen Ausfall von nabezu vier Millionen. Dabei werben bie Staatsausgaben unausgefest gefteigert, und Colonialunternehmungen begonnen, bie febr weit zu fubren broben. In Mabagastar haben bie Frangofen zwei Safenorte beschoffen und befest; aber fie werben nun ihrerfeits von ben Sovas eingeschloffen und mit einem Ring umgeben, ber ihnen allen Berfehr abichneibet. Wollen fie nicht fchimpf= lich abgieben, mußten bie Sovas mit Baffengewalt bezwungen werben. Siegu aber bebarf es 5-7000 Mann weiterer Truppen und eines langeren Felbjuges, welcher viele Roften verurfachen muß, ohne fofort ober überhaupt einen bauerhaften Bortheil zu bieten. In Confing und Annam find weitere Aufwendungen erforderlich und die zu erwartenden Ergebniffe fteben nicht viel bober. Dabei ift bie Gefahr eines ernftlichen Rrieges mit China nicht enbgultig ausgeschloffen, was gu großen Rachtheilen und ernftlichen Berlegenheiten fubren muß. Gerabe burch folche auswärtige Unternehmungen, benen

man übrigens eine gewiffe Berechtigung nicht abzusprechen braucht, gebachte bie Regierung ben Frangofen eine Entichabigung fur bie Dachtverlufte in Europa bieten gu follen. Aber and bier macht fich wieber ber Rachtheil fühlbar, baß Franfreich feinen festlanbischen Bunbesgenoffen, und überbaupt in Europa feinen Ginflug befitt. Gein einziger fogenannter Bunbesgenoffe, England, ift zugleich auch fein Rebenbubler in ben fremben Belttheilen und beutet mit gewohnter Rudfichtslofigfeit bie migliche Stellung Frantreiche aus. Den Frangofen wird überbieß feit Jahr und Tag fortwahrend vorgepriefen, wie ftart und friegstüchtig jest ihr Seer fei, wie ihr Land über gang unerschöpfliche Bulfsquellen gebiete und baber mehr als je an ber Spige ber Boller zu fteben wurdig fei. Treten nun fogar in China und auf Dabagastar militarifche Unfalle ein, und bleibt Guropa nach wie vor talt, fo muß bas Digverhaltniß um fo tiefer empfunden werben. Defibalb ift bie auswar= tige Stellung Frankreichs ebenfalls ein wichtiger Grund gur Digftimmung. Die eifrigen Republitaner fuchen bem Borwurf zu begegnen, inbem fie einen revolutionaren Bolferbund berbeiguführen und bie Bolter jum Sturg ber Throne gu bewegen trachten. Go wurde bem monarchifchen Bund, mit welchem Bismard jest Rugland und Frankreich wie mit eifernen Banben abichließt, bas Paroli geboten. Bei ben letten Unruhen in Spanien fpielte frangofifche Bulfe, wenigftens in Gelb, eine große Rolle. Cbenfo werben bie revo-Intionaren und irrebentiftifchen Beftrebungen in Italien, Ungarn u. f. w. febr eifrig von Franfreich aus unterftugt. Wenn es nach bem Willen ber Republifaner ginge, wurbe febr balb ein Weltbrand entfteben.

Dieß fühlen und sehen alle Berftändigen. Deßhalb fangen die Besitzenben an, sich von der Republik abzuwenden. Sie sehen ein, daß durch Wiederherstellung der Monarchie den hauptsächlichsten Wißständen schneller und sicherer abge-holsen werben wurde. Es wird freilich noch Zeit und versichiedener Umstände bedürfen, um die Bourgeoiste zu bewegen,

entsprechend aufzutreten und in die öffentlichen Berhältniffe einzugreisen. Sobald aber dieß geschieht, ist der Wendepunkt da. Denn in keinem Lande, die Bereinigten Staaten etwa ausgenommen, beherrscht der Besit, das Geld, so sehr alle Berhältnisse wie in Frankreich. Wenn die Großsinanz ihr Gewicht in die Wagschale wirst, so solgt ihr sofort die gesammte Bourgeoiste, und die Wahlen fallen dementsprechend aus. Die Republikaner werden freilich nicht soson das Feld räumen. Gemäß ihrem Charakter und ihren Drohungen werden sie zur Gewalt greisen, um sich in der Herrschaft zu behaupten. Nur dürste ihnen dann doch die Wasse aus den Händen gleiten: das Heer ist nichtsweniger als republikanisch, es zieht unbedingt einen Orleans einem Grevy, Ferry und dergleichen vor.

Bas wurde aber bie neue Monarchie fenn? 3hre Bergangenheit tonnen bie Orleans nicht verleugnen, wenigstens nicht gang. Schon ber Umftanb, bag bie Monarchie wefentlich unter Mitwirfung ber Bourgeoifte wird bergeftellt werben muffen, wurde hiefur forgen. Anderntheils murbe aber ber Graf von Paris ben Bortheil haben, bag ibm im Boraus teine Bedingungen gestellt werben, wie es bem Grafen von Cham= bord gegenüber gefcheben. Gine einfache Erneuerung ber Juli= monarchie murbe es feineswegs fenn. Erftens find bie Orleans burch ibre Musfohnung mit bem Saupt bes Saufes Bourbon in eine andere Stellung getreten; fie find ihrerfeite legitim geworben, was unbedingt zur Geltung tommen muß. Zweitens ift die Bourgevifie beute in Ginem Buntte eine andere geworben, indem fie viel mehr gur Rirche balt ale bor 1848. Drittens werben bie vom Grafen Chambord geschulten Ropaliften ber neuen Monarchie nicht feindlich gegenüber fteben, fondern biefelbe ftugen und beghalb auch einen nicht unbeträchtlichen Ginfluß auf alle Berbaltniffe uben. Biertens find bie Orleans'ichen Bringen in religiofer Binficht gang anbere gefinnt ale Ludwig Philipp, welcher gu ben Boltairianern und Freimaurern gehorte. In politifder Sinfict baben bie Bringen, mit Ansnahme etwa bes Bergogs von

Mumale, fich bisber einer großen Enthaltfamteit befleißigt, faft nirgendwie Stellung genommen. Go febr ber Graf von Chambord es liebte, bei jeber Gelegenheit mit feinen Grunbfaten und Ueberzeugungen an bie Deffentlichfeit gu treten, fo ftill, faft verichloffen haben fich bie Orleans gezeigt. Gie find alfo nirgenbmo gebunden, felbft die Ueberlieferungen ber Julimonarchie fteben nicht gebieterifch vor ihnen. Der Graf von Paris bat burch eine großere Arbeit über bie Berhaltniffe ber Arbeiter in England bewiefen, bag er Berftanbniß fur bie Fragen ber Wegemwart befigt. Bas ben Orleans in ben Mugen ber Frangofen einen weiten Borfprung vor ben Bonapartiften und Republitanern verfchafft, find ihre militarifchen Gigenschaften. Gie find faft alle tuchtige Offiziere und haben beghalb eber als alle Unbern bas Seer fur fich. Daß bie Ronaliften ohnehin febr ftart im Offigierftanbe vertreten find, barf als befannt vorausgesett werben.

Der Graf von Chambord hat durch unverbrüchliches Festhalten an seinen und offenes Eintreten für seine Grundsjähe selbst den Gegnern Achtung abgenöthigt; aber verstanden wurde er nur von Wenigen. Die an Schmeichelei und Biegsamkeit gewöhnte Menge fühlte sich eher abgestoßen. Freislich wirkte bei ihr auch der ganze Wust von Schandermähren und Borurtheilen mit, welche die liberale und bonapartistische Presse und Geschichtmache gegen die "weiße Fahne" ausgehäuft hatten. Darum hörte man sosort nach dem Tode Chambords gar Viele sagen: "Wit den Orleans ist nun die Monarchie möglich."

Die Sprache ber mit den Orleans in Fühlung stehenden Blätter läßt kaum einen Zweifel übrig, daß die Partei dersjelben, die "Royalisten der Linken," wie sie genannt werden in die Wahlstatt hinabsteigen will, von der sie sich seit mehreren Jahren fernhielt. Sie ließ die Royalisten der Rechsten allein, begnügte sich bei Wahlen deren Candidaten mehr oder weniger zu unterstützen. Ann aber wird die royalistische Linke die Führung übernehmen und die Rechte geht mit. Das amtliche oder vielmehr persönliche Organ des Grasen

von Chambord, die Parifer "Union", ift am 12. Geptember bereits eingegangen, nachbem fie ihre Abonnenten ber "Bagette be France" abgetreten, welche ben Orleans nabe ftebt. Much in ben Provingen find einige ber 102 Blatter eingegangen, welche in einem abnlichen Berhaltniffe gu Frohsborf ftanben. Die andern fteben zu ben Orleans. Die ronaliftifchen Comités find aufgelost worben. Gie waren bor mehreren Sahren gegründet worden, um, gleich ber "Union", für bie perfonliche Politif Chamborbs einzutreten, haben alfo jest feinen 3med mehr. Die republikanischen Blatter faben auch balb ein, daß fie fich geirrt hatten, als fie glaubten, es banble fich um ein Aufgeben ber monarchifden Sache. Es ift einfach ein Bechfel in ber Führung eingetreten. "Die Monarchiften berwandeln fich in eine ben Beitverhaltniffen mehr angepaßte, tampffähige Bartei", fagte fehr richtig die rabitale "France." Das Beitere bleibt abzumarten.

# XLI. Geschichte ber Stadt Freiburg. ')

Der am 7. Februar bieses Jahres verstorbene babifche Archivrath Dr. Joseph Baber hat als lettes Werk eine "Geschichte ber Stadt Freiburg im Breisgau" verfaßt, auf die bas Augenmerk ber Leser ber "gelben hefte" zu lenken mir in Kurze

gestattet febn moge.

Das zweibändige Werk bietet in 10 Abtheilungen soviel bes allgemein Interessanten und Merkwürdigen, daß man häusig beim Lesen vergißt, daß man es mit einer Lokalgeschichte zu thun hat. Der Inhalt ist solgender: Borgeschichte des Breissgau's; die Zeiten der Zähringer Herzoge; Freiburg unter seinen Grasen; Berfall des grästlichen Hauses; die Reichszeit der Lübelburger; die Entstehungszeit der Landstände; die Zeit Raiser Marimilian's; die Zeiten Karl's V. und Ferdinand's I.; die Borlande im 17. Jahrhdt.; das Breisgau im 18. Jahrhdt. Die Behandlung des Stosses ist ähnlich manchen Borlesungen an Universitäten: es wird über eine Periode ein allgemeines, orientirendes Resums gegeben, und daran schließt sich in Unter-

<sup>1)</sup> Joseph Baber: Weich, ber Stadt Freiburg im Breisgau. Rach ben Quellen bearbeitet. 1. Bb. 1882; 2. Bb. 1883. Berber.

abtheilungen bie auch burch fleineren Drud martirte Behand :

lung ber wichtigeren, in die Beriobe fallenben Details.

Beispielsweise reicht bas Resumé über die "Zeiten Karls V. und Ferdinands I." von S. 1—22, und darauf folgen von S. 22—97 in Einzelaussührungen: Freiburg im Bauerntrieg, Freiburg unter Ferdinand I., Freiburg zur Reformationszeit; Zasius und Glareanus, das Freiburger Granatengewerbe, Bewässerungswesen, Reubauten, Zunftordnungen und die damaligen gesellschaftlichen Zustände. Durch solche Uebersichtlichkeit, die noch wesentlich erhöht wird durch ein zweispaltiges, über 24 Seiten sich erstreckendes "Namen- und Sachenregister", dürfte das Wert seinen Zweck, "ein Lesebuch für den Bürgerssmann" zu werden, wohl erreichen. Aber nicht nur für ihn hat es Interesse. Die Geschichte Freiburg's hat Glanzpunkte aufzuweisen, die sedwedem Deutschen freudige Stimmung erregen.

Freiburg ift eine ber glüdlichsten Städtegründungen, bie jemals ber Initiative eines Fürsten entsprangen. Mitten in eine paradiesische Lanbschaft geseht, tam ihr auch das Bedürsniß entgegen, und Fürstengunst und Bürgersleiß haben noch dazu gethan, was nöthig war, um dem jungen, etwa 1112 constituirten und 1120 mit dem ersten "Stadtbrief" begabten Gemeinwesen rasch zu hoher Blüte zu verhelsen. Hundert Jahre nach dem "Stadtbriefe" begann sich jener prächtige Münster zu erheben (1236—72), der "in seinen Hauptverhältnissen ein architektonisches Meisterwert erster Größe" ist und bessen Studium

"nur ein machfenbes Bewundern erzeugen fann."

Ende des 14. Jahrhunderts weist Freiburg an gunftigen Sandwertern folgende Zahlen auf: Rebleute: 271, Schuster: 130, Maurer und Zimmerleute: 115, Grempler: 112, Schmiede: 109, Tuchmacher: 103, Schneiber: 95, Raufleute: 90, Metger: 84, Gerber: 78, Bader: 72, Wirthe: 45 (!), Maler: 44,

Rurichner: 40 u. f. f.

Dem frohen Sinne ber nahrsamen Stadt kann bas beste Zeugniß ausgestellt werben. Die "Meister" thaten sich auch bier in eine Singschule zusammen, welche ben Zweck verfolgte, "Gott zu loben, die Seelen zu trösten und die Mitglieder bes Bereins (welcher aus ausübenden und zuhörenden Brüdern und Schwestern bestand) von weltlicher lleppigseit abzuhalten".

hier fang ber mahrscheinlich aus bem Rheinstädtchen Laufenburg ftammenbe, in Freiburg zur Burbe eines Münsterbecans gelangte, aber um 1445 in ben Straßburger Johanniterorden getretene Heinrich von Laufenberg seine mystischen geistlichen Lieber; hier lebte und sang ber Chrtäus seiner Zeit und Landschaft, Beit Weber, ber alle Schlachten jener Tage, wenn er auch Alters halber nimmer Waffen tragen konnte, wenigstens als Zuschauer mitmachte und die Helbenthaten seiner Landsleute in gern gesungene Reime brachte.

Mit Bejang vertreib' ich mir bas gange Leben, Und des Dichtens tann ich nimmer mich begeben", gefteht er von fich felber; bag ibm wenig irbifd But babei erblübte, flagt er mit ben Borten:

"Er thut manch irren Gang, Gut Leben ist ihm theuer; In seinen Taschen steht es schwach, Er klaget sehr das Ungemach, Daß ihr ihm kommt zur Steuer!

Aber leidevergeffen und felbftbewußt folieft er fein Lieb auf die Murtener Schlacht:

"Beit Weber hat dies Lied gemacht, Der jelbst gewesen bei der Schlacht."

Freiburg war, obicon erft jungen Urfprunge, bie vierte ber beutschen Stabte, welche eine Universitat in ihren Mauern erblühen fab. Ergbergog Albrecht IV. (Freiburg war feit bem 23. Juni 1368 öfterreichifch) batte fich burch feine Bemablin Mechtilbe, Bittme bes Grafen von Birtemberg, bereben laffen, in ber Treifamftabt eine beutiche Bochichule zu errichten, bie 1460, 27. April unter bem Reftorate bes Billingere Dr. Datthaus hummel feierlich eröffnet murbe. Bon ben berühmten Lebrern baran ermabne ich nur ben 1461 gu Conftang gebornen Ulrich Bafi (Bafine), ber im 3. 1500 ben Ratheber ale acabemifder Rechtslehrer mit 32 fl. Wehalt beftieg († 1535).

In ber "Reformationszeit" blieb ber Genat ber Univerfitat "unerschüttert treu bem Glauben ber Bater, indem er bafür hielt, daß eine allgemeine Rirchenverbefferung burch allmäbliges Mufflaren und Reinigen ficherer zu bezweden fei, ale burch übereilte Revolution". Diefer Rubm ber Freiburger Sochicule vermehrte die Bahl ihrer Studenten am Ausgange bes 16. Jahr= bunberte auf nabezu 1000!

Bezeichnend ift, bag bie berühmten Glareanus (Beinrich Loriti, geb. 1488 ju Mollis im Kanton Glarus) und Erasmus Bafel verliegen in bem Augenblide, als bafelbit bie "Reformation" eingeführt murbe, um fich im tatholifch verbliebenen

Freiburg niebergulaffen.

Culturhiftorifches Material finbet fich in Bulle und Fulle im Buche - ich berweife einfach auf biefes felbft und bemerte ichlieglich nur noch, bag Baber neuerdings ben Barfuffer Berthold Schwarz c. 1340 ale Erfinber bes Schiefpulvere in feiner "Unwendung gum Erplobiren in Metallröhren ober Buch-

fen" Freiburg vindicirt.

Richt einverstanden mit bem Berfaffer wird man fich nur erflaren muffen bei feiner Annahme, bag in altefter Beit bas Berg-, Thal= und Flachland zwifden Schwarzwald und Rhein neben teltischen auch bastif de Unfiebler beberbergt babe. Abgefeben von biefer biftorifden Darotte wird bas Buch jebem Lefer viel Anregung und Rugen gemabren.

### XLII.

## Arnold (Arnulf) Graf von Solme,

Fürstbischof von Bamberg (1286-1296).

Als einer der edelsten Sprößlinge des uralten Grafenund Fürstenhauses Solms, 1) aus welchem nicht nur viele tapfere Krieger und Stamm-Mütter von hohen Geschlechtern (wie des niederländisch= englischen, des preußischen Königs= hauses 2) u. s. w.), sondern vor der Glaubenstrennung auch eine Reihe von Domherren und Klosterfrauen hervorgegangen sind 3), erscheint der obengenannte Arnold. Er war der zweite Sohn des zwischen 1225 — 1275 beurkundeten 4) Grafen Marquard, des Aelteren von Solms, und ein

<sup>1)</sup> Abgesehen von älteren Schriften, wie Bilgenius, Familia comitum de Solms, 1621; Wolf, Beschreibung des Solms'schen Hauses, 1732 (Notices sur la maison de Solms, 1811), handeln über dasselbe aussührlich: (Gr. F. L. zu Solms-Sonnenwalde), "Fragmente der Solms'schen Geschichte", Leipzig und Dresden, 1785, 4°; J. C. Schaum, h. f. Archivrath, das Grafen und Fürstenhaus Solms, Frankfurt 1828, 4°, 400 Seiten nehst 16 Stammtaseln; insbesondere das, 627 Seiten in 8° umfassend und mit 18 Stammtaseln ausgestattete, Wert des Grafen R. von Solms-Laubach, Geschichte des Grafen und Fürstenhauses Solms, Frankfurt 1865.

<sup>2)</sup> S. die Stammtafeln bei Schaum, Tab. IX., vergl. S. 215 und R. G. v. Solms, Tab. XI.

<sup>3)</sup> Schaum, Tab. I-VII.

<sup>4)</sup> Schaum, S. 26; Tab. III.

Bruber des Grafen Reinbold I., Fortsetzes ber (nach 1349 erloschenen) Linie Solms-Königsberg, beurkundet 1240—1277, 1) sowie des jüngeren Grasen Konrad, Canonikus und Decan zu St. Gereon in Köln, zugleich im Stifte Wettlar, auch Domherr zu Bamberg2), beurkundet von 1266—1308.3)

Bei dem Berkauf eines Gutes an das Kloster Albinberg erscheint Arnold nach seinem Bruder Reimbold, Graf von Solmza, und vor dem andern Bruder, Konrad, im Januar 1273 als Mitverkäuser und Mitsiegler. \*)

In einer Kauf = Urkunde vom 9. Mai 1283 nennt Arnold als Betheiligte neben sich selbst seinen, bereits verstorbenen, Bruder Grafen Reinbold (I.), dessen Weinbold (II.), und den Grasen Konrad als noch lebenden Bruder.") Ueber Arnolds Abstammung kann daher kein Zweisel obwalten, wenn gleich der gesehrte Ussermann") bemerkt, "er habe über die Herkunst, wie über den Entwicklungsgang und die Consecration desselben keine Aufzeichnung gefunden." Neur das Geburtsjahr Arnolds ist nicht bekannt, dürste jedoch zwischen 1230—1240 fallen. In früher Jugend wurde er Kleriker in der seiner Heinet benachbarten Stadt Wehlar. Seine weitere Ausbildung erhielt er als Canoniker der von Kaiser Heinrich III. neben der Pfalz zu Gossar (am Nordrande des Harzes) im J. 1047°) und d. ss. gegründeten "königs

Ebendaj. S. 27-30; bgl. F. de Gudenus, cod. dipl. exh. anecd. Moguntiaca, 1743-1747, 4°; II. 184-185.

<sup>2)</sup> Calendarium cap. eccl. cath. Bamb. Nr. 27, p. 76.

<sup>3)</sup> Fragmente, S. 96—100; Schaum S. 28—30; Tab. III; Konrads Urkunde, in welcher Arnold als "venerabilis Bb. episcopus" erwähnt wird (Gudenus, IV. 93), kann nicht vom 28. Mai 1278, sondern nur von 1287 oder 1288 sehn.

<sup>4)</sup> Gudenus I. c. I. 829-832.

Antiquit. Goslariensium I. VI. ed. J. M. Heineccius, Francofurdi ad Moen., 1707, p. 299—300.

<sup>6)</sup> Ep. Bamb. (1802) I. p. 162-164.

<sup>7)</sup> E. Steindorff, Jahrb. d. d. R. unter heinrich III., Leips. 1874, II. 99 ff.

lichen Propstein ) St. Simon und Judas, gewöhnlich "Münster" ) genannt, welches reichlich botirt, mit vielen Reliquien und Gütern ausgestattet, 1050 (2. Juli) von dem Erzbischof Hermann von Köln geweiht 3) und im J. 1190 von Bischof Berno von Hildesheim wiederhergestellt worden war. 4) Bon den Pröpsten und Kanonikern dieses hochangesehenen Stiftes wurden sehr viele zu Erzbischöfen und Bischösen erhoben. 4) Lettere Würde erlangte auch Arnold, Graf von Solms, welcher von 1271—1285 Propst an dem genannten Kaiserdome war. 5) Als solcher und wohl auch in seiner Eigenschaft als Domherr von Mainz ?) erhielt er von dem dortigen Erzbischof, mehr noch wegen seiner persönlichen Borzüge 5) als wegen des hohen Abels seines Ges

Leibnitz, S. S. Brunsv. tract. t. II. 506 — 508. 530 — 536;
 t. III. 431—434.

<sup>2)</sup> Leibnitz l. c. III. 431-434.

<sup>3)</sup> E. Steindorff a. a. D. II. 116. Freig ist die Annahme einer Einweihung durch Papst Leo IX., wie sie in den stiftischen Geschichtsquellen sich findet. (Steindorff, II. 116, Rote 7.)

<sup>4)</sup> Leibnitz l. c., II. 794.

<sup>5)</sup> Rach einem Bericht des Monachus Hamerslediensis (Leibnitz, l. c. II. 506—508), der freilich nicht gang zuverlässig ist, (Steinsdorff II. 147, Note), gegen 50.

<sup>6) &</sup>quot;Antiqu. Goslar." p. 287. 298. 510. ("Praepositi S. S. Simonis et Judae: Arnoldus comes de Solmessen 1271. 1282. 1283; Bambergensem episcopatum obtinuit 1285"). Das Stift verfiel zur Zeit der Glaubenstrennung; der verödete Dom bestand fort bis 1820, wo er um 4500 Mart auf den Abbruch verfaust wurde. (S. Meyer's Cond.-Lex. (1876) VII., S. 1026—1027 nach Erusius, Gesch. der vorm. fr. R. St. G. 1842—1843; "G. am Harz, sonst und jeht", anon. 1863.)

Damberger, Synchr. Gesch, der Kirche und der West im Mittelsalter, 1850, Kritischeft zu B. XI. S. 506; Böhmer Reg. imp. 1246—1313, p. 336.

Nir nec nobilitate generis, aut gloria majorum, nec sui ipsius virtute ulli secundus atque ideo prae ceteris electus<sup>ii</sup>. ("Antiqu. Gosl." p. 287.)

schlechtes, ben ehrenvollen Auftrag, gemeinsam mit bem Decan von St. Bictor in Mainz, M. Hermann, im Bisthum Paderborn eine Kirchenvisitation abzuhalten. 1)

Nach einigen Angaben wurde Arnold um das 3. 1275 auch Domberr in Bamberg. 2)

Als dieses Bisthum burch ben Tob des Grafen Berthold von Leiningen, welcher es seit 1257 unter ben schwierigsten Berhältnissen "vortrefflich regiert" 3) hatte, in Erledigung kam (17. Mai 1285), 4) wurde Arnold Graf von Solms 5) der Nachsolger des genannten Bischofs, sei es

 <sup>&</sup>quot;Antiqu. Gosl." l. c.; vgl. Schaten "Ann. Paderb." l. II. qu. 121. p. 2.

<sup>2)</sup> Auf der ersten der drei im k. Kreisarchiv Bamberg verwahrten Taseln, auf welchen Namen, Wappen und Ausnahmszeit sämmtlicher Bamberger Domherren, so genau sie im 18. Jahrhundert noch ermittelt werden konnten, verzeichnet sind, sindet sich in der fünsten Reihe sammt seinem Wappen: "Arnoldus, comes de Solms" mit der Jahrzahl "1275". Hemit stimmt die Kotizüberein, welche in einem "Berzeichniß der Kanoniker des alten Domstifts Bamberg", mitgetheilt von dem † Domdekan Rothlauf nach einem Wanuskript der domkapitlischen Bibliothek von 1748 im 31. Jahr.=B. d. h. B. zu B. (1869), S. 58—96, enthalten ist, S. 64: "Arnoldus, comes de Solms. Postmodum eps. Babend. . . . . ex diplomate de a. 1275."

<sup>3) &</sup>quot;Notae sepulc. Babenb," in Mon. Germ. S. S. XVII. 641.

<sup>4) &</sup>quot;Notae sep." 1. c.; vgl. Höfter, Quellensamml. für die franktiche Gesch. (1852) III., S. LXVI — LXVIII. Auch in Hoffmanni Ann. Bamb., p. 178, wie auf Bertholds Grabbentmal im Dom sindet sich dieses Datum (heller, Beschreibung d. b. Grabdentm. im D. zu B., S. 13—14; Landgraf, der Dom zu B., S. 12.)

<sup>5)</sup> Daß er ber "Arnoldus episcopus Babenbergensis" ist, welcher in den "Regesta sive rerum bavaricarum autographa, ed. C. de Lang", Monaci 1822—28, (= R. B.) p. IV., p. 277—621, oft erwähnt wird und auch in anderen Urfunden, M. Wichelsberger, M. Langheimer u. s. w. vortommt, unterliegt feinem Zweisel, wenn auch der Zusaß: "comes de Solms, Solmes Solmse, Solmsse, Solmze, Solmis, Solmza, Solmise, Solmisse

nun, baß er nach ber Resignation bes zuerst ernannten Manegold gleichfalls von bem Domcapitel gewählt 1) und von Bapft Honorius IV. nur bestätigt, 2) ober in Folge

(Schaum a. a. D. S. 12 ff., Gudenus, II, 184-185) nicht babet fteht. Urnold felbft bezeichnet (Calendarium cap. eccl. cath. B. Nr. 27, p. 76) ben Bamberger Domherrn Konrad Golms als "dilectus frater noster." Im altesten "Catalogus episcoporum Bambergensium" (aus dem 14. Jahrhundert) heißt er ausbrudlich: "Comes de Sulmz" (Söfler a. a. D. B. III., S. XCII., vergl. LXIX.); ebenjo in Mon. Germ. S. S. (,, Notae sepuler. Bb."), XVII. 641. Budem bezeugt ihn das "Chronicon montis Francorum Goslariae", p. 3, als: "Arnoldus comes Solmensis, Praesul Bambergensis" (j. "Fragmente", S. 99, vergl. "Antiqu. Gosl." p. 300. 510.) Auch ber vortreff= liche Unnalift 3. M. Hoffmann (in "Scriptores rer. Ep. Bamb., ed. ab J. P. Ludewig", 1718, p. 179) nennt ihn: "Solmensium comes." Bon weniger Belang ift die Notig im "Liber mortuorum episcoporum etc. in ecclesia Bamb. sepultorum, m. pr. formatus a Johanne Graff, subcustode," 1735, cod. chart. arch, regii Bamb., Nr. VIII. der bomcapitlifchen, folio 19; "Arnoldus, comes a Solms, electus die 26. Junii 1285." Ebenjo verhalt es fich mit einer in bem Eremplar der t. Bibliothet gu Bamberg von M. Landgraf's "Der Dom ju Bamberg" (1836), 3. 12, hanbidriftlich mitgetheilten Grabidrift, welche erft 1837 bei der neuen Beplattung des Domes aufgefunden murbe: "R. J. Chr. pater et dominus Arnoldus, comes a Solms, XIX. ep. B., obiit XIX. Julii 1295." Indeg für eine conftante Fefthaltung ber Bamberger Ueberlieferung : "Arnoldus, comes de Solms, ep. Babg." zeugen auch folche Beweismittel.

1) Rach dem Liber mort. Epp. etc. 26. Juni 1285.

<sup>2)</sup> Höfler a. a. D., S. LXIX., Note betont, daß Arnold "electus" heiße, fügt aber hinzu, daß der Papst in seinem Schreiben an daß Domcapitel, die Geistlichseit und die Basallen der Diöcese Bamberg sage: "facta resignatione Manegoldi Electi se in ejus locum Arnoldum sussecisse." (S. R. B. IV. 279). In der That heißt Arnold "Electus" in zwei päpstlichen Schreiben vom 25. Mai 1286 bei Würdtwein, Nova subsidia dipl. IX. 49—51, 52—55.

ftreitiger Wahl von Letterem unmittelbar als Bifchof von Bamberg eingesetzt wurde 1), vor bem 15. Mai 1286. 2)

Persönlich in Rom anwesend<sup>3</sup>) erhielt er bort seine Weihe, vermuthlich vor dem 25. Mai 1286, wo er wegen seiner Erhebung zum Bischof auf sein Mainzer Kanonikat verzichtet hatte, <sup>4</sup>) jedenfalls vor dem 22. Juni d. Is., wo er als ehrwürdiger Bruder Bischof von Bamberg mit der Benediktion des neu eingesetzten Abtes Marquard von Fulda betraut wurde, <sup>5</sup>) welcher nach seiner Heimfehr die Ordnung in diesem zerrütteten Kloster wiederherstellen sollte. <sup>6</sup>)

Da ber neugeweihte Bischof auf seiner Heimreise von Rom die bambergischen Besitzungen in Karnthen und Oberösterreich') besuchte und dort viele Leben- und andere Sachen

<sup>1)</sup> Damberger, a. a. D. XI. 506, melbet: "Bamberg erhielt jeht durch päpstlichen Spruch einen neuen hirten an Graf Arnold von Solms; benn auch hier machte nach Bertholds Ableben Zwiespalt der Bähler es nöthig, die Entscheidung in Rom zu erholen."

<sup>2)</sup> Die von Höfler erwähnten drei papftlichen Schreiben find in R. B. IV. 279 offenbar irrig datirt: "15. Mai 1285, a. p. I." An diesem Tage lebte Arnolds Borganger noch. Es ist somit zu lesen: 1286, 15. Mai, a. p. II.

<sup>3) &</sup>quot;Chronol. dipl. G. d. B. B." fo., Manuftr. im t. Kr.-A. B. 1. 289-306.

Würdtwein I. c.; Böhmer, Reg. imp., 1246—1313, 336; Dame berger XI., Kritifheft S. 187.

<sup>5)</sup> Schannat, hist. Fuld., prob. p. 213.

<sup>6)</sup> Damberger, XI. 506.

<sup>7)</sup> Nach dem Liber priv. eccl. m. B., cod. membr. arch. r. B., II. fo. 33 a., erscheint Arnold am 29. September bis 1. Oftober 1286 urfundlich in Atersee (Ob.Dest.). Bergl. die ungebruckte Regesten-Sammlung des B. B. (= U. R. S.), auf Roften des erzb. Ordinariats angelegt von Dr. Will, Archivrath Dr. Häule u. a., zur Zeit behufs Revision und Ergänzung in den händen des t. Lycealprosessors H. Weber, welcher die Güte hatte, mir die Benügung zu gestatten.

gu orbnen hatte, tam er, wie es icheint, erft gegen Ende bes Jahres an feinen bifchöflichen Sit gurud. ')

Die erste bekannte Urkunde, welche er in Bamberg aussertigte, war biejenige, durch welche von ihm ben 5. Januar 1287 die Ablaßbriese für das Hospital der Kreuzträger ber hl. Maria in Rürnberg bestätigt wurden. 2)

Raum zwei Monate später nahm Arnold an dem Reichstage Theil, welchen K. Rudolf I. auf den 16. März 1287 nach Bürzdurg berief, so wie an dem zu gleicher Zeit daselbst, unter dem Borsitze des Cardinal-Legaten Johannes, Bischof von Ensculum, gehaltenen Rational-Concil, de welchem mehrere Erzbischöse, viele Bischöse und Aebte u. s. w. beiwohnten. der Reiche der geistlichen Reichsfürsten, welche zu Würzdurg einen Ablaß-Brief aussertigten, als der zweite nach einem Erzbischof; nach einem, oder zwei solchen (anch einzeln) in Ablaßurkunden vom 16., 17., 18., 22. März, wie in andern, in welchen nur die Jahrzahl ansgegeben ist, mit dem Beisaß: "in concilio," oder "tempore conc. Herbip."

<sup>1)</sup> Chron. dipl. G. d. B. B. a. a. D.

<sup>2)</sup> R. B. IV. 781.

<sup>3)</sup> Die Annahme Harpheims (Conc. Germ. t. X. 738), es habe im nämlichen Jahre ein Nationalconcil zu Ersurt stattgesunden, beruht auf einer Berwechslung der Stadt Ersurt mit Würzsburg, wie P. J. Heine, coll. syn. Ersord. (1792) p. 101—114, klar erwiesen hat. Der ausgezeichnete Erzbischof Heinrich von Wainz, "K. Rudolfs vertrauter Freund und Rathgeber" (Damsberger, XI. 505; Kritikheft S. 186—187) besand sich allerdings zu Ansang des Jahres 1287 in Ersurt (Damberger XI. 508—509); allein das Nationalconcil wurde nicht dort, sondern in Bürzburg gehalten, wie Harpheim selbst (III. 724) angegeben hat.

<sup>4)</sup> Die Ramen ber Theilnehmer f. bei Coletti-Mansi, coll. S. S. Conc., XIV. 944; vergl. Damberger, XI. 510-512.

R. B. IV. 334, 335, 355, pgf. 333 und II. N. S. nebft P. J. Heine, coll. Syn. Erford., p. 112.

In wiefern fich Urnold an bem heftigen Widerftanbe betheiligte, welchen andere geiftliche Reichsfürften bem von bem Legaten unterftutten Berlangen R. Rubolfe, es follten ihm gur Beranftaltung bes Romerguges und ber Rrengfahrt auf vier Jahre Beifteuern von ben Rirchengutern bewilligt werben, läßt fich bei ber Durftigfeit ber bezüglichen Quellen nicht bestimmen. 1) Dagegen gebührt bem Bamberger Bifchof ein Antheil an bem Rubme, welchen fich R. Rubolf erwarb, ba er "mit gunft und rate ber erbern berrn bes Cardinalis und Legati und ber fürsten und ber berren geiftlicher und weltlicher die fatzungen bes lantfridie" "gu Birceburg deme geboten bove" ("in dem concilio gu Birceburg") erneuerte und andere beilfame Anordnungen traf. 2) Noch ehrenvoller war es fur Arnold als Bifchof, bag er einer ber hervorragenoften geiftlichen Reichsfürften unter benjenigen mar, welche unter bem Borfit bes papftlichen Legaten 42 Artifel gur Berbefferung ber Rirchengucht feftftellten und in Gegenwart R. Rudolfs I. und vieler welt= lichen Reichsfürften für verbindlich erflarten. 1)

Am 27. März belehnte er zu Burzburg die Sohne bes R. v. Hurnheim mit der Bogtei des Klosters Deggingen im Ries. 4) Als die Burzburger Reichsversammlung in Folge des Zerwürfnisses wegen der beantragten Beisteuer zum Kömerzug und zur Kreuzsahrt bald aus einander ging, 4) kehrte Arnold in sein Bisthum zurück, nachdem er noch am

<sup>1)</sup> Damberger a. a. D. XI. 512; Kritifheft S. 191; vergl. Chron. San-Petrinum Erfort., herausgegeben von Stübel, G. Qu. b. Br. S., ad a. 1287.

Mon. Germ. L. L. II. 447-459; vgl. Böhmer, R. J. 1246-1313, p. 134-135.

Coletti-Mansi, Sacros. Conc. t. XIV. 1008—1094; vgl. Sary= heim "Conc. Germ." III. 735.

<sup>4)</sup> U. R. S. (Orig. B. U. im Ballerftein'ichen Archiv.)

<sup>5)</sup> Damberger a. a. D. Am 16. April weilte R. Rudolf bereits am Rhein (Bohmer Reg. imp., 1246—1313, p. 135.)

31. Marz als Rathgeber und Siegler bei einer Aechtungs= urkunde R. Rudolfs gegen die vertragsbrüchigen und widerfpenstigen Herzoge Albert und Heinrich von Braunschweig betheiligt gewesen war. 1)

Am 19. April d. J. befand sich berselbe in dem oberpfälzischen Langenvelt, wo er als Zeuge den Heirathsvertrag des Herzogs Otto von Braunschweig und der Tochter des Pfalzgrafen Ludwig von Bayern, Mahthilt, mit unterzeichnete, \*) ein Beweis für das freundschaftliche Berhältniß, in welchem er mit Letterem stand.

Bon da an bis Ende Juli und Anfangs August fehlen Urkunden, die sich auf Arnold beziehen, und die beiden für lettere Zeit vorhandenen (d. d. 26. Juli und 1. August, Bamberg) sind von wenig Belang, weil sie nur einen Bersgleich über Hörige?) und den Berzicht auf ein Pfandrecht zu Gunsten des Burggrasen Friedrich von Rürnberg!) bestreffen. Etwas bedeutsamer ist es, daß am 6. September d. J. auf Beranlassung und mit Zustimmung Arnold's von Propst Lupold, Dechant Burkard und dem ganzen Domscapitel ein Statut "auf dem St. Georgenchor" abgesaßt wurde, gemäß welchem hinfort alle Gelds und Getreidebezüge von Obleien, Fragmenten und Domherrnhösen pünktlich abgeliefert werden sollten.

Eine Ablagurkunde, ausgestellt Bamberg 27. Cep= tember 1287 für bas abgebrannte Kloster Connenfeld, ) zeugt für bes Bischofs Bereitwilligkeit, bedrängten Ordens= lenten zu helfen.

Die Belehnung bes Bergogs Meinhart von Karnthen mit bem in biefem Lanbe gelegenen Schloffe Lowenburg nahm

<sup>1)</sup> V. F. de Gudenus, Cod. dipl. I., 829-832.

<sup>2)</sup> Quellen gur b. u. b. G., V. 403; II. R. G.

<sup>3)</sup> Falkenstein cod. dipl. Nordg. n. 94.

<sup>4)</sup> R. B. IV. 345; Mon. Zoll. nro. 316.

<sup>5)</sup> R. B. IV. 347; vgl. Liber Statut. eccl. m. B. fo. 1, b-3, a.

<sup>6)</sup> U. R. S.

Arnold am 13. November 1287 zu Aurah (Herzogenaurach) vor, nachdem sein "sehr geliebter Freund", Burggraf Friedrich von Rürnberg, barauf Berzicht geleistet hatte. ')

Am nämlichen Tag und Orte verfügte berfelbe über andere ihm heimgefallene Lehen zu Gunften des Herzogs Heinrich von Bayern, welcher ihm die Hofmarch Mattig= hofen zurückgab. 2)

Mis Lehenherr hatte Arnold zwischen 1288 und 1293 öfter zu handeln. 1)

In dem erstbezeichneten Jahre benannte er in seiner Streitsache mit Heinrich von Zabelstein wegen der Bogtei des Klosters Theres Schiedsrichter (25. Februar). Im August (28.) bestätigte er eine dem Domcapitel gemachte Schenkung von zwei Talenten aus Zollgefällen; im September (7.) eine zweite für die Domtirches), dann (13.) zu Staffelstein eine andere für Kloster Langheim.

Balb barauf riefen ihn verschiedene Angelegenheiten nach Karnthen. Dort treffen wir benselben am 23. November zu Bolfsberg, wo er sich das untere Schloß daselbst von Ortolf von Wolfsberg für 20 Mark Silber verpfänden ließ. Da Arnold noch im März (12.) des J. 1289 zu Atersee urkundete ), ist zu vermuthen, daß er bis dahin nicht nach Bamberg zurückgekommen sei. Im nämlichen Jahre

Mon. Zoller, II. nro. 320. Bamb. Buch Pap. Codeg im f. Kr. A. B. fo. 47, a.

<sup>2)</sup> Lib. priv., II fo. 43, vgl. I. 135, b.; Quellen 3. b. . V. 423.

Registrum Burghutariorum eccl. Bbg., herausgegeben von Söfeler (18. 3. B. b. h. B. 3u B. 1855) S. 76. 87. 88. 97—98.

<sup>4)</sup> Liber Stat. fo. 33-34, a.

<sup>5)</sup> R. B. IV. 383.

<sup>6)</sup> Direct. vetus chori, cod. membr. arch. regii B. fo 101.

<sup>7)</sup> Cop. B. des Rt. Langheim (22. J. B. d. h. B. zu B. 1859), S. 89; Schultes, Coburg. Landesg., U. B. S. 15.

<sup>8)</sup> U. R. S. (2 R.)

U. R. S. (3 R.) Dr. U. im f. b. A. R. A., Hochft. B. 32.
 Fasc. Nro. 198.

verbundete er sich in Gemeinschaft anderer Bischöfe mit bem Herzog Albrecht von Desterreich in dessen Fehde gegen den Grasen Johann von Güns. 1) Um dieselbe Zeit nahm Arnold an den Friedensverhandlungen Theil, welche zu Wels und Linz zwischen dem genannten Herzoge und dem Erzebischof von Salzburg gepflogen wurden. 2)

Während bes großen Neichstages, welchen K. Nubolf zu Anfang bes J. 1290 in Erfurt hielt, erwarb sich ber Bamberger Bischof, ber an bemselben Theil nahm, 3) ein ganz besonderes Berdienst um Böhmen und bessen König, Wenzel II., ben Schwiegersohn König Rudolfs. Arnold war nämlich einer von ben brei "vortrefslichen Näthen", welche mit K. Wenzels Schwager, Herzog Rudolf, Ende Aprils nach Prag kamen, nach des Letzteren plötzlichem Ableben (8. oder 10. Mai 1290) dem Böhmenkönig zur Seite blieben und es durch ihre Klugheit bahin brachten, daß "das durch Unord-nung tief herabgebrachte Land sich schnell wieder erkräftigte." 4)

Bon Böhmen aus machte unfer Bischof bie Rückreise zum Erfurter Reichstag über Bamberg. Bermuthlich behufs Deckung der Reisekosten hatte er eine Burg in Karnthen (für 800 M. Silber) verpfändet. 5) Um 9. Juni 1290 bestätigte berselbe zu Lichtenfels einen Gütertausch bes Klosters Langheim. 6)

Wenige Tage später erlangte er zu Erfurt (15. Juni 1290) einen gunftigen Schiederichterspruch in seiner Streitsfache mit thuringischen Rittern, welche sich widerrechtlich der Burg Schudingen (Scheidungen) bemächtigt hatten, nunmehr aber letztere mit allem Zubehör dem Bisthum Bamberg

<sup>1)</sup> U. R. S. nach Muchar, Geich. d. Steiermart, VI. 27.

<sup>2) 11.</sup> R. G. nach Spiegel ber Ehren bes Ergh. Defterreich, G. 131.

<sup>3)</sup> Damberger XI. 588 ff.; Falkenstein, Erfurt. hist., 157.

<sup>4)</sup> Damberger XI. 601; Rrititheft, 227.

<sup>5)</sup> Mepers d. d. 17. Mai 1290 im Lib. Priv. II. fo. 45b-46a.

<sup>6)</sup> R. B. IV. 453; Cop. B. S. M. L., S. 98.

übergeben mußten. 1) Um 19. Juni 1290 war Arnold selbst mit mehreren anderen Reichsfürsten Schiedsrichter in einer Streitsache zwischen dem Erzbischof von Salzburg und dem Herzog Albrecht von Desterreich wegen der Bogtei über Rloster Admont, welche letterem zugesprochen wurde. 2)

Da König Rubolf Ende Juli sich zu einem Convent nach Eger begab, <sup>2</sup>) tehrte Arnold, vielleicht über Schloß Nisten, <sup>4</sup>) in sein Bisthum zurück. Am 1. August besand er sich in dem, nahe bei Bamberg gelegenen, Orte Memelsedorf. Hier stellte er eine für das Cistercienser-Frauenkloster Schlüsselau wichtige Urkunde aus, durch welche der Reue, beziehungsweise Ausbau desselben genehmigt und alle seine Rechte und Privilegien unter der Bedingung bestätigt wurden, daß des Bischoss wie seiner Vorsahren und Nachfolger Gesdächtniß daselbst für alle Zeit geseiert werde. <sup>5</sup>) Für dieses Kloster hegte Arnold eine besondere Theilnahme, weil der Stifter desselben, Graf Eberhard von Schlüsselberg, von mütterlicher Seite sein Oheim gewesen war. <sup>6</sup>)

Wie der Bamberger Bischof Berthold mit dem Bohmen-König Ottokar II. in nahen Beziehungen gestanden war, ') so genoß sein Nachfolger bei König Wenzel II., "einem der besten Könige Böhmens", ') großes Bertrauen. Im Februar

Lib. priv. Bamb., I. fo 130; Mon. Zoller. II. nro. 350; II. R.
 (Copie).

<sup>2)</sup> Mon. Zoller. II. nro. 351.

<sup>3)</sup> Damberger, XI. 605.

<sup>4)</sup> Dort ftellte er am 11. Juli 1290 eine Urfunde zu Gunften bes Klosters Aldersbach aus, beren zweideutiges Datum freilich auch gelesen werden kann: 1295, id. Julii.

<sup>5)</sup> R. B. II. 461; Ussermann, Ep. Bbg. II. 406-408; Schfüffels auer II. S. im f. Kr. A. B., Orig. P. Urf. mit gut erhaltenem Siegel.

<sup>6)</sup> II. a. D.

T. M. Belgel, Gesch. b. Böhmen, Brag, 1782, I. 153; Dambersger, XI. 60.

<sup>8)</sup> Belgel, I. 149-164.

bis März 1291 begleitete Arnold den Letzteren auf seiner Heerfahrt nach Polen, wo Krakan mit seinem Gebiet an diesen gelangte. \*) Die Mittel zu dieser Reise bekam er vermuthlich durch den Berkauf einer Burg. \*) Stücklich heimsgekehrt konnte der Bischof nur kurze Zeit in seiner Diöcese verweiten. Im April 1291 befand er sich wieder in Obersösterreich (Atersee 23., 24. April); \*) ebenso am 1. Mai, wo er dem Kloster Bictring eine Zollvergünstigung ertheilte. \*)

Nach bem Tobe König Rubolfs I. aber (b. i. nach bem 15. Juli 1291) wohnte Arnold mit den Bischöfen von Sichstädt, Speyer, Augsburg, Würzburg, Hilbesheim, Worms nebst vielen Aebten, Pröpsten u. s. w. dem Provincials Concile) bei, welches unter dem Vorsitze des Erzbischofs Gerhard von Mainz zu Aschaffenburg gehalten wurde, "um viel Nühliches in firchlichen Angelegenheiten zu berathen und zu beschließen",") wohl auch um die bevorstehende Wahl eines neuen römischen Königs zu besprechen.

Bon großer Bebeutung war es, baß es bem Bischof gelang, durch ein Schiedsgericht (Dompropst Lupold, Dombecan Burtarb u. A. 7) am 21. Ottober 1291 einen bem Bertholb'schen vom 5. December 1275 ähnlichen Ausgleich \*)

<sup>1)</sup> Mon. Germ. S. S. XIX. 652, 653.

<sup>2)</sup> H. R. G. ad a. 1290.

<sup>3)</sup> U. R. G., 3 Regeften.

<sup>4)</sup> Ebenbaj. 4 Regesten.

<sup>5)</sup> U. R. G. fest baffelbe in das Jahr 1292, 15. Cept.

<sup>6)</sup> Ann. brev. Wormat. in M. G. S. S. XVII. p. 78; N. Coletti-Mansi, S. S. concilia, t. XIV. p. 1197; vgl. Binterim, G. S. S. Nat., Prov. u. j. w. Concilien, V. 54.

Die Ramen im Liber priv., II. fo. 86a; ebendaß. (fo. 86b) bie Bezeugung der Bergleichsurtunde durch die Schiedsrichter d. d. 13. Rop. 1291.

<sup>8)</sup> Liber Statutorum, fo. 12, b-13, a.; bgl. Liber privil., I. 139, a-b, woselbst neun ber hervorragendsten Burger Namens ber gangen Burgerichaft als Zeugen und Siegler erscheinen. Abgebrudt ift ber Bergleich bei Pfeuffer, Beitr. 3. B. G., 401

über Jurisdiktion in der Stadt Bamberg zu erzielen. Lettere war nämlich nahe daran gewesen, nach dem Beispiele Würzsburgs, 1) gegen die geistliche Herrschaft sich zu empören, um reichsfrei zu werden. Wäre es den Bambergern gelungen, zu Neichsstädtern sich emporzuschwingen, so würden dieselben ohne Zweisel dem Bisthum gegenüber eine noch größere Feindseligkeit gezeigt haben, als 1431 und 1525 geschehen ist. Die Erhaltung bischöslicher Gewalt in der Stadt des h. Kaiserpaares zur Zeit der Kirchentrennung würde in diesem Falle nahezu unmöglich geworden sehn. Um so verzbienstvoller war es für Arnold, daß er die fürst-bischöslichen Jurisdiktionsrechte im vollen Maße zu wahren wußte.

Bor bem Schluß bes Jahres 1291 (13. Dez.) beftätigte berfelbe ber St. Sebaldustirche in Rurnberg alle
ihr bis babin verliebenen Abläffe. 2)

Aus bem J. 1292, in welchem nicht ber Sohn bes verftorbenen Rubolf I., Albrecht, sonbern, begünstigt von ben
geistlichen Reichsfürsten, Abolf von Nassau zum römischen König gewählt wurde ) (5. Mai), sind nur vier Arnold
betreffende Documente erhalten. Aus benselben ist zu ent=
nehmen, daß er eine Bergabung an bas Kloster Banz als
zu Necht bestehend erklärte, ) (4. März) eine Schenkungsurkunde für das Kloster St. Wichael siegelte ) und (8. Wai)
die Stiftung einer Bicarie bei St. Jacob in Bamberg bestätigte, ) sowie daß im nämlichen Jahre ) Albert Börtsch

Gengler, cod. jur. munic., I. 110; Höfler a. a. D. III. 21—23, vgl.. 1—20, 24—37.

<sup>1) 3.</sup> B. Ludewig, Geschichtschreiber von bem B. Birgburg, Frantfurt 1713, G. 593 ff.

<sup>2)</sup> R. B. IV. 507, und U. R. S., 2 Reg. aus dem Original und einer Copie.

<sup>3)</sup> M. G. S. S. XVII. 78. 79; Damberger XII. 17-18.

<sup>4)</sup> U. R. S.

<sup>5)</sup> R. B. IV. 509.

<sup>6)</sup> R. B. IV. 515.

<sup>7)</sup> Uffermann, I. 163.

von Thurnau bifchöflicher Lebensmann wurbe. Etwas gablreicher find die auf unferen Bifchof bezüglichen, aus bem 3. 1293 erhaltenen Urfunben'): Murnberg 22. April, ebenbafelbft 2. und 4. Dai, Bamberg 5., 7. Juni, ebendafelbft 9., 18. Juni, Lichtenfels 30. Juni, ohne Drt 22. Juli, ebenjo 23. August, Murnberg 4. - 10. Oftober, 26. Degember. Allein biefelben betreffen unbebeutenbe Bergleiche, Beftatigung von Urfunden, Berleibung eines Fifchrechts. bon Grunbftuden, bann eines Behnten an bie Stublbruber, enblich bie Unfftellung eines Schieberichtere in ber Streitfache bes Bijchofs gegen ben Bogt von Biba wegen bes Burg-Bogtei-Rechte ju Martifchorgaft. 2) Indeg bienen fie jum Beweise, daß Urnold Mitte Aprile bis Dai an bem Reichstage Theil nahm, 3) welchen R. Abolf gu Rurnberg 1) bielt. Auf ben Bunich bes Letteren verlieh ber Bischof bie burch ben Tob Sartmanns von Werbenberg gerade erledigte Bfarrei Sof bem Scholafter und Protonotar Cbernand gu Michaffenburg, ) unter Bahrung feines Collaturrechtes, welches von dem Konig urfundlich anerkannt murbe.")

Bu Anfang bes Jahres 1294 befand sich ber Bischof in Bamberg. Er bestätigte bort (am 22. Januar) bem Rl. Langheim bas von ben Grafen von Orlamunde bemselben schankungsweise übertragene?) Patronatsrecht über bie Pfar-

R. B. IV. 529. 539. 549; C. B. b. Kl. L. a. a. D. S. 103;
 Böhmer, R. J., 168; Copial-B. v. St. Gangolf in B. I. 46, b.
 R. S. Liber priv. II., fo. 20.

Liber Pr. II. 82, a—83, a; nach Mon. Zoll., II. 117, 25. April ober 2. Mai.

<sup>3)</sup> R. B. IV. 549; Böhmer R. J. add. I. p. XX.

<sup>4)</sup> Damberger XII. 44-45; Lochner, Rurnb. Jahrb., 1833, II. S. 91-92.

<sup>5)</sup> Lib. priv., I. f. 134, a - b; vgl. Chronol. dipl. G. b. B. B. a. a. D.; Uffermann, I. 168; Lodner, a. a. D.

<sup>6)</sup> Böhmer, R. J., 168.

<sup>7)</sup> vgl. R. B. IV. 281—283; C. B. d. Ml. L. a. a. D., E. 84.

reien Chulmanach (Culmbach) und Drosenfeld unter Wahrung bes bischöflichen Bestätigungs-Rechtes, sowie unter der Bedingung, daß sein Jahresgedächtniß daselbst für immer begangen werde '), worüber der Abt einen Revers ausstellte'). Am 14. Februar desselben Jahres verlieh Arnold dem bischöflichen Bäckermeister, Bent, in Ansehung seiner getreuen Dienste einige Aecker vor dem Haußmord-Wald, belastet mit einem kleinen Grundzins zu Gunsten des Stiftes St. Gangolf. ') Bald darnach (3. März) fertigte er für die Almosen-Sammler des Spitals der hl. Katharina in Bamberg einen Empfehlungsbrief aus und verlieh allen Wohlthätern des Spitals und andächtigen Besuchern der dabei besindlichen Kapelle einen unvollkommenen Ablaß, unter der ausdrücklichen Besbingung, daß sie ihre Sünden aufrichtig bereuen und beichten. ')

Ende Angust besselben Jahres stellte Arnold, wie die Erzbischöfe von Mainz und Trier, die Bischöfe von Bürzburg, Straßburg, Constanz, Worms, sein Contingent zu dem Heere, welches K. Abolf zu Nürnberg sammelte, um den sächsischen Markgrasen Friedrich (den Gebissenen) und dessen Bruder Tizmann zu bestrasen. Dom 22. September an brach das Heer des Königs, in dessen Gesolge sich auch der Bischof von Bamberg besand, in Thüringen ein und durchtürmte dieses Gebiet, dann das Ofterland siegreich, jedoch nicht ohne bösen Nachrus. Im Lager bei Groitsch (Burg bei Pegau) ließ K. Adolf (am 31. Ottober) die Streitsache Arnolds mit den Knutonen u. A. durch ein seierliches Schiedsgericht zum Austrage bringen.

R. B. IV. 551; C. B. d. Kl. L. a. a. D. S. 103-104 (vollft. Urfunde), vgl. 106 u. 113.

<sup>2)</sup> Liber Stat., f. Sr. A. B., fo. 34, a-b.

<sup>3)</sup> U. R. S., aus bem Copial-Buch biefes Stiftes, Th. II., S. 283.

<sup>4)</sup> R. B. IV. 557; Saas, G. d. Bf. St. Martin in B., Beil. Nr. 31.

<sup>5)</sup> Damberger, XII. 80 ff.; Rrititheft G. 14 ff.

<sup>6)</sup> Ebdj. u. Bachter, Thuringifche u. f. w. G., 1826-1830, 3. Th.

<sup>7)</sup> Mon. Zoll., II. 80, nro. 359; ausf. Reg. b. Orig.-Urf. in U. R. S.

Dezember d. J. zu Gunsten des Stiftes Berchtesgaden ausgestellten Urkunde im Lager vor Burne (Borna) erscheint
unser Bischof als zweiter Zeuge<sup>1</sup>); ebenso am 20. Dezem=
ber in Leipzig, wohin sich der siegreiche König auf Einlad=
ung der Bürger mit seinem Gesolge begeben hatte, in einem
Privileg des dortigen St. Thomas = Stiftes 2); gleicherweise
bei Berleihung königlicher Privilegien sür die Templer in
Polen u. s. w. (d. d. Nordhausen, 1. Jan. 1295) 3); auch
bei der k. Bestätigung der Belehnungsurkunde für den Markgrafen von Brandenburg bezüglich dieser Mark, vom Dezem=
ber 1231 (d. d. Mühlhausen, 8. Januar 1295) 3); dann
am 14. Januar d. J. zu Nordhausen in einer Ernenerungs=
urkunde für ein Privileg des Klosters Balkenried 3); endlich
in einer ähnlichen, d. d. Mühlhausen, 17. Jan. 1295. 3)

Etwas später kehrte Arnold in sein Bisthum zuruck, nachdem das Reichsaufgebot wegen des strengen Winters und des Mangels an Geld entlassen und viele Herren und Ritter in ihre Heimath geeilt waren. Als Stammverwandter und Bertrauter des Königs blieb der Bamberger Bischof bei demsselben, bis der Erstere aus dem eroberten Lande abzog, um sich in das Elsaß zu begeben. (Februar — März.) ?)

Erft am 2. Mai 1295 begegnen wir ihm wieber in Bamberg. Dafelbst bestätigte berselbe die von einem Bürger zu Rurnberg, Konrad von Neuenmarkt, für das dortige Kloster zu St. Katharina'), O. S. D., gemachten und ferner

<sup>1)</sup> U. R. S. nad Hund, Metrop. S. II. 183.

<sup>2)</sup> Böhmer, R. J., 1246-1313, 178; U. R. S.

<sup>3)</sup> Böhmer, l. c., U. R. S.

<sup>4)</sup> Böhmer, l. c. 178.

<sup>5)</sup> Bohmer l. c. 179; Urf. B. f. Niederjachjen, II. 355.

<sup>6)</sup> IL R. S.

<sup>7)</sup> Damberger, XI. 84.

<sup>8)</sup> lleber bas rühmliche Berhalten beffelben im 16. Jahrhundert, j. Chr. Erdtmann (F. Forner) "Norimberga" etc. (1629) p. 88—92.

ju machenben Schenkungen. 1) Zugleich bestimmte er, baß von den 60 Pfund jährlicher Gult, die das Kloster zu bez ziehen hatte, 40 zum Unterhalt seiner Mitglieder, 20 zur Berpflegung ber armen Leute verwendet werden sollten, welche in der mit demselben verbundenen Krankenanstalt aufzgenommen wurden. 2)

Der migbeutbare Ausbruck bei Burfel'), "diese Klosterftiftung habe Bischof Arnold zu Bamberg gethan", berichtigt
sich, wie burch die Stiftungs- 4) und die Bestätigungsurtunde,
so durch basjenige, was der genannte Geschichtschreiber selbst
über den Stifter und die Stiftungsguter beibringt. 5)

Boll Theilnahme für das dem Einsturz nahe Kloster St. Michael, in dessen Kirche der Leib des hl. Otto, des Apostels der Pommern, seine Ruhestätte gesunden, forderte Arnold die Geistlichkeit der ganzen Stadt und Diöcese Bamberg zu milden Beiträgen behufs der dringend nothwendigen Wiederherstellung der Klostergebände auf und verlich den Almosensammlern für diesen Zweck einen Schutzbrief, den Almosenspendern aber verschiedene (unvollkommene) Ablässe unter der Bedingung, daß sie "eine wahrhaft reumuthige Beichte ablegen". <sup>5</sup>)

Aus bem Jahre 1295 find nur brei weitere Urfunden befannt, welche auf unfern Bischof Bezug haben, zwei über Guterverpfandungen fur Darleben, d. d. 11. Gept. 1295')

R. B. IV. 591; vgl. Würfel, Diptycha eccl. Norimb. p. claustr., p. 99—110; Chronifen der frant. Städte, Nürnberg IV. 120; Lochner a. a. D. II. 96—97.

<sup>2)</sup> Hist. dipl. Norimb. Nr. 52; Ussermann l. c., cod. pr. b. 208.

<sup>3)</sup> H. a. D. S. 100.

<sup>4)</sup> D.-II. im t. a. R. A., Rürnberg, St. Ratharina, X. 17/3. Fasc. 1.

<sup>5)</sup> a. a. D.

<sup>6)</sup> R. B. IV. 595; Urt.-B. bes Al. St. Michael (16. J. B. b. h. B. Ju B., 1853, S. 85—86; vgl. ebbj. S. 83; einen ähnlichen Ablaßbrief bes B. Berthold, d. d. 30. Mätz 1280.)

Rärnther Priv. B. im t. Mr. A. B. fo. 24, b; vgl. fo. 33, b., Revers.

und 12. Oftober 1) b. 3. und eine Bergleichsurfunde gwifden bem Rlofter St. Theobor in Bamberg und bem Grafen von Schluffelberg, d. d. 17. Degbr. 1295') "gur Beit bes R. Abolf und bes B. Arnold" ausgefertigt. Diefelben bienen wenigstens zum Beweise bafur, bag Urnold nicht im Nabre 1295, 17. ober 19. Juli, geftorben ift, wie Dehrere irrig angenommen haben.3) Diefer nachweis wird vollständig burd mehrere aus bem Jahre 1296 (20. Jan., 22. und 23. Februar, 11. Marg, 8. Juni) Urnold betreffenbe Documente. ") Laut bem erften bestätigte Bapft Bonifag VIII. eine mit Genehmigung Urnolbs erfolgte Uebertragung bes oben ermahnten Batronatsrechtes an Rl. Langheim, ohne ein Bort über bas Ableben bes Bijchofs beiguseten. 5) In bem zweiten verfügte Urnold über einen halben Bebent gu Borb gu Gunften bes Ciftercienfer : Rlofters Connenfeld. ) Sin einem britten verfprach er gu Reut "feinem geliebten Dheim" bem Burggrafen Friedrich von Nurnberg Entschädigung wes gen feines Tags zuvor beurfundeten Bergichtes auf bie Befte Lowenburg und andere farnthifche Lebenguter. ') (niomgio 200

<sup>1)</sup> R. B. IV. 603.

Begüglig

<sup>2)</sup> Lib. Priv. II. fo. 52, b. und 53, a. 3768@ .11 mad

<sup>3)</sup> Sogar der mit der Geschichte ber Dibceje Bamberg parguglich vertraute Abt Andreas von St. Michael (f. fiber benfelben Jahrb. ber Gorres-Gejellichaft, 1880 G. 413-417) bemerft im Catal. Pontif. S. Bamb. eccl.: "Arnoldus 1285-1295, 15. Julii"; ebenjo einige Spätere; auch "Liber mort. Epp." etc. hat 1295 als Todesjahr; gleicherweise ber im Jahre 1837 linter bem Bflafter gefundene Grabftein mit der Anichrifte G. Arnolding & de S., obiit XIX. Julii 1295." 117 Sichardnis ural denn 4) Uffermann, l. c. I. 164, führt nur die von dem Burggrafen Fr.

bon Rurnberg ausgestellte Urfunde an, d. d. Cabolyburg 22. Februar 1296, Bergichtleiftung auf farnthifche Lebenguter gu Bun= iten "feines herrn, bes ehrmurdigen Bifchofe Arnold und feiner Kirde." Diejelbe findet fich im Ratint. Priv. B. fo. 45.
5) Cop. B. d. Kl. L. d. D. 113. Suntril a saldroschiefe
6) U. R. S. F statisfings sea murratining sonth

<sup>7)</sup> Lib. priv., II. fb. 23, b; Bamb. Bud, fo. 47, a b; Mon. Zoller, II. nro. 409.

Rach einer vierten, d. d. Bamberg, 11. Marg 1296, 1) ftiftete Arnold, mit Beirath und Beiftimmung bes Domtapitels, "in bem eifrigen Berlangen, ben Gottesbienft gu forbern, die Baft feiner Gunben gu erleichtern und fur bas Beil feiner Seele Sorge ju tragen," zwei neue Dom-Bicarien mit ber Berpflichtung fur bie jeweiligen Inhaber, taglich ober wochentlich abwechselnd zu Ehren bes hl. Johannes bes Evangeliften und bes bl. Georg (an bem von bem Fürstbifchof neu errichteten Altar), auch an den boberen Weften bes Jahres, bas bl. Degopfer Gott bargubringen, gumeilen auch fur bie Berftorbenen, wobei gugleich feiner Berfon gebacht werben folle. Dieje beiben Bfrunden botirte er mit jahrlichen 12 Pfund Denaren von feiner Billa Leuten= bach (Umte Forchheim), fowie mit 26 Schäffeln aus bem von ihm erkauften Bebenten zu Begels (Begles) und Gentelbach alle Jahre abzuliefernden Getreibes. Die Bermaltung über bie Stiftung übertrug er bem Procurator feiner Gater Rotwinbelftal, (Robwinstal, Rothmannsthal, Amt Weißmain).

Bezüglich ber letteren traf Arnold, gleichfalls unter bem 11. Marz 1296, "zum heile seiner Seele" eine Art lettwilliger Berfügung.<sup>2</sup>) Laut berselben vermachte er bem Domkapitel schenkungsweise bas aus eigenen Mitteln von ihm erkaufte Dorf Rodewinstal, welches ein beiläufiges Jahreserträgniß von 24 Schäffeln schweren Setreibes und 24 Schäffeln hafer (Bamberger Maß) nebst 12 Pfund Bamberger Denaren und einer Anzahl von hühnern, Kasen und Giern einbrachte, sammt einer weiteren Jahresgilt von 4 Pfund Bamberger Denaren, haftend auf ben von

 <sup>&</sup>quot;Liber Statutorum" folio 34—35. Jrrig ist in R. B. IV. 441: 1290, 11. März angegeben; vgl. Repertorium bes L. a. Reichsarchivs u. Urfunde daselbst. (Hochst. B. 32. Fasc. Nr. 198.

Altes Calendarium des Domkapitels (Perg. Codex) aus dem 14. Jahrhundert (Nr. 27) p. 75—76; vgl. P. Desterreicher, Geöffnete Archive, 1822/23. I. S. 77—80.

Arnold täussich erworbenen Gütern zu Durgenstat (Döringsstadt). Diese Einkunfte sollten übrigens nicht für die Dom-Kanoniker allein bestimmt sehn, sondern in einem genau bestimmten Berhältnisse je an dem seierlichen, im Dom für den Stister zu haltenden Jahrtage (auch Siedenten und Dreisigsten), wie den Ersteren, so den Chorherren der Rebenstifte, den Klöstern der Stadt Bamberg, dem Kranken-Spital, zwei Leprosenhäusern daselbst, zwei Choralisten, zwei Dom-Benesiciaten, den Stuhlbrüdern und Scholaren in sedem Jahre zusließen. Mis Berwalter dieser Stiftung wurde von dem Fürstbischof "sein geliebter Bruder Chunrad us Solms,") Canonikus am Dom zu Bamberg, auf Lebensdauer eingesetz; die Aufstellung seiner Nachsolger dem Domkapitel übertragen.

Noch am 8. Juni 1296 verpfändete Arnold an zwei Rurnberger für ein größeres Darlehen eine Reihe von Gütern und Zehenten, insbesondere Alles, was er von dem Herrn von Grindla für seine Kirche zurückgekauft hatte. Das entlehnte Geld wurde von ihm benützt, um an dem nämlichen Tage von dem Grafen Albert von Hals und dessen Gemahlin, Elisabeth von Truhendingen, die Burg Neuhaus nebst Zubehör für 400 Mark guten Silbers zurückzuerwerben. 4)

Richt ganz sechs Wochen später war des Bischoss irdische Lausbahn vollendet (17. Juli 1296, nach andern Ungaben am 19. Juli d. J.) Als Todestag ist der 17. Juli eher als der 19. anzunehmen, weil eine gute Quelle ganz bestimmt meldet, Urnold sei "am Feiertage des h. Alexius" (d. i. 17. Juli) gestorben ), und ein anderer Gewährsmann"),

<sup>1)</sup> Die Beije ber Bertheilung wurde von dem Domtapitel modificirt. (Bujat zu der Urfunde in dem bezeichneten Calendarium.)

<sup>2)</sup> Bei Defterreicher a. a. D. fteht ber Drudfehler: "Solius".

<sup>3)</sup> R. B. IV. 621.

<sup>4)</sup> Lib. priv. I. fo. 134, b. 135, a.; R. B. IV. 622.

<sup>5)</sup> Herm. Altah. cont. III., M. G. S. S. XXIV. 55.

<sup>6)</sup> Catal. Pont. Bbgs. ab Andrea abb. conscriptus.

wie bas Calendarium von St. Jatob '), benfelben Tag a = gibt. In einem Retrologium von St. Jatob ") finbet fic allerbings ber Gintrag: "Seute am 19. Juli ift B. Arnold geftorben." In zwei alten Calendarien wird zubem ber nämliche Tobestag angegeben. 3) Endlich ift biefes Datum von Bamberger Befchichtschreibern festgehalten worben. 1). Allein Lettere haben nur aus ben ermabnten Calendarien geschöpft, bezüglich beren fraglich, ob bie betreffenben Gintrage von gleichzeitiger Sand find. Bei einem berfelben 5) ift auf ben erften Blid erfichtlich, bag ber Gintrag von fpaterer Sand ftammt. Unbere geben bas Tobesjahr gar nicht ober irrig an, g. B. 1297. ") Lettere Jahrgahl ift offenbar falich; benn in einer Urfunde vom 13. Dezember 1296 bezeichnet Graf Otto, ber Jungere, von Orlamunde unferen Bifchof als "weiland B. Arnoldus feligen Andentens." Wenn man übrigens berücffichtigt, bag bie "Notae sepulcrales Babenbergenses" 5) angeben, "ber Jahrtag Arnolde werbe am 19. Juli gehalten", fo laffen fich bie von einanber abweichenden Angaben: 17. Juli, "Feiertag bes b. Allerius", einer- und 19. Juli, Jahrtag, anderseite leicht ausgleichen, fobalb man annimmt, der 17. Juli fei ber Sterbetag, ber 19. ber Tag bes Begrabniffes gemejen; wie benn

<sup>1)</sup> Siebenter 3. B. bes hift. Ber. gu B., G. 218.

<sup>2)</sup> Adhter J. B. d. h. B. zu B., 1845, S. LV: "XIV. cal. Aug." (19. Juli): "Hodie Arnoldus eps. O" (biit).

<sup>3)</sup> Siebenter 3. B. b. b. B. gu B., 1844, G. 73 u. 280.

<sup>4)</sup> Hoffmann, Ann. Bbg. in Ludewig, S. S. Bbg. p. 182; Fritig, Bamb.-Bürzb. Chronif, S. 124; Ussermann, Ep. B. L., 164; Jad, Lehrb. d. Gesch. B's. S. 53.

<sup>5)</sup> Dir. votus Chori eccl. cath. Bbg. f. Kr. A. B.; vgl. fiebenten 3. B. d. h. B. 3. B., S. 71-73.

<sup>6)</sup> Siebenter 3. B. b. h. B. gu B., G. 73.

<sup>7)</sup> C. B. b. Rl. L., a. a. G. 113.

M. G. S. S. XVII. 641: "A. c. de S., cuius anniversarius XIV. cal. Aug."; pgl. Ussermann, L. 164.

auch bei Leichengottesbiensten gebetet wird: "cujus depositionis diem tertium commemoramus.

Seine Ruhestätte erhielt ber Bischof auf ber Evangelien-Seite bes von ihm gestifteten Altars bes h. Johannes 1) bes Täufers 2), der ehemals im süblichen Seitenschiff3) der Domkirche stand. Kein Denkmal von Stein verewigte sein Anbenken; aber seine Urkunden, ob auch nur theilweise erhalten 4), wie andere geschichtliche Zeugnisse sichern basselbe.

Bei ber "außerften Durftigfeit Bambergs in Bezug auf strenge Annalistik"5), namentlich im 13. und 14. Jahrhundert, ist es unmöglich, Urtheile von Zeitgenoffen über

Im t. Kreisarchiv Bamberg, welches, abgesehen von einzelnen Duplicaten, nur Urfunden nach bem Jahre 1400 verwahrt, findet sich, wie wir gesehen haben, eine Reihe von sehr alten Urfunden-Abschriften, die sich auf Arnold beziehen.

M. G. XVII. 641: "ante altare S. J. B."; (J. Graf) Liber mort. Ep. etc.: "a cornu evangelii alt. S. J. B."; vgf. Ussermann, I. 164.

<sup>2)</sup> Bahricheinlicher bes h. Johannes, bes Evangeliften, f. oben Stiftung zweier Domvicarien.

<sup>3)</sup> Schematismus b. E. B. B., 1866, G. 11.

<sup>4)</sup> Laut einem zu Gunften meiner Arbeit von dem f. b. Allg. Reichsarchiv angesettigten Berzeichniß verwahrt dasselbe 24 auf Arnold bezügliche Urtunden. Die meisten davon sind in den R. B. oder in den Mon. Zoll. u. s. w. auszugsweise, zum Theil vollständig bekannt gemacht. Rur zwei davon, erst nach Arnolds Tod entstandene, d. d. 18. und 19. September 1296, waren bis jest unbekannt. Sie beziehen sich auf ein von B. Arnold seit 1292 bestrittenes Fähre-Recht (passagium) des Klosters Michelsberg über den Main bei Bigen. Da indes beide Auszeichnungen Kloster Michaelsbergische sind (345. Fase. Nr. 2119. 2120) und zudem ein Spruchbrief eines Bicedekans am Dom während der Sedisvakanz in einer solchen Streitsache kaum eine Giltigteit beanspruchen kann, sind beide Urkunden verdächtig, und der Borwurf in der ersten, fragliches Recht sei von Arnold "ungerechterweise" dem Kloster entzogen worden, hat keinen sicheren Halt.

<sup>5)</sup> D. Loreng, Deutschlands Geichichtsquellen im Dt. A. feit ber Mitte bes 13. Jahrh., 1876, G. 124.

Arnolds Wirken in seiner Didcese aufzusinden. Erst der oben erwähnte Abt Andreas von St. Michael rühmt ihn (1494) mit den kurzen Worten: "er hat gut regiert."¹) Mit Berufung auf mehrere spätere Schriften\*) berichten die "Fragmente zur Solms'schen Geschichte" (1785): "Arnold hat das Lob, daß er einer der besten Bischöse seiner Zeit gewesen, der dem Stiste wohl vorgestanden habe".³) Zur Begründung solchen Lobes so viel als möglich beizutragen dift der Zweck dieser Abhandlung, welcher nur noch der Aussspruch eines hervorragenden Geschichtsorschers die unserer Zeit beizussigen sehn möchte: "Die Grasen von Leiningen (Berthold) und von Solms (Arnold) haben das Bissthum Bamberg aus der Berwirrung des Interregnums und den Kämpsen nach dem Tode Rudolss von Habsburg geführt."

Dr. P. Wittmann, sen.

<sup>1)</sup> Catal. Pontif. Bbg. l. c.

<sup>2)</sup> Brenzeri theses Würzburg.; Ludewig, Bürzburgische Geschichtssicher, S. 9. 179. 1148: Fritsch, Lambergs Bürzb. Chronik, S. 124; Heyberger, Ichnographia Chron. Bamb., p. II.; Biesbermann, Geneal. d. Fürsten im fr. Crepk. S. 2. Nr. 19.

<sup>3) 3. 98-99.</sup> 

<sup>4)</sup> Mit bankenswerthester Bereitwilligkeit wurde von dem t. a. Reichsarchiv, wie von dem t. Kreisarchiv Bamberg, dazu mitgewirkt.

<sup>5)</sup> C. R. von Höfler, a. a. D. III. S. LXIX.

## XLIII.

## Monumenta Franciscana.

1

Bur Erfenntniftlehre des heiligen Bonaventura und feiner Schule.

Das Collegium bes hl. Bonaventura, bas von bem Franziskanerordensgeneral P. Bernardin a Portu Romatino zur Besorgung einer neuen Gesammtausgabe der Werke diese Heiligen zu Quaracchi bei Florenz niedergesett worden, hat der vorzüglichen, von der Kritik mit so ungetheiltem Beisalle ausgenommenen ersten Abtheilung des I. Bandes dieser Edit. nova 1) rasch eine andere Publikation folgen lassen, die für die Philosophie und deren Geschichte von hohem Interesse ist. 2) Sie bietet nämlich eine Anzahl bisher unedirter und zum Theile unbekannter Schriften des hl. Bona-

<sup>1)</sup> Doctoris Seraphici S. Bonaventurae S. R. E. Episc. Card. opera omnia jussu et auctoritate R. P. Bernardini a Portu Romatino edita studio et cura PP. Collegii a. s. Bonaventura ad plurimos codices mss. emendata, anecdotis aucta, prolegomenis, scholiis notisque illustrata. Tom. I. distr. 1. Ad Claras Aquas prope Florentiam ex typogr. Collegii s. Bonav. 1882. — Jüngít wurde auch bereits die zweite Abthig. ausgegeben, welche den I. Band abichließt.

De humanae cognitionis ratione anecdota quaedam seraph. doct. s. Bonaventurae et nonnullorum ipsius discipulorum edita studio et cura P. P. Collegii a. s. Bonav. Ibid. 1883.

ventura und einiger seiner Schüler "über ben Grund ber menschlichen Erkenntniß." Diese Abhandlungen wurden von dem bekannten unermüdeten Bonaventurasorscher P. Fidelis a Fanna aus dem Staube der Bibliotheken gezogen und zur Herausgabe vorbereitet; an der Berwirklichung derselben hat ihn leider ein allzufrüher Tod gehindert. Seine gelehrten Ordensgenossen und Mitarbeiter, an ihrer Spitze unser beutsche Landsmann P. Ign. Jeiler, haben sein geistiges Erbe übernommen und durch Beröffentlichung desselben nicht bloß dem verdienstvollen Manne ein ehrendes Denkmal gesetzt, sondern auch über eine fundamentale Lehre des hl. Bonaventura ein neues Licht verbreitet und seine Schule unverstenter Bergessenheit entrissen.

Rach einer furgen "Praefatio" über Beranlaffung und Gegenstand biefer Bublifation und ben nothwendigen "Prolegomena" b. i. verschiebenen orientirenden Bemerfungen über die Mechtheit ber veröffentlichten Abhandlungen und die gu Grunde gelegten Cobices, fowie furgen bio = und bibliographischen Rotigen über beren Berfaffer folgt eine Abhandlung (wohl aus ber Geber bes gelehrten Borftands bes genannten Collegiums, P. Ignatius felbft) betreffs ber Lebre bes bl. Bonaventura und ber anderen großen Lehrer feiner Beit über unfere Erkenntniß ber Dinge in ben ewigen Ibeen Gottes ober ben fog. "Eremplarismus." 1) Diefe ziemlich eingebenbe Erörterung wurde vorausgestellt, um bas Berftanbnig ber folgenben opuscula gu erleichtern und Digbeutungen vorzubeugen. Rach einer furgen Ginleitung über bas Problem ber Erfenntnig und beffen Lofung von Geite bes hl. Bonaventura und feiner Schule im Allgemeinen wird gehandelt 1. von ben 3rrthumern, die in biefer Frage gu vermeiben find; 2. von

Dissertatio, qua tractatur s. Bonaventurae aliorumque ejusdem actatis doctorum sententia de via ac ratione, qua intellectus humanus intelligibilia cognoscit in rationibus acternis. (p. 1-7.)

bem in ber Scholaftit allgemein angenommenen Sabe, bag ber menichliche Beift bie ertennbaren Dinge auf irgendwelche Beife in ben emigen Ibeen ober bem ungeschaffenen Lichte ertenne; enblich 3. von ber gottlichen Dit wirfung zu ben geiftigen Erfenntnißacten. Ohne Zweifel ift in biefen Buntten bie fcwierige Frage uber ben Grund unferer intelleftuellen Erfenntnift in ihrer Tiefe gefant. Die gange Darftellung und Beweisführung ift ein Mufter von Rlarbeit und Scharfe und zeigt von großer Bertrautheit mit ben Schriften fowohl bes feraphischen Lehrere und feiner Schuler als auch ber übrigen Beroen ber Scholaftit. Die Lebre bes bl. Bonaventura wird in pracis formulirten Gaten rein und objettiv wieber gegeben, fowie fie fich in feinen Gefammtwerken, insbefonbere in ben beiben folgenden opuscula und in ben Schriften feiner unmittelbaren Schuler barftellt, und mit ber Unficht ber übrigen Scholaftifer in möglichfte Uebereinstimmung gebracht. hieran reihen fich bann bie anecdota felbft und gwar an erfter Stelle bie ungweifelhaft achte ,,quaestio disputata" bes feraphischen Lehrers : "utrum rationes aeternae sint rationes cognoscendi in omni certitudinali cognitione", bie von P. Fibelis querft in einer aus bem 13. Sabrbunberte ftammenden Sandidrift ber Baticanischen Bibliothet entbedt und ihrem wesentlichen Theile nach bereits im 3. 1874 in feiner "Ratio novae collectionis opp., s. Bonaventurae" (p. 229-246) veröffentlicht, bier aber vollftanbig, nämlich auch mit ben bedeutsamen Objectionen und Refponfionen, abgebrudt ift. Denfelben Gegenftand in anderer Form bebanbelt ein bisber ebenfalls unbefannter und bier querft ebirter "Sermo" bes bl. Bonaventura über bas vielfache Magisterium Chrifti (p. 73-86), ber, was ben Inhalt betrifft, gu ben bervorragenoften Leiftungen ber mittelalterlichen geiftlichen Berebfamteit gablt. Derfelbe ift einem bem ebemaligen handidriftenreichen banerischen Augustinerchorherrn= ftift Inbereborf geborigen Cober ber Munchener Staate:

bibliothet entnommen. Um biese beiben wichtigen Documente, welche die Unsicht bes hl. Bonaventura am unzweideutigsten wiedergeben, hat der Herausgeber eine Reihe anderer Schriften seiner Schüler gruppirt, in welchen der "Eremplarismus" entweder an sich und ex professo, oder im Zusammenshange mit anderen Wahrheiten behandelt und ebendadurch im Sinne des seraphischen Lehrers näher beleuchtet wird.

In vollfter Uebereinstimmung mit Bonaventura's Lebre und baber auch in unferem Buche an erfter Stelle ftebt fein Orbensgenoffe und Rachfolger im Generalate Dat= thans ab Mquafparta, querft Lector an bem von Bapft Innoceng IV. am romifchen Sofe errichteten studium generale, bann Orbensgeneral, Carbinal und Bifchof († 1302). Bon Diefem Manne - wohl einem ber vorzüglichften Gelehrten und fruchtbarften Schriftfteller ber alteren Frangistanerfoule, werben funf Abhandlungen mitgetheilt, welche fammtlich erfenntniß = theoretische Fragen behandeln - und gwar im Sinne, ja oft mit ben Borten feines Deifters und baber für bas Berftanbnig feiner Lehre von bochfter Bebeutung find. - Der berühmte englische Minorit Joh. Becham, Schüler und Rachfolger bes bl. Bonaventura auf bem Lebr= ftuble gu Baris, fobann Lehrer gu Oxford und Rom ber erfte Lector am romischen Sofe aus bem Frangistaner= orben - fpater Brimas von Canterbury erörtert bie Frage: "ob die ewige Beisheit ober bas ewige Licht ber Ertenntniggrund fur alle unfere geiftige Er= fenntniß bienieben fei." Sieran reiben fich brei furgere Abhandlungen eines anderen Orbensgenoffen und Schulers bes bl. Bonaventura, Fr. Euftachius von Arras, über bie Frage: ob bie Geele in statu viae unmittelbar bie gottliche Befenheit ichane; ob fie in ihrer Bereinigung mit bem Rorper bie fubftantialen Formen ober Befenheiten ber Dinge erfenne; ob die naturlichen Rabigteiten bes Erfennens und Liebens bas Befen ober Accidentien ber Seele bilben. Ausführlich behandelt ben Gegenstand wieberum ber Englander Roger Merfton, Lebrer ber Theologie ju Orford (nicht zu verwechseln mit feinem beruhmteren Landes-, Beit- und Orbensgenoffen Roger Bacon) in ber Frage: "ob bie Seele Alles, mas fie erkennt, im ewigen Lichte ertenne, oder ob ihr bas naturliche und eigene Licht gum Erfennen ausreiche," wobei er jeboch bezüglich bes intellectus agens eine von ber gewöhnlichen Unficht ber Scholaftit abweichenbe Erflarung gibt. Die lette, mehrere Artifel umfaffenbe quaestio disputata von bem gefeierten Lehrer Richard von Middleton entwickelt und vertheibigt in Betreff ber Urt und Beife, wie wir bie geschaffene Babrheit in ber ewigen erfennen, flar und bestimmt bie allgemeinere Unsicht und erflart bienach auch bie bezügliche Lehre bes bl. Auguftin im Ginne bes bl. Thomas.

Außer diesen vollständigen Abhandlungen sind in den Anmerkungen noch mehrere Zeugnisse aus unedirten Schriften anderer gleichzeitiger hervorragender Lehrer der älteren vorsscotistischen Franziskanerschule, wie des gelehrten Bischofs Wilhelm von Falgar, des Ordensgenerals Alexander von Alexandrien, des Peter Joh. Olivi<sup>1</sup>) u. A., sowie einzelne Fragmente aus anonymen Codices besselben Jahrhunderts angezogen, welche die Ansicht des hl. Bonaventura in diesem Lehrpunkte theilen und beseuchten.

Die Textrecension dieser Anecdota bekundet denselben enormen Fleiß und dieselbe kritische Genauigkeit, welche an der neuen Bonaventura-Ausgabe allgemein gerühmt werden. Den falschen oder ungenügenden Citaten wurde mit unsägslicher Mühe und großem Zeitauswande in den verschiedensten Documenten des Alterthums nachgespürt, um sie in den Ansmerkungen richtig zu stellen.

Die in biefer Schrift über eine philosophische Special-

Bergl. über fie Hauréau, Histoire de la Philosophie scolastique. Par. 1880.
 II. 99, 104 sqq. u. 314.

frage mitgetheilten Abhandlungen und mehr noch bie lange Reibe ber in ben Prolegomena von benfelben Berfaffern aufgegablten, meift unebirten Berte gemabren einen überrafchenben Ausblid auf bie rege miffenicaftliche und literarifche Thatigfeit, die in ber bamals faum gegrundeten Orbensfamilie bes bl. Frangistus berrichte. Mehrere und gwar febr bebeutenbe Gelehrte treten uns bier jum erften Dale mit einer gangen Schaar von bisber unbefannten Schriften entgegen. Bergebens fucht man in ben bisberigen Darftellungen ber mittelalterlichen Philosophie von mehreren berfelben auch nur die Ramen: ein neuer Beweis, bag eine febr fruchtbare Periode ber Beistesentwicklung noch lange nicht genug burchforicht und bearbeitet ift. Wir tennen fo gu fagen nur bie breiten Beerftragen, bie burch bie mittelalterliche Culturgeschichte führen; bie reichen Schate, bie an ben Seitenpfaben liegen, find großentheils noch unerhoben. Die Wanberungen bes unermublichen P. Fibelis a Fanna burch faft alle größeren Bibliotheten Europa's glichen baber formlichen literarifchen Entbedungereifen, beren Ergebniffe nicht bloß fur bie neue Ansgabe ber Berfe bes bl. Bonaventura, fonbern fur bie Renntnig ber gefammten mittelalterlichen Biffenichaft von bochftem Intereffe finb. Denn ber Berausgeber verfichert uns, bag fomobl über bie Beriobe unmittelbar vor Alexander von Sales, wie uber die gwifchen Bonaventura und Scotus eine viele Banbe fullenbe Sammlung unedirter Schriften fich vorfinde, beren Beröffentlichung viel Licht über manche Streitpuntte verbreiten murbe, ja bag burch bie vorliegende Bublifation felbft bas über bie Er= tenntniffrage gesammelte Material noch lange nicht erichopft fei; benn auch von Gelehrten anberer Schulen, wie j. B. bem trefflichen Dominitaner und treuen Schuler bes bl. Thomas, P. Bernard von Trilia († 1292), 1) murde Diefes Thema lebhaft erörtert.

<sup>1)</sup> Ebend. 2. II. 114 sqq. und Hist. litter. de la France t. XX.

Das ebenfo ichwierige als fundamentale Broblem über ben Urfprung ber menfclichen Erfenntnig und ben Grund ihrer Gewißheit ift bemnach nicht erft bie Lofung ber neuzeitlichen Philosophie, fonbern bereits im 13. Jahrhunderte nach allen Geiten bin in Angriff genommen worben. Die Frage ericbeint flar und bestimmt gestellt und in ihrer gefchichtlichen Entwidelung erfaßt; Die trabitionellen Löfungen von Platon, Ariftoteles, Augustin bis berab gu ben grabifchen Commentatoren werben felbftanbig nach ihrem Bahrheits= gehalte geprüft; alle Gründe pro und contra genau und allfeitig erwogen und barnach bie Enticheibung gegeben. Der Erfenntnigvorgang wird bis in's Gingelne genau verfolgt und in feinen verichiebenen phyfiologifchen und feelifchen Entwicklungephafen und ben biegu concurrirenden Fattoren von ber Sinnesempfindung bis binauf zur geiftigen Ertenntniß beobachtet und analysirt. Dabei zeigt fich, bag bie Errthumer, welche in neuerer Zeit in Lofung biefer Frage bervorgetreten, faft fammtlich bereits in biefen Discuffionen berührt und wiberlegt worben find. Bare burch bie grundlichen Forschungen Talamo's ("L'Aristotelismo della Scolastica," Siena 1883, ed. 3.) und Schneibs ("Uriftoteles in ber Scholaftit," Gichftatt 1875) noch nicht bis jur Evibeng ermiefen, wie unbegrundet ber ben Scholaftifern fort und fort gemachte Borwurf ber "fclavifchen Abhangig= feit von Ariftoteles" fei, die bier mitgetheilten Abhandlungen wurden einen Beweis mehr liefern, daß fich biefe mittel= alterlichen Denter ihres boberen Standpunttes im Lichte ber driftlichen Bahrheit, fowie bes reichen wiffenschaftlichen Erbes aus ber Batriftit wohlbewußt waren und von biefer ficheren Bafis aus mit voller Freiheit und Gelbftanbigfeit bie Aufftellungen ber beibnifden Philosophen und ihrer arabifden Commentatoren beurtheilt und berichtigt haben. Gelbft unter bem rein geschichtlichen Befichtspuntte alfo, lediglich als hiftorifche Documente betrachtet, erscheinen biefe Bublitationen als eine fehr bantenswerthe Bereicherung ber

mittelalterlichen Literärgeschichte. Gie befigen aber auch einen inneren philosophischen Werth.

Schon ber Stagirite bat ben Sat ausgesprochen : δ φιλόσοφος περί τὰς ίδέας σπουδάζει, und bamit bie Ibeen = ober Erfenntniglehre als ein Funbamentalproblem ber Philosophie bezeichnet. Sucht man aber nach einer Lojung in ber Geschichte, fo zeigt fich auf ber einen Geite ein großer Birrwarr von Spftemen, Die freilich, fo entgegengefest auch ihre Ausgangs = und relativen Endpuntte find (Materialismus - 3bealismus - Pantheismus), folieflich in einem gemeinsamen Biele: Stepticismus ober Ribilismus b. i. in ber Laugnung jeglicher Gewißbeit zusammenlaufen; auf ber anderen bagegen eine mertwurbige Ginheit - bie Signatur ber Bahrheit. Bei ben großen Denfern bes Mittelaltere berricht in ber Erfenntnifflebre, wenigstens bezüglich ber Grundprincipien, eine vollftandige Uebereinstimmung. Gin neuer Beleg fur biefe befannte Thatfache find bie vorliegenben Dotumente. Die icholaftische Ertenntniftheorie ruht auf amei unerschütterlichen Gundamenten : erftens auf ber fu b= ftantiellen Ginheit bes Menschenwesens, bas aus einem materiellen und geiftigen Elemente gufammengefest, bie Berbindung zwischen Genfiblem und Intelligiblem im Ertennen erheischt und ermöglicht; fodann auf ber breifachen Drbnung ober Geinemeife ber Dinge: ber realen ober concret fingularen in der Materie, ber ibealen ober abstraftallgemeinen im geschaffenen Beifte , ber gottlichen ober unerschaffenen in ber unendlichen Intelligeng ober ben ewigen Ibeen Gottes. Diefer breifachen Ordnung und ber Ratur bes ertennenben Gubjetts gemäß wird bemnach alle menfchliche Erkenntnig von bem Bufammenwirten breier Gattoren bedingt fenn: von ber Thatigfeit ber Ginne, bes Beiftes und ber Mitthatigfeit Gottes ale ber erften und allgemeinften Urfache.

Allen biefen Glementen hat bie Scholaftit Rechnung getragen und, ohne eines berfelben einfeitig auf Roften bes

anderen hervorzuheben, Sinneserfahrung, Geistesthätigkeit und göttliche Mitwirkung in harmonische
oder vielmehr organische Berbindung gebracht und so die
beiden extremen Lösungsversuche alter Zeit, des Platon und
Aristoteles — die Prototype aller neueren in einem höheren
britten ausgeglichen (vgl. S. th. I. q. 84. a. 6. und in Boeth
de Trin. qu. 1. a. 1. ad 6.).

Es ift insbesonbere einstimmige Lebre ber Scholaftit, bag alle Bahrheit und Gewißheit bes geschaffenen Beiftes auf bas ewige Borbild (exemplar) im gottlichen Geifte als ihren letten und bochften Grund gurudguführen fei : baber auch von einigen neueren Philosophen Diefe Lebre furaweg "Eremplarismus" genannt. "Deus ad intelligendum hominem juvat," erklärt Thomas von Aquin, "etiam per hoc, quod lumen naturale hominis, quo intellectualis est, a Deo est, et per hoc etiam, quod, cum ipse sit veritas prima, a qua omnis alia veritas certitudinem habet, sicut secundae propositiones a primis in scientiis demonstrativis, nihil intellectui certum fieri potest nisi virtute divina, sicut nec conclusiones fiunt certae in scientiis nisi secundum virtutem primorum principiorum" (Comp. theol. cp. 129). Dieje alte, von Auguftin im Anschluffe an ben richtig gestellten Platon vielfach erläuterte Lebre wurde namentlich von bem bl. Bonaventura mit befonderer Borliebe bebandelt in feinem golbenen Schriftden "Itinerarium mentis ad Deum" und ben tiefgebenden "Sermones ad Hexaëmeron," aber bis in die neuefte Beit baufig migbeutet und verun= ftaltet. hervorragende Gelehrte, wie Lepidi, Bigliara, Cornoldi u. 21. haben burch flare Zengniffe, Die fie aus feinen bisber befannten Berten gufammengeftellt, ben mabren Sinn feiner Behre bargethan; ware aber nach biefen trefflichen Arbeiten noch irgend ein Zweifel geblieben, fo wird er burch bie neuentbedten und bier guerft veröffentlichten Schriften Bonaventura's und feiner unmittelbaren Schuler, welche ben Gegenstand ex professo und eingehend behandeln, ein fur

LXXXXII 42

allemal gehoben. Die Ansicht des seraphischen Lehrers wenigstens bezüglich der ideologischen Fundamentalfrage stimmt mit der der bedeut endsten Theologen jener Zeit, insbesondere des Albertus M. und Thomas von Aquin, volltommen überein. Dieß ist das unbestreitbare Ergebniß vorliegender Dokumente, deren Beröffentlichung gerade in dem gegenwärtigen Zeitmomente von erhöhter Bedeutung ist.

Bekanntlich pflegen die Vertheidiger des sogenannten Ontologismus und Psychologismus von Malebranche bis auf Gioberti und Rosmini für ihre Lehre von einer unmittelbaren Anschauung aller Wahrheit in Gott oder in den göttlichen Ideen die Autorität des hl. Augustin und seines Schülers, des hl. Bonaventura heranzuziehen. Obwohl diese Ansicht durch das bekannte Inquisitionsdecret vom 21. Sept. 1861 proscribirt wurde, so war damit die Controverse doch nicht beendigt und scheint nach der Encyclica "Aeterni Patris," in Italien wenigstens, sogar noch lebhafter ausgestammt zu seyn. Denn nicht bloß die periodische Literatur, auch eine Reihe philosophischer Handbücher und eigener Controversschriften beschäftigen sich dort kast unablässig pro und contra mit dem Rosminianismus. 1) Auch

<sup>1) &</sup>quot;Rosminischer ober ächter Thomas" ift seit langer Zeit die Losung in den katholischen Schulen Italiens. Die Zahl der philosophischen Zeitschriften auf beiden Seiten ist ziemlich bedeutend; die der philosophischen und pädagogischen Unterrichtsbücher saft unübersehdar — sogar ein dogmatisches Handbuch ward vor Kurzem im Rosminischen Geiste bearbeitet (Compendium theologiae dogmaticae. Aug. Taurin. 1882). Bon größeren Controversschriften sind zu nennen: auf ontologistischer Seite das mehrbändige Bert des gelehrten Bischoss von Casale, Migr. Ferré: Degli Universali sec. la teoria rosminiana, sowie die umsangreiche Schrift: Del lume dell' intelletto; serner: Nozioni di ontologia von Buron i u. a.; auf thomistischer Seite die zahlreichen Schriften Cornoldi's, insbesonders: Il Rosminianismo, sintesi dell' Ontologismo e del Panteismo; sodann

bie Sohne bes hl. Franziskus haben in biefem Kampfe Stellung genommen. Während nämlich einige ältere Gezlehrte, wie ber gefeierte Franziskanerphilosoph Benebikt d'Acquisto, erst Professor an ber Universität zu Palermo, dann Erzbischof von Monreale († 1868) 1) und ber literarisch sehr thätige Professor P. A. Maugeri an der Universität zu Catania 1) dem Giobertismus zuneigen, suchen andere ihrer Ordensgenossen, wie P. Ludw. a Castroplanio, 3) P. Dom. Borgognoni 1), P. L. Giordano u. s. w. 9) mit großer Energie die wesentliche Uebereinstimmung der beiden heiligen Lehrer

Antitesi della dottrina di s. Tommaso con quella del Rosmini (gegen Ferré); Il Panteismo ontologico ecc. (gegen Bustoni); ferner von Liberatore: Degli Universali, sowie die Replif auf die Gegenschrift des Rosminianers Angeleri, Rosmini è panteista?" u. a.

Bgl. über ihn Vinc. di Giovanni: D'Acquisto e la filosofia della creazione in Sicilia. Firenze 1868.

<sup>2)</sup> P. Mangeri nimmt unter ben mobernen Philosophen Siciliens, einer der Hauptheimstätten des Giobertismus, neben Tedeschi, d'Acquisto, Mancini, P. Komano, di Giovanni u. A. eine nicht unbedeutende Stelle ein, ist ein sehr fruchtbarer Schriftsiteller und um die Bekämpfung des Materialismus nicht ohne Berdienste. Sein philosophisches Hauptwerf, worin er zwischen Psychologismus und Ontologismus zu vermitteln sucht, ist: Corso di lezioni di filosofia razionale ossia sistema psicheontologico, Catania 1865—67. 3 vol.; sein neuestes (mit dersselben vermittelnden Tendenz): Il Positivismo e il Rationalismo. Cat. 1880.

Seraphicus Doctor Bonaventura in oecumeniis cath. eccl. conciliis. Romae, 1874. — P. di Castelplanio ist auch Berf. des geistreichen mariologischen Bertes: Maria nel consiglio dell' Eterno, Napoli 1872—73. 4 vol.

<sup>4)</sup> In ben beiben Echriften: Le dottrine filosofiche di s. Bonaventura e i Canoni del Concil. Vatic. Roma 1874; und Le dottrine filos. di s. Bonav. ed il suo metodo sec. la mente di Aristotile. Bologna 1882.

Doctrina s. Thomae circa psichologicam idearum originem etc. Viglebani 1881.

und Freunde, Thomas und Bonaventura, in der Erkenntnißtheorie nachzuweisen. Auch vorliegende Schrift dient vorzugsweise diesem Zwecke. Die Grundzüge der Ideenlehre bes seraphischen Lehrers sind ihr zusolge diese:

Der bl. Bonaventura und feine Schule verwirft mit aller Bestimmtheit jebwebe unmittelbare Ertenntnig ob'er Anichanung ber gottlichen Befenheit ober ber Ideen in Gott von Geite bes irbifden Denich en und bezeichnet bie entgegengesette Lehre gerabezu als offenbaren Irrthum - "inciderunt in manifestum errorem" (p. 62). Rein Scholaftiter fonnte biefe unhaltbare Spothese vertheidigen, seit die firchliche Autoritat im Jahre 1276 ben Gat cenfurirt hatte: "Quod intellectus noster per sua naturalia potest pertingere ad cognoscendam essentiam primae causae" - mit der Qualifitation: "Hoc male sonat, et est error, si intelligatur de cognitione immediata". 1) Zwar behauptet Saureau, bie Bettelorben hatten nach einem halben Jahrhundert ihres Entstehens bereits ein folches Anschen in ber Rirche erlangt, daß fie fich um bifchofliche Genfuren nicht gu fum= mern brauchten. 2) Wie grundlos aber biefe Anfinuation fei, beweist gerade einer ber hervorragenbften Gelehrten ber bamaligen Frangistanerichule, P. Aquafparta, ber in ber zweiten bier veröffentlichten Abhandlung ausbrudlich auf biefe Cenfur als autoritatives Beweismittel fich beruft. 3)

So lehrt benn auch Bonaventura mit ber gesammten Scholaftit: bas nachfte und unmittelbare Princip ber Er-

Bri D'Argentré; Collectio judic. t. I. ad ann. 1276. cp. VIII. prop. 29.

<sup>2)</sup> L. c. p. 98.

<sup>3)</sup> Causa prima et increata non potest esse objectum nisi beatificum, quod non potest esse in vita ista; aut sequeretur quod intellectus per naturalia sua posset pertingere ad esse primae causae, quod est erroneum et unus de articulis reprobatis et excommunicatis (p. 110.).

tenninifatte im Menichen ift bas ber Geele felbiteigene Er= fennmigvermögen als intellectus agens und possibilis, ober bas bem Geifte eingeschaffene Licht ber natürlichen Bernunft ; bie erfte und ungeschaffene Babrbeit aber ift bem menschlichen Geiftesange an fich in biefem Zeitleben verborgen. Das ge= schaffene Licht barf jeboch nicht ifolirt gebacht werben von bem unerschaffenen, nicht abgelost von bem fortwährenden gott= lichen Ginfluffe;') benn jebe geschaffene, fecundare Urfache erheischt wie zu ihrem Fortbestande bie erhaltende, fo gu ibrem Birten bie mit wirten be Thatigfeit ber unerschaffenen, primaren, b. i. Gottes, folglich auch bas Ertenninigvermögen ben gottlichen Ginfluß jum Atte bes Ertennens. Diefe Mitwirfung, erklart ber seraphische Lehrer weiter, ift verschieben fowohl von ber allgemeinen, allen Gefcopfen gewährten, wie von ber besonderen, burch bie Gnabe bethätigten; benn fie ift eine naturliche b. b. eine Wirkung, welche bie Brengen ber natürlichen Ordnung nicht überschreitet, aber innerhalb biefer Ordnung immerbin eine befondere und unmittelbare, infoferne fie namlich eine Mitwirfung jum Ertenntnigafte und eben begbalb biefer geiftigen Thatigfeit angepaßt ift gemäß bem Brincipe: "Gott bewegt jedes Wefen nach ber ihm eigenthumlichen Ratur." 2) Da nun bas Ertennen eine Thatigteit bes geschaffenen geiftigen Lichtes ift, fo wird auch ber erforberliche Ginfluß Gottes, bes un= erschaffenen Lichtes als eine illuminative Thatigfeit, als Erleuchtung bestimmt werben muffen, und zwar als eine unmittelbare jum Unterschiede von der mittel= baren Erleuchtung in ber Schopfung und Erhaltung bes Beiftes, ber nach bem Ausbrucke bes englischen Lehrers ein vom gottlichen Lichte erleuchtetes Licht ift. 3) In Diefer

<sup>1)</sup> II. Sent. d. 17. a. 1. qu. 1. ad 6.

<sup>2)</sup> S. th. 1, H. qu. 10. a. 4. ad 1.

Intellectus autem seu mens hominis est quasi lux illuminata luce divini Verbi (S. th. III. qu. 5. a. 4. 2<sup>m</sup>; cfr. in Joann. c. 1. lect. 3 et 5.)

göttlichen Erleuchtung findet der hl. Bonaventura (aber auch Albertus M. und Thomas) den letzten Grund der Wahrheit und Untrüglichkeit des menschlichen Bissens. Durch sie wird der Intellekt so nothwendig und unwandelbar zu dem ihm eigenthümlichen Gegenstande — dem Seyn oder der Wahrheit (verum universale) hingezogen, wie der Wille zum Guten (bonum universale). "Sicut intellectus", erklärt ein Schüler Bonaventura's, "nunquam aliquid cognosceret certitudinaliter sine illius veritatis illustratione, ita nec affectus aliquid ordinate diligeret sine illius bonitatis affectione. Et sicut intellectui assistit veritas illustrans, sic affectui bonitas quodam modo afficiens." 1)

Die göttliche Mit wirkung schließt jedoch, wie der Name schon andeutet, das eigene Wirken des Menschen nicht aus und macht daher weder den intellectus possibilis, noch den int. agens, noch auch die durch die Thätigkeit des letteren mittels der Sinne gewonnenen geistigen Erkenntnistilber (species intelligibiles) überstüffig. Bon dem Zusammenwirken zweier Faktoren, des göttlichen und menschlichen, hängt demnach alle menschliche Erkenntniß ab und jeder dersselben besitht seine eigene Wirksamkeit. Die ewige göttliche Bernunft wirkt de wegend und leitend ein; die geschaffene aber erhebt sich unter diesem göttlichen Einflusse mittels der

<sup>1)</sup> Matth. ab Aquaiparta qu. de rat. aeternis ad 23. (p. 106 sq.). Ebenjo der hl. Thomas: Est enim voluntatis objectum bonum universale, sicut et intellectus objectum est ens universale... Inclinare autem in bonum universale est primi moventis (S. th. I. q. 105. a. 4). — Secundum hoc Deus nos interius docet in naturali cognitione, quod naturale lumen in nobis causat et dirigit in veritatem (Opusc. 63 in Boeth. de Trin. q. 1. a. 1. ad 2m.). — Hoc ipso quod Deus in nobis lumen naturale conservando causat et ipsum dirigit ad videndum manifestum est, quod perceptio veritatis sibi praecipue adscribi debet, sicut operatio artificis magis adscribitur artifici, quam arti (Ib. ad 8.).

burch eigene Thatigkeit erworbenen Erkenntnigbilber zu irgendwelcher (bunklen und mittelbaren) Erkenntniß ber ewigen Ibeen Gottes.

Hienach ist auch klar, wie man sagen kann und muß, daß wir Alles in Gott und in Allem Gott erkennen, insofern nämlich zu sedem Erkenntnißakte die Mitthätigkeit Gottes ersordert wird, und alle geschaffene Wahrheit objektiv und subjektiv ein Abbild der ungeschaffenen ist. Objektiv sind die Dinge Spuren und Bilder Gottes, subjektiv ist die geschaffene Wahrheit das geschaffene Licht des Geistes selbst. Deruht aber sede intellektnelle Erkenntniß auf Gott und dem Abglanz der göttlichen Wahrheit in den Dingen und im menschlichen Geiste, so wird in sedem Erkenntnißakte einschlußweise, dunkel und mittelbar Gott — die ewige Wahrscheit erkannt: In omni re, quae cognoscitur, interius latet ipse Deus (S. Bonav. de reduct. artium ad theol.). — Omnia cognoscentia cognoscunt implicite Deum in quolibet cognito (S. Thom. de verit. qu. 22. a. 2. ad 1.).

Daraus ergibt sich, daß das Fundament des wahren philosophischen Systems, wie P. Lepidi mit Recht bemerkt, nothwendig ein theologisches sei. Die philosophische Erkenntniß beschreibt nicht eine Kreisbewegung, sondern eine Spirale, d. h. sie kehrt nicht einfach in sich selbst zurück, sondern erhebt sich zu einer höheren Erkenntniß ihres Ausgangspunktes. Sie beginnt mit einer dunklen, impliciten Erkenntniß Gottes und endet mit dem resseren Wissen desfelben als des ewigen Grundes, Borbildes und Endzweckes aller Dinge, so daß Gott zugleich das Fundament und die Krönung des philosophischen Gebäudes bildet. 2)

 <sup>(</sup>Intellectus noster) fert in se a sua origine lumen vultus divini (S. Bonav. II. Sent. d. 16. a. 1. q. 1.). — Nihil aliud est ratio naturalis hominis nisi refulgentia divinae claritatis in anima, propter quam claritatem est ad imaginem Dei. (S. Thom. in Ps. 34.).

<sup>2) &</sup>quot;Motus nostri întellectus dum întelligit, dum ratiocinatur, a

Bu biefem Coluffe fubren bie Principien ber Ertenntniftlebre bes bl. Bonaventura, wie ber gefammten Scholaftit. Coon baraus burfte hervorgeben, bag fie nichts ber fatholifchen Lehre Wibersprechenbes in fich tragt. Roch mehr aber erhellt bief aus bem boben Unfeben, bas ber ferapbifche Bebrer neben bem bl. Thomas ftets in ber Rirche und in ben tatholifden Schulen genoffen. Bon feinen Schulern, bie fich zur nämlichen Lehre befannten, waren mehrere loctores sacri Palatii, viele andere wurden mit hohen firche lichen Burben betraut, einige jogar mit bem romifchen Burpur geschmuckt. Auch bie Differen; zwischen Bonaventura und Thomas bezüglich bes Zweckes ber gottlichen Mitwirtung ober Erleuchtung icheint nur in ben Worten gu liegen. Much ber bl. Thomas nämlich betont entschieden Die Rothwendigkeit einer gottlichen Mitthatigkeit gum Erkenntnigatte, betämpft aber hiebei ben Gebanten, als murbe hieburd bem natürlichen Erfenntnigvermogen ein neues Licht ober eine neue Rraft mitgetheilt, welche es erft gur Erfenntnig ber Bahrheit befähigen follte. Richt gur Ergangung bes Erfenntnigvermogens als foldem, fonbern gu feiner Attualis firung und Leitung bedarf es ber gottlichen Mittbatigfeit. 1) In abnlicher Weise bezeichnet aber auch ber bi. Bonaventura bie Ginwirfung ber prima veritas beim Erfennen als eine bewegende, leitende und regelnde

cognitione implicita Dei incipit et in cognitionem explicitam Dei terminatur . . Omnis verae scientiae ergo basis, quasi in abscondito, et omnis verae scientiae corona, quasi in aperto, est theologia." P. Alb. Lepidi in ber 3tjdyr. "Divus Thomas". Vol. I. p. 216.

In omni cognitione veritatis indiget mens humana divina operatione; sed in naturaliter cognitis non indiget nova luce, sed solo motu et directione ejus. S. Thom. in Boeth. de Trin. qu. 1. a. 1. in c. — In hoc ergo continuo Deus operatur in mente, quod in ipsa lumen naturale causat et dirigit et sic mens non sine operatione causae primae in suam operationem procedit (Ibid. ad 6<sup>m</sup>.).

(p. 31). Freilich , wenn ber (p. 42) gur Erflarung biefer erleuchtenben Mitwirfung Gottes angezogene Bergleich bes menfchlichen Ertennens ale einer geiftigen Beugung mit ber phyfifden Zeugung bes Menichen ju fehr urgirt, und aus abnlichem Grunde wie gu biefer fo gu jener bie gottliche Mit= thatigfeit geforbert murbe, fo burften die Unfichten ber beiben großen Lehrer ichwer zu vereinbaren fenn. Denn bag bie menichliche Beugungefraft gur hervorbringung bes gangen Terminus ber Generation, bes Leibes und ber Geele, ungureichend fei und beghalb einer neuen boberen gott= lichen Rraft gur Mitwirfung beburfe, ift ungweifelbaft. Erifft bieß aber auch bei ber geiftigen Bengung bes Erfennens gu? 3ft auch bier bas geiftige Bengungsvermögen, ber intellectus agens und possibilis, an fich unvermögend, bie Bahrheit zu erfennen und bedarf es, wie bie generative Botens, gur Ergangung feines Unvermogens eine neue Rraft, ein neues Licht - Die erleuchtende Mitwirfung Gottes? Gerade bieß ift bie Unficht, welche ber bl. Thomas fo entichieden befampit: "Sunt quaedam intelligibiles veritates, ad quas se extendit efficacia intellectus agentis, sicut principia quae naturaliter homo cognoscit, et ea quae ab his deducuntur: et ad haec cognoscenda non requiritur nova lux intelligibilis, sed sufficit lumen naturaliter inditum" (in Boet. de Trin. q. 1. a. 1. in c.). -"Non oportet quod mens humana, quae movetur a Deo ad cognoscendum naturaliter cognita, no valuce perfundatur (ib. ad 5). Man wird fich bemnach begnugen muffen, ju jagen: Das erfte und unerschaffene Licht unterftugt und leitet ben erfennenben Beift in Beife eines bewegen= ben und regelnben Brincips. Gott wirft mit bem intellectus agens und beleuchtet bie Ginnesbilber; er wirft mit bem intellectus possibilis und ergeugt bie gei= ftigen Worte ober Gebanten.

Es ift eine hochft erfreuliche Erscheinung, bag ju gleicher Beit, ba burch bie Munificeng und Beisheit eines großen

Papstes und durch den erleuchteten Gifer des obersten Leisters des seraphischen Ordens neue vorzügliche Ausgaben der Schriften des hl. Thomas und hl. Bonaventura besorgt werden, um das Studium dieser beiden glänzenden Lichter der Rirche neu zu beleben, insbesonders von den Söhnen des hl. Franziskus Alles aufgeboten wird, um die beiden großen Heiligen, die im Leben so enge verbunden waren, auch in der Lehre einander möglichst nahe zu bringen und verjährte Schuldissernzen in der Einen katholischen Wahrheit auszugleichen. Die Möge dieser Ausgleich auch in anderen Lehre punkten so vorzüglich gelingen, wie bei dem Gegenstand der vorstehend besprochenen Schrift! 2)

2) Aus der mir so eben zugegangenen Schrift: La Questione "De cognitionis humanae suprema ratione" del ser. dott. s. Bonaventura tradotta ed annotata per Seb. Casara. Modena, 1883 ersehe ich, daß jüngst auch die Rosminianer ihrerseits die Abhandlung des seroph. Lehrers in sat. und ital. Terte herausgegeben und in beigesügten Anmerkungen sur sich — jedoch vergeblich — umzudeuten suchten.

<sup>1)</sup> Caeterum omnino alienum est a mente nostra et a re nobis proposita quasi cathedram scientiae velle erigere contra cathedram et scholam contentiose opponere scholae: hoc enim quam maxime contrarium esset indoli et spiritui Seraphici Doctoris. Sed potius . . . expedire credimus , ut ss. Eccl. Doctores, quantum salva veritate fieri potest, ad quandam inter se concordiam redigantur, eo quod unusquisque eorum ad idem ineffabilis veritatis centrum quasi ex circumferentia et sub distinctis et propriis radiis studiose collineat. (De hum. cognit. ratione. Praef. p. IX. sq.) - Ut aliquid etiam de ratione et mente nostra in explanando S. Bonaventura dicamus, studuimus potius diversas illorum magnorum virorum sententias conciliare et benigne interpretari, quam differentiis inter ipsos apparentibus studiose insistere, in hoc pro viribus magnum S. Doctoris nostri exemplum secuti. (Prolegom. in S. Bonav. Opp. omn. p. LXXXII.)

## XLIV.

## Rom und Wien im Jahre 1683.1)

Diese Schrift, lediglich aus Attenstücken der römischen Archive bestehend, enthält werthvolle Bereicherungen unserer Renntnisse über das für die Geschichte Europas und der gesammten Christenheit bedeutungsvolle Jahr 1683. Der Rettor des Campo Santo, Dr. de Waal, der sie veranlaßt hat, widmet sie der k. k. Botschaft in Rom als ein Zeichen der dankbaren Liebe und Anhänglichseit an das erhabene Herrschen von welchem her in den legten Jahren die Stiftung des Campo Santo sich mancher Beweise Allerhöchster Huld erfreuen durfte.

Rach dem ursprünglichen Plane sollte das Werk die sammtlichen Dokumente bringen, welche vom ersten Aufsteigen ber Türkengefahr, Mitte 1682, bis zum Abschluffe der heil. Liga, März 1684, sich in Bezug auf den Gegenstand in den

<sup>1)</sup> Der kurze Titel oben wird erweitert durch den Zusats: Ausgeswählte Attenstüde aus römischen Archiven zur zweiten Säcularsfeier der Befreiung Biens, als Festgabe des unter AH. Prostettorate stehenden Priesters Collegiums vom Campo Santo zu Rom. Herausgegeben von Augustin Sauer, Caplan des Colstegiums. Wien 1883. Drud und Berlag der f. f. Hofs und Staatsdruderei.

römischen Archiven finden. Allein bas Material wuche fo febr an, baf bei ber Rurge ber Beit - weil namlich ber Entichluß zu ber Arbeit erft im Laufe biefes Sommere gefant war - biefer urfprungliche Plan, wenn namlich bas Wert als eine Geftgabe jum 12. September bienen follte, nicht burchzuführen war. Darum beschränfte man fich auf eine Auswahl, die lediglich bas Jahr 1683 umfaßt, und gwar: I. Briefe, II. Wiener Muntiatur-Berichte, III. Chiffrirte Depefchen, theils zwischen Rom und bem Runtins Buonvift (beim Raiferhofe), theils zwifden Rom und bem Runtins Ballavicini (in Barfchau). Und zwar beginnt ber erfte und wichtigfte Theil biefer Cammlung, die Briefe, erft nach bem Abichluffe bes Alliang - Bertrages gwischen bem Raifer Leopold und Bolen, nämlich erft im Mai 1683, erftredt fich aber bann mit einigen Studen, namentlich mit Briefen bes Bapftes Innoceng XL, noch bis in bas Jahr 1684 binein.

Dem Unterzeichneten ist die große Freude zu Theil geworden, bei der Ueberreichung dieser Schrift von Herrn Rektor de Waal die Worte zu vernehmen: "Sie werden darin die weitere Bestätigung, Begründung, Ausführung Ihres Urtheils über den Papst Innocenz XI. ersehen, nicht etwas Anderes."

In der That ist diese Publikation wesentlich und zunächst ein Ehrendenkmal des herrlichen Papstes Innocenz XI., nicht weil die Herausgeber es principiell darauf angelegt haben, sont dern weil die Urkunden des Wirkens von Innocenz XI. selber, sobald sie an das Licht treten, sedem Leser derselben, auch dem abgeneigtesten und widerstrebenden, diese Erkenntniß, diese Ueberzeugung aufzwingen, für einen Zweisel an dersselben keinen Raum lassen. Einige Jahrzehnte vor Innocenz XI. sagt über das Papstthum im Allgemeinen ein hollandischer Staatsmann und Historiker (Calvinist), Leo van Aisema: "Politisch zu reden, ist die papstliche Hierarchie ober Regierung eine der schönsten und dauerhaftesten Repus

blifen, die je eriftirt haben ober eriftiren tonnen".1) Der Sollander redet bier nur von bem politifch = firchlichen Bau bes Bapfithumes an fich. Er murbe andere noch gerebet haben, wenn es ihm vergonnt gewesen mare, bas 3ahr 1683 gu erleben und zu ichauen, wie bas Papftthum, in ber Berfon Innoceng XI., abermals feine Aufgabe erfaßte und fie loste, feine Aufgabe, Die driftliche Welt zu erhalten, gu retten, ju befreien. Denn welchen Untheil immer man ben einzelnen Berfonlichkeiten zuschreiben wolle, Die fur die Erbaltung und Befreiung ber Westung Wien thatig maren ber hauptfächlichste Antheil, in fo weit die Dinge bem mensch= lichen Blide offen liegen, wird immer bem Bapfte Inno= ceng XI. beigemeffen werben muffen. Go bat fich neulich ber genaueste und zuverläffigfte Renner ber inneren Buftanbe Defterreiche und Wiens im Jahre 1683, Berr Johann Dewald, ausgesprochen: "Mus ber außerften Roth retteten den Raifer lediglich bie Gubfidien, welche Bapft Innoceng XI. in reichem Dage gewahrte". 2) Berr newald redet hier, wie in ben Worten liegt, nur von ber materiellen Gulfe, gieht nicht gugleich bie moralische und politische mit in Betracht. Auch biefe ift ja nicht mehr unbefannt. Sier aber, in ben in diefer neuen Bublifation une bargebotenen Documenten, liegt biefe moralifche und politische Thatigfeit bes Papftes Innoceng XI. im Jahre 1683 uns im eigenen Bortlaute bor, erhebend, erwarmend, begeifternd. Wie die Burbe bes Papftthums binausragt über alle weltlichen Burben ber Menichen, fo ragt ber bamalige Trager biefer Burbe auch perfonlich burch feinen Charafter binaus über bie weltlichen Machthaber fei-

L. v. Aitzema, Zaken van staet en oorlog t. VIII. b. 34.
 p. 29 (der Quartausqabe.)

<sup>2)</sup> Beiträge zur Geschichte ber Belagerung von Bien u. f. w. von Johann Newald u. f. w. Wien 1883. S. 83. Die gesperrt gebrucken Worte sind auch bei herrn Newald gesperrt.

ner Zeit. Mag ber römische Kaiser Leopold bem Papste Innocenz XI. nahe stehen an Frömmigkeit, an gutem Willen: es fehlt diesem guten Willen allzu oft der Entschluß und die Kraft. Der greise Innocenz XI. ist zugleich fromm und willensstark. Er hält den Kaiser Leopold aufrecht, der seine Stüte nur an dem Papste sindet. Er ruft Johann Sobieski herbei, der sich mit Stolz seines Gehorsams vor dem Papste rühmt. Er hält durch das Wort seiner Mahnung Ludwig XIV. im Zaume, der, bei aller Gier nach Ruhm und Eroberung, dennoch nicht wagt, jenem Worte des alten Priesters offenen Trotz zu bieten.

Innocenz XI. ist die Seele der Thätigkeit in der Christenheit des Jahres 1683 zur Abwehr der Türken. Seine Mahnung ergeht an alle weltlichen Mächte, die ihn als das Haupt der Einen allgemeinen Kirche anerkennen. Er betrachtet jene Abwehr als die Pflicht seines Umtes. "Wir werden nichts unterlassen, meldet er dem Kaiser am 8. Mai, was die Hirtenpflicht dieses uns anvertrauten Amtes von uns erheischt." Am selben Tage ergeht seine Mahnung an den Großherzog Cosmus von Toscana, an die Mutter des Herzogs von Savoyen, an den Dogen und die Republik von Benedig — an Alle zur Hilse sier den Kaiser.

Die Breven des Papstes Innocenz XI. machen den Kern dieser Publikation von Briesen aus; jedoch sind auch die anderen Schriftstücke durchweg werthvoll. Ich hebe z. B. die dankende Anerkennung des Kaisers Leopold für Innocenz XI. vom 23. August hervor, S. 43. "Bei diesem schmerzlichen Jammer, schreibt der Kaiser, den — ach des Webes — unsere Länder erleiden, konnte nichts so erwünsicht und widersahren, wie die väterliche und wohlthätige Zuneigung und Liebe Ewr. Heiligkeit. Indem wir diese mit schnlicher und dankbarster Berehrung erfassen, anerkennen wir frei und offen, wie es die späte Nachwelt immer verkünden wird, daß das Schifflein der Kirche und des Gemeinwohles der Christen, welches die Fluthen des ottomanischen Sturmes

ju verschlingen brobeten, burch bie Fürsorge Gwr. Seiligfeit als bes machsamften Steuermannes gerettet worben ift."

Der Kaiser Leopold hat bei diesen Worten sicherlich gedacht, daß, wie er, auch die späte Nachwelt dankbar seyn würde. Die Zeitungen bringen heute am 12. September die Rede, welche der Bertreter der k. k. haupt = und Restenzstadt Wien, gestern am 11. September, zur Feier der Enthüllung einer Gedenktasel auf dem Kahlenberge geshalten hat. Weder auf der Gedenktasel, noch in der Nede des Herrn Bürgermeisters, wird des Papstes Innocenz XI., des Steuermannes der Christenheit durch die schwere Sturmssluth des Osmanenthums von 1683, auch nur mit Einem Worte gedacht! — Wußte der Herr Bürgermeister vielleicht nicht darum? Das Wert des Wieners Johann Newald, in welchem sich die oben citirten Worte besinden, liegt seit Monaten gedruckt vor.

Unter ben anberen beigefügten Briefen befindet sich auch ein, meines Biffens, bisher völlig unbekannter Meinungsaustausch zwischen Kara Mustafa und Starhemberg, vom 27. und 28. August 1683. Der Erstere schreibt:

"Ich thue Dir kund, baß Du von mir als ein braver Soldat angesehen wirst. Nur mißfällt mir, daß Du Dich ins Berderben stürzest, so wie das Bolk, welches von Dir so jammervoll zur Schlachtbank geführt wird; benn Du mit Deinen Soldaten vermagst ja doch nicht meiner unüberwindlichen Macht zu widerstehen. Darum rathe ich Dir in wenigen Tagen Dein für stark angesehenes, aber so schlecht regiertes und so geschwächtes Wien mit allen Schähen darin zu übergeben. In diesem Falle verspreche ich Dir und Deinem Bolke freien Paß, wohin Ihr wollt. Wenn Du aber anders thust und meinem strengen Besehle widerstrebst, so werbe ich Deine Straßen mit Strömen von Blut erfüllen, und werde die Leichen den Hunden vorwersen, wie es zur Genüge Dein Desterreich ersahren hat, und die christlichen Sclaven, von denen ich 70,000 bei mir habe, werde ich vor Deinen Augen niederhauen lassen, und Dich als

meinen Sclaven werbe ich nadt vor meinem Bolte binfiellen und mit verschiebenen Saten ichinden laffen.

Begeben im unüberwindlichen Lager."

Um anderen Tage erwiderte ber Graf Starhemberg wie folgt.

"3d babe Deinen fpagigen Brief erhalten. Dag Du mir ben Ramen eines braven Golbaten beilegen follft, will ich Dir ju Deinem größten Schaben beweisen, bebor es fic um die Uebergabe von Wien banbelt. Lag Dir jeboch biefe nicht in ben Ginn tommen ; benn ich will Bien vertheibigen, To lange ich noch eine Aber und einen Tropfen Blutes babe. Du haft ja auch die Rraft meiner braben Golbaten erprobt an bem Berlufte von 50,000 ber Deinigen, und bem geringen meinerseits, und wirft bas auch in Butunft noch mehr erfahren. Bas bas betrifft, bag Du mich ichinden laffen willft, wenn Du mich gefangen befameft, graufamer Thrann, fo lag Dir ben Bebanten vergeben; benn ich werbe lieber einen Morfer laben und mich an bie Munbung ftellen, um als braver Golbat meinen Leib in bie Luft ju fprengen. Du bagegen barfft ficher febn, bağ wenn Du mein Gefangener wirft, ich Dich nicht bloß ichinden, fondern auch Deinen bestiglifden Rorper braten, und ibn Stud por Stud meinen . . (linrieri) binwerfen laffe."

"Gegeben in ber mohlbermahrten Stabt Bien, am 28. Muguft 1683."

Diefer Meinungsaustausch geht über bie Wechselreben ber homerischen Selben offenbar hinaus!

Aber die Realität in diesem Falle war furchtbar. Kara Mustafas Angabe von 70,000 Gefangenen dürste sicherlich zu hoch seyn. Aber Thatsache ist, daß er eben damals, zu Ende August, um an Lebensmitteln vor Wien zu sparen, 20,000 Christen, die noch arbeitsfähig erschienen, in die Sclaverei hinwegtreiben ließ. Die Schwächeren wurden dem Tode überwiesen. Das entsetzliche Schlachten fand, nach dem Berichte des venet. Botschafters Contarini, der die Zahl auf 10,000 angibt, statt innerhalb der geborstenen Mauern bes Schlosses Favorita, des jehigen Therestanums, auf der

Wieben. Daß die Türken am Nachmittage des 12. September, wo sie sich bereits zur Flucht auschickten, noch sehr viele gemordet haben sollten, ist bei ihrer Eile kaum denkbar. Aber sene Thatsachen erklären, daß, wo Kara Mustasa am 27. August sich gerühmt hatte, 70,000 Christensclaven zu haben, der Bischof Kolonitsch am 13. September nur etwa 500 Uebriggebliebene im türkischen Lager zu retten vorsand.

Die Schriftstücke, welche in bieser Publikation als Briefe verzeichnet find, belaufen sich auf 135, fast sammtlich von hobem Interesse.

Es folgen bann bie Wiener Runtiatur Berichte bes Carbinals Buonvisi. Auch fie gestatten manche Einzelnheiten Marer barzustellen, tommen jedoch an Bedeutung benen bes venetianischen Botschafters Contarini nicht gleich.

Enblich bie chiffrirten Depefchen. Sie zeigen uns namentlich, mit welcher Gorgfalt, welchem Gifer ber Bapft Innoceng XI. und feine Runtien Buonvifi und Pallavicini für die Aufrechthaltung bes guten Berhaltniffes gwischen bem Raiferhoje und bem Bolentonige machen, fowie welche befonderen Schwierigkeiten babei von ben verschiedenen Berfonlichfeiten ber erwachjen. Gine ber größten Gefahren für bie Mliang war befanntlich bie Meinung Gobiesfi's, baß es ihm gestattet fenn muffe, nebenber bie vermeintlich polnifche Bolitit gu treiben, daß er mit bem ungarischen Rebellen Totoln auf gutem Guge ftanb. Es beburfte bes nachbrudlichen Sinweises von Seiten ber Runtien sowohl wie bes Papites felbft, bag Totoly nicht blog ungarifder Rebell an fich, fonbern jugleich auch als folder ein Diener bes gemeinsamen Reinbes, ber Turten, fei, bag alfo irgendwelche Gunft fur Totolo mit ber Treue fur bie Alliang mit bem Raifer nicht bestebe.

Es wurde zu weit führen in die Einzelnheiten diefer febr werthvollen, auch angerlich fehr elegant ausgestatteten Publikation tiefer einzugehen. Es ift zu wünschen und zu hoffen, daß die anderen von den herren herausgebern bereits gesammelten Altenftucke nun auch balb ans Licht treten.

Un Anläffen fehlt es nicht. Denn wiederholt bietet fich in der nun folgenden Zeit von 1883 bis 1899 die Gelegenheit einer zweiten Sacularfeier, zunächst am 2. September 1886 als der Gegensatz der Befreiung Wiens die Erstürmung Budas durch die kaiserliche Armee und ihre Hulfsvölker.

Benging, 12. September 1883.

Onno Rlopp.

### XLV.

# "Auch eine Jubilaumsgabe."

Unter diesem Titel hat ein protestantischer Theologe, allem Anscheine nach im Amte grau geworden, ein kleines Schriftchen herausgegeben, welches nach einem flüchtigen Blide auf die ersten paar Seiten Niemand aus der Hand legen dürste, ohne es mit lebhaftem Interesse bis zu Ende gelesen zu haben. Uns wenigstens ist es so ergangen. Der Bersfasser stellt sich sofort auf den in dem großen Streit entsscheidenden Standpunkt; sede Deklamation vermeidend, berührt er mit kurzen, aber immer klaren und schlagenden Bemerkungen alle wesentlichen Unterscheidungslehren, und nirgends verläßt ihn der ruhige Ton der mit schmerzlicher Resignation verbundenen Ueberzeugung. Kein ernster Leser wird ihm seine Sympathie versagen.

Der Buntt, von bem er ausgeht, ift fogleich auf bem Titelblatt bezeichnet: "bie Berechtigung ber Reformation." 1)

<sup>1) &</sup>quot;Die Berechtigung der Resormation. Den Berfaffern der alten und neuen Lutherschriften gewidmet von einem protestantischen Theologen." Frankfurt, Föffer's Rachfolger 1883. Seiten 43.

Mit anbern Worten: ift das, was Luther zu Stande gebracht hat, wirklich eine Resormation der Kirche gewesen? Ganz richtig bemerkt der Bersasser, daß bei Allem, was zur Lutherseier geredet und geschrieben werde, gerade dieser Punkt sich einer auffallenden Berschweigung ersreue. "Ich habe die Mehrzahl dieser Festbücher und Büchlein gelesen, aber Eines habe ich bei allen vermißt, und doch erscheint mir das als die unumgängliche Vorfrage: nämlich ob eine solche radikale Resorm, wie sie Luther herbeigesührt, mit dem Wesen der Kirche sich überhaupt verträgt. Erst wenn sie nach der bl. Schrift besahend beantwortet ist, kann von Luther als dem gottgesendeten Resormator die Rede sehn. Die Frage also nach der Berechtigung der Resormation ist es, welche bei Seite gelassen zu haben, ich den Lutherschriften zum Borzwurf mache."

Bas werben bie Berfaffer biefer Schriften entgegnen? Sie werben fagen: wie, haben wir es jemals an ben ein= gebenbften Schilberungen ber grauenvollen Buftanbe in ber bamaligen Rirche fehlen laffen, und barans follte fich nicht bie volle Berechtigung ber Reformation ergeben? Unfer Berfaffer aber ermibert: "Ich habe bas Alles gelefen, habe es viele Sabre felbit auf ber Rangel ber Gemeinde porgetragen: gleichwohl halte ich meinen Borwurf aufrecht. Die Frage habt Ihr bei Geite gelaffen, ob benn auch bie Rirche fo tief fallen fonnte, bag ihr ber Rern bes Evangeliums felbft verforen ging, ja daß fich ihr Gottesbienft fogar in Abgotterei verfehrte, und bag feit Jahrhunderten nicht mehr Chriftus fie beberrichte, fondern ber Teufel, wie Luther behauptet." Allerdings war ber Ruf nach einer Reformation ber Rirche in Deutschland langft erschollen; beim Rurnberger Reichstag von 1522 übergaben bie Stanbe nicht weniger als hundert Beschwerben. Aber worauf bezogen fich diefe Befdwerben? "Richt Gine", antwortet ber Berfaffer, "auf Brethumer in ber Lehre. Erft Luther war es vorbehalten, mit biefer furchtbaren Behauptung aufgutreten."

Und wie konnte er das? "Er konnte nur dadurch seiner Behauptung Glauben und Eingang verschaffen, daß er, in Hussens Fußtapfen tretend, die Sichtbarkeit der Kirche läugnete und alle Berheißungen des Herrn auf die unsichtbare übertrug. Und nun war es ihm allerdings ein Leichtes, fast ebensoviele Irrlehren und Mißbräuche der bestehens den Kirche zum Vorwurse zu machen, als sie Glaubenslehren und Gebräuche hatte."

Wie hätte andernfalls die Luther'sche Reformation, unter Festhalten der Sichtbarkeit der Kirche und im Einklang mit dem christlichen Bewußtsehn von anderthalb tausend Jahren, aussehen müssen? Darauf antwortet der Berfasser: "Nur das ist Luther zuzugestehen, daß, wie bei dem Ablaß so auch bei der Berehrung der Heiligen und bei dem Monchsstande, bei dem Klerus und bei dem obersten Bischof die mannigfachsten Uebelstände und Auswüchse vorhanden waren, welche auszumerzen waren. Hätte er sich begnügt, dawider anzustürmen, so würde ihm die christliche Kirche zum höchsten Danke verpstlichtet sehn. Aber er verlor nur zu bald das Ziel aus dem Auge, und uneingedenk des Sprichworts, daß der Mißbrauch den rechten Gebrauch nicht ausschwertet."

Am Schlusse seiner Betrachtungen über die einzelnen Unterscheidungslehren führt der Berfasser ein Wort des lutherischen Predigers Fromel an, welcher sagt: es gebe kaum ein römisches Dogma, das nicht unter namhasten protestantischen Theologen seine Bertreter hätte. Er fügt bei: "Wie sind sie dazu gekommen? Doch wohl nur durch tieseres, vorurtheilssreies Studium der hl. Schrift und des kirchlichen Alterthums. Ja, wie bloßes gründliches Bibellesen das katholische Lehrsystem glänzend rechtsertigt, davon zeugt der Würtemberger Bauer und Settenstifter Michael Hahn, der von Rechtsertigung, Fegseuer, Fasten, Chelosigkeit, guten Werken nicht anders lehrte als die allgemeine Kirche." Gewiß eine interessante Wahrnehmung. Aber solange nicht

ans ber Bibel ber Begriff ber sichtbaren Kirche als ber von Christus gestifteten Heilsanstalt auf Erben herausgelesen wird, bleibt es nach wie vor beim Protestantismus mit seinen ewigen Spaltungen und immer neuer Sektirerei, mit anderen Worten bei ber eigenwilligen Subjektivität.

Der Berfaffer hat fich jum Begriff ber fichtbaren Rirche burchgearbeitet, und fofort ift ibm die gange Dogmatit in neuem Licht erschienen. Dabin ift er gelangt nach "mehr als einem Jahrgehnt bes Studirens, Rampfens, Geufgens und Betens", wie er fagt. Er bat gethan, mogu ber beutiche und preufifche Kronpring bei ber Bittenberger Lutherfeier aufgeforbert bat, indem er "beffen eingedent gewesen ift, daß die Rraft und bas Befen bes Protestantismus nicht im Buchftaben beruht und in ber ftarren Form, fondern in bem gu= gleich lebendigen und bemuthigen Streben nach ber Erkenntniß driftlicher Babrheit." Bare er bei biefem Streben an ber Gottheit Chrifti irre geworben, fo hatte Riemand ihm ben protestantischen Charafter absprechen fonnen, nur batte er es bei Strafe ber Absettung ber ibm anvertrauten Gemeinbe nicht fagen burfen. Go bat ber preufifche Gultusminifter, gleichzeitig mit ber Rebe bes Rronpringen in Wittenberg, in bem Falle bes bolfteinischen Diatons Lubr beftimmt. Benn ber Berr Minifter aber fagt : "ber Beiftliche fei nicht berechtigt, feine von ber öffentlichen Rirchenlehre abweichenbe fubjettive theologische Auffaffung an Stelle ber grundlegenben Glaubenefate ber öffentlichen Rirchenlehre in feiner lehr= amtlichen Thatigfeit jum Ausbrud zu bringen" : fo bat er augenscheinlich Gines vergeffen. Denn wenn es fo ift, bann bat bem Dr. Luther offenbar bie Berechtigung gefehlt, fo aufgutreten, wie er aufgetreten ift. Das ift es eben, mas auch ber Berfaffer behauptet.

Er macht Ernft mit bem Begriff ber fichtbaren Rirche. Die protestantischen Rirchenregimente aber haben ben Begriff einer sichtbaren Rirche verworfen und muffen ihn, wenn sie nicht Selbstmorb begehen wollen, verwerfen; und doch wollen

sie in Aufstellung einer öffentlichen Kirchenlehre thun, was nur der sichtbaren allgemeinen Kirche zusteht. Da muß man denn doch dem Kronprinzen eher Recht geben, wenn er mit anderen Worten sagt: es gibt teine solche Kirche, also auch keine verbindliche Kirchenlehre. Hienach wäre allerdings auch die Berechtigung Luthers zu seiner Art von "Reformation" gerettet. Aber um den Preis des kirchlichen Nihilismus: einer contradictio in adjecto.

### XLVI.

# Tednif und Socialpolitif.

Bir lafen in ber jungften Beit wieberholt in ben Blattern, bag ein Saufen arbeitelofer Leute ben Burgermeifter ber Stadt Munchen beffurmte, er moge ihnen Berbienft ichaffen. Bleichgeitig erfahren wir, bag bie Bahl ber Bagabunden im Bergleich gegen bie Borjahre nicht abgenommen bat, fonbern eber gemachfen ift. Die Urfache biefer Ericheinungen wird auf bie fortgeschrittene Tednit geschoben, welche gablreiche Arbeitetrafte entbehrlich mache und auf die Baffe ftelle, wo fie fich an ben Thuren ber Fabriten brangen und burch bie Bermehrung ber Armee der Arbeitolofen das Niveau bes Lobnes immer tiefer berabbruden. Diefen Uebelftanben will man burch bas Gebot eines Normalarbeitstages, burch gefetliche Geftftellung ber Arbeitozeit abhelfen. Der Borfcblag enthält nichts Reues. Bas bei ben Bunften im Mittelalter burch Ufus, Compromif und Statut allgemein in Geltung mar, bas foll beute fur Die Induftrie burch bie Machtbefugnif bee Ctaates jum Befebe

erhoben werben. Die Besorgniß, baß burch einen berartigen Eingriff in die Freiheit des Arbeitsvertrages die Gewerbetreibenden stark geschäbigt werden und deren Concurrenzsähigkeit gegenüber bem Ansland ungemein Noth litte, diese Besorgniß theisen wir nicht. Das deutsche Handwerf des Mittelalters hatte ebenfalls von Seiten des Auslandes eine mächtige Concurrenz ) und es bestand dieselbe in glänzender Beise. Die nämlichen Klagen und Besürchtungen, welche heute von den Industriechess erhoben werden, wurden damals Seitens der Meister laut. Die Erschrung hat sie sedoch widerlegt, zumal die anregenden Beispiele und die gleichen Lebensgewohnheiten der Arbeiter in den verschiedenen maßgebenden Culturländern für eine gleichmäßige Handhabung der hauptsächlichen deutschen Gesellenrechte sorgten.

Much beute wird bie internationale Regelung bes Rormalarbeitstages ale Borausfetjung für bie Ginführung beffelben in Deutschland geforbert. Diejenigen, welche biefes Begebren ftellen, bedenten jedoch nicht, bag einer folden vertragemäßigen Regelung die größten politifchen und focialen Sinderniffe ent= gegensteben. Die Gebote der internationalen Moral werden erft burd geschriebene Befete anerfannt, wenn fie fich in bie Uebergeugungen ber betreffenden Intereffenfreife und Bolfer burch bie Gitte eingelebt baben. Die Uebereinstimmung bes mittelalterlichen Arbeiterechtes mar aus langen Rampfen und Uebungen berausgewachsen und hatte ohne bie Abmachungen ber berichiebenen Berrichaften eine gesebebabnliche Allgemeinheit und Stetigteit angenommen. Die Reugeit gerftorte bas alte Arbeite= recht. Die Berftorung bielt gleichen Schritt mit ben Giegen bes Mafchinenwesens. Gie führte querft in England, bann in Frantreich ihr Wert aus, um gulet Deutschland und Defterreich gu erreichen. Die Bewegung batte eine beinahe unwiberftebliche Rraft; ihre Dacht und Blöglichfeit machte bie Befellichaft verblufft und biefe fügte fich gulet willig in bie Berfetung und

<sup>1)</sup> Diese Concurrenz vermochte aber noch nicht, wie die heutige, mit Eisenbahnen, Dampsichissen und Telegraphen bewassnet, die Entsernungen in Raum und Zeit zu überwinden. Das ist der Unterschied. Anm. d. Red.

Auflösung. Die überkommenen Gewohnheiten und Gesche hielten nicht mehr Stand, bas Reue war noch zu unberechensbar, bas Alte schwand und neues Leben sprießt erst langsam wieder aus ben Ruinen, welche die Maschinenindustrie allentshalben als Merkmale auf ihrem Triumphzuge hinterließ.

Roch ift ein Stillftanb ber mafchinellen Entwidlung nicht Bir fteben noch mitten in einem Rampfe ums Dafenn, beffen Musgang nicht zu prophezeien ift. Bon einer Regelung ber Concurreng burch internationale Staatsvertrage über die Lange ber Arbeitszeit tann teine Rebe fenn. Bebe neue Erfindung, mit welcher ein Land voraus ift, tann mindeftens momentan und für eine Beit lang beffen Concurrengfabigfeit erhöhen und bie Birfungen illuforifd machen, welche von ber internationalen Regelung bee Rormalarbeitstages erhofft murben. Die befte Urt ber Erhaltung und Mehrung ber Concurrengfabigteit liegt freilich außer bem technischen Fortschritt in ber ausgebebnten Sorge für bie Confervirung ber nationalen Arbeitetraft. Wo diefe torperlich, geiftig und fittlich verkummert, werben auch Induftrie und Sandel nothwendig bem Giechthum und Untergang entgegen geben. Die Unbaufung noch fo toloffaler Reichthumer wird tein Brafervativmittel gegen bie Folgen ber ichwindenden Boltefraft fenn. Schon im Alterthum wußte man bas. Der Ronig Dibas fammelte Golb auf Golb. Die Gottheit erborte alle feine Bunfche und gab ibm unendlichen Reichthum. 218 er alle Schape ber Erbe in Sanben gu haben glaubte, ba ließ ibm ber Bott Gfeloobren machfen.

Bon biesem Gesichtspunkte aus sind wir für gesetliche Bestimmungen, welche die gemeinschädliche Ueberanstrengung und Ausbeutung der menschlichen Arbeitskräfte möglichst zu verhüten vermögen. Wie verderblich die Ueberanstrengung durch allzulange Arbeitszeit in den Fabriken auf die Bevölkerung wirkt, davon geben uns die Berichte der Militäraushebungskommissionen, zahlreicher Aerzte 2c. genügende Auskunft. Abhilfe ist dringend nöthig. Unsere Industrie geht davon auch nicht zu Grunde, im Gegentheil wird sie nach Ueberwindung der eingebildeten und übertriebenen Schmerzen einer kurzen Uebergangsperiode um so kräftiger und gesünder dastechen. Die Einführung des Rormals arbeitstages, der sedoch nicht für alle Geschäfte der gleiche sepn

muß noch sehn tann, wird zugleich ein Mittel zur Betämpfung ber Arbeitslosigkeit und Bagabondage sehn. Auf die Dauer wird allerdings selbst ein durchschnittlicher Normalarbeitstag von zehn Stunden nicht hinreichen, um den eben gedachten lebelsständen zu begegnen. Dieser Fortschritt der Technik wird das Seinige beitragen, um auch dieses Geseh ungenügend zu machen. Dann wird die Forderung einer weiteren Berkürzung der Arbeitszeit tommen, allein auch hier muß nach menschlicher Voraussicht die Schraube einmal ein Ende haben. Bas soll denn das Bolk mit der freien Zeit ansangen, wenn der Normalarbeitstag auf 7 und 6 Stunden herabgeseht werden wollte? Die überzgroße Erseichterung könnte der Leistungsfähigkeit der Individuen und der Concurrenzssähigkeit des Landes ebenso übel bekommen als die übermäßige Anstrengung und Ausbeutung. Also nichts zu viel!

Die Correttur muß fich gleichzeitig in einer anberen Richtung bethatigen. Dan muß aufhoren, bie Technit allein fur alle focialen Difffanbe verantwortlich ju machen. Denn mag fie auch burch eine neue Erfindung oder mechanische Berbefferung Taufenbe ober Sunberttaufenbe von Arbeitern enthehrlich machen, fo fcafft fie auf ber andern Geite burch Ginfuhrung neuer Erwerbegweige, Ermöglichung größerer Unternehmungen, Ausbehnung ber bestehenden Broduftion und Erweiterung bes bieberi= gen Abfatgebietes gablreichen Banden Berbienft und Unterhalt, die bei ber Fortbauer bes fruberen Birthichaftsbetriebes gu einer elenben Erifteng verurtheilt gewesen waren. Das moberne Dafchinenwefen batte nicht die vielfaltige und vielfeitige Un= wendung gefunden, wenn es nicht einem allgemeinen Beburfniß entsprach. Dhne biefes hatte fich bie Dafdine taum fo raich einzuburgern vermocht. Ihre Erfindung lag in ben Gefeben und Bestimmungen ber Weltordnung. Gie foll barum nicht ein Gunbenbod fenn, auf ben wir alle unerflarlichen und unlieb= famen Ericeinungen bes wirthichaftlichen und focialen Lebens ablaben. Die Schulb ber Menfchen, eigene und frembe Schulb wird auf bas Erzeugnig bes menichlichen Beiftes, auf bas Bertzeug geschoben. Dan rechtfertigt biefe Untlagen bamit, baß man fagt: "Die Dafdine ift Menich geworben, ber Denich wird gur Dafchine." Gewiß liegt viel Babrheit in biefem

Wortspiel, aber ber Mensch wird nur juft erft recht zur Mafcbine ober zum Stlaven, indem er fort und fort den Buchftaben für ein Oratel halt.

Unfere Beit liebt bie Ertreme. Die ungemein ichnellen Beranberungen, benen alle Berbaltniffe im wirthichaftlichen und politifden Leben beute ausgesett find, machen bie Menfchen nervos, ercentrifch und ungeachtet aller Aufflarung blobe unb bumm. Die einen halten fich frampfhaft an bas "Ding", bie andern an abstratte Begriffe. Die einen halten fich nur an bie Mafchine, bie andern an ben "Induftrialismus." Das Ding und ber Begriff find die reinften Popange, wie bie Denfchen felbit aus vernünftigen Realiften und 3bealiften überfpannte Materialiften und Joeologen geworben find. Beil ber Mafchinenbetrieb bie Induftrie und ben Sandel vielfach congentrirt bat. fo gieben wir ben Golug, bag bie Congentration ber Brobuttion überhaupt eine unumgängliche Erscheinung, ein wesentlicher Bug unferes Birthichaftefpfteme fenn muffe und es nicht andere fenn tonnte. Rach biefem Dogma richtet fich ber Bratuter und ber Theoretifer, der Raufmann und Brojeffor, ber 3m genieur und Gelehrte, ber Staatsmann und ber Aftenwurm.

Die Mafdine wird beidulbigt, bag fie gu viel auf einmal erzeuge und baburch lleberprobuftion und Rrifen bervorrufe. Geit Jahrgebnten beschäftigen fich große und tleine Beifter mit ber Frage, wie Ueberproduftion und Rrifen ber mieben werben tonnen. Schlieglich fcheint man fich auf ben Mormalarbeitetag einigen zu wollen. Auch biefes Mittel wird nur theilmeise und vorübergebend belfen, weil wir eben fonft nichts thun, um bie berrichenben Anschauungen über bas Brebuttionsfuftem zu verbeffern. Wie bie Brivatinduftrie fogufagen rud = und ftogweise fabricirt, genau fo macht ce ber Staat. Bene richtet fich nach ben unguverläffigen Conjuntturen ber commergiellen Spetulation und trifft feine Unftalten, um mehr Blan, Regelmäßigfeit und Stetigfeit in ihren Betrieb bineingubringen. Golange bie Induftrie in ber bioberigen Beife ber Spekulation perfelant bleibt, wird es mit und in ihr nicht erbeblich beffer werben. Davon ift nicht die Dafdine Schuld, fonbern bie Engbergigteit, Gelbftfucht und Rurgfichtigteit ber Menfchen, welche alle auf eine größere Ausgleichung bes Bewinns und der Gewinnchancen bingielenben Organisationen ver-Mit ben Unternehmungen bes Staates und ber Bemeinwesen fteht es nicht anders. Die öffentlichen Arbeiten - Bebaube, Festungen, Strafen, Bruden, Ranale, Gifen= bahnen 2c. — werben ruck: und ftogweise in großen Partien ausgeführt. Die Arbeiten werben nicht auf langere Zeitraume und bie Gewinnchancen nicht unter eine größere Bahl von Ur= beitgebern vertheilt, fonbern in großen Partien an wenige Rapi= talisten auf einmal vergeben. Die Conzentration mit ihren Folgen ift auch bier bie Regel. Daburch tommen bie Gomantungen im Angebot ber Arbeitefrafte, bie Schwankungen in ben Lobnverhaltniffen, die Rrifen und Nothlagen. Bur Entidul= bigung und Entlaftung wird auch bier bie Technit vorgeschoben, welche eine berartige Arbeitsweise bedinge. In ber That aber ift nur ber Umftand Schuld, bag man überall bas überfichtige Rechnen, bas überlegte Denten und biefen überlegenen Beitblid verlernt hat. Man halt fich an Schlagworte. Aus ben Ari= omen egoistischer Spekulation find allgemein giltige "Gefete" ber Biffenschaft und leitende Grundprincipien ber Staatswirth= fcaft geworben. Bier fitt bas lebel, nicht in ber Mafchine und in ber Technif.

### XLVII.

## Beitläufe.

Die neueften Scenen auf dem Continent und ben Rachbarinfeln.

Den 12. Oftober 1883.

Man bat gut reben und fagen : bie fociale Frage uberrage beute fo febr alle anberen Ericheinungen in ber Weltlage, baß bie fogenannte Conjettural = Politif eigentlich in's alte Gifen gehore. Unfererfeits find wir der Meinung, bag bie große Politif ein wesentliches Moment ber focialen Frage ift, und bag bie Diplomatie ben Beruf batte, an ibrer Lofung bervorragenden Untheil zu nehmen. Gelange es ihr, einen bauerhaften Frieden zwischen ben großen Dachten und Da= tionen berbeiguführen, in Folge beffen eine Berftanbigung uber bie brennenbften Bedurfniffe ber "neuen focialen Schich= ten", welche von ber mobernen Belt überall an's Licht gefest worben find, ju ermöglichen; bann tonnte fich eine friedliche Reform ber focialen Buftanbe Schritt fur Schritt anbabnen. Belingt es aber nicht, bie feinbfelige Stimmung ber Dachte au bannen, tann ber fogenannte Friede auch fortan nur burch fich überbietenbe Aufftellung ungeheuerlicher Militar= maffen von Ginem Tag jum anbern erhalten werben: fo fann es nicht fehlen, bag in bemfelben Dage bie gefellichaft= lichen Berhaltniffe vermilbern, Die Bartei bes focialen Raifer= fcnitte lawinenartig anwachst, mit ber fortichreitenben Berelendung ber breiten Boltsmaffen, und endlich bie Dachte aus der Tiefe fich mit unwiderstehlicher Gewalt erheben, um ben internationalen Frieden politisch und social in ihrer Beise berguftellen.

Bor wenig mehr als zwei Monaten ihaben wir uns gefreut, daß die großen Seemächte, und insbesondere Frankreich, ihren socialen Beruf mehr und mehr auf die fernen Länder des Orients ausdehnen, daß sie ihre continentalen Rivalitäten vor einer großartigen Colonialpolitik zurücktreten lassen, und dadurch eine Thätigkeit entfalten, welche einer heilsamen Luftreinigung in den überfüllten und unter der Last der Ueberproduktion erstickenden Abendländern mittelbar und unmittelbar zu Gute kommen müßte. So konnte man vor zwei Monaten glauben, und was liegt heute vor Augen? Ein durch viele Zeitungen wiedergegebenes Wort aus Berlin gesteht unumwunden zu: "Jedenfalls hängt der Horizont voller Wolken und das Gewitter kann jeden Augenblick losgehen."

Natürlich fehlt es auch jest nicht an ben üblichen Bemäntelungen der wirklichen Berhältnisse. Es hat Alles bloß
ben "Frieden" zum Ziel und Zweck. Das zweite Wort ist
zwar immer der "Krieg"; aber es gilt ja bloß, denselben zu
verhindern. Nichts Anderes wollte der Neichskanzler bei
ben Conserenzen in Gastein, bei den Besuchen der Könige
von Serbien, Rumänien und Spanien am Berliner Hose
und bei den großen Manövern; vollends hatte der Herbstausstug der russischen Majestäten nach Kopenhagen bloß
verwandtschaftliche Bedeutung. Zwar erschien dort außer
bem verschwägerten Prinzen von Wales ganz unvermuthet
auch der englische Premier; aber daß ihn ein bloßes Reiseungesähr nach Dänemart gesührt hatte, ist durch die Thatsache über allen Zweisel erhoben, daß er nichteinmal einen
Eylinderhut mitgenommen hatte.

<sup>1)</sup> Defte vom 16. Juli und 1. Auguft G. 138 f. 214 f.: "Die neuesten Scenen in den Orientlandern."

So sagt man dem Publikum. Gewiß ist in Ropenhagen nicht gleich ein englisch-russischer Allianzvertrag zu Papier gebracht worden. Aber Angesichts der Thatsache, daß Fürst Bismarck übereinmal das Bedürsniß gefühlt hat, in allen sich darbietenden Töpsen, groß und klein, bis nach Rumänien hinab, zu kochen, wird den Leuten doch nicht leicht einzureden senn, daß es sich in Kopenhagen bloß um schwiegervätersliche Umarmungen gehandelt habe. In der That haben, wenn es auch weiter nichts wäre, bei den fürstlichen Besuchen in Berlin einerseits und in Kopenhagen andererseits die Coalitionen der Zukunst ihre Schatten vorausgeworfen. Es hat sich gezeigt, wie die Wolken sich zusammenballen könnten, wenn die Stunde des Constitts gekommen senn würde. So viel wird man ohne Gesahr für wahr halten dürsen.

Dem beutsch = öfterreichischen Bunde fteben brei Großmachte mit mehr ober weniger zweifelhaften Befinnungen gegenüber. Db es fur bieje brei ein gemeinfames Intereffe geben wirb, bas ftart genug mare, um eine formliche Alliang angulnupfen: bas wird allem Unicheine nach bas Broblem ber nachften Bufunft fenn. Auf benticher Geite ift behufs ber Berangiehung weiteres Material nicht übrig geblieben, als ein paar von ben neuen Nationalitaten an ber untern Donau und die zwei Dynastien, beren Thronfessel fich burch bie augenfälligfte Schabhaftigfeit auszeichnen. Sier wie bort tonnen bie nachsten Rammerwahlen, wie fich in Gerbien bereits gezeigt bat, ben bidften Strich burch bie Rechnung machen, und von allen biefen Angeglieberten gilt bas befannte Wort bes verstorbenen englischen Premier Lord Beaconsfielb: "Die Geschichte ber Rengeit ift Die Geschichte ber geheimen Gefellichaften."

Es ift ersichtlich, bag burch die nenesten Anschlusse an ben beutsch = öfterreichischen Bund einerseits die Stellung Preußens gegen Westen, andererseits die Stellung Desterreichs gegen Diten gesichert werden sollten. Beides tonnte aber nicht geschen, ohne sosort ben natürlichen Gegenschlag zu bewirken. Das liegt in der Natur der nen ausgekommenen "Friedensgarantien." Jeder Hauch gegen Westen bläst unwillkürlich in das Fener im Osten, und umgekehrt. Die "wahren Republikaner" in Frankreich sind tobsüchtig geworden über den spanischen "Ulanenoberst" von Straßburg. Rußland aber Erbeitet über Hals und Kopf an den unterirdischen Minen, die das papierene Werk des Berliner Bertrags auf der ganzen Balkan-Halbinsel in die Lust sprengen sollen. Das ist die Lage. Das Pulversaß sieht nach wie vor in dem europäischen Borlande des großen Orients; dort wird der Funke die Explosion entzünden, die dem unhaltsbaren Provisorium in den Machtstellungen des Continents ein Ende machen wird.

Im Mittelpunft ber leifen, aber ftetigen Berichiebung, bie fich zwischen ben Machten vorbereitet, fteht augenscheinlich England als bebeutsames Fragezeichen. Um einen reinen Continentalfrieg murbe fich bie große Seemacht vielleicht abermals ben Ropf nicht febr gerbrechen. Aber es banbelt fich jest um mehr; bas enbgultige Schickfal bes gangen Oriento fteht auf bem Spiel, und bie neue Raiferin von Indien reprafentirt bie erfte orientalische Macht, wie Die Ronigin bes Meeres. Die notorische Feindseligkeit bes Berrn Glabftone gegen Defterreich beruhte urfprünglich gewiß auf perfoulichen Gefühlen; biefelben find aber burch gewichtige politifche Grunde verftarft, feitbem bie trabitionelle Politif Englands für "Erhaltung bes osmanifchen Reiches" ber Gewalt ber Thatfachen, Ungefichts ber fortidreitenben Berfaulung bes Turkenregiments, jum Opfer gebracht merben mußte.

Seitbem laufen bie Linien ber ruffischen und ber engs lischen Orientpolitit in vielen Punkten parallel, wo fie sich fonst kreuzten. Glabstone hat in Bezug auf bie interessanten Nationalitäten am Balkan von Anfang an bas ruffische Programm sich angeeignet. Dagegen kreuzen sich gerabe hier bie englischen und bie öfterreichischen Intereffen. Der Bormarich Defterreiche nach Galonichi bat feinen verbiffenften Gegner an bem Sanbeleintereffe Englande. 3m Gultanepalaft felber ift man babin getommen, Rugland im Bergleich ju bem englischen Auftreten ale ben weniger gefährlichen Weind anguseben. Bollends ift bie Stellung Englands grundlich anders geworben, feitbem es ihm gelungen ift, feine Sand auf Egypten gu legen. Damit bat es ben Theil ber turfifden Erbichaft, welcher ihm ber werthvollfte fenn mußte, bereits vorweg genommen; ber furgefte Weg nach Indien gur Gee ift in feiner Sut. Wir find fogar ber Meinung, und zwar nicht erft jest, bag England nunmehr felbit ben "ruffifchen Sausichluffel", wie Gurft Obolenston jungft in einem Schreiben an bie "Rreugzeitung" ben Bosporus nannte, obne ichmere Strupel binuberlaffen tonnte, namentlich wenn bafur eine befinitive Abgrengung ber Intereffenfpharen in Mittelaffen gwifden England und Rugland gu erreichen mare.

Es kommt aber noch ein anderer Umstand hinzu, ber bas sichtliche Mißtrauen ber englischen Politik gegen Deutschsland wach zu halten scheint. Trot allem Anschein des Gegenstheils hält man nämlich jenseits des Kanals es für möglich, daß eines schönen Tages eine deutschsfranzösische Berständigung zu Stande kommen könnte. Daß ein solches Ereigniß für England einen äußerst bedenklichen Scenenwechsel zu Meer und zu Land bedeuten würde, ist unfraglich. Wäre aber das Mißtrauen ganz grundlos, wie konnte dann unmittelbar vor Gladstone's Kopenhagener Reise das nahestehende Blatt in Berlin selbst die höchst verdächtige Anspielung fallen lassen, die sicher nicht in der Redaktionsstude ausgeklügelt worden ist, und geradezu auf Belgien gedeutet werden muß?

Das große Londoner Blatt hatte fich seit einiger Zeit bestiffen, die Franzosen vor den hinterhaltigen Absichten der Bismard'schen Politik bringend zu warnen, und Angesichts der vermeintlichen steten Bedrohung sie zu ermahnen: sie möchten boch ja alle Colonialbestrebungen, überhaupt jebe erpansive Politit aufgeben, um ihre Krafte ausschlieflich gegen Deutschland ju Rathe ju halten und fich im Innern ju fammeln. Darüber gerieth bas Berliner Blatt, vielmehr beffen Infpirator, endlich in Sarnifch und erffarte rund heraus, ob man benn in London nicht bebente, bag biefes Bebinftem Früchte gur Reife bringen tonnte, welche fur England febr bitter ichmeden murben: "Augenscheinlich haben bie Polititer ber Times' und beren englische Sinter= manner biefe Geite ber Frage noch nicht ber Erwägung werth gehalten und fich fogar nichteinmal ber Möglichkeit erinnert, bag ohne jeben Grund betriebene Begereien Dritter in ber öffentlichen Meinung Deutschlands leicht ben Bunfch entsteben laffen tonnten, eine Berftanbigung gu fuchen, welche vielleicht gar nicht fo fchwer zu erreichen fenn, und an welcher die "Times" gewiß noch viel geringere Freude erleben murbe, als ihr ber momentane Applaus ber Boulevard = Breffe gu bereiten vermag." Dreimal wird bie geheimnigvolle Drohung mit bem "Terrain", auf bas bie Angelegenheit verlegt werben tonnte, wiederholt. In England ift bie Undeutung ficherlich verstanden worben, mabrend fich bas beutsche Bublitum nicht= einmal gefragt zu haben icheint, was benn bamit gemeint fei und wie man fich, beutlicher gesprochen, eine Berftanbigung mit Frankreich zu benten batte? Unfererfeits waren wir nie im 3weifel und baben biefe Meinung erft fürglich wieber geaußert, bag Belgien bas Material liefern und bie Roften ber Berftanbigung tragen mußte, wenn bie Rluft zwischen uns und bem weftlichen Rachbarn jemals ausgefüllt werben follte.

Bier Wochen vorher hatte dasselbe Blatt in Berlin wieder einmal einen "kalten Wasserstrahl" über Frankreich ergehen lassen. Kaum acht Tage früher hatte das eigentliche ministerielle Organ verkündet, "der Welttheil befinde sich im Zustande ungetrübten Friedens und allseitig gedeihlicher Bestehungen zwischen den Mächten." Jest lautete die officiöse Unklage: "Frankreich sei die einzige Macht, welche dauernd

ben Frieden Europa's bebrobe." Unter Sinweis auf bie nen erwachte Deutschenhete in Baris murbe angebeutet, bag Deutschland endlich bie Gebuld verlieren tonnte, und baf es jedenfalls ben Frangofen nicht bie Bahl bes ihnen paffenben Momente gum Losichlagen laffen murbe. Gleichzeitig brachten andere nabestehende Organe beunruhigende Dittheilungen über enorme Berftartungen ber ruffifden Urmee in Bolen und über Ruftungen in Bulgarien. Fragt man, was benn ingwischen geschehen fei, fo tann bie Antwort nur lauten: bas Gefpenft einer ruffifch : frangofifchen Alliang fei wieber einmal in ber biplomatischen Bertstätte erschienen. Bielleicht hatte bas beiberfeits gespannte Berbaltniß gegen China die Ginbilbung erregt, ober überhaupt bie Thatfache, baß, wie ber frangofische Atabemiter Benri Martin ben Frangofen vorgejubelt batte, "die flavische Fluth fteigt", zu weitgebenben Schluffen verleitet.

Daß solche Zustände, bei welchen der Friede Europa's nicht nur von Frankreich, sondern thatsächlich von allen Seiten "danernd bedroht" ift und bleibt, auf die Länge unerträglich sind, kann dem Leiter der deutschen Politik selbst am wenigsten entgehen. Der Grund der unversöhnlichen Spannung, unter welcher der ganze Weltkheil schwer leidet, liegt offen da. Sagen wir es mit den Worten eines über jeden Berbacht erhabenen Organs!): "Ob die europäischen Mächte, als sie sich im Herbst 1870 dem Kampse der deutschen mit der französischen Heeresmacht gegenüber vollkommen theilnahmslos verhielten, als sie keine Einsprache thaten gegen die Friedensbedingungen und speciell gegen jene, welche den französischen Stolz am härtesten traf: die Uebergade von

<sup>1)</sup> Biener Correspondenz der Münchener "Allg. Zeitung" vom 25. August d. 38. — Derselbe Autor führte im Ansang des Jahres das große Bort, als Desterreich in Berlin verdächtigt wurde, daß es mit Außland intriguire und auf Bertragsbruch ausgehe.

Elsaß und Lothringen an das beutsche Reich, ob sie wohl damals der Tragweite ihrer That, wenn man Passivität und Neutralität eine That nennen kann, sich bewußt waren, die Consequenzen berselben geahnt haben?" Das ist nun einmal geschehen, und die Folgen stehen riesengroß vor uns. Wer sie bewältigen wollte, müßte England heraussordern. Denn eine Berständigung mit Frankreich wäre nur mehr auf dem Einen Wege möglich, der England allarmiren würde — anstatt Frankreich.

Schon gur Beit bes italienischen Unschluffes an bas mitteleuropaifche Friedensbundniß war bavon bie Rebe, in Berlin erblicke man in bem Beitritt Italiens fo wenig eine feinbliche Spige gegen Frankreich, bag man vielmehr auch biefer Dacht ben Unichluß offenhalte. War bieg ernftlich gemeint, fo mare es boch unglaublich, bag ber Reichstangler etwa gemeint haben follte, bie ber frangofifchen Ration ge= ichlagenen Bunben wurben über furg ober lang von felbft verbarichen und freundnachbarlichen Stimmungen Blat machen. Darüber bat er fich gewiß nie getäuscht, bag Elfaß= Lothringen auch in ben Moltte'ichen funfzig Jahren bon ben Frangofen nicht vergeffen werben, und jeber Feind Deutschlands an ihnen einen stetsbereiten Selfershelfer haben wurde. Man bat barum feinerzeit Gambetta's Racheprebigten mit feibenen Sanbichuhen berührt und wie etwas Gelbftverftanbliches bingenommen. Ueber bie Bubereien, in welchen bas Parifer Bublifum neueftens, nicht weniger burch Befchehenlaffen als burch eigenes Mitthun, feinen muthenben Breugenhaß an bem jungen Ronig von Spanien ausließ, muß man fich zwar emporen, fann fich jeboch nicht verwundern. Sollen fich aber bie Stimmungen gwifden ben beiben Rationen auf bie Dauer berart auswachsen, fo wird ber Welttheil ju einer mabren Solle werben, und wird es wie eine mohl= thatige Abfühlung erscheinen, wenn am Enbe einer folden Entwidlung Europa im Blute schwimmt.

Man glaubt bem maßlofen Barifer Ctanbal wenigftens

bie Eine gute Seite abgewinnen zu können, indem man das Schlagwort ausgibt: "Frankreich habe sich nun selbst vollskändig isolirt;" und das sei ja gerade das stete Streben der Bismarck'schen Politik gewesen, Frankreich zu isoliren. Uns will die Rechnung ohne den Wirth gemacht erscheinen. Denn andererseits könnte man anch der Meinung sehn, seder Feind Deutschlands müßte es willkommen heißen, eine ganze dis zur Tollwuth gereizte Nation sederzeit zur Berfügung zu haben. Aber wir wollen vor Allem die Begriffe nicht verwechseln und uns fragen: wer denn nun eigentlich "isolirt" sei.

Ifolirt ift in ber öffentlichen Meinung biefe Urt von Republit, ber auch unfere liberale Breffe, jum Stanbal im monarchischen Deutschland, fo lange und fo ungenirt ben Sof gemacht bat. Es ift bie Partei Gambetta's, um ben biefe Preffe in Sad und Afche getrauert bat, bie jest in Frankreich regiert, und bie nicht bie Rraft ober ben Billen batte, bie Berbohnung aller völkerrechtlichen Gitte an bem fpanischen Gaft zu verhindern. Es ift ber lendenlabme Richtsthuer Grevy, ben biefelbe Breffe als bas Mufter eines parlamentarifchen Staatsoberhaupts gepriefen bat, welcher ben herrn Schwiegerfohn fur fich intriguiren ließ, und burch feine be= und wehmuthige Abbitte fich und fein Rabinet ber allgemeinen Berachtung preisgeben mußte. No= lirt ift biefe Republit gegenüber allen anftanbigen Leuten im Lande felbft. Gie muffen fich por aller Welt bes Schlamms und Unrathe ichamen, ber burch ben Ranal biefer Staatsform aus ber Tiefe aufgestiegen ift, um als Majoritat bas Parlament und burch biefes alle Staatsftellen gu uberfcwemmen. Der burchtriebenfte Untirepublitaner batte fich jum Sturg ber Republit feinen machtigeren Bebel erbenten tonnen, als bas Grempel war, bas fie an bem Ronig von Spanien ftatuirt hat. Doglich bag fie auf ihrem Sfolirschemel nocheinmal Zeit gewinnt, um ihre gange Ranbthiernatur gu entfalten. Aber ein Bindhauch wird bann

genügen, um herbeizuführen, was ihr herr Thiers als Rativität gestellt hat: "Sie wird nicht fenn."

Fürst Bismard munichte fich bamals für Frantreich feine anbere Staatsform als bie Republit, weil er gang richtig berechnete, bag biefelbe niemals alliangfabig fenn werbe. Dieje Borausfage bat fich vollftanbig erfullt. Aus England und aus Rufland ift ben Frangofen mit burren Borten ju Gehör gerebet worben, baf bei ber Matterhaftigfeit ber parlamentarischen Mehrheiten und bei ben emigen Minifterwechseln jebe Stabilitat einer politischen Richtung unmöglich fei und niemand von heute auf morgen ber Willensmeinung Franfreichs ficher fenn tonne. In ber agnptifden Frage ift biefe Berfahrenheit in einer Beife gu Tage getreten, bie man fur absolut unmöglich batte balten follen. Alle Berfuche Gambetta's bie frangofische Politit in eine "antoritare" Babn gu leiten, find gu Schanden geworben; er felbit ift barüber an die Luft gefet worben. Den beutschen Reichstangler tann man mahrlich nicht beiculbigen, ben Republikanern Brugel gwifden bie Ruge geworfen zu haben. Er bat ber Republit zu Tunis verholfen; bag fie aus Megupten binausbeforbert murbe, geichab gleichfalls nicht mit feinem Buthun. Aber alle Liebesmube war umfonft. Mit diefer Republit ift nicht mehr ju hantiren, und man wird wohl ober übel mit ber tom= menben Monardie feine Rechnung machen muffen.

Der Fürst hat seinerzeit offen erklärt, daß ihm die Wiederherstellung der legitimen Monarchie in Frankreich das Allerunangenehmste wäre. Er dachte an die Anziehungskraft, die von derselben auf Oesterreich und Rußland und auf "alle Ultramontanen" ausgeübt werden würde. Selbst eine napoleonische Restauration hätte er vorgezogen. Sonderbarer Beise mußte sein intimes Organ gerade in dem Augenblick, wo Graf Chambord im Sterben lag, dazu kommen, der Welt zu verkünden, daß Frankreich der einzige und beständige Feind des europäischen Friedens sei. Diese allianzunfähige

Republik! Wenn nun aber die Orleans nachfolgen, so wird ihre Monarchie die legitime seyn und boch werden sie die Orleans bleiben. An ihrer Allianzfähigkeit könnte kein Zweisel seyn; gerade sie hatte der Kanzler damals sogar im Berdacht kriegerischer Reigungen. England würde sich wohl zunächst einem intimen Einverständniß mit einem orles anischen Hose darbieten. Könnte man aber in Berlin einer solchen Restauration in dem Weg stehen wollen, und mit Gewalt für die Erhaltung der Republik in Frankreich eintreten, die nun ihre wahre Natur die zur nacktesten Schamlosigkeit gezeigt hat, und zwar durch eine That, die ohne Hehl dem beutschen Kaiser galt?

Es wird ergablt, herr Thiers, ber lette Menich, ber officiell an die Möglichkeit einer "confervativen Republit" in Frankreich glaubte und ihr erfter Prafibent war, fei in ben letten Jahren feines Lebens immer wieber auf ben Gas gurudgetommen: "In Bien und nirgends andere fint ber Knotenpunkt ber europäischen Frage." Go mar es allerbinge; aber feitbem ift Bieles anbere geworben. Der beutsch-öfterreichische Bund bat bas Bunglein an ber Wage von Wien meg verlegt; in ihm ift Anbraffn's Wort von ber "gebundenen Marichroute" gur vollen Babrbeit geworben. Zugleich ift Defterreich burch bie perplere Politif biefes Minifters und burch bas unfelige Bermachtniß bes Dreikaifer = Bunbes in bie Lage gekommen, feine Blicke unverwandt auf bas beillofe Birrfal richten ju muffen, bas ber Berliner Friede auf ber Baltan = Salbinfel berbeigeführt hat. heute gibt man fich wohl in Bien felber teiner Taufchung mehr bin, bag bort in Berlin Riemand richtig gerechnet hat ale Rugland und England, Defterreich aber am allerunrichtigften. Die habsburgifche Monarchie verhalt fich gu allen biefen Stäatchen, bie man aus bem Leibe ber Turtel geschnitten bat, nicht anders als ber gefeffelte Dann im Blutegelteich.

Der "Rnotenpuntt" bes herrn Thiere liegt beute in

England, sobald es von seiner vollkommen freien Hand Gebrauch machen will; und bazu scheint die Zeit gekommen zu seyn. Selbstverständlich kann es nur ein großes Interesse seiner ansschließlichen Dandels = und Colonialpolitik aufzusütteln vermöchte. Es leuchtet aber auch ein, was für die englische Herrschaft auf allen Meeren und für die erste Colonialmacht der Welt auf dem Spiele stünde, wenn im Sinne der im offiziösen Hauptblatt Berlins ausgestoßenen Drohungen eine Berständigung zwischen Deutschland und Frankreich möglich wäre. Ein besseres Mittel diese Möglichskeit zu beseitigen, gibt es aber nicht, als dem allianzgierigen Frankreich die Fata morgana einer Gegencoalition vorzusspiegeln. Und dieß scheint im Werke zu sehn.

Die Giferfüchteleien im englischen Bublifum und feiner Breffe wegen ber frangofifchen Unternehmungen auf Daba= gastar, in Tongfing und am Congo hatten ichlieglich einen jo giftigen Charafter angenommen, bag man ernftliche Spannung glauben tonnte. Und wenn bie englischen Ermahnungen an bie Frangofen immer bringenber wurden, fie mochten vor Allem an ihre continentale Erifteng benten, anftatt ihre Rrafte in allen Belttheilen ju gerftreuen, mabrend hannibal vor ber Thure ftebe : fo lag es allerbinge nabe, an bie Tuchsprebigt por ben Ganfen zu benten. Aber in ben leitenben Rreifen tonnten fehr wohl Sintergebanten gang anberer Urt maßgebend gewesen fenn. Die gornigen Drohungen bes Berliner Blattes laffen geradegu vermuthen, bag biefe Ausfalle nicht bloß einer Zeitung, wenn auch von ber Große ber "Times", gelten tonnten, und bag bas ehemalige Weltblatt blog ber Gad war, unter bem man gang anbere Leute treffen wollte. Auffallender Beife bat aber auch noch ein anderes Sauptorgan ber regierenben jubifden Großfinang, bei ber Deutschland langft nicht mehr Trumpf ift, mit bem englifden in bas gleiche Sorn geblafen: es fei ein betrubenber Anblid, in einem bebeutfamen Augenblid Frantreich "in Abenteuer verwidelt zu feben, in welchen bie Schneibe feines Schwertes abgeftumpft werbe".1)

Dieser bedeutsame Augenblick besteht nach der Ansicht des Blattes darin, daß "Europa in zwei Lager getheilt ist, neuerdings die große Concurrenz um die Herrschaft über den Orient beginnt, und daher Frankreich berusen seyn könnte, durch sein noch immer mächtiges Wort die ihm gebührende Stellung in Europa wieder zu erlangen". Wenn es aber mit diesem Zusammenballen der Wolken an beiden Polen seine Richtigkeit hat, so muß England seine continentale Zuschauerrolle aufgegeben haben. Als Fürst Bismard in der ägyptischen Krisis das einseitige Vorgehen der Engländer unter seine Flügel genommen hatte, ließ man die Welt an die intimsten Beziehungen zu England glauben; dazu verhält sich die heutige Stimmung in Berlin wie die Nacht zum Tag. Mag man das für Rauch ansehen, so ist doch kein Rauch ohne Feuer.

### XLVIII.

## Führich's Briefe aus Italien.

Wer die annuthige kleine Selbstbiographie des Malers Führich kennt, die zuerst 1844 im Almanach "Libussa" erschien und 1875 mit Zusähen von Freundeshand vermehrt, zur Feier des 75. Geburtstages des Meisters, neu anfgelegt wurde, wird mit theilnahmsvollem Berlangen nach Briefen eines Künstlers greifen, der in so frischer, origineller und warmherziger Beise zu schreiben versteht, zumal wenn diese Briefe eine für seine

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" vom 22. Gept. d. 38.

funftlerifche Richtung gerabezu entscheibenbe Beriobe, bie brei Jahre feines Aufenthaltes in Italien, beleuchten und erläutern. 1)

Die "Briefe aus Italien," mit einem Borwort von bem Sohne bes Meisters, Lutas v. Führich, eingeleitet, bilben in ber That eine werthvoll ergänzenbe Erweiterung jener Lebens= stizze, beren Treue und Wahrhaftigkeit durch diese Dokumente, die unverfälschten Herzensergießungen und Bekenntnisse eines guten Sohnes an seine Eltern, auß schönste bestätigt wird. Wenn sie uns ben Kunstjünger zeigen, der in Rom zum Meister gereift, so lassen sie uns nicht minder den Menschen liebgewin= nen, der in unbefangener Offenheit vor uns sein Innerstes, sein lauteres Jünglingsherz, entfaltet. Was der Jüngling da= mals verheißen, hat der Mann gehalten. Es ist immer ein Trost und eine Freude, einem großen Künstler zu begegnen, der durch allen Wandel der Zeit ein thatenreiches Leben lang seinen hohen Ibealen treu geblieben.

Bubrich's Briefe aus Italien beben am 16. Januar 1827 in Benebig an und ichliegen am 9. Geptember 1829, wieberum in ber alten Lagunenftabt. Die große Debrgahl ber übrigen, 27 von 32 Rummern, find aus Rom batirt. In ber emigen Stadt ergreift ben Untommling am meiften bas Coloffeum: "Go bat mich noch tein Anblid in meinem Leben erschüttert." Bir finben ben jungen Maler alebalb im Rreife ber beutiden Runftgenoffen, auf beren Leben und Gigenthumlichkeiten manches Streiflicht fallt. Bon Beit und Overbed eingelaben, tritt er in ben Componirverein, ebenfo in ben beutschen Singverein, an bem er fich mit froblichem Gifer betheiligt (G. 10, 12, 57, 63. 80. 136). Bum Durerfeft und Schnorr's Abichied (Mai 1827) componirt er bereite Eransparente, Ueberall findet er freundliches Entgegentommen. Beiter liest fich befonbere bie Charafteriftit Roche, bes originellen Lanbichaftsmalere, ber bem jungen talentvollen Landsmann viel Bewogenheit zeigt. (G. 41-43. 69-70.)

Auch für bas Boltsleben in Rom und Umgebung hat Führich ein aufmerkfames Auge; Land und Leute treten uns aus ben verschiebenen Schilberungen, womit er die Seinigen in ber heimat erfreut, anschaulich näher. hiezu bemerkt er ein-

45

LXXXXIL

<sup>1)</sup> Joseph v. Führich's Briefe aus Italien an feine Eltern. (1827 —1829.) Freiburg, Berber 1883. VIII. 164.

mal: "Man kann wohl behaupten, baß bas äußere Leben hier, ja selbst bessen Alltäglichkeit, sehr wesenklich mit zu ben instruktiven Bildungsmitteln für den Künstler gehört, nicht bloß wegen seiner malerischen Erscheinung, sondern vielmehr wegen dem erklärenden Einstuß auf Anschauung der Kunst im Allgemeinen, als auch zum rechten Berständnisse der hohen Kunstwerke, welche diese Stadt besitzt und deren geistige Zweckmäßigkeit vielleicht nur an Ort und Stelle recht gewürdigt werden kann, indem sie zugleich die schönsten Ausschlässe über rechte Benütung der Mittel, die dem Maler zu Gebote stehen, geben"... (S. 84). Seine Ausstlüge und Ritte zu Esel in die Nachbarschaft, zum Hain der Rhmphe Egeria, nach Frascati und dem alten Tusculum, zum Blumensest (Fiorata) in Genzano u. s. w., geben Anlaß zu kurzen aber frischen Beschreibungen, in die sich manche sinnige, gemüthansprechende Gedanken verweben.

Aber auch ber welthiftorifche Sauch, ber über bem Coauplat ber größten Beltereigniffe meht, erfaßte ibn, und bon bem erhöhten Gefichtspuntt aus, in bem er bier bas Beim ber Menichheit und ihre Gefdide betrachten Ternte, trat ibm auch bie Aufgabe ber Runft "in einem bisber nicht gefannten bobern Licht" entgegen. "D Rom, Rom! wer auch nur einige Boden in beinem Schoofe verweilte und aus beinem ernften Mutterauge, aus ben Monumenten beiner Gefchichte nicht beiligen unvertilgbaren Ernft getrunten, ber gebe nach London und Paris, bewundere Maschinen und Fabrifen, besuche Theater, Balle und Affembleen und gebe, getragen von bem leden Rachen moberner Cultur, unter im Pfuble feelenlofer Gemeinheit. 36 und wir Alle aber wollen auch noch in ber Erinnerung in Rom ben letten Ring ber Rette erbliden, welche bie Erbe mit bem Simmel verbindet". (G. 133). Dirgenbe, meint Wubrich. brange fich einem ber Gebante an die Sinfalligfeit bes Irbifchen, und zugleich ber Troft bes Unverganglichen und ewig Großen fo bewältigend gu, wie in ber emigen Ctabt. Diefer Gebante tehrt in ben Briefen in mehrfachen Bariationen wieber: "Beinabe alles Rleinliche tritt bier in Rom gang in ben Binter= grund, überall begegnen Ginem Erinnerungen, Beifter alter Beiten, und bas furchtbare Omnia vanitas! prebigt fich bier in jebes nur nicht gang verschloffene Berg. Aber bas Emige, alles Große, Beilige und Schone ichwebt wie ein feliger Beift

über ben Ermmmern" (S. 66). Begeistert balb und balb gerührt ruft er unter ber Gewalt ber Eindrücke: "Was ist bie Kunst im Dienste bes Glaubens und aus bem Glauben hervorgegangen!" (S. 89).

Führich mar taum ein halbes Jahr in Rom, als ibm Overbed, ben er boch über alle Anbern ftellte, einen Beweis ber Achtung por feiner fünftlerifden Befabigung gab, wie er ibn ehrenber fich nicht benten fonnte, inbem ibn ber Lubeder Meifter mit bem Untrag überrafchte, an feiner ftatt bie Bol-Tenbung ber Taffogimmer in ber Billa Maffimi gu übernehmen. Es maren von bem gangen Chtlus noch brei Bilber ausguführen. Overbedt fagte ibm, er habe bas Bertrauen gu ibm wie zu teinem Unbern. Er felber hatte nämlich ein großes Altarbilb für Samburg zu malen, welches, fowie feine fcmad= liche Gefundheit, ihn an ber eigenen Bollenbung binberte. Die Musgeichnung ericbien fur Fubrich um fo größer, ale, wie wir aus einem fpateren Briefe boren, fich viele geschickte Leute ftart barum bewarben und Ginige fogar gur unentgeltlichen Ausführung bloß ber Ehre wegen fich erboten (G. 26, 62). Führich fab in bem Anerbieten einen Bint ber Borfebung und nabm an.

Bon bem Bang und Fortfdritt biefer großen Arbeit, erft ber Composition, bann ber Malerei ber brei Taffo = Bilber, ift nun im Berfolg hauptfachlich bie Rebe; fie bilben nach ber fünftlerifden Geite ben Rernpuntt ber ferneren Briefe. "Geftern, fdreibt er am 16. Nov. 1827, habe ich bas erfte Mal in ber Billa gemalt, und zwar einen Berfuch gemacht, weil bas Frescomalen eine gang eigene Technit und Braris erforbert. 3ch glaube, es wird mir giemlich gut geben und werbe mich balb einarbeiten." (G. 48.) Um 16. Marg 1828 fann er melben, baß er "in acht ober gebn Tagen mit bem erften Bilbe und aud mit ber Paufe jum zweiten fertig" fei (G. 78). Bu Bfingften bereits gelangt bas zweite Fresco zur Bollenbung (G. 91), und bas britte, beffen Composition ibm die meifte Dube bereitete - "eine ichwierige, ja bie ichwierigfte Aufgabe, bie mir noch vorgetommen ift" (107) - beschäftigte ibn vom September 1828 bis jum 1. Marg 1829, befriedigte ibn aber bernach am meiften. Bum Abichlug bes Bangen hatte er mit Overbed noch ein ichmales Fries, grau in grau auf Gologrund, zu malen, was ihn bis zum 20. Mai in Athem hielt. Darauf unternahm er mit einem Freunde einen Ausstug nach Neapel und trat alsbann über Affisi, Perugia, Florenz die Rückehr nach Deutschland an.

In Rom, wo er mit romantifch = biftorifden Stoffen fich beidaftigen mußte, entichieb fich Gubriche Reigung fur bie religiofe Siftorienmalerei. "Die Elemente, worin fich bie Runft bier mit Erfolg bewegt, find bei einem Theile ber Runftler Brofan= Gefchichte und Dhthologie; bei bem anbern und beffern ift es Diefe mare auch fur mich ber Rreis, in bie bl. Gdrift. welchem ich mich bewegen wollte, wenn ich bier Berr meiner Befcaftigung mare. Das will ich gewiß nach meiner Rudtebr fo oft ale möglich thun, ba mir bie Gprache ber Bibel, ibre Bilber und Charaftere bier weit flarer geworben finb, ale ich je glaubte: erftlich burch bie wunbervolle Behandlung biefer Stoffe von altitalienischen Meiftern, befonbere Dich. Angelo, und von neueren wie Overbed u. f. m.; zweitens burd bas Leben felbft. Man bat in Deutschland nur in ber 3bee eine Unicauung von ben Zeiten und bem Leben ber Batriarden. Konnte ich mit Euch eine Banberung burch bie entlegenen Theile Rome ober bas Gabiner- ober Lateiner-Bebirge machen, 3hr murbet Gud wundern, die alte Belt fo entschieben in lebenben Bilbern por Euch ju feben. Dir ift oft auf folden Streifgugen (wenig Storenbes abgerechnet), ale wenn ich in ben Zeiten Abrahame und Josephe lebte. 3ch febe bie Menfchen fo banbeln und fic bewegen, wie ich fie bort gefchilbert finbe, bis auf fleine Buge . . . Durch feine Ginfachheit und Befdrantung in vielen Dingen bat fich bas Boll einen Theil jener Grogartigfeit bewahrt , welche fo machtig aus ben Gefchichten ber Urwelt berüberweht" (G. 115).

Eines ber letten Borte, womit er von Italien Abschied nimmt, ift ber Sat: "Thue ein Jeber bas Seine mit Ernst für ernste lleberzeugung, und ber Segen Gottes möge bas rebliche Streben ber Benigen, welche die Runst (wenigstens zum Theil) zu ihrer alten Bebeutsamkeit zurücksühren wollen, mit gutem Ersolge krönen." Dieser Grundsat hat den heimkehrenden sortan durch bas Leben begleitet.

### XLIX.

# Erinnerungen aus einer Rünftlerwohnung.

(3. v. Führich.)

Ber in Wien von ber Mitte ber breifiger Jahre bis Die Stadterweiterungsbauten Die Aussicht bedten, etwa fpat nach Mitternacht von der Augartenbrude gegen bie Stadt zu wanderte, ber tonnte allnächtlich in ben buntlen Daffen ber Saufer, bie über bie Elenbhaftei berüber gegen Norben ichauten, in einem vierten Stockwerke ein einsames Licht erbliden. Es leuchtete aus unferer Familienftube im Saufe Dr. 187 auf bem Calggries, in ber mein Bater, ber Maler Rubrich im grauen Schlafrod, bie Sausmute auf bem Ropfe, wenn Alles zur Rube war, einfam zu machen pflegte. Dort faß er in ber Sophaede, bei einigen Glafern ichlechten Bieres und einer Chemniger Pfeife mit "rothem Dreitonig" geftopft, mit Mebitiren, Lefen, Componiren und fpater, als bie Ungen ichwächer, bie innere Geftaltungsfraft aber großer wurde, nur mit Lefture und ichriftlichem Rotiren von Gebanten beichäftigt.

Der Spaten des Arbeiters hat vor zwei Jahren das haus auf dem Salzgries, in dem er den größeren Theil seines Bebens vom Jahre 1835 bis 1870 zubrachte, mit den Nach=barbauten dem Erdboden gleich gemacht. Niemand dachte baran, wie manches fünftlerische Gebilde dort Form und Farbe empfangen hat, welch' langer Geisterzug von Gestalten von dort in die Welt auszog und noch in weiten Landen

LXXXXII. 46

bie Runde macht, seit nicht nur seine Ausgangsstätte, sondern auch der Mann, der ihn in's Leben rief, der Wahrnehmung unserer Sinne entrückt ist. Neue prunkvolle Zinshäuser sind inzwischen ringsum aus dem Boden gewachsen. Eine Straßenkreuzung bildet jeht an der Stelle des Hauses einen kleinen Plat und die Wagen rollen geräuschvoll über die einstige Stelle stiller Sammlung.

Bielleicht hat es einiges Interesse für die Freunde des Künstlers, im Gedanken noch einmal die 89 Stufen der steilen Wendeltreppe hinaufzusteigen und Umschau zu halten in den Zimmern und aus den Fenstern des 4. Stockwerkes im Hause "zum breiten Stein".

Es umichloft eigentlich zwei fleine Wohnungen aufammen mit 5 großen Zimmern und einem Cabinet fammt Borbaus und zwei Ruden rechts und links vom Borhaufe. Sinter jeber ber Ruchen, bie nach Rorben faben und beren eine burch eine Glaswand vor bem Berbe in ein Borgimmer verwandelt murbe, lag eines ber Zimmer ebenfalls nach Norben. Die übrigen vier Raume, nach Guben gefehrt, maren aus bem Borhause burch einen fleinen Bang und beiberfeits aus ben nördlich gelegenen Zimmern juganglich. Die Kenfterbruftungen waren fo tief, wie jest taum die Runbamente eines neuen vierftochohen Saufes. Es mar aber auch im Winter beimlich warm in ben Zimmern bei mäßiger Beigung. Machtige Banbflachen burch Rifchen unterbrochen gaben gablreichen Solgichnitten, Rupferftichen und Lithographien, barunter Durer's Dreieinigfeit, Cornelius' jungftes Gericht, Bb. Beits Ginführung bes Chriftenthums in Deutsch= land, Overbed's Inbulgeng aus Affifi, Johannes in ber Bufte, Jefus ber Rinberfreund und eigenen Arbeiten bes Befiters, bann einfachen Dobeln Plat in ben wohnlichen Raumen, die mit weichem Solg gebielt und burch einflügelige Thuren mit Gifenichloffern unter einander verbunden maren.

Das gange Stockwert zu miethen, mar naturlich meinen Eltern, als fie im Jahre 1835 als junges Chepaar nach

einhalbjährigem Aufenthalte in ber Währingergaffe fich bort nieberließen, nicht vergonnt. Sie bezogen nur bie kleinere Halfte links vom Eingange.

Haus und Umgebung übten bamals offenbar einen Reig auf Kunstler ans. Der geniale Landschafter Rebell hatte ba gewohnt, bann ber Porträtmaler Dittenberg, mit bem mein Bater jedoch in gar keiner Beziehung stand. Desto mehr war dieß ber Fall mit bem kurze Zeit in nächster Nähe weilenben Freunde Kupelwieser. Er bewohnte einige Beit das Nebenhaus mit den hohen Portalsaulen, das von seinem einstigen Besitzer, dem letzten Hanswurst der Wiener Bühnen, Prähauser, dessen Letzten Hanswurst der Waria Theresia gerne belachte, den Namen Hanswurstenhaus ererbt hatte.

Der Stadttheil mit seiner jetzt schon größtentheils bemolirten und wieder erbauten Umgebung war jedenfalls ber
charafteristischte, der vom alten Wien noch bestand. Dieses Charafteristische setzte sich aus sehr verschiedenen Elementen zusammen, die meist alle anziehend genannt werden können, alle aber interessanter waren, als schablonenhafte Zinshäuser und Menschen.

Wanbern wir einmal, statt nächtlicher Weile, bei Lageslicht burch die Kastanienalleen des Glacis am Stadtgraben vorüber durch das in einer starken Krümmung die breite Stadtmauer durchbrechende "Reuthor", sonderbarer Weise seiner baulichen Anlage nach das älteste der dis zur Stadterweiterung erhalten Thore, seinerzeit an Stelle des vermauerten Werderthors eröffnet. Liese Finsterniß umfing den Eintretenden in dem wie ein Mausloch gekrümmten Gewölbe. Die Tritte bröhnten, wie die von Geharnischten, was wir Kinder oft in stolzem Selbstgefühle erprobten; und fuhr ein Wagen hindurch, so war das Trommelsell in Gesahr.

Unter bem machtigen Fallgitter, bem einzigen, bas man in Wien noch sehen konnte, über bem sich ein nieberer Thorthurm erhob, passirte man die Thorwache, bann ben Gingang ju ber von einem Rupferichmied als Bertftatte benütten Rafematte, die ben Tag über von weithin borbaren Sammerfolagen auf große Rupferfeffel erflang und von ber Baftel aus von une Rinbern oft genug inspicirt murbe. Das turge Reuthorgagden mit nieberen, fehr alten Saufern gur Rechten und Linten, von benen bas eine als ehemalige Scharfrichterwohnung in zwei großen Medaillons die Darftellungen von St. Dichael und St. Georg aufwies, munbete gegen ein allmälig auffteigenbes machtiges Ravellin ber Baftei, ju bem zwei Auffahrten, eine links unmittelbar über bas Renthor, bie andere langs ber Salggriedtaferne gegen bas Rijderthor fich hinzogen. Alle Baufer ber Reuthorgaffe waren jenfeits bes großen "Arfenalhofes" von ben vierftodboben und noch mit zwei Danfarbenetagen verfebenen Sanfern bes Galggries weit überragt, welche Strage man burd einen hoben Schwibbogen ber Raferne betrat. Lettere begrangte links vom Schwibbogen faft bie gange Lange ber Strafe abwarte bie gegen bas Rifcherthor. Die Gibfeite ber Strafe ift noch unverfehrt und enthalt ein burch zwei Hufgange zur oberen Stadt, Die alte Rifderftiege und bie Marienftiege unterbrochenes eigenthumliches Gewirre von Saufern, bie ihrer nieberen Lage megen bei Sochwaffern ber Ueberichwemmung ausgeset waren. Bunachft bes Fischerthors liegt auf bober Mauer, vom Galge gries unzugänglich, bas jest ebenfalls icon bem Untergange geweihte alte Rlofterchen ber Giebenbuchnerinnen (Rarmeliterinnen), bas auf feinem Thurmchen und ben Giebeln noch bie Rreuge tragt, jest aber als Polizeihaus benüst wirb. Es fpielte gur Beit ber Turfenbelagerung eine Rolle und foll nun im Jubilaumsjahre bes Entfages von Wien niebergeriffen werben. Dann folgen unicheinbare altere Saufer, barunter bas noch unter bem Riveau ber Strafe liegenbe Lowenwirthebaus, bie Innungehaufer ber Schufter, Schloffer und Bader, endlich neue bobe Bauten jum Theil aus bem Anfang bes laufenben Jahrhunderis, geraumig, darafter- und

ichmucklos; bas Sackelhaus an ber Gde ber Marienftiege, welches mit feinem Raffeelotale ber polnischen Juben bis nach 1848 ben Abichluß bes Biener Ghetto bilbete. Ueber feinem Dach und ichrag gegenüber nach Guben faben wir ben icon burchbrochenen gothischen Thurm ber Rirche Maria Stiegen, noch mit bem alten Doppelfreug an die frubere Jurisbittion bes Baffauer Bifchofs mahnend. Bon ba aufwarts gegen ben tiefen Graben wohnten bamals feine Juben mehr. Das nachfte unferer Wohnung gegenüberliegenbe Saus geborte bem Lobnfuticher Janichti, einer in Wien mobibe= tannten Berfonlichfeit, beffen Bagen, folib, geräumig und fdwerfällig mit abgenütten Berrichaftspferden und ergrauten Rutidern mit filberborbirten Enlinderhuten ausgestattet, in langeren ober fürzeren Reiben aus ben Thoren zogen um Trauergafte zu Begrabniffen ober Sochzeitgafte abzuholen, mabrend ihr Befiger aus ben Kenftern bes zweiten Stodwerts fie mufterte. Die leichten Fiater wurden bei folder Belegenheit baufig verschmaht. Sier waren auch bie ftabtifchen Feuerspriten untergebracht und es war uns Rinbern ein Ganbium, wenn fich Radyts bas Ginfahrtsthor vom Scheine ber Bechfackeln rothete und gleich barauf bie Renerspripe rings mit menichlichen Bestalten, barunter bie unbeimliche bes ichwargen Raminfegers behangt, bie Strafe entlang raffelte und bie und ba auf bem Pflafter bie abgeftreiften, halbvertohlten Dochtrefte noch aufflammten. - Gine eigen= thumliche Staffage bes britten Stockwertes mar ein alter Sageftolg im rothen geblumten Schlafrod mit golbbetrefter Dauge und langer Pfeife. Er faß icon auf bobem Geffel ben gangen Tag am Fenfter, als meine Ettern einzogen, und faß noch bort, als fie nach 35 Jahren die Wohnung wieber verließen, neben ihm in großem Meffingfafig ein gruner Bapagei mit unleiblichem Gefreifch und ein weißer Bubel. Der Mann grußte artig am Morgen, wenn er querft berüberfab, und war jahrelang bamit beschäftigt, große Bucher mit Bilbern zu burchblattern und biefe mit Girniß gu übergieben.

Er genoß eine Staatspenfion und ließ fich, als die Beamtenuniformen auffamen, im boben Alter eine folde anfertigen, in ber er bann auf ber Baftei fpagieren ging und bie Begegnenben militarifch falutirte. - 3m nachften Saufe "gum Wolfen in ber Mu" lebte mit feiner alten Schwefter ebenfalls bis jum Tobe ein Universitätsprofessor S., ein freugbraver und wohlthätiger, ftreng firchlich gefinnter alter Junggefelle, ber auch feine Gigenheiten hatte. Gine berfelben mar, während bes "Faschings" alle Wochen eine Tangunterhaltung gu veranftalten, wobei bie forgfältig gewählten jungen Leute in großem Schmuck erschienen und von 7 bis 11 Ubr burch gewaltiges Tangen fich erluftigten. Es ging ba in allen Ehren überaus munter zu, wurde aber nie eine Erfrifdung gereicht, benn ber große "Gugelhupf", ber auf bem Rlavier ftand, war ftets unverfehrt. Man fagte, er fei ein bloges Schauftud aus Pappe.

Biel intereffanter als bie Ausficht auf ber Stragenfeite unferer Wohnung mit ihrer Staffage von Golbaten, lungernden Sandwerksgesellen und polnischen Juben war aber bie gegen ben fogenannten Arfenalhof gefehrte Rorbfeite. Diefer Sof, ein platartiger, grasbemachfener Raum in ber Breite ber jegigen Ringftrage gwifden ben boben Saufern bes Salggries und bem alten Genifte ber Reuthorgaffe, lag mehrere Rlaftern unter bem Niveau bes Galggries. Es mar ehemals eine Urt Safen fur Galgichiffe und an feiner meftlichen Geite von einer Reihe großer tasemattenartiger Bewolbe, an ber öftlichen in einer Bude gwifden ben Saufern burch eine niebere Mauer abgeschloffen, welche die freie Ausficht auf bas Enbe ber Reuthorgaffe und bie Auffahrten gum Baftei-Ravellin geftattete. 3m Sofe lagen auf langen Doppelboblen in Reihen alte eiferne Ranonen, Saubigen und Morfer. Diefer Sof erinnerte guweilen noch an feine alte Beftimmung, wenn ber ihn burchziehenbe Abzugefanal im erften Fruhjahre gur Beit bes Gieganges auf ber Donau mit einem Rud die lange Reihe bolgerner Dedel bob, und

seine trüben Fluthen balb mehrere Fuß hoch ben ganzen großen Raum bedeckten. Einige Hollundersträuche und bas Gärtchen des militärischen Aufsehers des Hoses längs den gegenüber liegenden Häusern waren der einzige Schmuck des Raumes, der nur selten von einer anderen Staffage belebt wurde, als einigen Kapen, die auf Sperlinge Jagd machten. Aus den Fenstern guckte hie und das bleiche Gesicht eines polnischen Juden, und hörte man an Freitagen Abends die Stimmen dieser halb orientalischen Bewohner mit eigensthümlichem wortlosen Geschrei in Begleitung unaufhörlichen Kopfnickens "aus allen Kräften" ihren Gottesdienst seiern. Bon Zeit zu Zeit klang eine helle Stimme, wie von besons derem Eiser getrieben, gellend aus dem eintönig melanscholischen Chor.

Neber ben kleinen Häuschen der Neuthorgasse aber breitete sich eine schöne Rundsicht aus — zunächst das BasteiRavellin, auf dem wir Kinder halbe Tage zubrachten, bis das Winken der Mutter aus dem Fenster zur Mahlzeit rief — über der Bastei aber die Bergkette des Kahlengebirges mit den vorgeschobenen Rebenhügeln, aus denen die Kirchthürme von Sievering, Döbling, Grinzing, Heiligensstadt, Rußdorf, der Kahlenberg mit seinen Dertchen, der Leopoldsberg mit den Resten der alten Burg der Babensberger und dem Kirchlein herausguckten; jenseits der Donau der Bisamberg mit dem anschließenden Marchselbe, dann der unter dem Namen des Canals bekannte Donauarm mit der Augartenbrücke und den daran schließenden, von den Bäumen der Brigittenau und des Augartens überragten Häusern und Thürmen der Leopoldstadt.

Diese Aussicht war meinem Bater ein unerschöpfliches Labsal. Er saß gerne am Fenfter und beobachtete ben Zug ber Wolken, wie sie im Commer ihre Schatten langsam über ben fernen Walb und die bebauten hügel und endlich über bie Stadt baherschleiften, ober in silberglanzenden Riesensgebilben wie festgebannt am dunkelblauen himmel über bem

Marchfelde schwebten. Wenn sich jenseits bes Kahlenberges ein Gewitter bildete, stopfte er gerne seine Pfeise und sah dem Treiben zu, bis der Sturm die Staubwirdel der Straße mit den ersten Regentropsen an die Fenster warf. Er sagte dann wohl: "Wer so etwas malen kann, ist ein Künstler; denn das hält nicht still zum Nachpinseln". Im Winter liebte er gar sehr das Tanzen und Wirbeln der Schneckstoden oder das ferne Glänzen der sonnenbeschienenen Landsschaft und freute sich kindlich, wenn im Frühjahr die grünen Kornselber aus der weißen Decke hervortraten und das Aprikosenbäumchen im Garten auf der Bastet seine röthlichen Knospen trieb.

Gar lieb war es ihm, daß er von seinem Sit in der Sophaecke die nächtliche Wanderung der Sterne sah, und er fand selbst das ferne Quacken der zahllosen Frösche in der Brigittenau in der stillen Nacht anheimelnd. Auch hielt er mit Recht etwas auf seinen Ruf als Wetterkundiger. Im Lob der Aussicht konnte er sich nicht leicht genug thun; sie wurde ihm nie gleichgiltig und es griff ihm an's Herz, als 1846 der erste, seither schon wieder rasurte, 4stockhohe Neuban in der Neuthorgasse eine der schönsten Partien der Aussicht beckte. Als zu Ende der Höhensten Wauer um die Anter in Trümmer sant und dann eine Mauer um die andere sich vor die Fernsicht schob, entschloß er sich noch lange nicht die Wohnung zu verlassen und spähte nach jeder Lücke, durch welche die liebgewonnene Ferne noch herzüber sah.

Da meine Eltern im Jahre 1835 bas Stockwert nur zur Halfte gemiethet hatten, war ber Raum bald zu enge geworden. In mir und meinem verstorbenen Bruderchen Max waren 1835 und 1836 Unruhegeister eingezogen. Das Jahr 1836 hatte ben beabsichtigten Besuch bes Großvaters burch bessen bod vereitelt, woranf im Frühjahre 1837 mein Bater die Großmutter und Tante aus der Heimath nach Wien holte. Ihre Ankunft zählt zu meinen ersten Erinnerungen.

Diefe Bergrößerung ber Familie mar ber Anlag, bag bie zweite Balfte ber Wohnung bingugemiethet, ein Theil berfelben aber wieber an Freunde abgegeben murbe. Groß= mutter und Tante bezogen bas Cabinet gegen Guben und fpater bas große Edgimmer in berfelben Richtung. Die Großmutter, eine ftille, immer freundliche, fromme Frau, gab fich gerne mit uns ab und wir Rinder trieben balb mit tleinen Solgichleißen, Die fie in großer Menge gum Generanlegen immer bereit batte, bas jest ichulmäßig geworbene Stabdenlegen, bauten mit Silfe von Gugidemeln Saufer, Ställe, Boblen, Bruden und Stragen, auf benen wir bie Thiere unferer Arche Roë auf und ab mandern liegen. Die Großmutter fang uns Lieber aus ihrem reichen Schape von Bolfeliebern, von benen bas "Bogellieb" gu ben beliebteften gehörte: "Das Berchlein in ben Luften fcmebt - und fingt ben Simmel an - vom grunen Reis es fich erhebt - und preist ben Ackersmann - gar boch thut es fich ichwingen - bag man's faum feben mag - es fann gar lieblich fingen - tobt Gott ben gangen Tag"; ober: "Boret, bie Bachtel im Getreibe bort fchlagt" u. f. w. Da gab's auch allerhand Bilber gu feben, fo bas Jagerbuchet mit ber Huf= ichrift: "Venationis, piscationis et aucupii typi", mit aahlreichen netten Stichen von mancherlei Jagofcenen, bann illuminirte Blatter ber frangofifden Urmee unter Rapoleon, und bagu wußte bie Großmutter eine Menge Geschichten aus jener bebrangten Zeit, bie in ber Beimath vorgefallen maren.

Des Abends zeichnete uns der Bater auf Bestellung Thiere und Menschen; und wenn erst die Weihnachtszeit herankam und die Mutter die Brettchen und Ristchen, aus denen das Serüst zur Krippe gebaut wurde, vom Boden herabräumte, der Bater die Krippenlandschaft hervorholte und an die Wand hestete und dann einen neuen hirten oder ein paar Schafe, oder einige Böglein, einen schwebenden Engel auf Karten= papier zeichnete, die die Mutter und später auch wir Kinder ausschnitten, worauf sie dann vor unsern Augen ihr frisches Rleid von Baffer-Farbe erhielten - bas waren wohl Abventöfrenben, wie fie nur felten Rinber genießen. wuchs bie große Rrippe, ju beren Bau eine Boche binburd die fpateren Rachmittage = und Abendftunden vom Bater verwendet wurden, immer ichoner gufammen. Es baute fic bie Stadt Bethlebem auf bem Sugel auf fchroffem Telsabhang, barunter ber Stall mit ber Sohle, rechte öffneten fich auf der Landschaft, die den plaftischen Theil ber Krippe fortfette, liebliche weite Sirtenthaler mit ben weißichimmernben Saufchen ber Schafe und bem blauen Rauch ber Birtenfeuer am Balbranbe. Dann tam ber Borbergrund an bie Reihe. Etwa zwei Tage por bem bl. Abend ericbien bas Moosweib vom Chriftmartt mit ihrer immer beiferen Stimme und ben vom Froft gerötheten Sanben und langte icone Rlede Moos, in bem oft noch Schnee und Gis in weißen Rryftallen glangte, Stud für Stud mit wortreicher Unpreifung aus ihrem Rorbe, bas bie Mutter bann fo nett auf ber Rrippe auszulegen verftand, bag bie lieblichften Biefen entftanben. Endlich am Bormittage bes beiligen Abends fchwebten bie lieben Englein an unfichtbaren Geibenfaben über bem Sirtenfelbe. Die Sirten mit ihren Seerben lagerten auf ben Matten und ber Berfündigungsengel ftand in ihrer Mitte. Die beilige Familie felbft mit ben anbetenben Birten murbe aufgestellt, bann aber bis jum Abende wieber verbedt.

Wenn endlich ber Abend fam und das Krippenlämpchen angezündet wurde und der Bater bas Johannis-Evangelium vor der Krippe las, wenn wir dann die lieblich durchgebilbeten Züge des Chriftfindleins und die jauchzende Schaar der himmlischen Geister in der Luft erblickten, ahnten auch wir kleinen Kinder etwas von der Tiefe des Wortes: "Wir sahen seine Herrlichkeit", wenn auch die kindliche Erwartung besonders auf die folgende Christbescheerung und den Christbaum gespannt war. — Wein Bater ärgerte sich, wenn die Leute von der Krippe meinten: Das ist ein Vergnügen für die Kinder. "Nein", sagte er, "die baue ich für mich"-

Uns Kinder aber forderte er oft auf, den Bau der Krippe, wenn er einmal nicht mehr sehn werde, nie zu unterlassen. Er hinterließ auch jedem von uns beiden, meiner Schwester und mir, eine vollständige Krippe, die alljährlich unser Weihnachtssest verschönert. Die ältere, größere rührt noch aus den dreißiger Jahren her und ist mit der liebevollsten Sorgsalt, so weit sein gutes Auge es gestattete, durchgeführt; die zweite, in der Composition noch einheitlicher und lebens diger, entstand etwa 1850. Die Durchbildung ist nicht so minutids. Das Auge reichte nicht mehr so weit, seit die Fressen in der sinstern Johanneskirche dessen Krast auf eine allzu harte Probe gestellt hatten.

Er hatte von feiner Lehrzeit im Saufe bes Großvaters ber eine febr große Praxis in ber beforativen Behandlung ber Decfarben, und wir faben gar gerne gu, wenn er mit wenigen Rletfen und Strichen aus bem grauen Lofchpapier, womit die Telfen ber Rrippe bergeftellt wurden, icharftantige Formen und bemooste Glachen hervorzauberte. Dieje luftige Runft zeigte er in fpateren Jahren ofter, als im eigenen ober einem befreundeten Saufe lebende Bilber geftellt murben, bei Berftellung bes Sintergrundes. Ginmal hatte er's gar furt gemacht, und auf ben blaugrauen Grund ber Band Bolfen aus weißem Papier und ben Contour einer Landichaft aus blauem Bapier angeheftet, mit wenigen Rob= Ien= und Rreibeftrichen Schatten und Licht aufgefett, bann einige Bund Stroh bavor bingelegt, und bie überraschenbfte biblifche Lanbichaft fur eine Ruth ale Mehrenleferin war fertig. Die prachtig leuchtenbe Monbesfichel fur einen David im Relte Sants mar gleich im buntlen Sintergrunde burch einen innen weiß glacirten Gifentopf, ein Lampchen barin und einen ben Topf gur Salfte bebedenben fleinen Safenbedel bergeftellt u. bgl. Er hatte folde Runftgriffe in fruber Jugend gelernt, mo er ale Deforationsmaler an bem Liebhaber-Theater feiner Baterftabt Rratau thatigen Untheil genommen hatte, und ergablte gerne von ben ichauerlichen Eragödien, die da aufgeführt wurden, und dem Humor, der unwillfürlich mit unterlief. Erst in späteren Jahren, wenn er etwa mit Landsleuten darauf zu reden kam und deren verblaßte Erinnerung auffrischte, wurde mir die ungewöhnliche Lebhaftigkeit seiner Phantasie und seines Gedächtnisses klar. Das unscheinbarste Ereigniß wurde durch die Art, wie es ohne Affektation und Geistreichigkeit in seiner Erzählung sich wiederspiegelte, anziehend und bemerkenswerth.

Es war ihm, wie erwähnt, Bedürfniß fich in ber winterlichen Jahresnacht bie Darftellung ber Binterblutbe bes firchlichen Teftfreises burch ben Bau ber Rrippe vor Angen gu ftellen. Die Lampe ber Krippe mußte brennen, wenn er Rachts allein feiner Lefture oblag ober feinen Gebanten nachbing. Diefes Beburfnig ließ er nichteinmal in bem einzigen Winter 1848 auf 1849, ben er nicht in Wien gubrachte, unbefriedigt. Es wurde mit vieler Dube eine neue fleine Rrippe gemalt und aufgerichtet. Das Weihnachtsfest ift ja bas eigentliche Teft ber driftlichen Runft, indem wir nach firchlichem Ausbrucke "Gott fichtbar geftaltet erfennen und burd ihn gur Liebe bes Unfichtbaren entgudt werben." In feinen Rnabenjahren, in benen er icon Rrippenfiguren malte, war es ihm ale ichonfter, bas Leben ausfüllenber Beruf vorgeschwebt, Diefe Thatigfeit in landlicher Burudgezogenheit fortzuseten. Sundertmal componirte er bie Beburt Chrifti und als fich Jemand barüber munberte, bag er biebei fich niemals wieberholte, fagte er lachenb: "Benn Sie wollen, mach' ich's gleich wieber anbers."

Richt nur in ber Jugend floß ihm — wie er in seiner kleinen Selbstbiographie erzählt — Religion, Kunft und Natur in ein Ganzes zusammen. Die Feier des Kirchenjahred, mit ihrem Anschluß der Offenbarungsgeschichte an die Borsgänge in der Natur während der Jahreszeiten, war ihm die tiesste Quelle fünstlerischer Inspiration.

Wenn die Charwoche herankam, bemerkte er: burch die Theilnahme an ihren bebeutungsreichen Geremouien fammte

er Del in die Lampe. Er verfaumte nicht leicht eine ber Trauermetten in ben ehrwürdigen Sallen bes St. Stephans: Domes und mußte feinen Freunden und Schulern gegenüber nicht genug zu betonen, wie forberlich bas Gingeben in Die Schönheit ber firchlichen Liturgie - Diefes "Runftwertes bes beiligen Geiftes" - bem funftlerifchen Schaffen fei; wie ein wunderbarer Lebenstrieb organifch, gleich bem Bachethum eines Baumes, ohne die Gpur von Abfichtlichkeit bas Gange burchgiebe. Bie verschieben g. B. bei allem Gbenmaß in ber hauptgliederung und bem burch bas Rlagelieb bes Bropheten eingeleiteten Grundthema ber Charafter ber brei Trauermetten fei. Bie jene bes Grunbonnerftages immer tiefer in bie Schatten bes Leibens und ber Tobesaugft bes Erlofers fuhre, bie vor bem Charfreitage ben Sobepunft bes Ernftes erreiche und Die folgende ichon ben Schimmer bes Oftermorgens burchbliden laffe. In welch' inniger Begiebung bie Rirche in ben Weihungen bes Grunbonnerstages und Charfamstages gur Ratur trete, wie allumfaffend ber Geift ber fürbittenben Liebe in ben Orationen bes Charfreitages unter Aufrichtung bes Lebensbaumes bes Rrenges fich ergiege und in ber bochften Erniedrigung bes Tobes ben Erlofer ale ben beiligen, ftarten, unfterblichen Gott anbete. Bie frublingefraftig am Charfamftage von ben Mahnungen ber Prophezien an bie Thaten ber beleben= ben Allmacht Gottes, bie Tenerweihe, Die Beihe ber Dfter= Terze mit bem tubnen Lobgefange "Exultet" auf Die Ofter= freude porbereite.

Er lebte dann so sehr in biesen Meditationen, daß er über den verwirrenden Straßenlarm oder einen störenden Besuch ungehalten werden konnte und der besuchende Freund, ob mit oder wider Willen, etwas von den Gedanken, die ihn aussfüllten, zu hören bekam. Noch aus Prag hatte er eine Anzahl kleiner Transparente aus der Leidensgeschichte, die er im Berein mit seinem Freunde Eduard Schaller gemalt hatte, mitgebracht. Sie bedeckten in der Charwoche

ein Fenfter unseres Wohnzimmers wie Glasgemalbe. Bu Oftern wurde bann zwischen frischen Blumen bie Geftalt bes Erstandenen aufgestellt.

Da biese Zeilen von ben Wohnraumen meines Vaters ihren Ausgang nehmen, wird man schon längst eine Nachricht über seine künstlerische Werkstatt erwartet haben. Davon ist aber im Gegensatze zu modernen Künstlerateliers,
bie mitunter als bas Hauptwerk ihrer Bewohner erscheinen,
sehr wenig zu sagen. Er hatte bas Bedürfniß, sein Arbeitszimmer innerhalb ber Familie aufzuschlagen, und beanspruchte
auch bann kein eigenes Atelier an ber Abemie, als ihm
ein solches in späteren Jahren geboten wurde.

In bem nach Gub en gelegenen Mittelgimmer malte er bas große Altarbilb fur Stoderau auf einer Rollftaffelei, bann bas Abenbmahl für bas Rapuginerrefettorium in Wien und fleine Bilber mahrend ber erften Biergiger Jahre, bort zeichnete er bie großen Cartons fur bie Johannesfirche. Erft fpater verlegte er fein Arbeitszimmer auf bie Rorbfeite rechts vom Eingange, wo es etwa von 1852 bis gur Ueberfiedlung in die Borftabt (1870) verblieb. Die Ginrichtung war über bie Dagen einfach. Reben ben zwei ober brei Staffeleien und einer breiftufigen Solgtreppe fur große Arbeiten wurde man vergeblich nach funftlerischem Apparate gefucht haben. Gein Reigbrett lehnte er auf bie bervorgezogene Labe eines Tifches und unterftuste es mit einigen Buchern. Diefer Apparat genügte fur bie nach bunderten gablenben Zeichnungen bis ins lette Lebensjahr. Gin Dobell gab es nicht. Muger einem Rupferftichtaften, auf bem nebit ber romifchen Lampe noch einige Unbenten aus Stalien ftanben, einem Buchertaften, einem großen grunuberzogenen Tifche - alles Mobelftude, bie er von Steinle, ale biefer 1838 nach Frankfurt überfiebelte, übernommen hatte - und einem Kleineren Tifch am Tenfter, bann einem Divan und mehreren Solgfeffeln war im Bimmer nichts gu finben, es waren benn wenige Stiggen in ben Genfterbruftungen und

einige Gypsabguffe und Lithographien. Bon dem kleinen Arfenal schön gespitzter Bleistifte, die wohlgeordnet auf dem kleinen Tifche lagen, meinte Schwind einmal scherzhaft: "Ja, wenn man folche Bleistifte hat, ift's keine Kunft, gut zu zeichnen."

Un ben Dienstagen Abends versammelte fich ein Rreis von Runftlern und einigen andern Freunden in ben wohnlichen Raumen. Leopolb Rupelwiefer, ber altere Genoffe meines Baters an ber Atabemie, beffen weitverbreitete Runft= thatigfeit einer gangen Beriobe ber firchlichen Runft in Defterreich ben Stempel aufgebruckt bat, eine bobe, ritter= liche Geftalt, ber Schopfer bes Sauptfrescobilbes in ber Johannesfirche und mehrerer ber bedeutenbften Fresten ber Berchenfelber Rirche in Wien, fehlte faft nie unter ben Daler= freunden. Ebuard Steinle, bes erfteren Schuler, ber eingige noch unter und thatige Altmeifter driftlicher Runft, ber meinen Bater ichon bei feinem erften Biener Aufenthalte als junger Atabemifer aufgesucht batte, bann in Rom wieber mit ihm gufammentraf und nun in feiner Baterftabt einige Jahre mit ihm verlebte, bis feine Ueberfiedlung nach-Frankfurt bie Freunde trennte. Der frub verftorbene Chuard Schaller, eine ftille, liebenswurbige Runftlernatur, ber Bruber bes Bilbhauers und Munchener Professors; er war icon in Brag mit meinem Bater befreundet. Leopold Gd ulg, Schwind's Freund und Theilnehmer an ben Fresten in Rubigsborf, ein raftlos ichaffenber tuchtiger Componift und Maler von etwas edigem, babei febr bieberem Wefen, ber an ben Fresten in ber Johannesfirche und ber Berchenfelber= Rirche hervorragenben Untheil nahm. Der nur allgu beichei= bene und ichweigfame, treffliche Zeichner und Colorift Jojeph Binbert), beffen icone Borhallen-Fresten aus ber Schopf=

<sup>1)</sup> Als ihn sein Stubennachbar v. Schröter einmal mit "Meister-Binder" anredete, sagte er gang ernsthaft; "Ja! Schustermeister." Er traute sich in der Kunft viel weniger zu, als er vermochte.

ungsgeschichte eine Zierde der Lerchenfelder Kirche bilden. Er hatte einen großen Theil seines Lebens in München und Frankfurt a/M. verlebt und war dann nicht zu seinem Bortheil nach Wien zurückgekehrt. Schwind hat ihn in einem seiner "Lebensbilder" verewigt und dabei an seine Eigenschaft einer saft ängstlichen Zurückgezogenheit angeknüpft.

Das waren bie eigentlichen Maler im Dienstagskrängschen. Zu ihm gehörten aber noch: J. von Hempel<sup>1</sup>), ein sehr vielseitig gebildeter Mann, der wegen günstiger Bermögensverhältnisse die Kunft nicht als Erwerb betrieb, auch als Dichter sich glücklich versuchte, aber bald Wien verließ und als Landwirth lebte. Eine merkwürdige Persönlichkeit war H. von Chröter, ein Mecklenburger Ebelmann, seines

<sup>1)</sup> Dr. Fid ergahlte Folgendes von ihm: Bempels Grogbater mat (etwa unter Raifer Joseph) Protestant geworden. Er war febt reich und ber Entel tonnte baber ohne Schwierigfeit nach Rom geben, wo er Runftstudien betrieb. Er hatte fich ichon ber ftrengen Richtung der Alten angeschloffen. In Rom mar damale Bunfen mit ber Berfaffung ber neuen Agende beichäftigt. hempel tam ins Saus und war einigermaßen an diefer Thatigfeit betheiligt. Go tam es wohl, bag bort feine tatholifche Reigung nicht jum Durchbruche fam. Rupelwiefer, ber Beuge ber inneren Borgange im Gemuthe Sempels war und in folden Dingen den rechten Tatt hatte, rietlf ihm einmal, er folle doch nach Maria Bell geben, vielleicht tomme bort die erhoffte Rlarbeit. hempel that es und meinte, es werben ibm etwa beim Eintritt in die Rirche die Schuppen bon ben Augen fallen. Das geichah aber nicht und er reiste ab, wie er gefommen mar. Muf der Beimfahrt ftieg er an einem Berge aus bem Bagen, um gu Guß binauf gu geben. Oben faß eine Bettlerin mit einem elenden Rinde. Sempel fragte: "Bas habt 3hr benn da ffir ein Rind?" Die Arme fing ju weinen an und fagte: "Es ift mein Rind, es ift zu gar nichts zu brauchen. Das ift ein Unglud! Es ift ein Trottel'. Es fann nicht einmal unfern herrgott empfangen!" - Das erichütterte hempel und er fagte ju fich: Du bift baffelbe, aber freiwillig. Das Gie mar gebrochen. Er murbe Ratholit.

Beichens ebenfalls Maler, ber jeboch feine Runft felten ausubte, eine hochft geiftreiche, energische, im besten Sinne etwas abenteuerliche Natur. ') Der Architekt Rosner, Erbauer

<sup>1)</sup> Bier einige Mittheilungen Dr. Gid's über Gdroter, ben er für einen ber bedeutenbften Charaftere bielt, Die ihm begegneten. "Gein Runftbeftreben führte ihn noch febr jung nach Rom. Dort folgten bie gludlichfte und bie ungludlichfte Bendung feines Lebens raich nacheinander: feine Converfion und die abgeichloffene Che, welche eine febr unglitdliche war" . . . "Benn man bis in's zweite Jahr mit Jemand Bimmer an Bimmer wohnt und fast feinen Jehler an ihm gewahr wird, jo ift ber Eindrud ein außerordentlicher. Es ift mabr, daß ihm ein icharfes Urtheil borgeworfen wurde. Aber er fprach ein Urtheil niemals unaufgeforbert aus, fondern immer nur um einem ibn verlegenden Wegenurtheile Widerftand gu leiften. Geine Ur= theile bezogen fich immer nur auf Ratholiten und befonders geiftliche Burbentrager. Da verlangte er bas Bolltommenfte und war auch von einem nur alltäglichen Bange ber Dinge fcmer verlegt." Gegen fich war er außerorbentlich ftreng. "Er fprach mit Beläufigfeit über Birthichaft, Induftrie = Ungelegen= beiten, allerlei Biffenschaftliches, ja jogar Militarifches. In einer Menge Geschäften trauten ihm Fachleute ein tuchtiges Berftandniß ju" . . . "Bas er Alles in feinem langen Leben gewesen ift, tann ich bier nicht aufgablen. Unter Anderem wurde er in Bien , gerade in beffemmten Berhaltniffen , felbit als Cavalier, Sofmeifter bei einem hiefigen Cavalier. Das griff er wie Alles mit ungeheurer Energie an und brachte es burch feinen gangen Unftand in ber Sache gu einer formlichen glüdlichen Revolution in ber Biener Sofmeifterwelt." - Gefeben batte er fast gang Europa. Er war in Nordamerita, bann in englifden Dienften in Gubafrifa. Rad bem Tobe feiner Frau, von der er geschieden war, wurde er Malthefer-Ritter, ba man eben mit einer Reform bes Orbens, namentlich in Bezug auf bie Biederherstellung ber Rrantenpflege umging. 2118 folder wurde er nach Jerufalem geschickt. "Geit dem Beginne bes Culturfampfes in Preugen borte man oftere bon ibm in ben Beitungen und er mar faft bei allen Ratholiten-Betitionen unterfcrieben. In den fpateren fiebziger Jahren vernahm ich, daß er geftorben fel." († 10. Dezember 1878.)

ber Johannesfirche in Bien, ber Enrill = und Detbubfirche in Brag, bes Domes von Djatovar, war baufig ichweisfamer Beifiger bes Rreifes. Gin Runftfreund und Sammler. Chriftoph Enbris aus Ulm, ein liebenswürdiger Protestant und aufrichtiger Berehrer ber wiedererwedten driftlichen Runft. war, obwohl alter, ber lette von all biefen Freunden, ber meinen Bater überlebte, und blieb ihm bis jum Tobe in warmer Unbanglichfeit jugethan. Bu ben regelmäßigen Befuchern ber Dienftage : Abende gehörte auch ber ehemalige Carliftencapitan Dr. Bunder aus Darmftabt. Much ein jungerer Regierungsbeamter, Ebuard Baibele, und ber funftfreundliche, um bas firchliche Leben in Bien bochverbiente jegige papftliche Sauspralat und Dechant von St. Beter. Joseph Billim, weilten gerne in biefem Rreife. Gine bervorragende Berfonlichkeit in bemfelben mar Dr. Jojeph Rid. bamals Lehrer ber Geschichte bei ben Cohnen bes Erzherioas Frang Rarl, von 1839 bis 1848 unfer Sausgenoffe, ba er bas in ber Folge von meinem Bater als Arbeiteraum benutte Zimmer eine Zeit lang Thur an Thur mit einem zweiten Sausgenoffen, bem Daler Binber und fpater mit b. Schröter gufammen, bann allein bewohnte.

Fremde Künftler ernfter Richtung, die Wien besuchten, kamen häufig in diesen Eirkel, der sich dann mit geringen Modificationen auch bei Kupelwieser zusammensand. Ein warmer, völlig ungezwungener Ton machte die Gesellschaft für junge Leute besonders anziehend. Dem Hausherrn im grauen Schlafrock war's erst wohl, wenn die Freunde aus den stehenden Gruppen sich um die Taselrunde zusammengeschlossen hatten und der Tabakrauch, den die anwesenden Frauen sich gerne gefallen ließen, sich in Wolkenschichten über dem runden Tische lagerte. Bald war das heutzutage alle wirkliche Geselligkeit beeinträchtigende Einzelgezwisscher der Paare, das unsere Salons wie große Bolièren erscheinen läßt — durch irgend eine Mittheilung von allgemeinem Interesse zu einem gemeinsamen Gespräche ausgeglichen:

Italien, Rom und ber unvergegliche Aufenthalt bafelbit; bie gemeinsamen in Rom erworbenen Freunde, von benen bie und ba einmal einer leibhaftig in ber Gefellichaft auftauchte; Erlebniffe und Anetboten ber froblich ernften Beriobe bes romifchebeutichen Runftauffdmunges; Danden und bie Fortichritte ber Runftthatigfeit unter Ronig Ludwig und anderwarts; bie Bege, bie jeber Gingelne ber Freunde burch Dornen und Difteln zu bem ihm vorschwebenben Runftibeale gurudgelegt batte; toftliche Unetboten über Charatterfiguren aus ben alten Atabemien, aus bem alten Bien, 3. B. ber alte Cuftos Rug aus bem Belvebere und feine hnperbolifche Redemeife, romantische und patriotische Begeifterung; neue Ericheinungen auf literarischem Gebiete, Belletriftit und Gefchichte, insbesondere ber alte Gorres und feine Schaar, bas Ermachen bes fatholifden Bewußtfenns feit bem Kolner Greigniffe - bas waren Rernpuntte, um bie fich bas Gefprach gerne bewegte. Ich erinnere mich gar wohl bes fur une Rinder, die wir gerne zeitweilig unter ben herren gebulbet murben, fehr unliebfamen rafchen Umichwunges von ben beiteren Runftlergefprachen gu ben politifchen, ber mit ben Schweiger Unruben 1847 eingetreten mar.

Einen kleinen Kreis von anderer Färbung bilbeten die beiden Familien der Landsleute und Jugendfreunde meines Baters, der Professoren der Medizin, Stephan und Karl Damian Schroff. Die Freunde hatten nicht nur die Kindheit zusammen in Krahau verlebt, sondern auch in Prag wieder zusammen gewohnt und waren mit kurzer Untersbrechung ihr ganzes Leben vereint geblieben, da sie alle nach Wien tamen, wo Stephan schon 1853 gestorben, Karl Damian aber als liebevoller Hausarzt seinem Freunde Führich noch in der Todeskrankheit 1876 beigestanden hat. Da ward die gemeinsame Erinnerung an die frühe Jugend und die heimatlichen Berge und Wälber, an allerhand Jugendstreiche und Persönlichkeiten lebendig, die damit verslochten waren. Da tauchten hundert Anekoten auf, für die mein Bater

ein mertwurbig flares Gebachtniß batte und die er gerne im heimischen Dialett ergablte. Charafterfiguren, wie bie bes Tuchmachers Tugemann aus Reichenberg und feines Gefellen Sorn Jufel (Jojeph Sorn) - Berfonlichkeiten, Die von ber Elbe bis in's Riefengebirge allgefannt und wohl gelitten maren, illuftrirten harmlofe allgemein menfchliche Schwächen und Gigenthumlichkeiten in allerhand luftigen Gefchichten, Die g. B. ben ernften Rechtsgelehrten R. G. Barde, ber mit feiner Gemablin regelmäßig an Samftagen Abends zu Gaft tam, fpater Phillips und felbftverftanblic auch bie Rünftlerfreunde bochlichft ergoben tonnten. Jarde mar Conntage Gefellichaft, Die Bater und Mutter mit Dr. Fick regelmäßig bes Abends besuchten. Bon eingelnen Freunden, die feltener tamen, muffen fur bie frubere Beit jebenfalls Gebaftian Brunner und 3. E. Beith genannt werben, ber ja burch feine Feber einzelne Bublitationen meines Baters, wie ben von 3. Binder rabirten Enflus "Die geiftige Rofe", einleitete. Durch Jarde und Bilat, mit beffen Kamilie mein Bater icon feit feiner italienischen Reise bekannt mar, war in alterer Zeit bie Berubrung mit bem Siftoriter Bucholg, bem Botanifer Endlicher, Subner, fpater Surter u. A. gegeben. Bu vorübergebenbem Befuche tam auch Buibo Borres, für beffen Weits falenber mein Bater Beitrage lieferte, ebenfo Gichenborff u. A. - Jarde's batten meinen Eltern als junges Chepaar bei beren leberfiedlung von Brag fo freundlich in Bien empfangen und biefe vergagen ihnen niemals bie bamals erwiesenen Liebesbienfte. In ben letten, burch ichwere Rrantheit getrübten Lebensjahren waren fie fast bie einzigen taglichen Befucher bes ichwer geprüften eblen Freundes.

Aber verweilen wir auch ein wenig bei ben Stürmen bes Jahres 1848. Rach bem Bruberkriege in ber Schweiz waren Flüchtlinge in Wien angekommen. Berhörrichter Amman besuchte auch unser Haus und erzählte in seiner braftischen Weise die Borgänge in der Heimath. Jummer trüber wurde

es auch in Desterreich. Jarde, ber burch seine Stellung von ben Borgangen genaue Renntniß hatte, sah ben Sturm mit Sicherheit fast auf ben Tag voraus.

Ungegehtet ber vielfachen Mifere bes bamaligen Regimes, unter ber jeber Aufschwung zu leiben batte, ungeachtet mein Bater gerne einen Musfpruch Fr. Schlegels citirte: "Bo fie einen Geift verfpuren, ba manbelt fie bie Gefpenfterfurcht an" - war er boch teinen Mugenblick auf ber Geite ber ge= waltsamen Bewegung, an bie manche eble Freunde in ben erften Tagen Soffnungen fnupften. Geinem lebhaften, ber Polemit nicht abholben Wefen ftanb eine tief murgelnbe Bietat gegen bie bestehenbe Ordnung gegenüber. Gein gart befattetes Gemuth, feine allgeit rege Phantafie bewegte fich in Ibealen, bie boch uber ber Birflichkeit ftanben, und fo febr fein frifches, jugenbliches Erfaffen und Quareifen bet funftlerifden Entwurfen feinen Freunden und Schulern imponirte, fo bag lettere mit mahrer Begeisterung an ihm hingen, fo wenig verftand er fich auf Beltlaufigteit und Lebensgewandtheit. Er, ber bis ins Mannesalter, als er icon bie Stupe ber Familie mar, gerne ber elterlichen Autoritat und mit einigem Wiberftreben, aber auch mit ber Ginficht ber eigenen Ungulänglichkeit in praftischen Dingen ben Rathichlagen vaterlicher Freunde fich unterordnete, fonnte fich von einem gemiffen Diftrauen in alle Beranberungen feiner außeren Stellung und Umgebung nicht losfagen. ftellte fich nicht gur Behre, wenn ibm g. B. bei feinen Bortragen über Compositionslehre ber Brofeffor, an beffen Sorfaal er gewiesen war, ben Tifch von ber Ratheber binabftellen ließ, weil es nur biefem Profeffor guftebe, bie Ratheber gu befteigen. Taufend fleine Rergeleien ließ er fich gefallen, ohne ju reagiren, obwohl fie ihm bas Leben verbitterten. Gine außere Aftion auf eigene Gefahr war nicht nach feinem Sinn, um fo weniger, wo fie gegen gottgewollte Orbnung und Gefet fich erhob, wo fie gleich im Beginne unmittelbar gegen bas Beilige fich tehrte und wo er einfah, bag Diemand im Stande seyn werde zu sagen: Bis hieher und nicht weiter. Schon der 13. März 1848 war ein Schreckenstag für unser Haus. Man war mit Gewalt in die nahe gelegene Kirche Maria am Gestade eingedrungen, nachdem schon mehrere Tage vorher den frommen Bätern des Redemtoristen=Ordens, die das Gotteshaus versahen, Ordhungen zugegangen waren. Die Sturmglocken erschallten. Die Geistelichen stückteten im ersten Schrecken und suchten und fanden Obdach in befreundeten häusern, so auch in dem unseren.

Die Physiognomie der Stadt war von nun an ganz und gar verändert. Bei einem Rundgange, den der Bater, die weiße Kokarde am Rocke, mit mir des Abends unternahm, sah es unheimlich genug aus. Klafterhohe Flammen loderten aus abgebrochenen Gaskandelabern, das Militär lagerte auf dem Glacis in imponirenden Massen und ernster Zurückhaltung. Schon war ja Blut gestossen. Ein College an der Kunstaddemie hatte durch eine verirrte Kugel seine Frau verloren. Man las auf allen Gesichtern, daß ein Riß geschehen in der bestandenen Ordnung, wie nie zuvor. Es folgten Tage der höchsten Aufregung: die Proklamation der Constitution, der Bürgerwehr, der Pressfreiheit mit allen ihren Ausschreitungen und Ueberschwenglichkeiten, von denen ein Freund unseres Hauses, Ministerials-Sekretär von Streinssberg, immer genaue Kunde brachte.

Die Umgebung unseres Hauses bot nach ben beiben Richtungen Gub und Nord ein ganz verschiedenes Ansehen. Jubelnde Hausen von Studenten, Bürgermilitär, denen sich allerlei beschäftigungsloses Bolk anschloß, durchzogen bewassent die Straße, aus den Fenstern mit bunten Bändern und Blumen überschüttet. Dann gab's wieder Aufzüge der Bünste aus den und benachbarten Herbergen der Schlosser, Bäcker, Schuster in allerhand Kostümen und mit Schausstücken der sonderbarsten Art. Bald darauf wieder Alarmstrommeln, das die Nationalgarde unter irgend einem Borswande zu den Wassen rief. So die Physiognomie der Süds

seite. Der Arsenalhof gegen Norben war bagegen zum stehenben Felblager bes Militärs geworben, bas ba bivonafirte. Der Contrast zwischen dem Fastnachtstreiben der Straße und dem nüchternen Zuwarten bes Militärs war eigenthümlich bezeichnend für die Berhältnisse. Zuweisen, wenn's wieder einen Krawall geben sollte, suhren dann die Kanonen rasselnd durch die Straßen, die Kanoniere mit brennenden Lunten daneben, um nach einigen Stunden wieder heimzukehren. Mein Bater hatte an der Akademie den jungen Leuten eine zur strengen Wahrung der Ordnung mahnende Ansprache gehalten. Aber es war auch da Alles aus Rand und Band, und wenn er im Allgemeinen dort unangesochten blieb, war doch durch die tolle Zeit einer seiner liebsten Schüler völlig aus der Bahn geworfen worden.

Der 6. April brachte unferem Saufe neuen Sturm. Der Rettor ber Rebemtoriften, Die nach bem 13. Darg wieber nach Maria-Stiegen gurudgefehrt waren, batte im Gefühle, bag ibres Bleibens nicht lange fenn werbe, bie toftbaren Baramente auf unferem Dachboben gu vermabren gebeten, welchem Buniche meine gute Mutter mit aller weiblichen Gorgfalt entfprach. Am Morgen jenes Tages wurden die ehrwürdigen Priefter unter Infulten aus ihrem Rlofter und aus ber Stadt vertrieben. Gin nach hunderten gablenber Bobelhaufe, einige National-Garbiften und Gtubenten an ber Spige, malgte fich, ba bie erhofften Reich= thumer im Rlofter nicht gefunden murben, gegen unfer Saus. Gine Angahl brang mit Waffen in bie Wohnung und verlangte bie Auslieferung von angeblich bier verborgenen Beiftlichen und Schaten. Man fagte, ein Dienstmabchen habe ben Aufbewahrungsort verrathen. Allerbings war aber auch bie lebertragung ber voluminofen Rirchengemanber ohne bie geringfte Beimlichkeit am bellen Tage erfolgt, und tonnte bei ber Ueberfüllung unferes Wohnhaufes mit Bewohnern, insbesondere in ben Manfarben bes 5. und 6. Stochwertes gar Bielen aufgefallen fenn. -- Man fuchte jeboch Gelb in febr unverschämter Beise und war unzufrieden, als man es nicht fand. Stundenlang kamen immer neue Zuzügler in die Wohnung, aus der jedoch nichts gestohlen wurde. Unser Haus blieb vom Morgen dis gegen den Abend umlagert und durch eine Wache der akademischen Legion von jedem Berkehr abgeschnitten. Die späteren Eindringlinge rissen die Siegel von dem Berwahrungsorte des Kirchenschapes ab, die die ersten angelegt hatten, und schleppten die schonen Paramente auf Andringen meines Baters, der mit zitternder Hand ein Berzeichniß aufschrieb und meiner lieben Mutter, der das Bewußtseyn verletzten Hausrechtes eine mir unverzgesliche einsache Würde des Austretens verlieh, auf das Rathhaus.

Dieß Alles schnitt meinem Bater burch's Herz. Ruhe und Sammlung zu kunstlerischer Thätigkeit war unmöglich geworden. Zum erstenmale, so lange ich mich erinnere, nahm er bei einem Bilbe "ber reiche Fischzug" ein lebendes Modell zu Hilfe. Das kunstlerische Gedächtniß schien ihn zu verlassen. Es vergingen Wochen des fruchtlosen Ringens nach einer geordneten Thätigkeit. Abermals, während der Abwesenheit der Eltern, wurde uns sogar ein abendlicher Besuch von in der Rolle der Polizei sich gefallenden Wusenssöhnen zu Theil, die nach versteckten Priestern selbst den Kamin durchsuchten. Es kam der Tag der sogenannten Sturmpetition, und drei Tage danach war der Kaiser von Wien heimlich abgereist. Das brachte vielsache Ernüchterung.

Ein Bruber meiner Mutter, Apotheter in Schönlinde, sandte eine der Cousinen, Emilie, um ihren Bruder, ber als Universitätsstudent der akademischen Legion angehörte, zur Heimkehr zu bewegen, und ließ unserer ganzen Familie sein Haus als Zufluchtsstätte andieten. Mein Bater konnte sich trotz der ungeheueren Aufregung, in die ihn die Bershältnisse gebracht hatten, nicht zur Abreise entschließen. Da kamen die wüsten Tage des Mai. Gine Racht voll wirren Getöses bei erzwungener Mumination aller Fenster, voll

Berftorung bei haftigem Ban ber Barritaben, Sturmgloden= gelaute und Gebrull truntener Banben bes Bobels, ber fich gur Bertheibigung ruftete. Es follte fiebenbes Baffer bereit gehalten, follten Pflafterfteine auf ben Renftern aufgefdichtet werben, um fie auf bie Colbaten bes Gurften Binbifchgraß zu ichlenbern, von beifen bevorftebenber Untunft gefabelt wurde. Es war unleiblich geworben in Bien. -Der Morgen nach biefer muften Racht brachte einen neuen Ginladungsbrief bes guten Ontels Bagner. Gin Raufmann aus berfelben Wegend, ber fonft in feiner Berbinbung mit und ftant, tam gu Befuch und erbot fich unaufgeforbert, Berpadung und Berfenbung unferer wichtigften Sabfeligfeiten in größter Gile gu beforgen, wenn wir etwa, wie fo Biele, bie Stadt verlaffen wollten. Run, am 27. Dai ent= ichloß fich ber Bater gur Abreife und am Abende beffelben Tages fuhren wir, 9 Berfonen an ber Bahl - unfere Fa= milie fammt Großmutter und Tante und bie beiben Rinber bes Ontels - burch eine eben noch offen ftebenbe Lude ber großen Barrifabe vor unferem Saufe auf Umwegen bem Nordbahnhofe zu und reisten mit einem unabsehbaren Buge von Flüchtlingen ab. Die Racht mar unruhig, Ueberall wurde laut gesprochen. Un allen Stationen gab's Rachfragen: wie es benn in Wien ftebe, ob man von Dem ober Jenem nichts miffe. Bon Colin aus erreichten wir am nachften Abend bie Stadt Bunglau, bort murbe übernachtet.

Bum erstenmale wieder wohlthätige Ruhe, höchstens Hundegebell, das Krähen eines Hahnes, der Ruf des Nachtwächters. Ein heller Frühlingsmorgen leitete den folgenden Tag ein. Es war der erste Bittag. Mein guter Bater konnte seiner Rührung nicht Herr werden, als er beim Erwachen friedlichen Kirchengesang vernahm. Die Bittprocession zog über den Plat des Städtchens. Rasch war Jung und Alt aus den Federn und bald wanderte unser kleines Häuschen den sonnigen Berg hinan, die älteren Angehörigen und meine zwei kleinen Schwestern Anna und Paula im schweren Reisewagen; ich mit bem guten Cousin Joseph, dessen Unisorm der akademischen Legion allein noch an die tolle Hauptstadt erinnerte, der er gerne den Rücken kehrte, voran den blauen Waldbergen des böhmisch-sächsischen Grenz-landes zu. Die gastfreundlichen Berwandten empfingen und des Abends auf's herzlichste in ihrem stattlichen Dause, in dem unsere Familie nun ein Jahr lang Freud' und Leid erleben sollte. Auf täglichen kleinen Wanderungen, die mein Water meist mit unserem Better Dr. Ludwig Hocke, dem Urzt des Städtchens und dessen rüstiger jungen Frau, unserer Cousine Elise, in die ihm in der Jugend so lieb gewordenen Nadelwälder machte, griff er wieder zum Stizzenbuche und erlangte bald, wenn auch nicht die frühere unbesangene Heiterkeit, so doch die volle künstlerische Gestaltungskraft wieder.

Lutas von Führich.

L.

## Dene Dofnmente gur Chrenrettung ber Königin Maria Stuart.

In unferer Besprechung der neuesten Maria = Stuart= Literatur') wurde bereits auf den Umschwung hingewiesen, welcher sich in Folge der jungften Untersuchungen im Urtheil der Zeitgenoffen zu Gunft en der ungerecht verfolgten und

<sup>1)</sup> Sift. polit. Blatter Bb. 91. S. 208-231.

schwer verleumbeten königlichen Frau vollzogen hat. Heute befinden wir uns in ber angenehmen Lage, das wissenschaft= liche Publikum auf neue, seither völlig unbekannte Urkunden hinzuweisen, die soeben in Schottland das Tageslicht er= blickt haben.

Bum zweiten Male mabrend eines Jahrzehnts tritt ein Mitglied ber Gefellichaft Jeju ale Bertheibiger ber ichottiichen Ronigin in Die Schranten. Bahrend P. Morris im Sabre 1874 bie Brieffammlung jenes bittern Buritaners, Sir Amias Boulet, herausgab, welcher Maria in ber letten Beriode ihrer qualvollen Befangenschaft gum Auffeber gu= bestellt wurde, brachten bie Stimmen von Maria-Laach (1880) aus bem Archiv ber Gefellichaft Jefu ben bochintereffanten Bericht, welchen ber Jefuitenpater Goubanus (Ditolaus Moris aus Gouba in Solland) über feine Gefanbtichaft am Sofe gu Gbinburg im Commer 1562 an ben General ber Befellichaft Jefu einreichte. Läßt ber gulest genannte Bericht uns bie Ronigin wegen ihrer eblen Bemubungen um Bieberberftellung ber alten Rirche im beften Lichte erscheinen, bann führt Boulets Brieffammlung uns in jenes weitver= zweigte und vielverschlungene Gewebe von Intriguen ein, welches Elifabethe Staatsmanner, allen voran Gir Francis Balfingham, fpannen, um bie Konigin mit bem erlogenen Berbrechen ber Betheiligung am Ronigsmorb belaften gu tonnen. Gehoren Poulets Briefe ber Periode bes Musgangs ber Maria Stuart an, fo bezieht fich ber Bericht bes Goubanus auf die erfte Zeit ihrer Regierung. Es mar ber erfte Sommer, ben fie als Regentin in Schottland verbrachte, wo Moran') und feine muften Gefellen mit ihren ichwargen Planen noch hinter bem Berge hielten.

Bum britten Mal feben wir ein Mitglied ber Befell:

Mit Stevenson und Tytler schreibe ich "Morah". Die Grafs
schaft, von welcher Maria's Bruber den Namen sührte, hieh
Moravia, das gleichnamige Bisthum "Dioecesis Moraviensis."

Schaft Jefu die Bertheidigung ber Konigin übernehmen. Ans bem Britischen Museum bringt P. Stevenson1) eine fonber Zweifel aus ber Feber bes toniglichen Gefretars Dau ftammenbe Darlegung aller wichtigern Thatfachen, welche bie Beriobe von ber Riccio = Berichwörung im Marg 1566 bis gur ungludfeligen Flucht nach England im Dai 1568 ausfüllen. Daneben hat ber Berausgeber eine große Menge anderer ungebruckter Urfunden theils bem englischen Reichsardie, Theils bem geheimen Archiv bes Batitan und ber Gefellicaft Befu, fowie endlich ber burch ihren Sanbidriftenreichthum weltberühmten Bibliothet bes Gurften Barberini in Rom entlehnt.") 3m Berlauf ber folgenden Darftellung follen bie einzelnen Aftenftucke naber bezeichnet werben. P. Stevenfon läßt es übrigens bei einem blogen, wenn auch bodit genauen Abbrud jener einzig in ihrer Art baftebenben Goriftftucke feineswegs bewenden. Dem Gangen geht vielmehr eine

The History of Mary Stewart from the Murder of Riccio until her Flight into England by Claude Nau her Secretary. Now first printed from the original Manuscripts with illustrative Papers from the secret Archives of the Vatican and other Collections in Rome. Edited with historical Preface by the Rev. Joseph Stevenson, S. J., Edinburgh. W. Paterson 1883. 4°. CCXIV. 350.

<sup>2)</sup> Joseph Stevenson, aus guter schottischer Familie geboren, erhielt nach vollendeten Universitätsstudien eine Stelle im Handschriftendepartement des Britischen Museums in London, wurde Untercommissär im Reichsarchiv (Public Record Office) und dann Bibliothekar an der protestantischen Universität in Durham. Dreizehn Jahre verwaltete er das Amt eines anglikanischen Pfarrers zu Leighton-Buzzard (in der Grasschaft Bedford), trat darauf wieder als Beamter in das Reichsarchiv, gab sieben Bände Correspondence of Queen Elizabeth heraus, und kehrte dann zur katholischen Kirche zurüd. Ein Bersuch, ihn auf diesen Grund hin aus dem Umt zu verdrängen, mißlang. Im Jahre 1869 legte Stevenson seine Stellung im Neichsarchiv aus freien Stüden nieder, begab sich nach dem berühnuten Ma-

ungemein lejenswerthe, fur ben Scharffinn, die unparteiliche Gerechtigfeit und bie ausgebreiteten geschichtlichen Renntniffe bes Berausgebers zeugende Ginleitung voraus, welche bie aufgefundenen Urfunden in bas richtige Licht ftellt, ihre Bebeutung fur die Burdigung ber bie Konigin umlagernben Gefahren hervorhebt und fie in ben Bufammenbang ber Ereigniffe einfügt. Much biefe neuen Urfunden bieten ein verftarftes Urgument fur bie Bahrheit ber iconen Charafteriftit, mit welcher Stevenson fein bebeutenbes Budy eröffnet. "3wei Frauengestalten", bemertt er, "Maria Stuart und Glifabeth Tubor feffeln unfere Aufmertfamteit. Gie ericheinen als Bertreterinen von zwei gang verschiebenen Spftemen, bie bamals in Conflitt mit einander famen und in ben genannten Frauen mit ziemlicher Treue fich verforpern. Durch enge Bermanbtichaft mit einander verbunden, werben fie bennoch burch einen tiefen Abgrund geschieben. Glifabeth ift bas Symbol nationaler Erhebung, geiftiger Thatigfeit, materiellen Fortichrittes. Aber all biefe Bortheile werben um ben Breis von Gefeten ertauft, die feine Urt von Sanbel gestatten. In Maria Stuart bagegen tritt une bie Berforperung einer gang anbern Gefetgebung entgegen. Gie ichreitet auf ben Pfaben ber Borgeit einher, will lieber bulben, als weltlichen Rudfichten Rechnung tragen. Bon ewig unwanbelbaren Grundfagen läßt fie fich leiten, nüglichkeiterudfichten liegen ihr fern. Und bennoch: wie weit biefe beiben Frauen nach Geiftesrichtung, Beltanschauung und Thatigteit verschieden fenn mogen, eine mit ber Dacht bes Schickfals

riencolleg zu Ofcott und empfing die heiligen Weihen. Im Auftrage der englischen Regierung ging Stevenson darauf nach Rom behuss Durchsorschung der Archive, aus denen er sämmtliche au englische, irische und schottische Kirchen = und Staatsgeschichte bezügliche Urkunden zu copiren übernahm. Bor einigen Jahren schied er aus freien Stücken aus dieser ehrenvollen Stellung und trat mit Gottes Gnade in die Gesellschaft Zeiu.

wirkende hinneigung führt fie einander entgegen. Wie ber Schatten dem Körper, so folgt die eine der andern; keine kann richtig verstanden werden, so lange sie getrennt von ber andern aufgefaßt wird." (Preface X.)

Der Rern ber Stevenson'ichen Schrift liegt in bem vom foniglichen Gefretar Rau ftammenben Demoire uber bie Sauptereigniffe ber Jahre 1566-1568. Weil bie Dentidrift teinen Berfaffer namhaft macht, fo ift bie Borfrage gum Austrag zu bringen, ob bas Manuscript in ber That und Babrheit von Rau verfaßt wurde. Der offentunbigfte Beweis für bie Unnahme, daß wir es mit einem Glaborat Man's gu thun haben, liegt in bem Charafter ber Schriftguge felber. Um ben Lefer in ben Stand gu fegen, fich felbit ein Urtheil zu bilben, bat ber Berfaffer zwei Facfimiles beigefügt, von benen eines fich auf unfer Manuscript begiebt. bas anbere ein von Rau in ben Worten: "Ceci est de ma main , Nau" unterschriebenes Dofument wiebergibt. Die Alehnlichkeit im Charafter ber Schriftzuge wirft berart überwaltigenb, bag man fagen muß : berjenige, welcher bier Zweis fel begt, will einfach nicht feben. Dem aus ber Ratur ber Sache entnommenen Beweis ichließt fich ein gleich ftartes geschichtliches Argument an. Um biefes in feiner gangen Macht zu entfalten, geht Stevenson auf Rau's Schieffale bes Raberen ein und beantwortet folgende Fragen: 1. Ber war Claube Rau, mas melbet bie Gefchichte von feiner Stells ung und feinem Charafter? 2. Mus welchen Quellen ichopfte er bie von ihm mitgetheilten Thatfachen? 3. 2Beldie Goldfale haben bie in Rebe ftebenben Bapiere gehabt? 4. Durfen fie als authentisch angesehen werben?

Im August 1575 starb Königin Maria Stuart's Setretär Raullet. Um den wichtigen Posten mit einer neuen geeigneten Persönlichkeit besetzen zu können, wandte sich die Königin an ihre Familie in Frankreich. Die Wahl des Erzebischofs Beaton in Paris, des Cardinals und des Herzogs von Guise siel auf Claude Rau. Nan de la Boisseliere,

aus guter lothringifder Familie, war foniglicher Rath und Aubitor ber Rechnungsfammer. Langit batte ber Carbinal ibn ale ebenfo trenen Ratholifen wie tuchtigen Juriften tennen gelernt und unter feinen Schut genommen. Zwei feiner Gobne traten nachmale in bie Gefellichaft Jefu, in welcher fie, namentlich ber jungere, Michael Ran, burch fdriftstellerifche Arbeiten über bie orientalifche Rirche, ber Sache ber Religion erhebliche Dienfte geleiftet haben. Rachbem Ran bem frangofifchen Sofe vorgestellt worben, auch von Ronigin Glifabeth, aber ausnehmend ungnabig, empfan= gen worden, trat er im Fruhfommer 1575 feinen Boften bei ber Ronigin Maria Stuart an. Mit Freude von Maria aufgenommen, erlangte ber bes Lateinischen, Stalienischen und Englischen febr funbige Frangofe in furger Beit eine febr einflufreiche Stellung. Rau entrifferte bie bom Continent anlangenben diffrirten Briefe, entwarf Maria's Gdreiben, bie, nach Labanoffe großer Sammlung gu urtheilen, außerft reichlich flogen, und wurde in die geheimften Plane ber Ronigin eingeweiht. Richt felten übte er auf ihre Ent= fcbluffe einen gerabezu entscheibenben Ginfluß aus. Aber auch als Bertheibiger Maria's gegen bie Unmagungen und Uebergriffe ihrer Auffeber hat Rau fich wieberholt bewährt. Bei Cecil, Balfingham und felbft bei Glifabeth nahm er Maria's Intereffen gegenüber ber barten Behanblung mabr, welche Graf Shrewsburn ber foniglichen Gefangenen und ihrem Sofbalt au Theil werben ließ. Diefes gefpannte Berbaltniß zwijchen bem lebhaft fuhlenben Frangofen und ben Bachtern feiner Berrin brach in offenen Conflitt aus, nach= bem Gir Umias Boulet fein Umt angetreten. Bieberholt tam es zwifchen biefen beiben Mannern gu ben beftigften Scenen. Zweimal ging Rau im Auftrage Maria's auf politische Miffion. 3m Jahre 1579 begab er fich bon Sheffield nach Ebinburg mit Briefen Maria's "Un meinen Cobn." Damale führte ber am Morbe Riccio's wie Darnlen's betheiligte Rangler Morton bas Ruber in Schottland. Bon Rau's Ankunft unterrichtet, eilte er nach Edinburg und wußte den anfänglich für Sewährung einer Audienz eintretenden Geheimen Rath umzustimmen, so daß Rau, ohne Jakob VI. gesehen zu haben, abreisen mußte. Fünf Jahre später kam er nach London, um Maria gegen eine von Lady Shrewsbury erhobene infame Anklage zu vertheidigen.

Bu Schloß Chartelen murbe Maria's Saft burch Boulet bebeutend verschärft, fast aller Bertehr mit ber Angenwelt war unterbrochen. Bas Bunber, wenn bie Gefangenen fic bem Stubium ber Gefchichte wibmeten, fur welches Maria nicht allein icon als Mabchen bei ber wiederholten Leftfire bes Blutard, fonbern auch in fpateren Jahren burch 216faffung einer Abhandlung über bas Unglud, eine befondere Borliebe fundgegeben.1) Bon biefem Gffan bemerft Sofad, baf er "ibre tiefreligiöfen lleberzeugungen, wie ihre umfaffenben Renntniffe in ber beiligen wie profanen Beidichte befunbe".2) Bas aber Rau's Befähigung ju geschichtlichen Urbeiten anlangt, fo ift fie binkeichenb bestätigt burch feine unvollendet gebliebene Uebertragung von Bijchof Leslen's icottifder Gefchichte in bas Frangofifde, welche im Britifchen Mufeum beruht. Bahrend ber icharfen Saft Maria's gu Chartelen mochte bie Colonie in ben langen Winterabenben am Feuer bes Ramins ober im Commer gur Beit ber Dammerung fich um Maria versammeln, um ihre eigene Gefchichte aus ihrem Munbe zu vernehmen. Und welche Thatfachen burften bier boberes Intereffe beanfpruchen ale bas glangenbe Sofleben gu Baris und Fontainebleau, und die Schredensscenen von Amboije, Solywood und Lochleven? Bur Abwechslung mochte bie Konigin fich bann hinwenben ju ben Tagen ihrer Rindheit, ober bem erften Jahr ihres Bitwenftanbes, welches fie in ungeftorter Rube ju Rheims verbrachte. Und weiter burfen wir annehmen, bag ber fleine

<sup>1)</sup> Stevenson XXXII.

<sup>2)</sup> Hosack, Mary Queen of Scots &c. II. 611.

Kreis, ohne Berletzung ber schuldigen Hochachtung, sie nach Moran und Lethingthon, Lindsan und Morton, Niccio, Darnley und Bothwell befragte. Aus solchen Mittheilungen ber königlichen Frau ist Nau's Manuscript ohne Zweifel hervorgegangen. (Stevenson XXXIII.)

Berfolgen wir feine weitere Befchichte. Als Maria im Commer 1586 mabrend eines Spagierrittes in Unflageguftanb verfett wurde, trennte Boulet ihre Gefretare Rau und Gurle von ber Ronigin. Sienieben bat fie biefelben nicht wiebergesehen. Gie wurden nach London überführt, mo Rau im Saufe Balfingbam's Gefangener blieb. Es ift behauptet worben - und auch Maria war biefer Ansicht - Nau habe feine herrin verrathen. Inbeg nach ber Rudfehr in bie Beimat bat ber Bergog von Buife auf Grund ftrenger Untersuchung ben vielverleumbeten Gefretar von biefer Un-Hage freigesprochen. Dit ben übrigen Bapieren Rau's murbe auch unfer Manuscript in Chartelen beschlagnahmt, fam nach London, gelangte bier in ben Befit bes im Dienfte ber Regierung arbeitenben beruchtigten Entzifferere Phillipps. Mit Phillipps ftand in enger Begiehung ber berühmte Bucher= freund Gir Robert Cotton; hanbidriftliche Bemerfungen Cotton's fprechen ausbrudlich von "Sanbidriftenbunbeln, bie ich von Mr. Phillippe erwarb". In ber Abtheilung Caligula ber Cotton-Bibliothet, auf welche fich bie bezeichnete Meußerung Cottons begiebt, befindet fich nun auch unfer Manufcript, welches ber officielle Ratalog bes Britischen Mufeums unter bem feineswege einlabenben Titel "Geschicht= liche Abhandlung über bie Ungelegenheiten Schottlands, borauglich jur Bertheibigung ber Ronigin Maria von Schott= land, Fragment in frangofifcher Sprache" regiftrirt. Gerabe biefer Titel, in Berbindung mit ber Thatfache, bag bas Manufcript mit einer Menge anberer Sanbidriften gufammengebunben ift, bat es ber Aufmertfamteit ber Gelehrten ent= gogen. Inbem Stevenson bie fostbare Reliquie im frangofifchen Originaltert, wie in englischer Uebertragung gum

LXXXXII. 48

erften Mal der wissenschaftlichen Welt vorlegt, gestattet er sich folgenden Titel in Borschlag zu bringen: "Memoire über Maria Stuart, Königin von Schottland, verfaßt von ihrem Sekretär Claude Nau. Gin fragmentarisches Autograph". (p. XVII.)

Geben wir auf Ran's Manuscript naher ein. Es beaufprucht unfere volle Aufmertfamteit, weil es eine Menge hochintereffanter Detailangaben über bie fturmbewegten Jahre 1566 und 1567 barbietet, welche ber Geichichtsforschung feither unbefannt maren. Buchanan fammt Moran und Genoffen haben bisher bas Wort geführt; jest foll bie Ronigin, beren Stimme aus Rau's Bericht uns entgegentont, vernommen werben. Das unvollständige Fragment führt und in bie Confereng ber Ricciomorber, welche Darnlen die Chefrone versprechen, ihm aber ernftliche Borftellung behufs treuer Erfullung ber ihnen gegebenen Beriprechungen machen. Diefe verfolgten nur ein Biel: Abfetung ber Ronigin. Benn auch fpat, ftellt beim toniglichen Gemahl bas Gefühl ber Reue fich ein. In einer ausführlich mitgetheilten Unterredung, bie gwifden Darnler und Maria, welche ber gangen Situation, wie wir fie anberweitig tennen, vollftanbig entspricht, sucht er bie Bunft ber tiefgefranften Ronigin wieber ju erlangen. Gang neu find Maria's nieberschmetternbe Borte : "Die nämlichen Manner, benen Gie ben Sof machen, treiben falfches Spiel mit Ihnen. Wiffen Gie nicht, bag ich biefelben gebeten, ja gebrangt habe, Ihnen bie Chefrone gu verleihen, und bag fie meine Bitte abgeschlagen. 3ch war weit mehr um 3bre Erhöhung beforgt, als Gie felber. Sabe ich Ihnen je eine vernünftige Bitte abgeschlagen, vorausgesett, bag fie mit Ihrem mahren Bohl vereinbar war ?" 1) Doch auch bier fuchte Darnley feine Gemablin gu taufchen. Richt allein

Stevenson 220. J'ay esté plus songneuse de vostre grandeur que vous mesmes.

verheimlichte er vor ihr das für ihn am meisten compromittirende, auf den Ricciomord bezügliche Dokument, er
will Maria veranlassen, seinen Bater Lennox in Gnaden
aufzunehmen und als Begleiter auf der geplanten Flucht
zuzulassen. Bei sonstigen Anlässen wenig respektvoll gegen
seinen Bater, bietet er bei dieser Gelegenheit Alles zu seinen
Gunsten auf. Aber "Ihre Majestät", demerkt Rau, "sprach
sehr kalt mit ihm (Lennox), da sie wußte, daß er von wenig
Auverlässigkeit und Treue war und sich als solchen Zeitlebens bewiesen habe. Selbst dann als er französisches Geld
zur Unterstützung Schottland's erhalten, ließ er sich in England nieder und ergriff die Partei der Feinde" (223). Maria
blieb standhast, Lennox erfuhr ihre Flucht als sie bereits zu
Dundar in Sicherheit sich besand.

Es muß eine Scene von überwaltigender Birffamteit gewesen fenn, welche Ran uns G. 224 beschreibt. Moran, ber verratherifche Baftarb, wie Staatsfangler Morton, beibe in ben Ricciomorb verwidelt, befagen bas bochfte Intereffe an ber Aussohnung Maria's mit ben Morbern. Muf bas außerfte von Moray und Morton gedrangt, gewährt bie Ronigin ben Rebellen Aubieng. Der Reihe nach liegen bie namlichen Manner, welche por taum mehr als zweimal vier= undawangig Stunden Riccio ben Todesftog verfett und Maria mit Absetzung bebroht hatten, vor ihr auf ben Rnieen, bemuthig um Gnabe und Wiebereinsetzung in ben vorigen Stand flebend. Morton und Moran, bie fich mit geraubtem Rirchengut bereichert, und mitfammt ben fnienden Berrathern ein hobes Intereffe an einer Begnabigung bor ber Berufung eines Parlaments befagen, boten alle Berebfam= feit auf, um Maria milb gu ftimmen. 3m Gefühl ihrer toniglichen Burbe und ber Gerechtigfeit ihrer Cache blieb fie bagegen feft, ber erbetene Barbon murbe nicht gemahrt. "Erwarten Gie nicht", fo fchlog Maria bie berühmte Mubieng, "baß ich Gie beffen, worum Gie mich bitten, fobalb verfichern tonne. Wenn Gie jeboch bie Bergangenheit im Lauf ber

Beit burch gutes Berhalten auszutilgen fich bestreben, so werbe ich nicht langer zögern" (226). Doch bas genügte ben knienden Seuchlern nicht.

Bang neu find bie intereffanten Details, welche Rau über bie jest folgende Alucht ber Ronigin von Solprood mittheilt. Maria's Leben ftand in bochfter Befahr. In ber am 2. April 1566 por Pins V. gehaltenen Rebe, welche Stevenson in englischer Uebersetzung mittheilt (191-195), bat Bifchof Chisholm von Dunblane bie fcredliche Lage ber Ronigin eben fo lebhaft wie mahr gefchilbert. Geine Musfagen ftimmen mit Rau überein. Go weit mar es gefommen, bag bie Berichwörer jeben Berfuch eines Mufftanbes zu Gunften Maria's mit Ermorbung ber letteren gu beantworten entschloffen waren. Wenn bie Mucht ungeachtet ber alle Rudficht auf bas weibliche Geschlecht verfennenden Untersuchungen, benen Lady Suntly, Die Ghrenbame ber Konigin, unterworfen wurde, bennoch gelang, fo barf Maria felbit bas Berbienft bafur beaufpruchen. Ran berichtet eingehend über Darnlen's Benehmen. 2016 bas Ronigspaar an Riccio's Grab vorbeitam, entrang fich Darnlen's Bruft ein tiefer Geufger. "Da die Ronigin ibn um fo mehr nach bem Grund feiner Geufger befragte, als fie von biefem Begrabniforte nichts wußte, erwieberte er ihr: Mabame, foeben find wir am Grabe bes armen David vorbeigekommen. In ihm habe ich einen guten und treuen Diener verloren, einen abnlichen werbe ich nicht wiebererlangen. Die werbe ich aufhören ihn zu beweinen. Ungludlicher Beije hat man mich migbraucht. Sier murbe er (von ber Ronigin) unterbrochen, aus Furcht, feine Stimme mochte vernommen werben" (227). Man braucht tein tiefer Pfpcholog ju fenn, um ju erfennen, baß bier Darnten's bofes Gewiffen fich Luft machte. Ebenfo überrafchend find Rau's Mittheilungen über Darnley's Benehmen mabrent ber Mucht von Solprood nach Dunbar. Geine Meukerungen an Maria befunden eine berart unfagbare Robbeit bes Bemuthes, bag unfere Feber fich ftraubt, fie ben Lefern biefer Blatter vorzulegen.

Die folgenden Greigniffe find befannt. In Dunbar fammelte fich ber tonigetreue Abel um Maria, bie bann mit einem auserlefenen Seere nach Chinburg gieht und bie Debellen zu Baaren treibt. Morton und Ruthven flieben nach England. Gehr bantbar ift ber Geichichtsforicher bem P. Stevenson fur ein gang neues, bier einschlägiges Dofument. Mus ben Balcarres Papers theilt Stevenson jenes unter bem 9. April 1566 von Morton und Ruthven an ben Grafen Beicefter gerichtete Schreiben mit, aus welchem bervorgebt, bağ "Graf Moray bereits an unfern guten Lord Bebford gu unfern Bunften geschrieben bat" (XCIX). Alle brei Danner Ruthven, Morton und Moran waren Spieg= und Morb= gefellen gleicher Urt. Bare Moran, ungeachtet feiner Mb. wefenheit vom Schauplate ber That, nicht in die Riccio= Berichwörung verwickelt gewesen, er hatte fich bie Danhe bes Briefichreibens für Morton und Ruthven ficher erfpart.

Ber einen Begriff von ben gerabezu unüberfteigbaren Schwierigfeiten zu erlangen municht, mit welchen bie jugendliche Konigin im Commer 1566 bis gur Geburt bes Pringen am 19. Juni im Schloß von Gbinburg zu ringen batte, ber lefe Rau's Darftellung jener Beit. Rur mit außerfter Unftrengung gelang es ben unausgefesten Bemuhungen Maria's die habernben Borbs mit einander zu verfohnen. Enbe Upril 1566 war Moran in Gnaben wieber aufge= nommen, wurde aber fofort wieber jum Damon ber Ronigin, inbem er fie mit tiefem Digtrauen gegen Darnley erfullte, ben er ale eigentlichen Störenfried hinftellte, beffen Umtriebe bie Borbs gur Rebellion unabweislich gezwungen hatten. Meußerft willfommene Ergangungen gur Gefchichte bes Tefta= mente ber Ronigin bietet Stevenson S. CXXI. 3m Batifanischen Archiv ftieg er auf bas feither unbefannte Fragment eines ber vertrauteften Rathgeber ber Ronigin unter bem Titel: Paralipomena ad historiam, comiannales Scotiae Joannis Leslei, Episcopi Rossensis, eodem auctore. Hieraus entnehmen wir, daß Maria Stuart vor Niederschreibung ihres letzten Willens den Bischof von Roß, serner Alexander Erskine, David Chalmers und den Propst von . . . ., die sämmtlich Katholiken waren, in's Bertrauen zog und eigenhändig ihr Testament verfaßte. Darin ernannte sie für den Fall ihres Todes die Bormünder ihres Kindes; auch sertigte sie ein Berzeichniß ihrer Juwesen an, welche sie der Obsorge des Bischofs von Roß anvertraute. Während ihrer bevorstehenden Behinderung sollten die Stände in Edindurg unter dem Borsit des Bischofs von Roß und der Grasen Huntly und Bothwell tagen. (CXXI.) Nach Nau bereitete sie sich durch Empfang der Sakramente auf ihre Niederkunft, wie auf den Tod, vor (235: Receva son Sacrement comme proche et en danger de la mort).

Runmehr gelangen wir zu einer Thatfache im Leben ber Ronigin, bie mehr vielleicht benn jebe anbere ben Reinben Maria's Beranlaffung jur Chrabichneibung und Berlaumdung bargeboten bat. Bir meinen ihre Reife von Jebburgh, wo fie im Spatfommer 1566 ben Affifen prafibirte, nach Schloß hermitage, wo Bothwell bamals verwundet barnieberlag. Maria führte ben Befuch aus auf "Bitten und Rath" (Sa Majesté fust requise et conseillée) ihrer Umgebung. Dem fügt Rau (239-240) bei, Moran und einige anbern herren batten fie begleitet und in beren Gegenwart (en présence desquels) habe fie einige Stunden bei Bothwell verbracht. Das foll alfo bie berüchtigte Bufammentunft mit Bothwell gewesen fenn! Rach Jebburgb gurudgetehrt, erfrantte Maria ploglich an Bift; ftunblich erwartete man ben Tob. Rau fpricht von fechzigmaligem Erbrechen (240). Bur Aufhellung ber bamaligen Bage ber Ronigin find feit zwei Jahren gang unerwartete Urfunden ans Licht getreten. Der verdienstwolle Oberbibliothefar ber Universitat Chinburg ebirte nach einer Sanbidrift ber genannten Sochicule "bie Willenserflarung ber machtigen

und tugenbhaften Fürftin, Maria Ronigin von Schottland und Ronigin-Bittwe von Frankreich, gur Beit ihrer ichwerften Rrantheit, fammt ihren Gebeten und Ermahnungen". 1) Dieje unschätbare Darftellung lagt uns die Ronigin im iconften Lichte ericeinen. Das rubrenbe Befenntnif ibrer Unbanglichkeit an bie tatbolifde Rirde, Die beife Bitte, welche fie an Moray richtete, "bie Betenner bes alten Glaubens nicht verfolgen ju wollen", ihre Obforge um bas Reich, fowie ihre Andacht bei Berlefung ber Sterbegebete burch Bifchof Leslen, geben uns ein gang anberes Bilb von ber Damaligen geiftigen Berfaffung Maria's als bie lanbläufige Darftellung, welche in Unehrlichkeit und Unwiffenheit ihre Quelle befitt (CXXXIX und 241). Theile ergangt und beträftigt werben biefe Mittheilungen burch bas bem Geheimarchiv ber Befellichaft Jeju entnommene Schreiben, welches ber Jefuit San über feinen Aufenthalt in Schottland an ben Orbens-General Frang Borgia von Paris aus unter bem 6. Nov. 1566 richtete (CXLII - CXLV). San hatte fich nach Schottland begeben im Auftrag bes von Bius V. an Maria Stuart ale Muntius entbotenen, aber nur bis Paris gelangten Bifchofe von Mondovi. Stevenfon beichentt uns aus ben vatifanischen Paralipomena bes Bifchofe von Rof mit einigen neuen Details über Runtius be Laurea. Rach Bischof Leslen brachte ber Legat 150,000 Kronen in Gold mit fich, damit Maria die Brriehrer mit Rrieg ubergieben mochte. Die Bemuhungen ber Ronigin, wie bes fatholifden Abels, ben Runtius zugulaffen, icheiterten aber an bem Biberftand "bes irrglaubigen Abels, namentlich bes Grafen Moran". (CXLII.) Des Weitern weise ich bin auf ben ben Sloane-Manufcripten entlehnten ungebruchten Bericht über bie Taufe Jatobs VI., welche Ergbifchof Samilton am 17. De= gember 1566 gu Golog Sterling nach tatholifchem Ritus pornahm.

<sup>1)</sup> John Small, Queen Mary at Jedburgh in 1566. Edinburgh 1881.

Weniger als zwei Monate waren feit ber Taufe bes Bringen verfloffen, ba brach über Ronig Darnley jene ichredliche Rataftrophe bes 8. Februar 1567 herein, in welcher er fein Leben verlor. Inbem Rau ben Untergang bes Ronige ergablt, gibt er nicht undeutlich zu verfteben, daß Moran zu ben Berichworenen gehörte, mabrend er Bothwell ungweibentig mit bem Berbacht ber Ausführung ber That belaftet. (244). Damals befant fich in Gbinburg ein vertrauter Agent, Geigneur be Clernault, welcher Maria's Briefe nach Franfreid vermittelte und furg vorber ein Schreiben bes Ergbifchofs von Glasgow aus Paris überbracht hatte. Clernault, beffen Bericht Stevenson bietet, melbet, daß in ben leiten brei Bochen vollständiges Ginvernehmen zwischen dem toniglichen Chepaar bestanben. Much vernahm er ben Donner beim Sprengen ber Mine unter Darnlen's Wohnung ju Rirt of Rield, es fam ihm vor, "als wenn fünfundzwanzig ober breifig Ranonen abgefeuert worben". Den Zuftand Maria's ichilbert er als hoffnungslos (CLXII). P. Stevenson entnahm biefe Mittheilungen aus bem Original im Londoner Staatsarchiv.

Bon hervorragender Bebeutung ericheinen uns Rau's Mittheilungen über bie einleitenben Berhandlungen betreffs ber Che Marias mit Bothwell ju fenn. Nachbem bie Berichworenen Darnlen burch Bothwell aus bem Bege geraumt , "wollten fie fich feiner gum Ruin ihrer mabren und rechtmäßigen Souveranin bedienen, und ihre Abficht gielte babin, fie gur Ghe mit bem genannten Grafen Bothwell gu vermögen, um fie bann vermittels ber Untlage zu vernichten, - wie ihnen bas in ber That gelungen ift - fie habe bem Morb ihres Gemable jugeftimmt und bann ben Dorber felbft gum Gemahl genommen." (244). In biefen Worten bat Ran bie Situation fury und bunbig gezeichnet. "Maria bat ben Morber ihres Gemahls jum Gatten genommen" - biefer lanblaufige Gat ift materiell wahr, formell bagegen, im Lichte ber Geschichte betrachtet, ganglich unhaltbar. Bothwell wurde befanntlich von bem Berbrechen bes Konigsmorbes in öffentlicher Gerichtsfigung feierlich freigesprochen. Best batten feine Gefellen, bie nämlichen Manner, Die ihn im Gericht entlaftet, gewonnenes Spiel. Ran berichtet mit großer Musführlichteit über bie gubringlichen Seirathsantrage, welche bie Berichworenen an Maria ergeben liegen. Lethington tommt mit anbern Abgefandten im Auftrag ber Erften bes Abels, um ber Konigin ju eröffnen: "Das Reich beburfe eines Oberhauptes. Ginbellig bitte man fie, Bothwell jum Gemahl zu nehmen." Maria lehnt einfach ab (purement et simplement), weil boje Geruchte über biefen Dann im Umlauf feien. Lethington entfraftet ben Ginmurf unter Sinweis auf Bothwell's Freisprechung. Endlich lief ber Abel ber Ronigin eine einftimmig abgefaßte Bittidrift überreichen. Lebhaft berührt (245: poursuivie très instamment de ceste ouverture) von biefer Rundgebung, begann Maria ben Borfolag in Ermagung zu gieben, ichwantte aber noch beftanbig, (demeurant en irresolution), fowohl wegen ber über biefe Bermablung fundgeworbenen widerstreitenben Unschauungen, wie auch aus bem Grunde, weil fie fein anderes Mittel jur Beftrafung ber Aufftanbifden befag, von benen fie in Bahrheit bamale mehr beherricht ale berathen, mehr regiert als bedient mar" (246). Go murbe jene traurige Che vor= bereitet, mabrend Bothwell felber thatfachlich vorging und Maria in befannter Beife entführte.

In unserm letten Bericht "zur Maria-Stuart-Literatur" wurde auch der schmutzigen Chescheidungsgeschichte Bothwells und seiner Gemahlin Lady Jane Gordon gedacht. Auch hier bietet Stevenson viel neues urfundliches, aber wenig ersbauliches Material, welches nur geeignet ist, die tiesen Schatten aufzudecken, welche Bothwell's eheliches Leben entstellen. (CLXV sq.) Weit wichtiger für den Forscher sind die von Stevenson in der Cotton-Bibliothet des Britische Museums entdeckten Aufträge, welche Maria Stuart 1575 dem zum Jubitäum nach Kom reisenden Bischof Lesley an den Papst mitgab. In ihnen läst sie Gregor XIII.

auch um Unnullirung ihrer Che mit Bothwell, ober vielmehr um ben Erlaß einer Erffarung bitten, baß biefelbe von Anfang an ungultig gewesen fei. Rur wer ein Berg von Stein bat, tann ohne Rubrung bie Worte ber Ronigin lefen: "Gie wollen beifugen, bag ich in beftanbiger Tobes furcht babinlebe, jum Theil wegen ber Enge meines Gefangniffes, welches mir taum frijche Luft ju fcopfen und beinahe feine forperliche Bewegung erlaubt. Um fo leichter wurde es fenn, mich burch Gift aus bem Wege au raumen, und meine Teinbe, unter beren Gewalt ich fiebe. haffen mich bitterlich" (CLXX). Maria barf fich ber ungerechten Bebruderin beileibe nicht erwehren, ber leifefte Berbacht einer Betheiligung am Babington-Complott begrunbet bie Unflage auf Ronigemord. Aber bie nämlichen Lente. welche fur Maria nur ftrengftes Recht tennen, fie gerflieften vor Erbarmen, wenn es bie Beurtheilung ber Baftarbfonigin gilt, bie neungebn Jahre lang bas Morbgeichaft an ber wehrlofen Gefangenen ftill, aber ficher betrieb.

Ausführlicher als in jedem andern Theil feines De moire's ift Mau ba, wo es fich um die auf bem Schloft Lochleven vom Juni 1567 bis Anfangs Dai 1568 eingefperrte Ronigin banbelt. Bier erhalten wir reichlich Gelegenheit Moray's Charafter fennen gu lernen, ber, nachbem er in Frankreich jum Berberben feiner Schwefter gewirft, in Genf einen Befuch gemacht - fo melbet bie G. 105 bie 145 von Stevenson mitgetheilte Relation ichottifder Refuiten aus bem 3. 1594 - im Commer 1568 nach Schottland beimtehrte und bier bie Regentichaft übernahm, wobei Maria's angebliche Buftimmung ihn in ben Augen bes Bolles rechtfertigen follte. Uebrigens war bie Saft in Lochleven fur Maria perfonlich von beilfamen Birfungen begleitet. Bie Ergbischof Beaton in bem in ben Gloane-Sanbidriften von Stevenson aufgefundenen Briefe an Carbinal Buife am 6. Februar 1568 melbete, erftarfte ihre Wefundheit und vertiefte fich ihre Frommigkeit. Bur Ehrenrettung bes Ergbischofs Hamilton von St. Andrews bemerkt Beaton, Moray wolle ihn in Anklagestand seben lassen wegen Betheiligung am Königsmord — aber bas ist eine pure Berläumdung (which is only a calumny).

Diese Anbeutungen mögen genügen, uns auf die ganz hervorragende Leistung Stevenson's ausmerksam zu machen. Nur in einem Punkte können wir uns mit dem Berfahren des Berfassers nicht ganz einverstanden erklären. Während er Nau's Memoire im französischen Urtert und in englischer Uebersetzung mittheilt, erscheinen die übrigen Dokumente sediglich in wenn auch sehr lesbarer, ja eleganter, englischer Uebertragung. Dieses Bersahren mag dem praktischen Sinn des Engländers mehr zusagen; der Abbruck der Originalien würde indessen den Interessen der Wissenschaft in höherem Grade gedient haben.

Dr. Bellesheim.

#### LI.

# Populare Biffenichaftlichteit in ber Befchichte.

(Stade's illuftrirtes Weichichtswert.)

"Sicherlich kann man heute mehr als je die Behauptung aufstellen, die Kunst der Geschichtsschreibung sei eine Bersschwörung gegen die Wahrheit. Indem die alten Anschulbigungen immer von neuem in Umlauf geseht werden, schleicht sich die freche Lüge ebenso in dickbandige Werke ein wie in kleine Broschuren." Diese Worte des hl. Baters Leo XIII. ans seinem Schreiben an die Cardinale de Luca,

Bitra und hergenröther vom 28. Auguft 1883 finden ibre volle Unwendung auf: "Die bentiche Geichichte. 30 Berbindung mit Anbern von E. Stade". (Bielefelb umb Leipzig, Berlag von Belhagen und Rlafing.) In ber That, wollte man alle bie Unwahrheiten, einseitigen, ichiefen, gerabezu falfchen Darftellungen, Auslaffungen und Berfchmeigungen, frititlofen Rachbetereien zc. zc. aufbeden und richtie ftellen, welche diefe "Geschichte" enthalt, man mußte ein minbeftens ebenfo bides Buch ichreiben wie Berr Stade und feine Mitarbeiter. Doch, es hieße bem Buch ju viel Gbre anthun, wollte man in einer wiffenschaftlichen Zeitfdrift auch nur die bidften Unwahrheiten berichtigen. Ift boch bas Buch trot feiner vielen Abbilbungen, Facsimiles von Ur funben 2c. in wiffenschaftlicher Begiehung abfolut nichts werth, ein außerordentlich schlechter Text ju einem guten Bilberbuche. Bon einer Angabe ober gar Borführung, einer Bergleichung und Rritit ber Quellen ift überall nicht Die Rebe; in feiner Beife ift es ben Berfaffern barum gu thun. ihre Darftellung zu begrunben, ja nur bas Borbanbenfenn anberer Unichauungen bem Lefer jum Bewußtfenn ju bringen. Roch viel weniger wird ber Lefer in ben Stand gefett, fich ein eigenes Urtheil zu bilben. Ja nicht einmal foviel wirb geleiftet, bag bie im Nacfimile vorgeführten lateinischen Urfunden richtig übersett werben.

Es wird nicht uninteressant seyn, ein Beispiel dieser Sorte von Wissenschaftlichkeit kennen zu lernen. Ich mable dazu die Urkunde, welche zwischen S. 60 und 61 im zweiten Bande eingeschaltet ist. Es ist dieß ein "Ablaßbrief vom Jahre 1455, gedruckt von Gutenberg auf seiner ersten Presse", ein Facsimile des betressenden Druckes, welchem der Bearbeiter dieses Bandes der Stackeschen Geschichte, Herr Dr. W. Böhm in Berlin, eine Uebersetung vorausgeschickt hat. Diese Uebersetung ist besonders interessant, weil auf sie ossender der Berfasser Sähe stützen zu können vermeint wie solgende: "Die Ablaßpredigt war 1516 allenthalben im

beutschen Lande erschollen: zur Restauration der Peterskirche brauchte Papst Leo X., der kunstliebende Mediceer, große Summen, die ihm Deutschland liefern sollte. War es schon an sich ein Frevel, daß gewisse Arten dieses Sündenerlasses ausdrücklich ohne Reue und Buße für Geld zu haben sehn sollten, so waren die Umstände, welche den Schacher begleiteten, ganz besonders anstößig." Ich werde im Folgenden den lateinischen Text des Briefes den Lesern vorsführen und ihm sowohl die Böhm'sche als auch die richtige Uebersehung solgen lassen. Die stärksen Fehler sind im Druck besonders hervorgehoben. Der lateinische Text lautet:

Universis Christi fidelibus praesentes litteras inspecturis Paulinus Chappe, consiliarius, ambasiator et procurator generalis serenissimi regis Cypri in hac parte salutem in domino. Cum Sanctissimus in Christo pater et dominus noster, dominus Nicolaus, divina providentia papa V. afflictioni regni Cypri misericorditer conpatiens, contra perfidissimos crucis Christi hostes, Theucros et Saracenos gratis concessit omnibus Christifidelibus ubilibet constitutis ipsos per aspersionem sanguinis domini nostri Jesu Christi pie exhortando qui infra triennium, a prima die Maji anni domini MCCCCLII incipiendum, pro defensione catholicae fidei et regni praedicti de facultatibus magis vel minus, prout ipsorum videbitur conscientiis, procuratoribus vel nunciis substitutis, pie erogaverint, ut confessores idonei seculares vel regulares per ipsos eligendi confessionibus eorum auditis pro commissis etiam Sedi apostolicae reservatis excessibus criminibus atque delictis quantumcumque pro una vice tantum debitam absolutionem impendere et penitentiam salutarem injungere nec non, si id humiliter petierint, ipsos a quibuscumque excommunicationum, suspensionum et interdicti aliisque sententiis, censuris et penis ecclesiasticis a jure vel ab homine promulgatis, quibus forsan innodati existunt, absolvere, injuncta pro modo culpae penitentia salutari vel aliis quae de jure fuerint injungenda, ac eis vere penitentibus et confessis, vel si forsan propter amissionem loquelae confiteri non poterint, signa contritionis,

ostendendo plenissimam omnium peccatorum suorum, de quibus ore confessi et corde contriti fuerint, indulgentiam ac plenariam remissionem semel in vita et semel in mortis articulo ipsis auctoritate apostolica concedere valeant, satisfactione per eos facta, si supervixerint, aut per eorun heredes, si tunc transierint, sic tamen (.) 1) post indultum concessum per unum annum singulis sextis feriis vel quadam alia die jejunent, legitimo impedimento, ecclesiae praccepto, regulari observantia, poenitentia injuncta, voto vel alias non obstante, et ipsis impeditis in dicto anno vel ejus parte, anno sequenti vel alias, quamprimum poterint, jejunabunt, et si in aliquo annorum vel eorum parte dictum jejunium commode adimplere nequiverint, confessor ad id electus in alia commutare poterit caritatis opera, quae ipsi facere etiam teneantur, dummodo tamen ex confidentia remissionis hujusmodi, quod absit, peccare non presumant. alioquin dicta concessio, quoad plenariam remissionem in mortis articulo et remissio quoad peccata ex confidentia, ut praemittitur, commissa nullius sint roboris vel momenti, et quia devotus in Christo Friedericus Schulem altarista in ecclesia scti Sebaldi juxta dictum indultum de facultatibus suis pie erogavit, merito hujusmodi indulgentiis gaudere debet. In veritatis testimonium sigillum ad hoc ordinatum presentibus litteris testimonialibus est appensum. Datum Neurembergae anno domini MCCCCLV, die vero vicesima quarta mensis martii.

Forma plenissimae absolutionis et remissionis in vita. Misereatur tui etc. Dominus noster Jesus Christus per suam sanctissimam et piissimam misericordiam, te absolvat; et auctoritate ipsius beatorumque Petri et Pauli apostolorum ejus ac auctoritate apostolica mihi commissa et tibi concessa ego te absolvo ab omnibus peccatis tuis contritis confessis et oblitis etiam ab omnibus casibus excessibus criminibus atque delictis quantumcumque gravibus sedi apostolicae reservatis necnon a quibuscumque excommunicationum suspensionum et interdicti allisque

<sup>1)</sup> Ein Bort ber Urfunde ift an biefer Stelle verlöfcht.

sententiis censuris et penis ecclesiasticis a jure vel ab homine promulgatis, si quas incurristi, dando tibi plenissimam omnium peccatorum tuorum indulgentiam et remissionem in quantum claves sanctae matris ecclesiae in hac parte se extendunt. In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen.

Forma plenariae remissionis in mortis articulo. Misereatur tui etc. dominus noster ut supra, ego te absolvo ab omnibus peccatis tuis contritis, confessis et oblitis restituendo te unitati fidelium et sacramentis ecclesiae, remittendo tibi penas purgatorii, quas propter culpas et offensas incurristi, dando tibi plenariam omnium peccatorum tuorum remissionem, in quantum claves sanctae matris ecclesiae in hac parte se extendunt. In nomine etc.

Heberfegung bes herrn Dr. | Richtige Ueberfegung. 2B. Böhm in Berlin.

Allen in Chrifto Betreuen, welche ben gegenwärtigen Brief au Weficht betommen werben, ent= bietet Baulinus Chappe, Rath, Befandter und Generalberwalter bes durchlauchtigften Königs von Enpern in diefem Theile Gruß in bem Berrn. Da ber beiligfte in Chrifto Bater und Derr, unfer Berr Nitolaus, burch bie göttliche Borfebung Babit, ber fünfte, indem er mit der Bedrängniß des Königreichs Enpern Mitleiden hat, gegen bie treuloseften Feinbe bes Rreuges Chrifti, die Türken und Saragenen, unentgeltlich allen in Chrifto Betreuen, wo fie auch immer febn mogen, fie bei bem vergoffenen Blute unferes herrn Jeju Chrifti gutig. ermunternd, geftattet bat, welche innerhalb breier Jahre, bom erften Tage des Mai des Jahres bes herrn 1452 angufangen, für

Allen Chriftgläubigen, welche biefen Brief le fen werben, ent= bietet Baulinus Chappe, des durch= lauchtigften Königs von Cypern Rath, Gefandter und General= bevollmächtigter in biefer Sache Brugim Berrn. Unfer Seilig= fter Bater und herr in Chriftus, herr Nitolaus V., burch bie göttliche Borfehung Papft, hat aus erbarmendem Mitleid mit der Betrübnig bes Königreichs Chpern gegen bie Türfen und Garacenen, bie treulofeften Feinde bes Rreuges Chrifti, unter väterlichen Ermahn= ungen bei bem Blute unfere herrn Jeju Chrifti allen Chriftglaubigen ber gangen Erde, welche innerhalb breier Jahre, bom 1. Dai bes Jahres 1452 an gerechnet, für bie Bertheidigung des fatholifden Glaubens und bes vorher genannten Ronigreichs aus ihrem Berm 0= die Bertheidigung bes tatholifchen gen großere ober tieinere Ronigreiche nach ihren Rraften mehr ober weniger, wie es fich mit ihrem Wewiffen gu vertragen icheinen wird, von ben bagu eingesetten Berwaltern ober Boten pflichtmäßig erbeten haben, bag geeignete geiftliche ober weltliche, burch fie felbft gu wählende Beichtväter, nach Bernehmung derer Glau= bensbefenntniffe, für begangange, auch bem apoftolifchen Stuble borbehaltene Ausschreitungen, Befculbigungen und Bergeben, wie fdwer fie auch immer fein mögen, nur für einmal eine ichulbige Bergebung zu verbangen und eine beilfame Reue aufzuerlegen, nicht minder, wenn fie bemuthig barum bitten würden, fie felbft von jeden Urtheilen, Strafen ber Er= communicationen, Guspensionen und des Interdiftes und anderen firchlichen Strafen, vom Rechte ober bom Menichen ausgesprochen, mit benen fie vielleicht behaftet, freigufprechen und nach auferlegter gemäß bem Grabe ber Schuld heilfamer Reue und anderen Dingen, welche von Rechtswegen aufzuerlegen fein werben, unb benen, die mahrhaft bereut und befannt haben, oder ihnen, wenn fie vielleicht wegen Berluftes ber Sprache nicht befennen tonn= ten, die Beiden ber Bufe por= haltend, die pollftandigite Bergebung aller ihrer Gunben, bie fie mit dem Munde befannt und im Bergen reuig gefühlt ba-

Blaubens und bes vorgenannten | from me Stiftungen nach ihrem Ermeffen auch burch Bevollmadtigte und Bertreter maden werben, unentgeltlich gugestanden, bag geeignete bon ihnen felbit au mablende Beichtväter aus bem Stande ber Beligeiftlichen ober bem Ordensftanbe er machtigt fenn follen, ibnen nad Mbnahme ihrer Beichte Die gebührende Losibredung auch bon Gunben , Bergeben und Uebertretungen, welche bem apoftolifden Stuble vorbehalten find, wie ichwer fie auch fenn mogen, nur für einmal gu ertheilen und eine beilfame Bufte aufqulegen, auch fie auf ihre bemutbige Bitte bin bon ben Strafen ber Excommunication, Suspenfion und bes Interdiftes und allen andern bon Rechtswegen ober burch einen Menichen verhängten firchlichen Urtheilen, Cenfuren und Strafen. die fie vielleicht auf fich gelaben, loszuibrechen, nach bem fieibnen eine ber Schulb entipred ende beilfame Buge auferlegt haben oder Anderes, mas bon Rechtswegen aufzuerlegen ift, ihnen auch, wenn fie wahrhaft bugen und gebeichtet haben ober wenn fie, falls fie vielleicht wegen bes Berlufts ber Sprache nicht beichten tonnen, beutliche Beiden ber Reue geben, ben bollftandigften Ablag für alle ihre Gunben, die fie mit bem Munde befannt und im Bergen bereut haben, einmal im Leben und einmal im Augenblide bes

ben werben , und eine völlige | Tobes mit apoftolifcher Dachtvoll= Erlaffung einmal für das Leben und einmal für ben Augenblid bes Tobes zufolge apoftolifcher Macht= polltommenbeit einzuräumen bie Rraft hatten, bie nach gefchebe= ner Rechtfertigung, wenn fie am Leben blieben, ober burch ibre Erben, wenn fie bann fturben, jebod erft nach eingeräumter Bergebung, mahrend eines 3ah= res an jedem fechsten Tage ober an einem bestimmten andern Tage faften follen unter Boridrift des gefegmäßi= gen Sinderniffes ber Rirche nach ber gewöhnlichen Beobachtung, wenn bie aufer= legte Reue, ein Belübbe ober fonft nichts im Bege fteht, und die, wenn fie felbft in dem genannten Jahre ober in einem Theile beffelben baran berbindert worden find, im folgenden Sabre ober fonft fobald fie tonnen faften werben, und tann ber bagu ermählte Beichtvater, wenn fie in trgend einem der Jahre oder in einem Theile beffelben bas ermahnte Fa= ften nicht bequem erfüllen tonnten, es in andere Werte ber Liebe per= manbeln, die fie felbft auszuüben aud angehalten werden follen, ba= fern fie nur nicht in Buberficht auf eine berartige Erlaffung gu fündigen fich vornehmen wollen, widrigenfalls die erwähnte Bewillis gung, die fich auf die vollständige Erlaffung für ben Augenblid bes Todes, und die Erlaffung, die fich

tommenheit gu gewähren: nach= bem Genugthung geleiftet worden bon ihnen felbit, wenn fie am Leben geblieben, ober bon ihren Erben, wenn fie dann geftorben, fo jedoch, daß fie nach Bewährung bes Mb= laffes ein Jahr bindurch an jebem Freitag ober an irgenb einem andern Tage faften, wenn nicht ein gefetliches Sinberniß, eine Boridrift ber Rirde, eine Orbensgewohnbeit, eine auferlegte Bufe, ein Belübbe ober fonft et= mas im Bege fteht. Und wenn fie berbinbert find in bem genann= ten Jahre ober einem Theile besfelben, fo follen fie im folgenden Rabre ober fonft, fobald fie tonnen, faften. Und wenn fie in einem ber Jahre ober in einem Theile beffelben bas erwähnte Faften nur fdwer halten tonnen, fo foll ein hiezu ermählter Beichtvater es in anbere Liebeswerte ummandeln tonnen, welche zu leiften fie auch verpflichtet fenn follen. Gie mogen jeboch nicht wagen, in bermeffenem Bertrauen auf biefen Nachlaß, mas Gott berhuten wolle, ju fun= bigen, benn bann würde genanntes Bugeftandnig binfichtlich bes völligen nachlaffes im Todesfalle und ber Rachlaß für bie im vermej= fenen Bertrauen (wie borber erwähnt) begangenen Gunden ohne Rraft und Bedeutung fenn. Und weil ber Chrifto ergebene auf die begangenen Gunben Friedrich Schulem, Altarift an ber in Ruberficht, wie borausgeididt bezieht, feine Rraft und Bebeutung haben follen; und weil der Demuthige in Chrifto Fried= rich Schulem, Briefter bes Altares in ber Rirche bes beiligen Gebalbus, gemäß ber ermähnten Ber= gebung nach feinen Rraften bflichtmäßig es erbeten hat, fo foll er fich berdienter Beife einer berartigen Bergebung erfreuen. Bur Befräftigung ber Bahrheit ift bas bagu gehörige Giegel an dem gegenwärtigen Beugniffe angehangen. Gegeben Murnberg im Jahre des herrn 1455, am vierundzwangigiten Tage bes Monats Marg.

Formel ber vollftanbigften Ber= gebung und Erlaffung für bas Lebent.

Es moge fich Deiner erbarmen zc. Unfer Berr Jefus Chriftus burch feine beiligfte und gutigfte Barm= herzigfeit moge Dir vergeben (und) traft der Machtvolltommenheit fei= ner felbft und feiner glüdfeli= gen Apoftel Betrus und Baulus, fowie fraft ber mir übertragenen und Dir eingeräumten apoftolifden Machtvolltommenheit, ibreche ich Dich bon allen Deinen reuig ge= fühlten, begangenen und in Bergeffenheit gerathenen, auch von allen bem apostolischen Stuhle por= behaltenen Unfällen, Ausichreit= ungen, Beichuldigungen und Ber= gehen, wie schwer fie auch immer fein mögen, nicht minder von jeglichen Urtheilen, Strafen ber Er= Rirche des heil. Gebalbus, bem er mahnten Indult gemaß aus feinem Bermogen eine fromme Stiftung gemacht bat, fo bar er fich mit Recht biefer Indulgen gen freuen. Bum Beugniß ber Bahrheit ift bas hierzu borge fdriebene Giegel ber gegenmartigen Beglaubigungsurfunde angehängt worben. Wegeben gu Rurnberg im Jahre bes herrn 1455, am 24. Marz.

Formel für die volltommene Lossprechung und Rachlaffung im Leben.

Es erbarme fich Deiner 2c, unfer Berr Jejus Chriftus burch feine heiligfte und milbefte Barmbergigfeit und fpreche Dich fos, feine und ber beiligen Apoftel Betrus und Baulus Machtvolltom menheit und durch die mir ilber tragene und Dir gewährte apoftolifche Machtvolltommenheit fpreche ich Dich los von allen Deinen Gunben, die Du bereut, go beichtet und etwa bergeffen bait, auch von allen dem apostolischen Stuble porbehaltenen Fällen Gunden, Bergeben und Hebertretungen, wie ichwer fie auch fein mogen, auch bon allen Strafen ber Ercommunication, der Guspenfion und bes Interbifts und anberen communicationen, Guspenfionen von Rechtswegen ober burch einen und des Interdiftes und anderen firchlichen Strafen vom Rechte oder vom Menschen Strafen vom Rechte oder vom Menschen ausgesprochen, wenn Du in solche gerathen bist, frei, indem ich Dir die vollständigste Bergebung und Erlassung aller Deiner Sünden zu Theil werden lasse, insoweit die Schlüssel der heiligen Mutter Kirche in diesem Theile reichen. Im Ramen des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Umen.

Formel der vollständigen Er= laffung für den Augenblid des Todes.

Es moge fich Deiner erbarmen ic. Unfer herr (wie oben). Ich fpreche Dich von allen Deinen renig ge= fühlten, begangenen und in Bergeffenheit gerathenen Sunden frei, indem ich Dich in die Gemeinschaft ber Gläubigen und in die Saframente ber Rirche wieber einfege, Dir die Strafen des Fegfeuers, in welche Du wegen Bergeben und Beleidigungen geras then bift, erlaffe und Dir eine vollftandige Bergebung aller Deiner Gunden ertheile, infoweit die Schluffel ber beiligen Mutter Rirche in Diefem Theile reichen. 3m Ramen bes Baters und bes Cohnes und bes beiligen Weiftes. Umen.

Menichen verhängten kirchlichen Urtheilen, Cenjuren und Strafen, jalls Du in solche verfallen bist, indem ich Dir den vollkommensten Ablaß für alle Deine Sünden ertheile, soweit die Schlüsselgewalt der heiligen Mutter Kirche in dieser Beziehung reicht. Im Ramen des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.

Formel für den vollkommenen Ablah im Tobesfall.

Es erbarme fich Deiner 2c. unfer herr (wie oben). Ich fpreche Dich los von allen Gunben, die Du bereut, gebeichtet und etwa vergeffen haft, indem ich Dich ber Einheit ber Gläubigen und ben Saframenten ber Rirche gu= rudgebe, indem ich Dir nachlaffe die Strafen bes Fegfeuers, benen Du wegen Deiner Gunden und Bergeben verfallen bift, indem ich Dir bollfommenen Ablag aller Deiner Gunden ertheile, foweit die Schlüffelgewalt ber heiligen Dut= ter Rirche in biefer Begiehung reicht. Im Ramen bes Baters und des Cohnes und des heiligen Beiftes. Amen.

Es ist nicht nöthig, einem solchen Beweis von Wissenschaftlichkeit viel beizufügen, die Sache spricht für sich selbst. Nur das Bedauern möchte ich aussprechen, daß Leute es unternehmen, diche Bücher über deutsche Geschichte zu schreiben, deren Kenntniß der lateinischen Sprache unter dem Secundaner-Standpunkte steht, welche ferner von der Sprache

ber Kirche nichteinmal so viel verstehen, daß sie Reue von Buße, Genugthuung von Rechtsertigung, Beichte von Glambensbekenntniß u. s. w. unterscheiden können. Und von folden herren verbrochene Geschichtsbücher werden in Deutschland zu Tausenden verbreitet, aus ihnen schöpft insbesondere die Jugend Nordbeutschlands ihre Geschichtskenntniß!

Dr. U.

#### LII.

### Bor ber Reformation.

"Du beginnst ein kühnes Werk, du gehst auf Gluthen, die unter trügerischer Asche glimmen," rief Horatius seinem Freunde Assinius Pollio zu (Carm. II. 1.), als dieser die Darstellung der römischen Bürgerkriege unternahm. Die Geschichte der Resformation zu schreiben ist schwieriger und noch gewagter. Denn ihre Wirkungen dauern noch, das deutsche Volk ist durch sie in religiöser Hinsicht in zwei Theile gespalten, von denen der eine durch Geburt und Erziehung für sie ist, der andere aber gegen sie. Je nachdem der Autor der katholischen Kirche oder dem Protestantismus zugethan ist, wird er den Personen und Erzeignissen der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit einem gewissen Grad von Sympathie und Antipathie sast unwillkarzlich nahen.

In der Zeichnung des Jahrhunderts, bas auf Luther's Tod folgt, macht fich ber Ginfluß dieses Momentes weniger bemerkbar und geltend: die heftigkeit, mit welcher fich die gablereichen Barteien bekampfen, in die fich der Protestantismus ge-

trennt, gestatten es nicht leicht, jum Lobrebner biefes Beitraums au merben. Aber bie Buftanbe, welche bas Jahr 1517 por= fant, waren auch nicht erfreulich, werben jene einwenden, welche nicht gern an bie argerlichen Streitigfeiten erinnert werben wollen, bie ber fog. Concordienformel vorausgingen und nach= folgten. Bielleicht aber ift bie Beit vor bem Muftreten Luther's von protestantischen Autoren feit ben Magdeburger Centurien boch mit zu buntlen Farben geschilbert worben? Dan wird biefe Frage mobl taum ju verneinen im Stanbe febn , wenn man bas mit gewiffenhafter Treue, auf Grund felbständiger Forfdungen gezeichnete Bilb, welches Dr. A. Knöpfler von bem Enbe bes Mittelaltere und bem Anfang ber Reugeit entwirft, aufmertfam und rubig betrachtet. 1) Geine Devife ift: Babrbeit über alles. "Es war mein reblichftes Beftreben, ben wirtlichen Thatbeftand, wo es mir immer möglich war, aus ben Quellen felbft, mit thunlichft umfaffenber Benugung ber einschlägigen (umfangreichen) Literatur zu eruiren." Diefes Beftreben werben Alle forbern und loben, welche mit Bapft Leo XIII. ber Anficht finb, "es folle als leitenber Grunbfat gang befondere bem Beifte bes Geschichtschreibere immer bor= ichweben, bag bieg bas oberfte Gefet ber Gefchichte ift, bag fie nichts Falfches ju berichten magt, fobann, bag fie alles Babre au fagen magt, bag ber Befdichtichreiber frei fei von allem Berbachte ber Buneigung, von allem Berbachte ber Feinbichaft".2)

Knöpfler hulbigt nicht ber alten Anficht, als ob profanund firchengeschichtliche Entwicklung neben einander herliefen, wie zwei Ströme, die sich nur dann berühren, wenn der eine ober ber andere über seine Ufer tritt. Er halt bafür, "baß zu einem allseitig richtigen Berftandniß ber Kirchengeschichte eine genauere Berücksichtigung ber Cultur-, Literatur- und Staaten-

<sup>1)</sup> Abbe Rohrbacher's Universalgeschichte der katholischen Kirche. Dreiundzwanzigster Band. Bom Tode Eugen's IV. (1447) bis zum Auftreten Luther's (1517). In deutscher Bearbeitung von Dr. Alois Knöpfler, Professor der Kirchengeschichte und Batrologie am Lyceum zu Passau. Münster 1883. (XIX. 488.)

Sendichreiben an die Cardinale de Luca, Pitra und Hergenseither vom 18. August 1883.

geschichte unerläßlich ist." Diese Meinung wird richtig sein. Es sind alle Regungen im Bölkerleben, sei es in Wissenschaft und Kunst, sei es in Gesittung und Gesetzgebung, bei dem Belk im Großen und Ganzen wie bei den einzelnen Ständen in den Kreis der Betrachtung zu ziehen, um ein wahres Urtheil über Maß und Grad der Entwicklung des durch Christus in der Menschheit eingetretenen Lebensprincips, über Wachsthum eber Abnahme des Reiches Gottes in der Welt während einer bestimmten Zeitperiode zu gewinnen.

In berjenigen, welche die zweite Halfte des 15. und ber Anfang des 16. Jahrhunderts umfaßt, sind die Boller bet Abendlandes in eine nahezu sieberhafte Thätigkeit versett. As wollten die seit langem in den Geistern gahrenden Ideen it langsames und allmähliches heranreisen hereinholen, folgt mu in fast überschneller haft eine überraschende Geistesthat der andern. Diese Geistesthaten aber stellen sich zu den damals herrschenden Anschaungen und Zuständen in ein solches Berhältniß, die man den Ansang der Reuzeit vom Falle Constantinopels batirm bürfte.

Der Fortentwidlung, welche Carbinal Cufa und Beurbad. Regiomontanus und Nifolaus Copernifus ber mathematifden und aftronomifden Biffenicaft gaben, folgten bie größten Ent bedungen im Raum. Bon ben Francistanern gu Balos, ven ben Dominitanern ju Galamanca unterftutt, erhielt Columbus auf die Berwendung bes Carbinale Mendoga und bes papfilichen Runtine Geralbini, vornehmlich aber auf Die Gariprade bes Rlofterpriore Beres bin, von Caftiliens beiligmafiger Ronigin Ifabella bie Mittel gur Ausführung feines Bertes. Bie gludlich maren die Bewohner ber neuen Belt geworben, wenn bie eblen Abfichten und Bestrebungen einer Ifabella, eines Las Cafas, bes erften Briefters, ber in Amerita feine Brimis feierte, ju volltommener Berwirklichung gelangt maren. Die Sabfucht ber Spanier aber bereitete ben Gingebornen namen: Iofes Elend. - Die Rebenbuhler ber Spanier, Die Bortugiefen, entbedten Oftindien und Brafilien. Alfone Albuquerque ericbles bem portugiefifden Sanbel bie gange malapifde und javanifde Belt. Unter Emmanuel I. erlebte Bortugal feine gludliche Den Befit ber neuentbedten Lanber liegen fid Belbengeit.

beibe Nationen von ben Bapften Nitolaus V. und Alerander VI.

So hoffmungsvoll sich bie Berhältnisse im Besten Europa's gestalteten, ebenso duster und traurig wurden sie im Osten. Das griechische Kaiserthum erlag den furchtbaren Schlägen der Eurken. Richt unverschuldet war sein Fall. Der Sturz des Oftreiches wäre verhütet worden, hätten die Bölker die Größe der Samach und Gesahr, die ihnen der Sieg des Halbmondes brachte, genugsam gewürdigt, hätten die Griechen den Mahnungen des papstlichen Stuhles rechtzeitig Folge geseistet. So aber sielen sie von der Union, welche auf dem Concil zu Florenz im Jahre 1439 geschlossen worden war, treulos wieder ab. Unmächtig brach ihr Reich, wie ein morsches Gebände, unter dem Andrang des Islam zusammen, während im Besten der Halbmond siegreich zurückgedrängt wurde (Eroberung Granada's).

Eine stattliche Reihe griechischer Gelehrten, von Emmanuel Chrysoloras (1387) eröffnet und von Johannes Lascaris († 1535) geschlossen, wanderte aus der unglücklichen Heimat nach dem Abendland. Die Liebe zur alten Literatur und Kunst, nie ganz erloschen, wurde durch sie dasselhst bis zum Enthusiasmus gesteigert: überall wurden Handschriften gesucht und Bibliothefen, unter ihnen die Baticana, gegründet. Im deutschen Rloster Corven wurden die fünf ersten Bücher der Annalen des Tacitus von Angelus Arcimbold gesunden. Cardinal Medici kaufte das gestohlene Eremplar um 500 Dukaten und ersetze als Bapst Leo X. den Verlust einigermaßen durch Schenkung eines schönen gedruckten Eremplars an den Convent.

Die Beschäftigung mit ben großen Geistesprobutten bes Massischen Alterthums konnte eine Läuterung bes Geschmades, eine Berbesserung ber Methode bes Studiums bewirken, eine richtigere Behandlung ber verschiedenen Wissenschaften, auch ber theologischen, vermitteln, die historische Kritik durch Laurentius Balla ins Leben rusen und so dieser Epoche die ersprießlichsten Dienste leisten. "Aber die unbegrenzte Berehrung, mit der man zu den Mustern der altklassischen Bildung emporschaute, ließ nicht selten den Stoff, der in so schoner Gestalt geboten wurde, allzu harmlos erscheinen. So schlich sich unvermertt heidnische Denks und Anschauungsweise in das driftliche Leben

ein und wirkte gersehend auf Glaube und Sitte. Der humanismus wurde fur bie Rirche jum Danaergeschent."

Die schlimmen Wirkungen ber humanistisch = schöngeistigen Richtung auf bem Gebiete ber Moral machten sich vornehmlich zu Anfang bes 16. Jahrhunderts in Rom selbst in jenen Kreissen wahrnehmbar, aus denen man sie am ehesten verbannt wissen möchte. Nur eine an dem nächstliegenden Genusse hängende Kurzsichtigkeit konnte die damit verbundenen Gesahren verkennen. Die Wahl eines Roberich Borgia zum Papste, wie die Erhebung eines siebenjährigen Knaben zur Cardinalswürde durch Leo X. bestätigt hinlänglich, daß die Forderung einer Resormation an Haupt und Gliebern damals eine vollberechtigte war.

Bon einzelnen Berfonlichfeiten und Corporationen gefchab viel, biefe Forberung zu erfüllen. Es mar jene Beit überhaupt an großen Mannern feineswege arm. Die bilbenbe Runft gelangte in ihr zu bochfter Entwidlung. In ber Dalerei ichufen Fiefole, Da Binci, Michel Angelo, Rafael, Albrecht Durer ihre herrlichen Berte. In Deutschland erfteben ber Dom gu Regensburg, bas Dinfter in Ulm, bie Frauenfirche in Dinichen : in Rom wird mit bem Baue ber St. Beterstirche begonnen. Das Gaframentehaus im Ulmer Münfter von bem Deifter von Beingarten, jenes in ber St. Lorengfirche ju Rurnberg bon Abam Rraft, bas Gebalbusgrab ebenbafelbit von Beter Bifder. bas Grabmal Julius II, von Michel Angelo zeugen von bem hoben Aufschwung ber Sculptur. Reben biefen Sternen erfter Größe glangen viele anbere zweiten und britten Ranges am Simmel ber Runft, wenn auch nicht gu laugnen febn burfte, baß biefe bereits an einem ju gefunden Realismus ju frankeln beginnt.

Zum Beweise, daß auch die Wissenschaft damals eifrige Pflege fand, genügt es, außer ben bereits angeführten die Namen eines Kimenes, gleich groß als Mönch, Kirchenfürst, Gelehrter, Staatsmann, Feldherr, eines Bessarion, Erasmus, Trithemius, Neuch-lin zu nennen. "Wir Deutsche, erklärte Wimpheling im I. 1507, beherrschen fast den ganzen Markt des gebildeten Europa. Was wir aber auf den Markt bringen, das sind meist edle Erzeug-nisse, die nur der Ehre Gottes, dem Heile der Seelen, der Bildung des Bolkes dienen."

Der fittlichen Ergiebung bes Bolfes bienten Armenbibeln, Boftillen, Sterbebüchlein, Tobtentange, geiftliche Schaufpiele. Es arbeitete an berfelben eine eifrige und nicht felten freimuthige Bermaltung bes Predigtamtes, burch welche Capiftran, Savonarola, Geiler von Raifereberg, Dionpfius Carthufianus, Gabriel Biel, Paul Bann fich befonbers auszeichneten. Un allen größeren Bfarr- und Collegiatfirchen murben eigene Brebiger aufgestellt. Es entstand eine ansehnliche Brebigtliteratur, welche formale und materiale Unterftubung gemabrte. Frangistaner Theodorich Rolbe von Münfter fcbrieb ben "Rerftenfpiegel", "ein fruchtbar Spiegel ober Sanbbuchlein bes Chriftenmeniden" und bamit ben erften beutiden Ratechismus, Die Erbauungeliteratur erhalt in ber "Rachfolge Chrifti" ihre lieblichfte Berle. Muger ben 98 verschiebenen lateinischen Musgaben ber beiligen Schrift, bie bis 1500 ericbienen, find une bis beute fünfgebn bochbeutiche und fünf nieberbeutiche Bibelüberfetungen befannt, welche bis jum Jahre 1518 bas beilige Buch bem Bolle juganglich machten. Bir tennen mehr ale breifig firch= liche Lieberfammlungen und Gefangbucher in beutider Gprache aus ber Beit von 1470-1518. Richt mit Unrecht fonnte fobin Melanchthon fagen, "bag ber Gebrauch bes beutiden Liebes allegeit für löblich gehalten worben in ber Rirche."

Die Heiligen, welche in jenen Tagen die Kirche zierten und das Bolt erbauten, wie Franz von Baula, Casimir von Bolen, Antonin von Florenz, Johannes vom Kreuz, Theresta, Katharina von Genua, Katharina von Bologna, Beronica von Mailand u. v. a. m., liesern den träftigsten Beweis dafür, daß teine Aenderung der Lehre nothwendig war; ihr Beispiel konnte Allen zeigen, wie sich das Leben nach der Lehre, nach dem Glauben gestalten sollte.

Reben biefen lichten Buntten gewahrt bas Auge buntle Schatten. Die beutsche Rirche hatte fast ben britten Theil bes gesammten Grundbesites in Sanden. 1) Die hohen tirchlichen Stellen waren vielfach mit Unwurdigen, mit außerehelichen

<sup>1)</sup> Bgl. Döllinger, Materialien zur Geschichte des 15. und 16. Jahrhunderts. Bd. 2. IX. Tagrolle 1—296.

Fürstensöhnen besetzt. Die Richtabeligen, so talentvoll fie senn mochten, saben sich sustematisch von ben hochstiftern ausgeschlossen. Nicht wenige Klosteroberen betrachteten sich als weltsliche herren; ber Klöster waren zu viele. Mehrere ber reich botirten Pfründen waren in einer Person vereinigt. Die Zahl ber unenthaltsamen Geistlichen war nicht gering.

Durch Ximenes und Cufa, burch bie Binbesbeimer (3obannes Bufch) und Burefelber (Johannes Deberoth) Congregation murbe eine beilfame Regeneration auf bem Bebiete ber Rlofterbisciplin eingeleitet; innerhalb ber Rloftermauern, befonbere bei ben Rarthaufern, ermachte ein reges Intereffe fur wiffenicaft= liches Streben. Bie in allen Lanbern, fo war auch innerhalb aller Orben ein erfreulicher Aufschwung beutlich mabrnehmbar, Reben ben alten Orben entstanden neue Benoffenschaften. "Die Soffnung, bemertt Knöpfler, mar nicht unberechtigt, bag ber neu erwachte firchliche Beift nach und nach vom Regularclerus auch ben Gacularclerus mit Dacht burchbringen und ihn regeneriren werbe". Es waren icone Anfage, leiber follten fie fo bald nicht gur Entwicklung gelangen. Es tam jene "Refer= mation, die fich über Befet und Autorität hinwegfette, Rirchen plunderte, Rlofter gerftorte, Runftwerte gufammenichlug und bie Burger gu blutigem Bruberfrieg bewaffnete".

"Bebem, fagt Rnöpfler, muß ber gang verichiebene Berlauf und Erfolg auffallen, ben bie Reformation in ben ein= gelnen abenblanbifden Staaten gehabt. Deutschland fpaltet fic in zwei feinbliche Balften, England fallt ber Trennung gang anbeim, Spanien bleibt gang verschont, in Frantreich bebalt nach heftigen Rampfen bie tatholifde Rirche bie Dberband. Der lette Grund biefer Berichiebenbeit liegt in ber veranderten Staatsform, mit ber bie verschiebenen ganber in bas 16. 3abrhundert binubergetreten find. Es burfte nicht allzuschwer balten, ben Radweis zu liefern, bag, wenn Luther in irgend einem anderen europäischen Staat aufgetreten, nur nicht in Deutschland, ober bier gur Beit anberer Staateverhaltniffe, fein und feines Bertes Schidfal ein völlig anderes gemejen mare; bieg aber nicht wegen bes Unterschiebes ber religiofen Beranlagung ber Deutschen bor anderen europaifden Bolfern, fonbern megen ber Staateverfaffung ber einzelnen Lanber". Um grundlichften mar bie Feudalmonarchie in Spanien und England gebrochen, bort burch kluge Politik der Krone und die Hulfe der Inquisition, hier durch die blutigen Rosenkriege. Sehr geschwächt, aber nicht völlig gebrochen und beseitigt war der Feudalstaat in Frankreich, mahrend er in Deutschland auf Rosten der fast gänzlich machtslosen Königsgewalt mächtig, ja übermächtig dasteht. Das Bolk in Stadt und Land aber stand den Herren und Geschlechtern nabezu rechtlos gegenüber.

"In ben letten Jahrzehnten bes fünfgehnten und in ber erften Balfte bes fechgebnten Jahrhunberte, fcreibt D. v. Uechtris, berühren wir die traurigften Episoden in ber Beschichte bes beutschen Abels". 3mar "nahmen bei ber Gingiebung bes Rirdengutes bie Fürften ben Lowentheil für fich in Unfprud", aber ber Abel ging babei boch nicht leer aus. 1) "Dag man auf protestantischer Seite, fagt A. v. Reumont,2) eine mabre und bauernbe Musgleichung fürchtete, wenigstens ebenfo febr wie aus religiöfen aus politifden Granben, legte ber Frubling 1552 an ben Tag. Die protestantischen Reichsfürften einigten fid mit Frankreich, bes Raifere Dacht zu brechen. Bom Rurfürften Morit von Gachfen in Innebrud überraicht, rettete Rarl V. fich am 19. Mai burch eilige Flucht, Mit Ginem Schlage war Alles umgewandelt. Der Baffauer Bertrag vom 2. August beffelben Jahres, Borlaufer bes Augsburger Religionefriedens von 1555, machte der letten Ausficht auf religiofe Einheit in Deutschland ein Enbe. Die fogenannte Freibeit ber beutschen Stanbe mar nicht blog mit bem Berfall bes Raiferthums ertauft, fonbern auch mit ber Losreigung beuticher Reichstheile, welche mit bem Berluft ber lothringifden Bisthumer begonnen bat und beute in ben frangofifden Mheingeluften nachspielt. Deutschland ift im Jahre 1552 von ber Monarchie Rarl's V. befreit worben, aber es ift im Innern ger= riffen, nach außen ohnmächtig geblieben". Diefe beiben Meuger= ungen beuten gleichfalls auf ben politischen Kattor ber beutiden Rirchenspaltung bin. Die zweite wurde nicht lange por bem letten frangofifden Rriege gefdrieben. Die Buniche und Soff=

<sup>1)</sup> Sonntagebeilage gur Rreugzeitung vom 29. Juli 1883.

<sup>2)</sup> Weichichte ber Stadt Rom. Bb. 3. Abthl. 2. S. 506.

nungen ber Großbeutschen find burch benselben nicht erfüllt worben. Wohl nirgends in Europa können bie Dinge so bleiben, wie sie jett sind; wie bieselben aber sich gestalten werden, weiß niemand mit voller Bestimmtheit zu sagen. Das Bundniß zwischen Deutschland und Desterreich, der Friede zwischen Kirche und Staat wird unser Baterland mit Gottes Hulfe vor ben nicht zu unterschähenden Gefahren beschützen.

Wäre das Lateranense mehr tridentinisch zu Werke gegangen, wären seine Disciplinarbestimmungen einschneidender gewesen, hätten die deutschen Stände den edlen Bestredungen des Papstes Habrian VI. fräftige Unterstühung geleistet: es hätte die Geschichte sich anders gestaltet. Der Berlauf des Florentiner und des lateranensischen Concils wird von dem Versasser aussichtlich behandelt und dem letzteren der Charakter eines ökumenischen vindiciert. Die spanische Inquisition, das Aussommen der sog. machiavellistischen Politik, die abscheulichen Herenprocesse werden von ihm eingehend besprochen. Wie Alzog, Gams, Hefele, Höfsler, Montalembert, Kanke ist er der Ansicht, daß die spanische Inquisition ein Staatsinstitut gewesen sei; er führt triftige Gründe hiefür an.

Bir gewinnen aus feinem reichhaltigen, felbständig gearbeiteten Buche bie Ueberzeugung, bag auf bem Bebiete ber Befdichte von tatholifden Gelehrten noch viel gu leiften, viel nachzuholen ift, und bag biefe Biffenfchaft eine gegenfeitige Un= naberung, eine Berfohnung ber im Glauben Getrennten angubahnen vermöchte. Wir erinnern uns ber trefflichen Borte, welche ber unvergegliche Möhler gefprochen. 1) "Unftreitig, fagt er, liegen es auch oft genug Briefter, Bifchofe und Bapfte, gewiffenlos und unverantwortlich, felbft bort fehlen, mo es nur von ibnen abbing, ein iconeres Leben zu begrunben; ober fie lofdten gar noch ben glimmenben Docht burch argerliches Streben und Leben aus, welchen fie anfachen follten; bie Bolle hat fie verschlungen. Geständniffe biefer Art muffen bie Ratholiten nicht icheuen und nie haben fie biefelben geicheut; auch ware es gang vergeblich, fich ibnen ju entzieben, ba bie Broteftanten einen völlig unwiberleglichen Beweis von vielfacher

<sup>1)</sup> Symbolik. 5. Auft. 1838. S. 353 f.

Bernachläffigung bes Bolfes im funfgehnten Jahrhundert in fich felbft baben. Die batte eine Lebre, wie die ibrige, entfteben und noch weniger fich fo weit verbreiten tonnen, wenn bie eingelnen Lebrer und Briefter ihrem Berufe genügt batten. Wahrlich nicht gering mußte bie Unwiffenbeit gemefen febn, welche ein Glaubensspitem, wie bas ber Reformatoren, annehm= lich finden tonnte'): bie Große bes Elendes alfo, welches bamale bie Rirche niederhielt, tonnen bie Broteftanten fubn an ber Groke ber Berirrung meffen lebren, in welche fie felbit eingegangen find. Dieg ift auch bie Stelle, auf welcher fich einft Ratholiten und Protestanten in großen Daffen begegnen und bie Banbe fich reichen werben. Beibe muffen ichulbbemußt ausrufen: wir Alle haben gefehlt, nur bie Rirche ift's, bie nicht fehlen tann; wir Alle baben gefündigt, nur fie ift unbefledt auf Erben. Un bieg offene Betenntnig ber gemeinfamen Schulb wird bas Berföhnungefest fich anschliegen". Go Möhler.

Der Hr. Berfasser hat sein Buch als schöne Gabe seinem nicht bloß um die Kirchengeschichte hochverdienten Lehrer, bem hochw. Herrn Bischof Hesele von Rottenburg zu bessen fünfzigs jährigem Priesterjubiläum gewidmet; der hohe Jubilar wolle und gestatten, daß auch wir ihm omne datum optimum et omne donum persectum a Patre luminum desursum ad multos annos ehrerbietigst von Berzensgrund wünschen.

<sup>1) &</sup>quot;Man barf offen aussprechen, bemertt C. Saje (Sandbuch ber protestantifchen Polemit. 4. Aufl. 1878. G. 264), daß dem jest herrichenden protestantischen Bewußtsenn die semipelagianische Richtung bes tatholischen Dogma naber liegt als bas reformatorifche in feiner buftern Majeftat. Daber geschehen ift, bag protestantische Theologen unserer Tage, und folde, die fich für Trager bes reinen Lutherthums achteten, als ben feligmachenben Glauben gerade ben in ber Liebe thatigen beschrieben, genau nach bem icholaftischen Begriff ber fides formata, und ihn einem vermeinten fatholifden Dogma ,ber Rechtfertigung burch gute Berte' entgegenstellten. Ja es geschah, daß ein Theologe (Sengftenberg), im eifrigften Blaubenstampfe immer lutherijcher geworden, gulest durch ben Jafobusbrief verleitet für ebenfo recht hielt zu fagen: bie Berte machen felig, als ber Glaube macht felig." - Der Gemipelagianismus wurde und wird von der tatholifden Rirche als Irrlehre ertlart.

#### LIII.

### Beitlaufe.

Der Birrmarr bei den Weichopfen des Berliner Congreffes und - Defterreich.

Mm 26. Ottober 1883.

Ber möchte wohl behaupten, bag auch nur eine einzige von ben Soffnungen, welche fich an bie Bestimmungen bes europäischen Bertrags vom Sommer 1878 gefnupft batten, erfüllt, bag nur eine einzige ber Borausfegungen, auf welche bieje Abmachungen gebaut waren, wirklich eingetroffen mare? Erft funf Jahre find verfloffen, feit ber europäische Spruch gefällt worben ift, und icon find von allen Seiten bie Borbereitungen getroffen gum Sturg bes gangen Berfes bei erfter befter Belegenheit. Als Bertheibiger beffelben unb als Erefutor ift, außer bag man bie hulflofe Turfei gezwungen hat, noch über ben Bertrag hinaus, Landabtretungen an Montenegro und Griechenland zu bewilligen, Riemand erichienen. Go muß man benn nothgebrungen glauben, baß es, mit Musnahme Defterreichs, nicht einer einzigen ber contrabirenden Dachte mit bem fraft= und faftlofen Michwert Ernft gewesen fei.

Haben sich biese Mächte nicht die ganze Zeit her in Bulgarien von Rußland geradezu verhöhnen lassen? Ober welche von den Mächten hätte sich auch nur mit einem diplomatischen Papier in Unkosten versetzt, als jungst bas

Maß ber ruffischen Schamlosigkeit zum Ueberlaufen voll wurde und der bulgarische Bertragsfürst auf dem Punkte stand, von einer Creatur von Rußlands Gnaden verdrängt zu werden? Die Berliner Urkunde Art. 1 hat Bulgarien zu einem "selbstständigen tributpflichtigen Fürstenthum unter der Souveränetät Sr. Maj. des Sultans" gemacht. Rußland hat es thatsächlich zu seinem Basallenstaat und den Fürsten Alexander zum Bedienten seiner in Sophia postirten Agenten und Generale gemacht. Eine Barrière gegen das Bordringen der Russen auf der Balkan-Halbinsel sollte das neue Fürstenthum sehn, und es ist zum Ausfallthore Rußlands geworden. Haben sich die Mächte oder Eine berselben gegen diese Kälschung des Berliner Wertes zur Wehr geseht?

Nein! Ober hat es ber Sultan gethan, ber bas verstragsmäßige Necht zur Einsprache als Souveran gehabt hatte. Auch nicht; er wagte nichteinmal einen papiernen Protest, weil er von der Nutlosigkeit eines jeden berartigen Schrittes zum voraus überzeugt ist. Noch beim Moskauer Krönungssest war, auf Beranstaltung der russischen MinistersGenerale in Sophia, eine bulgarische Deputation mit einer Abresse erschienen, die den Czaren geradezu als den Herrn Bulgarischen erklärte, den einheimischen Fürsten aber der Liebe des bulgarischen Bolkes insoferne versicherte, weil es wisse, "daß seine (des Fürsten) Ergebenheit für den russischen Thron tief und grenzenlos sei."

Daffelbe Bolf, welches man eine solche Sprache führen ließ, wurde endlich der Bentelschneibereien der russischen Blutsauger satt und die feindlichen Parteien des einheimischen Elements vereinigten sich, wenn auch nur ad hoc, um die russischen Gewaltherrscher zu versprengen. Die Diplomatie hat dazu nichts gethan, und sie wird auch nichts thun, wenn es den russischen Intriguen gelingt, durch vorsichtigere Werkzeuge den verlorenen Einfluß in Bulgarien wieder zu gewinnen. Dieß ist auch mehr als wahrscheinlich; denn als mächtiger Hebel bleibt immerhin der Haß gegen Desterreich

in ber Hand Ruglands, ein Gefühl, welches alle biefe Geichopfe bes Berliner Congresses nun einmal unauslöschlich beherricht.

So ist benn nicht Rußland, wie es ben äußern Anschein hatte, sondern Desterreich auf dem Congreß zu Berlin das eigentliche Opferlamm gewesen. "Könnte", so sagte der große Wiener Moniteur schon vor Jahr und Tag, "unsere orientalische Politik der Türkei die Macht zurückgewinnen, die zu zertrümmern man in Wien durch die völlig passive Haltung im Jahre 1877 beitrug, sie würde vielleicht viel darum geben, ihre eigenen Thaten ungeschehen zu machen.") Bon unserm damals schon und seitdem consequent festgehaltenen Standpunkt kann und diese allmählig durchbrechende Einsicht nur angenehm berühren. Die wahre Lage ist aber auch so klar geworden, daß ein Blinder sie erkennen müßte.

"Defterreich-Ungarn", außerte fich baffelbe Blatt weiter, "bat ruffifche Arbeit gethan, indem es guließ, bag mittelft bes Berliner Friedens ruffifche Satrapien auf ber Baltan-Salbinfel errichtet wurden, die es felbft vergebens au fic herüberguziehen trachtete." Und gehn Monate fpater: "Bo blieb bie Erweiterung ber öfterreichischen Machtipbare, mit beren trügerischem Schein Graf Anbraffn bie Occupation Bosniens und ber Bergegowing verklarte? Gie reicht foweit. als unfere Truppen campiren, nicht einen Schritt baruber hinaus. In Bulgarien und Montenegro begegnen wir faft unverhüllter Geindfeligfeit; Gerbiens gutes Berhaltniß gu Defterreich fteht auf zwei Mugen; Rumanien beweist burch feine ftarre Beigerung, in ber Donaufrage nachzugeben, wie wenig fich unfer Machtbereich im Guboften vergrößert bat. MU bas ruft une bie bulgarifche Abreffe in's Gebachtnif. und une ift, ale ob eine gewaltige Geifterftimme fortwahrend bie Borte wiederholte : "Im Norden thront auf feiner Sobe ber Car ber Glaven; von bort, von jener Sobe berab

<sup>1)</sup> Biener "Neue Freie Preije" vom 26. Gept. 1882.

leuchtet ben flavischen Bölkern die Sonne!' In dieser Eigensichaft steht ber Czar unerschütterlich fest; es ist unmöglich, ihn zu verdrängen, unmöglich, als sein Nebenbuhler aufs zutreten."

Es ift gang bezeichnent, bag bei bem Berliner Congreß von allen Bolfestammen ber europaifchen Turfei nur gerabe berjenige ohne Berudfichtigung blieb, welcher nicht bem Glaventhum angehört, gum großen Theil auch nicht bem Schisma, und ausgesprochene Sompathien fur Defterreich bat, ja im Unichluß an bie Lanber ber Sabsburg'ichen Monarchie bie einzige Möglichfeit ber Rettung aus feiner verzweifelten Lage fab und fieht. Richt als wenn fich ber Congreg überhaupt nicht mit Albanien beschäftigt hatte. Er bat bieg vielmehr recht grundlich gethan. Er bat auf ber Rarte Striche gezogen, und zwar in's Blaue binein, wie fich balb zeigen follte, burch welche bie albanefifchen Gebiete bezeichnet mur= ben, welche an Montenegro und an Griechenland abzutreten feien. Dreimal bat bie albanefifche Liga gu ben Baffen gegriffen, um zu verhindern, bag ber eigene Gouveran ge= awungen werbe, feine Unterthanen wie eine Schafherbe gu veraugern. Die Liga bat fich an bie Dachte gewendet, um ihren Schut auch fur ihre Nationalitat angurufen, wie er ben flavifchen Stammen im reichften Dage gewährt worben war. Die einzige Antwort war die Flottenbemonftration por Dulcigno als Zwangsmagregel fur ben Gultan, bamit er feinerfeits feine lonalen Unterthanen mit Gewalt an ihre Tobfeinbe, bie Montenegriner, ausliefere. Den weiteren Rampfen ber Albanefen fur bie Integritat ihres Gebiets hat Guropa mit verschrantten Armen gugefeben, und Defter= reich insbesondere tonnte und burfte feinen Finger ruhren, um bie Albanefen gegen bie fteigenbe Begehrlichfeit bes Raubneftes in ben ichwargen Bergen, fowie gegen bie bulflofe Schwäche ihres eigenen Souverans in Schut zu nehmen.

LXXXXIL

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Preffe" vom 26. Gept. 1882. Bergl. bie Rr. vom 22. Juni 1883.

Es gibt feinen ichlagenbern Beweis für die unnatürliche Lage, in die Defterreich burch ben Berliner Congres bineingebrangt worden ift, als fein Berhaltniß gu Monte ne gro einerseits und zu Albanien anbererseits. Gerabe wegen ber Stellung in Bosnien und ber Bergegowing mare Defterreich burch bie ftartften Gebote ber politifchen Logit barauf angewiesen, als Schutmacht bes tapfern Raturvolfs in ben albanefifchen Bergen aufzutreten, umfomehr, ale bort auch Stalien feine Debe ausgeworfen bat. Schon mahrend ber zweiten Erhebung ber Liga hat barum ein gründlicher Renner von Land und Leuten Defterreich bringend gemahnt, bie Borgange in Albanien recht ernsthaft in's Ange gu faffen. "Ein Bunbesgenoffe von 130,000 maffenfabigen Mannern ift nie gu unterschäten, um fo weniger in einem Moment, wo bie Rachbarn fich noch nicht burch befonbere Zuverläffigfeit auszeichnen. Gerben, Bulgaren, Montenegriner und Griechen find ruffifden Lodfungen juganglich, Albanefen nicht; und ein Bolt, welches fich burch Jahrhunderte, ber Tradition nach Jahrtaufenbe, frei und unabhangig in feinen Bergen erhielt, welches, von allen Geiten von Feinden umringt, feine Sitten und feine Sprache gu behaupten wußte, tann ficher nicht bagu außerseben fenn, ftudweise in anderen Banbern aufzugehen." 1)

Als die Liga zum brittenmale sich zur Bertheibigung bes Baterlandes gegen die ungerechten Ansprüche Montenegro's erhob, da schloß derselbe Beobachter seinen Bericht mit den Worten: "Wenn es einem sogenannten civilisirten Europäer gestattet ist, noch Sympathien für fremde Bölker zu hegen, so müssen dieselben heute auf Seite der albanessischen Stämme gegen die Montenegriner stehen".2) Aber Niemand hat in den Kabineten das gebotene Wort über die Lippen gebracht: die Großmuth der Mächte habe durch

<sup>1)</sup> Ein Deutscher in Albanien, Correspondent ber Mundener "Alig. Beitung" bon bort, f. Dr. bom 11. Juni 1881.

<sup>2)</sup> In der "Allg. Beitung" vom 2. Mars 1883.

Schenfung bedeutenber Territorien fur ben ewigen Unrubeftifter in Cetinje mabrlich genug gethan, und bie anmaßlichen Unfpruche auf weitere Unnerion albanefifcher Diftritte, auf bie Montenegro nach bem Berliner Bertrag gar fein Recht habe, tonnten ferner nicht gebulbet werben. Defter= reich inebefondere mußte nicht nur ftumm bleiben gegen= aber biefen Uebergriffen; es hatte auch gute Diene gum bofen Spiel zu machen, als mabrend ber bosnifch-bergegowinischen Insurrettion Montenegro unter ber beuchlerifchen Maste ber Reutralitat fich jum Stug- und Sammelpuntt ber Berichwörung bergab. Defterreich, bas machtige Raiferreich, muß auch jest wieber beibe Mugen gubruden, um nicht ju feben, bag von Montenegro aus neue Bettelungen angefnupft find, um bie Sabsburgifche Monarchie von ber Baltan-Salbinfel burch Bereinigung ber ferbifden Lanber ganglich abguichneiben. Wie fann man auch bem Fürften Rifita Zweibeutigfeit vorwerfen, nachbem er felbft fich ju Mostau in provocirender Beife als ben "Bortampfer ber ruffifchen 3bee" und ben getreuen Bafallen bes Raifers Merander bezeichnet hat. Als folder thut er, was er nicht laffen tann. "Rugland", bat er bort weiter gefagt, "werbe bas Befreiungswert ber Glaven am Baltan vollenben". Befreien von wem? Bon ben Turfen find fie bereits befreit, es erubrigt alfo nur die Befreiung von - Defterreich!

Als die jüngsten Wahlen zur serbischen Stupschtina im entschieden österreich-seindlichen Sinne aussielen, da hat ein officoses Wiener Blatt treuherzig zugestanden, "die kleinen, vom großen osmanischen Staate allmählig losgelösten Reiche seien leider zu ebenso vielen Gefahren geworden, die man sorgfältig beobachten müsse". Zur Beruhigung des Publikums hat das Blatt aber auch gleich beigesügt: "Desterreich-Ungarn steht an den Thoren Serbiens; wir wollen nicht hinein, aber dassur werden wir zu allen Zeiten sicherlich Sorge zu tragen wissen, daß Niemand anderer hineingelassen werde". Wer ist dieser Andere?

Es tonnte nur entweder ber Gurft von Montenegro felbft ober ein Abkommling bes Rara Georg, bes bereint hochgefeierten Befreiers Gerbien's vom Turtenjoche, fenn Die Familie ber Rarageorgievic fteht in Tobfeinbichaft mil ber jest in Gerbien regierenben Onnaftie ber Obrenovic. In feinem Schulbuche bes Ronigsreiches Gerbien barf ber Rame bes Stammvatere ber erfteren, bes alten Bolfebelom, fteben. Run hat aber ber montenegrinische Fürft mit biefer Familie fich verbunden und mit ihrer Pratenbentichaft go meinfame Sache gemacht. Er hat eine feiner Tochter bem Bringen Beter Rarageorgievic jur Frau gegeben; ber Gjar hat bem Baare ein auftanbiges Beirathegut geschenkt unb ben Chebund unter feine besondere Protettion genommen. Fürst Difita foll von feinem Schwiegersohne ben Bergicht auf Gerbien erwirft haben, um fich felbft an beffen Thore au ftellen. Und in ber That wird feitbem fur ben Bringen Beter irgenbein anderes Thronlein, fei es in Bulgarien ober Oftrumelien ober gar in Rumanien, gefucht. Die auffällige Reife, die Fürft Nifita, als ber erfte Montenegriner. Sauptling feit Jahrhunderten, jungft nach Conftantinovel unternahm, foll vor Allem ben 3med gehabt haben, ben Sultan für irgend eine anberweitige Berforgung bes Schwiegerfohnes zu gewinnen, fur ben Fall bag Montenegro bie Rrone Gerbiens mit fich vereinigt.

Mit Recht hat man biese Hochzeit in Cetinje als ein politisches Ereigniß von großer Tragweite betrachtet. Sie ist auch charkteristisch für die dynastischen Freundschaften im Orient. Die Karageorgievic haben, so lange sie in Serbien regierten, als entschieden österreichisch-gesinnt gegolten; es war dieß mit ein Grund ihrer Bertreibung im Jahre 1858. Bon da an lebten sie unter österreichischem Schutze und zu bessen Diensten bereit, dis ihre Absichen auf Bosnien durch die österreichische Occupation enttäuscht wurden und der serbische König Milan in ein näheres Berhältniß zum Wiener Hose trat. Nun warf sich Prinz Peter aus die andere Seitei

er nahm sogar an der bosnischen Insurrektion Theil. Bon Rußland wurde der neue Parteigänger mit offenen Armen aufgenommen. Das ist der Berlaß auf diese orientalischen Dynasten. Rur bezüglich Montenegro's ist man in Wien unter allen Umständen sicher, daß es der brennende Psahl im Fleische Desterreichs bleiben wird, solange es nicht zu einem österreichischen Kronländchen oder eisleithanischen Bezirksamt gemacht werden kann. Wenn dieß geschehen seyn wird, und eher nicht, ist zu glauben, daß Desterreich auf der illyrischen Halbinsel den Rücken frei und offene Bahn vor sich habe.

Das wurde freilich nichts weiter koften als den endsaultigen Bruch mit Rußland. Montenegro ist nicht nur der Pensionar und stets bereite Handlanger des Czarenhoses, sondern der Fürst Nikita wird geradezu als Mitglied der Czarenfamilie, auch im Bolke, betrachtet. So hoch ist der Werth des Ländchens, wegen seiner meuchlerischen Rüßlichkeit gegen den Nebenbuhler, in den Augen aller Russen gestiegen. "Eine Demüthigung Montenegro's — kein ehrlicher Russe wird dieß läugnen — würde vom russischen Bolke als seine eigene empfunden werden, ein Streich gegen Montenegro's Unabshängigkeit fände ganz Rußland, von seinem Kaiser bis zum letzen Bauer herab, zur Abwehr bereit": so äußerte sich ein russischer Staatsmann ') eben zu der Zeit, als Prinz Karasgeorgievic auf Brautschau nach Cetinje gekommen war.

Gerabe bamals war viel von Berftänbigungsversuchen bie Rebe, welche Seitens einer einflußreichen Hof= und Mistitärpartei in Wien Rußland gegenüber im Werke seinen, Jhr Schlagwort laute: für Desterreich ben Westen, für Rußland ben Often ber Balkanshalbinsel. Der Gebanke war nicht gerabe neu. Schon vor Ausbruch bes russische türkischen Krieges war ein russischer Agent, und später Zgnatiess selbst, mit bem Antrag auf berartige Theilung ber Machtsphären zwischen beiben Mächten nach Wien gekommen.

<sup>1)</sup> Biener "Neue Freie Breffe" vom 2. Febr. 1883.

Daß es in Desterreich eine stark vertretene Meinung gibt, welche bahin geht, daß die Stellung in Bosnien einer Saczgasse gleiche, aus der unbedingt ein Ausweg "dis Salonichi" gefunden werden musse, ist nicht zweiselhaft. Nach berselben Meinung könnte Desterreich für die Erwerbung Macedonien's dis an die bulgarische und Albanien's dis an die neue griechisch-türkische Grenze nicht nur die Bereinigung Dirumeliens mit dem jezigen Bulgarien zu einem großbulgarischen Reiche zugeben, sondern auch die Russen neidlos in Sonstantinopel einziehen sehen.

Diefe Polititer berufen fich barauf, bag icon Gurft Welix Schwarzenberg Salonichi ale die öftliche Grenze Defterreich's bezeichnet habe. Gie fragen fich, mas biefer Staatsmann erft jest fagen wurde, nachbem bas Reich bom Schwarzen Deere ichrittmeife gurudgebrangt werbe und feine Rolle als "Donauftaat" ausgespielt habe? Unbererfeits tonne Rufland boch nicht bis an bas abriatifche Deer ftreben wollen, noch tonne es in ber Stellung Defterreiche bis Ga-Ionichi eine Beeintrachtigung feiner Machtiphare erbliden. In ber That ift zu glauben, bag Defterreich auf folder Bafis mit Rugland banbelseins werden tonnte, aber immer nur mit bem Borbehalt, bag Montenegro als ruffifches Dn= namitlager im Rucken nach feinem vollen Berth confervirt werben muffe. Bas mare aber bann ber Bufammenhang zwischen bem öfterreichischen Befit im Rorben mit Bosnien und ber Bergegowing und bem im Guben bis Galonichi ? Das ift ber tiefe ruffifche Schatten, ber burch bie brittifche Bebaffigfeit wegen ber Sanbelsintereffen Englands in ber Levante noch verbichtet wird, und ber wohl glauben lagt, bag es ju viel gefagt mar, wenn bie Denuncianten vom Unfang bes laufenben Jahres behanpteten: "Dur fur Galonicht fcmarmt fie, bie Monarchie, tonne man fingen". 1)

<sup>1)</sup> Wir erinnern an den Allarm von dazumal (vgl. 3. B. Münchener "Allg. Zeit ung" vom 18. Januar d. Is. und Wiener

Dagegen hat es mit ber Zurudbrangung von ber untern Donan fur Defterreich leiber feine volle Richtigkeit. Der Landweg nach Salonichi foll ibm abgesperrt und ber Weg jum fcmargen Meere verrammelt werben. Wie lange hat man bei une Defterreich ale ben Bachter ber großen Berfehrsaber, als ben "Donauftaat" faterochen gepriefen; bort unten, bat man gemeint, liegen bie theuersten Intereffen ber Monarchie. Rett ift Rugland ein Donauftaat geworben, und liegt es in feiner Sand, ber Donauftaat ju merben. Das hat fürglich bie lette Confereng in London fur Defterreich gethan. Der Barifer Congreg von 1856 mar von ber Ueberzeugung, bag es im Intereffe ber Turkei und Europa's liege, Rufland von ber Donau abzudrangen, fo burchbrungen, bag er Rugland ju einer Grenzberichtigung in Beffarabien gwang, bamit "bie Freiheit ber Donauschifffahrt beffer gefichert fei". Diefen Art. 20 bat ber Berliner Congreß aufgehoben und jenen Streifen beffarabifden Lanbes an Rugland gurudgegeben. Immerhin blieb ber Urt. 16 noch in Rraft, wonach bie Mundungen ber Donau und bie junachstliegenden Streden bes Schwarzen Meeres ber ausichlieglichen Obforge einer europäischen Commiffion unterftellt wurden. Auch biefe Beftimmung ift nun von ber Londoner Conferenz aufgehoben worben. Gie hat bem Begehren Rugland's ftattgegeben, bag ber Rilia : Urm unter feiner eigenen Obhut ftebe und auf ruffifche Roften regulirt und ichiffbar gemacht werben burfe. Das europäische Auffichterecht ift allerbings vorbehalten, aber was fann Rugland fur bie Ratur bes Baffers, wenn burch bie Arbeiten an ber Rilia bie anderen Urme verfanden und bie "freie beutsche Donau" enblich nur mehr einen ruffischen Musgang bat?

<sup>&</sup>quot;Neue Freie Presse" vom 28. Januar d. IS.) schon deßhalb, well seit der Begegnung in Kopenhagen etwas in der Luft liegt, und die nahe Jahreswende wohl neue orientalische Discussionen bringen wird.

Bie tief im Alterthum liegt boch bie Zeit binter und, wo Napoleon III. während bes Krimfriege Desterreich ermunterte, burch Ginfegung einer Sabsburgifden Gefundogenitur in ben Donaufürstenthumern feine große Bertebreaber für immer zu fichern und ben Ruffen ben Landmeg nach bem Balfan zu verlegen, wie benn auch ber Barifer Bertrag bas Schwarze Meer neutralifirte. Jett ift bas Alles babin gefunten. Das fleine Rumanien bestreitet ben Bertretern bes alten Donaureiche fogar hartnadig bas Redt, in ber fog. gemifchten Commiffion gu figen, weil Defterreid Ungarn nicht zu ben Uferstaaten ber untern Donau gebore. Bom erften Tage feiner erlangten Gelbitftanbigfeit an bat biefes Landchen fich in feindfeligem Trope gegen Defterreich gefallen. Wenn bie Großen bes neuen Ronigreichs von "ben noch fehlenden Berlen ber rumanischen Rrone" rabotiren, fo meinen fie babei feineswegs - ruffifch Beffarablen mit feiner rumanischen Bevolferung. Gie meinen bie vin Millionen Rumanen in Ungarn!

Aber, mag man sagen, bem fürstlichen Wallfahrtszug an die preußischen und das österreichische Hossager hat sich jest ja auch der König von Rumänien und sein erster Minister angeschlossen. Gewiß! Auch ist König Karol weber ein Karageorgievic noch ein Obrenovic. Aber der rumänische Parlamentarismus ersest wohl diesen Mangel. Die herrschenden Parteien wissen, daß die Zeit kommen wird, wo ihnen die Entscheidung nicht schwer werden wird, da sie nur auszuschauen brauchen, auf welcher Seite die reichere Beute in Aussicht steht; und im Geheimen zweiseln sie gar nicht, daß diese Seite die russische Seiter die Rosten Desterreichs.

Ueber ben Birrmarr bei ben Geschöpfen bes Berliner Congresses ift noch Mehreres ju sagen. Darüber aber, wie Desterreich burch biese Schöpfungen gebettet worben ift, burfte es genug fenn.

## LIV.

### Oettingana.1)

Die außerorbentlich zahlreichen Geschichten abeliger Familien, welche die beutsche Literatur aufweist, tragen bei aller Berschiedenheit des Werthes, den dieselben beanspruchen können, boch größtentheils einen gemeinsamen Typus an sich, welcher auf der Gleichartigkeit des gebotenen Materials und der Aehnlichkeit der Behandlung desselben beruht. Bon dieser seit Jahrhunderten und auch in unseren Tagen so häusig beobachteten Erscheinung weicht das vorliegende Wert "Oettingana" entschieden ab, obgleich es in Wirklichkeit nichts anderes ist, als eine vollständige gräflich-fürstlich Oettingische Hausgeschichte.

Diefelbe nimmt ihren Musgang von einem bochft forgfältig, ja muftergiltig ausgearbeiteten dronologifden Dung= und De= baillentatalog ber bezüglichen Spezialfammlung bes Dettingifchen Mufeums, bas eine Abtheilung ber rühmlich befannten und von Freunden ber Geschichte und Alterthumstunde mit Recht bochgeschätten fürftlich Dettingen-Ballerfteinischen Runft- und wiffenichaftlichen Sammlungen bilbet. Diefem Ratalog ift eine in elf Berioben eingetheilte Beidichte bes Dettingifden Ding= wefens vorausgeschickt, bas feinen Anfang im Jahre 1393 nimmt. Die Behandlung berfelben ift eine überaus grundliche, indem fie auf ben ausgebebnteften Studien ber einschlägigen Literatur, fowie auf tiefgebenben archivalifden Forfchungen beruht. Dlit bem Entstehen ber Mingen werben Erörterungen über bie einflugubenben, allgemeinen politifden Buftanbe und focialen Berhaltniffe in Berbinbung gebracht, und namentlich gelangen bie Bilber ber betreffenben Grafen und Fürften burch die Plaftit geschichtlicher Behandlung zugleich mit ihren Müngen und De= Daillen gur lebensvollen Ericheinung. - 218 werthvolle Beilagen zu ber Munggeschichte find 9 in extenso mitgetheilte Ur= tunden, Bertrage und Privilegien von 1393 bie 1535, gu verzeichnen.

Einen wesentlichen Bestandtheil vorliegenden Wertes bildet die Behandlung des Dettingischen Wappens, "eines der interessantesten unserer deutschen Heraldit, sowohl wegen seines hohen Alters, als wegen der vielen Formen, welche es seit sieden Jahrhunderten nach und nach eingenommen hat" (Fürst Karl zu Hohenlohe: das heraldische Belzwert. S. 36). Dasselbe ist schon häusig in allgemein heraldischen Werten beschrieben worden, und wiederholt war es Gegenstand spezieller Behandlung, doch

LXXXXII

<sup>1)</sup> Rener Beitrag zur Dettingischen Geschichte, insbesondere zur Geschichte des Lettingischen Münzwesens von Wilhelm Freiheren. Löffelholz v. Kolberg, Dr. phil., Fürstl. Dettingen-Ballersteinischem Domänial Canzleirath und Archivax. Als Mannsstript gedruck.

bielt es ber Berfaffer nicht fur überfluffig, bemfelben nochmals eine quellenmäßige Beleuchtung juguwenben, ba in ber Beurtheilung eines ber Sauptbestandtheile bes Bappene burd bie umfaffenben Forichungen und grundlegenben Geftfegungen bes Fürften Friedrich Rarl gu Sobenlobe : Balbenburg über bas beralbifde Belgwert ein völliger Umidmung berbeigeführt worben ift. Alls Refultat biefer Unterfudung ergab fich nunmehr bie Blafonierung: "ein von roth und golbenen Rurichreiben überjogener Schild, auf beffen Mitte ein blaues Mittelfchilden ruht, bas als Schilbbudel von Gifen angufeben ift, mit bem fiber bas Gange gelegten, ju Befestigung von Buctel und Hebergug bienenben, filbernen Schragen". Bezüglich ber Dettinaifden Sausfarben ift Berr v. Löffelbolg gu einer fleinen Be-Temit gezwungen, ba jene neuerdings in ungerechtfertigter und geradezu rathselhafter Weise als roth, blau, weiße Tricolore bezeichnet wurden, mahrend die Hausfarben ber beiden Linien bes Dettingifden Saufes ftete waren und noch find "roth und Golb". Denn nicht bie Befammtheit ber Farben bes Schilbes ift für bie Bufammenfetung ber Sausfarben maggebend, mie man noch immer in ben mit beralbifchen Dingen weniger ber trauten Rreifen zuweilen glaubt, fonbern bie Farben ber Beim bede find enticheibend.

Much bem Dettingischen Stammbaum wurde in unserem Berfe naturlich eine besondere Aufmertsamteit gewiomet und erfuhr baffelbe burch bie von herrn v. Löffelbolg un Laufe von mehreren Decennien gemachten archivalifden Borarbeiten mannigfache Berbefferungen. Biergu trugen befonbere bie nach genealogischem Brincip fo vertheilten Regesten, baß jede gu einem Blate im Stammbaum berechtigte Berfonlichteit ibre eigen für fich felbständig bestehenden Regesten erhielt, mefentlich bei, und ward auf biefe Beife eine burchgreifende Revifion und Reuberstellung bes Stammbaumes ber alteren Beit möglich gemacht. Derfelbe ift nunmehr lediglich aus ben Resultaten ber Regeften jedes einzelnen feiner Zweige erwachfen, fo gwar, baß eben biefe jeberzeit bie Mittel gur Brufung und gum Be-weife ber Richtigkeit an bie Sand geben. Auch fur bie fpateren Generationen, bis ju welchen bie Regesten noch nicht reichen, ift jebe Bofition auf's forgfältigfte gepruft und nach bem Befunde berichtigt und ergangt worben. Gine Bergleichung bes neuen Aufbaues mit ben fruberen Genealogien lagt bieg erfennen, wiewohl diese für die spätere Beit fich ale weit zuverläffiger bewährt haben, seitbem überall von jeweiligen Beitgenoffen gu ihrer Geftaltung und Fortsetzung mitgewirft worben ift. Somit erfreut fich bermalen ber Dettingifche Stammbaum eines folden Grabes ber Authenticitat, wie ibn nur wenige bis in's elfte Jabrbunbert gurndreichenbe Geschlechtstafeln abeliger Familien befigen, Ginen gerabegu überrafdenben Reichthum gewährt bie

Uebersicht über bie ber Dettingischen Geschichte angehörenbe Literatur, und bewunderungswerth sind die Sorgfalt, mit welcher diese zusammengestellt ift, sowie die Fülle der Kenntinisse, welche zur Kennzeichnung der einzelnen Arbeiten ersorderlich war. Durch diese Zusammenstellung wird die Eristenz der Früchte großen Fleißes, welche als Manuscripte seither im Berborgenen lebten, tundgegeben und gewinnen die Ramen von Forschern eine Stelle in der Literatur, welche ihnen bis jeht versagt war. Ja selbst der Ruhm von Männern, deren Berbienste um die Geschichtswissenschaft längst genugsam gewürdigt wurden, wie die eines Stieber, eines Zinkernagel u. a., erhält durch die Beröffentlichung der Titel von hinterlassenen Manus

fcripten neuen und erhöbten Glang.

Doch begnugte fich ber Berausgeber nicht bamit, eine literarifde Umidau auf bem Gebiete ber Befdichte im engeren Sinne zu veranftalten, fonbern er bebnte biefelbe auch auf verichiebene Berbaltniffe und Begiehungen bes Dettingifden Lanbes aus und zwar gunachft eben auf ben Lanbftrich, in welchem jene Befdichte erwachfen ift und auf bem fie fich jum größten Theile Es werben baber guvorderft handschriftliche und beweat bat. gebrudte Berte, welche bie Dettingifde Topographie jum Gegenstand haben, vorgeführt und charafterifirt, woran fich bann einzelne Ortobeschreibungen in alphabetischer Reibe Mis erfter Unbang ju ber Topographie folgt anichließen. bann eine Aufgablung ber einschlägigen Rarten und Landtafeln und als zweiter Anhang wird eine Umichau in ber Literatur über bie einheimischen Abelegeschlechter gehalten. Gin großer Theil berfelben ftand nämlich gu ben Ortichaften bes Lanbes in enafter Begiebung, andere aber find ale Lebenleute ber Grafen in ben Befit getreten. Ferner finden auch bie Berte über ben Grund und Boben bee Dettingifden Lanbes und über bie naturgeschichtlichen Berbaltniffe beffelben Berudfichtigung und felbft Die Literatur über die bem Riefer Boben entspringenben Gomefelquellen wirb verzeichnet.

Die hochintereffanten Mittheilungen von Fraas über seine Sohlensunde führen bann auf andere Entbedungen im Riese, welche auf die prahistorische Zeit zurudweisen. Auf diese folgt bann die römische Beriode, beren Untersuchung ebenfalls bas ehemalige Dettingische Gebiet berührt, da sogar ein Theil besselben von dem Pfablaraben oder Teufelsmauer durchschnitten wird.

Ueberaus fleißig angebaut find die Gebiete ber Dettingischen Rirchen=, Shul= und Rechtsgeschichte. Zu der ersteren geboren namentlich die Aufzeichnungen über die Klöster, von denen Kircheim, Christgarten und Maihingen Stiftungen der Dettingischen Familie waren; andere standen unter Dettingischer Schirmvogtei, wie Deggingen, Neresheim, Zimmern und Mönchoroth; heiligtreuz in Donauwörth ist zwar teine Detting-

ifche Stiftung und geborte auch nicht ju bem vogteilichen Berbande ber Grafen im Ries an, bod tamen biefe in vielfache Berührung mit bem ju einer reichen Abtei geworbenen Rlofter, und gelangten bie Rachfolger berfelben nach ber Gacularifation in beren Befit. Bei ber Literatur ber Rlofter Deggingen und Beiligtreng in Donauworth vermiffen wir bas treffliche Bert von Muguft Lindner, die Schriftsteller und die um die Biffen icaft und Runft verbienten Manner bes Benebittiner-Drbene im beutigen Königreich Bavern vom Jahre 1750 bis jur Gegenwart 1880, und ift dieg um fo auffallender, fich "ber Berfaffer biefes Bertes für verpflichtet fublt, bem tuchtigen Bibliothetar ber fürftl. Ballerftein'iden Bibliothet fur bie erhaltenen Binte und Dienstfertigfeit bei Benubung befagter Bibliothet ben marmften Dant auszusprechen" (Bo. 2. S. 142, Rote 2). Wir wollen baber nicht unterlaffen, auf biefes Wert hinguweifen, ba es manche gebrudte und bandichriftliche, ju ber Geschichte ber beiben genannten Rlofter geborige Schriften enthalt, bie Grbr. Löffelholg ich weiß nicht aus welchem Grunde aufzuführen unterläßt. Cbenfo bebart Die Arbeit von Lindner über "bie Schriftfteller bes Benediftiner-Ordens im heutigen Konigreich Burttemberg" in "Studien und Mittheilungen bes Benedittiner: Orbens", Jahrgang III und IV., eine Ermahnung, ba bort bie Reresheimer Gefdicte literatur icon Beft III, G. 117-119 vollftanbiger gegeben ift, ale in ben Dettingianie, und bei ber noch ausstebenben fpeziellen Behandlung jenes Rloftere jebenfalle in ericopfenber Beife gur Darftellung gelangen wirb.

Ebenso zahlreich wie verschiebenartig find bie bie Dettingisichen Rechtoverhaltniffe betreffenben Schriften. Die meisten berselben betreffen natürlich die praftische Rechtopflege, boch werfen biese nicht nur beachtenswerthe Streiflichter auf die politische Geschichte, sondern sie find auch eine ergiebige Fundegrube für geschichtliche Materialien, welche sie in fich aufgenems

men baben.

Schon aus biefer Stizze bes Inhalts vorliegenden Wertes muß ersichtlich werden, daß dasselbe zuvörderst als ein wahres Kleinob der numismatischen Wissenschaft basteht und für die Geschichte der Geschichtswissenschaft schähdere Beiträge liefert. Aber auch Genealogen und heralditer werden aus demselben mannigfachen Ruben ziehen, und für alle Bibliophilen, die es zur Hand bekommen, wird es ein Gegenstand wahren Genusses sein. Besonderes Lob verdienen auch die beigegebenen Tafeln, von denen zwei Münzen- und eine Siegelabbildungen enthalten; die drei übrigen geben das Dettingen'sche Wappen wieder und zwar zweimal in lithographischem Farbendruck nach trefslichen Beichnungen, des Sohnes des Berjasses.

## Monumenta Franciscana.

II.

Bur Bindologie der alteren Franzistanericule. Johann von Rocelle.

An die in unserem ersten Artikel besprochenen literarischen Denkmäler der älteren Franziskanerschule reihen sich zwei andere Schriften berselben, welche bei Gelegenheit der siebenten Gentenariumsseier des hl. Franz von Ussist neu herauszegegeben wurden. Die eine, veröffentlicht und erklärt von dem italienischen Minoriten P. Theoph. Domenichelli unter Leitung seines Lehrers, des literarisch rühmlichst beskannten P. Marcellino da Civezza, bezieht sich auf die mittelalterliche Psychologie, denn sie enthält die "Summa de anima" des Franziskaners P. Johann von Rochelle".")

Man hat behauptet, der Orden "der Minderen Brüber"
"zusammengesetzt aus armen, bettelnden und völlig ungelehrten, des Lehrens unfähigen Clerikern", habe ursprünglich die Wissenschaft verachtet und sich's zum Gesetze gemacht, niemals einen Lehrstuhl zu übernehmen.") Wie unrichtig

LXXXXII. 5"

La Summa de Anima di Frate Giovanni della Rochelle dell' Ord. de' Minori, pubblicata per la prima volta e corredata di alcuni studi dal Pad. Teof. Domenichelli Min. Oss. sotto la direzione del P. Marcellino da Civezza. Prato, Giachetti 1882. 539 pgg.

Hauréau: Histoire de la philosophie scolastique. II. 1. pg. 132.

biese Behanptung sei, beweist ber noch erhaltene Brief, in welchem ber hl. Franz von Assist selbst ben hl. Antonius als ersten Lector ber Theologie in seinem Orben approbirt, beweist insbesondere bas rührige wissenschaftliche und literarische Streben, bas allenthalben in bem jungen Orben sich regte und alsbald vorzügliche Früchte hervorbrachte. Einer dieser thätigen Franziskanergelehrten war der Berfasser obengenannter Schrift, P. Johann von Rochelle, so genannt von dem Orte seiner Geburt (um 1200), der Hauptstadt des heutigen Departements Charente-insérieure, wo die Söhne des heiligen Franziskus bereits i. J. 1225 eine Riederlassung hatten 2.)

Bon seinem Leben ist wenig bekannt, wie von den meisten verdienstvollen Persönlichkeiten jener Zeit, die, wenig bekümmert um irdisches Angedenken, lediglich den ewigen Lohn des künftigen Lebens bei ihrem Wirken im Auge hatten. Nachdem er das Kleid des hl. Franziskus genommen, ward er von seinen Obern nach Paris gesandt, wo damals die Blüthe der studirenden Jugend um den Lehrstuhl des doctor irrefragabilis, Ales

<sup>1)</sup> Bir fönnen nicht unterlassen, diese herrliche Schreiben (aus dem Jahre 1222), das empfehlungswerthe Muster eines Anstellungsdefretes für seden Prosesson, in seiner schlichten Einsach heit hier mitzutheilen: "Al carissimo mio fratello Antonio Frate Francesco manda salute. — Piacemi che tu sponga ai Frati la sacra teologia; in modo però che nè in te, nè in altrui se lo desidero ardentemente) non si estingua lo spirito della santa orazione, consorme alla regola, chenoi prosessiamo."

<sup>2)</sup> Einer seiner Landsseute hat vor einigen Jahren eine Monographie über diesen gesehrten Franziskaner veröffentlicht: Essay d'analyse et de critique sur le texte inédit du Traité de l'âme de Jean de la Rochelle par Henry Luguet. Paris, A. Durand etc. 1875. Der Herousgeber vorsiegenden Traktates war, vorzüglich auf Grund der von der englischen Regierung veröffentlichten "Monumenta Franciscana" (London, Brown etc. 1858), in der Lage, mehrere Daten jenes kritischen Bersuches zu berichtigen.

rander von Hales, sich sammelte, bessen eben (i. J. 1228) erfolgter Eintritt in den Orden so großes Aussehen erregt hatte. 1) Etwa um das Jahr 1236 hat der alternde Meister seinen theologischen Katheder an Johann von Rochelle, als seinen hervorragendsten Schüler abgetreten und bald darauf (1240) sinden wir diesen Namen unter den vier theologischen Doctoren, welchen der Ordensgeneral die Erklärung der in einigen Punkten zweiselhaften Ordensregel übertragen hatte — eine Erklärung, die in der Franziskanerordensgeschichte als "Auslegung der vier Meister" berühmt geworden. Er starb in demselben Jahre (1245), wie sein Lehrer Alexander (nicht wie bisher angenommen worden, erst i. J. 1271); 2) sein Nachsolger auf dem Pariser Lehrstuhle wurde P. Odozrigaldus, nachmals Bischof von Rouen, "eine der Hauptzzierden und Stützen der Regierung des hl. Ludwig". 1)

Johann von Rochelle entwickelte mahrend der kurzen Zeit seines Lebens und Wirkens eine sehr rege literarische Thätigkeit, wie aus dem von P. Domenichelli mitgetheilten langen Berzeichnisse seiner noch ungedruckten Manuskripte sich ergibt (p. 82). 4) Seine geschichtliche Stellung in der

<sup>1)</sup> Bgl. die erwähnten "Monumenta Franciscana" (p. 542) — gegen die gewöhnliche Annahme, daß der berühmte Gelehrte bereits im Jahre 1222 in den Franziskanerorden getreten.

<sup>2)</sup> Mon. Franc. p. 627.

<sup>3)</sup> Bgl. Innsb. Ztichr. f. Theologie 1883. S. 330. Uebrigens bejaßen die Franziskaner damals bereits drei Lehrstühle in Paris;
benn zu gleicher Zeit mit P. Rigaldus, dem Berfasser eines Commentars zu den Sentenzen noch vor Bonabentura (Stimmen aus Maria-Laach 1883. II, 26), lehrten dort Joh. von Parma, dem der hl. Bonabentura erst im Lehramte (1248), sobann im Generalate (1257) folgte, und P. Bilhelm von Melitone, der auf Besehl des Papstes Alexander IV. die
theologische Summa des Alexander von Hales vollenden sollte.

<sup>4)</sup> Nach einer Bemerkung Luguet's (a. a. D.) wird in Frankreich eine Gesammtausgabe der Werke dieses bedeutenden Frangliskanertheologen vorbereitet.

Frangistanericule betreffend , bilbet er - ber Frangoje bas Mittelglied amifchen bem Englander Alexander von Sales, ber fein Lehrer, und bem Italiener Bonaventura, ber noch fein Schuler mar. Bernhard von Beffa, einer ber Gefretare bee bl. Bonaventura (vgl. über ihn Insbr. Zifchr. f. Theol. 1883. S. 324 ff.), bezeichnet in feiner Chronica XV Generalium Alexander von Sales und Rupella als zwei burch Biffenichaft und Gottesfurcht hochberühmte Lehrer, .. qui tunc mundo tanquam duo magna luminaria lucebant", unb fagt anderswo (Liber de Laudibus b. Francisci - Micr. ber Barifer Nationalbibliothef) von Rupella: "In Minorum Ordine . . . maximus in theologia et philosophia magister et etiam maximus inventus est praedicator, videlicet Magister fr. Joannes de Rupella dictus, religiositate, scientia et discretione clarissimus" etc. Der Rationalift Renan, leichtfertig wie nicht felten, urtheilt febr ungunftig über ibn, weil er ihn nicht tannte; anders Saureau, ber wenigstens bie bier ebirte Abhandlung "de anima" ftubirt und ihrer Analnie ein ganges Rapitel gewibmet hat. 1) Und mit Recht; benn auch biefe Schrift ift ein Beweis von ber fpeculativen Rraft, burch welche bie Schule bes bl. Frangistus, taum geboren, fich auszeichnete. Wie ber ebengenannte Siftoriter richtig bemertt, enthalt fie bie Reime jener pfpchologifchen Unterfuchungen, bie alsbalb von ben großen Meiftern ber Goos laftit breiter entfaltet wurden, 2) und hat fie baber mobil verbient, aus einer langen Bergeffenheit gezogen zu werben. In ber beften Beit ber Scholaftit biente biefe Schrift ale Unterrichtsbuch fur bie Studierenben, wie bie gablreichen

<sup>1)</sup> A. a. D. H. 1. pg. 192-213.

<sup>2)</sup> Nous avons alors curieusement interrogé tous les chapitres de l'ouvrage et, s'ils ne nous ont pas présenté beaucoup d'opinions originales, du moins y avons-nous trouvé les principaux articles de la doctrine que vont exposer avec plus d'abondance Albert le Grand et saint Thomas. L. c. p. 213.

handschriftlichen Copien bezengen, welche in verschiebenen Bibliotheken Europa's noch vorhanden sind. In der That enthält sie die Quintessenz der mittelalterlichen Lehren und Beobachtungen über die Seele, und ist demnach ein sicherer und brauchbarer Führer für das Studium und Berständniß der Psychologie jener Zeit. Der Herausgeber verzeichnet selbst nicht weniger als sechsundzwanzig der "bekanntesten und bedeutendsten" Codices dieses Tractates aus verschiedenen Bibliotheken in England, Belgien, Schweiz, Frankreich und Italien; der von ihm veröffentlichte ist der jüngste (15. Jahrh.), aber vollständigste von allen (mit Angabe der wichtigsten Barianten der übrigen) und gehört zur Nationalbibliothek von Florenz, wo er i. J. 1875 von seinem Ordensgenossen, dem gen. sleißigen Handschriftensorscher Marcellino da Civezza, entbeckt wurde.

Die "Summa de Anima" bes Johann v. Rochelle um= faßt zwei Theile, beren erfter (57 Quaftionen) von bem Befen, ber zweite (39 Quaft.) von ben Rraften ber Geele handelt. Der Abhandlung felbit ift von bem Berausgeber eine fast einhundert Seiten umfaffende Ginleitung ("La Filosofia e la scuola francescana") vorausgeschickt, welche nach einer Erflarung über Beranlaffung und Zweck biefer Beröffent= lichung, fowie über bie Rothwendigfeit einer Reftauration ber philosophischen Studien in ber Gegenwart die Stellung ber Pfnchologie im Spfteme und in ber Geschichte ber Phi= lofophie, namentlich feit Cartefius, erortert. Das Ergebniß biefer etwas breiten Musführung lautet: Mugerhalb bes Chriftenthums und ber großen driftlichen Erabition ift eine mabre Philosophie unmöglich. Der Grundfehler bes Cartefine war, bag er bie Philo= fophie von der Theologie und Tradition trennte - eine Trennung, Die fich in ber Geschichte ber Philosophie jeberzeit geracht bat, inbem fie entweber jum 3bealismus ober Materialismus b. h. jum Ribilismus führte. Mag baber auch die Pfpchologie ber Reuzeit in einzelnen Punkten einen Fortschritt aufweisen, im Allgemeinen und in ben Brincipien zeigt fie nur einen Berfall. Das Beilmittel liegt in ber Wieberanknupfung ber mobernen Forfchungen an bie driftlichen Traditionen ber Borgeit. Gerade bei ber bereite begonnenen Regeneration ber Schule bes bl. Thomas aber ift es munichenswerth, ja nothwendig, bag auch die alte Frangistanerichule (beren Charafter und Sauptreprafentanten naber gezeichnet werben) wieder gum Leben gerufen werbe, benn beibe Schulen, miteinander entftanden und nebeneinander berangewachsen, beleuchten und ergangen fich gegenseitig (p. 53 sg.). Schon hat bie Wiebererwedung begonnen, por liegende Bublifation foll fie forbern. Um Diefes Biel ficherer gu erreichen, bat ber Berausgeber P. Domenichelli, felbft ein treuer Schuler bes feraphifchen Lehrers, Die Summa bes P. 30h. v. Rochelle mit einem Commentare begleitet, in bem er bie Sauptpunfte naber erörtert, mit ben bezüglichen Lebren ber Frangistanerichule, insbesonbere ihres großen Grunders Merander v. Sales, und ihres Kornphaen, bes hl. Bonaventura, vergleicht, ben Unterschied ober bie Uebereinstimmung mit ber Schule bes bl. Thomas nachweist und bie Ent= wicklung andeutet, welche einzelne Lehrpuntte in ber Folgegeit gefunden haben - eine fur die Renntnig ber Frangistanerphilosophie fehr lehrreiche und baber ichagenswerthe Bugabe.

#### III.

Bur Theologie ber alteren Frangistanericule. Gerhard von Brato.

Demfelben Zwecke — ber Bieberbelebung ihrer alteren Orbensschule soll eine zweite Schrift bienen, welche die Sohne des hl. Franziskus ihrem Patriarchen bei Gelegenheit seiner Centenarseier als "theologische Ehrengabe" zu Füßen gelegt haben: das Breviloquium des Franziskaners P. Ger-

hard von Prato über die Sentengbücher bes Lombarben. ')

Berausgeber biefer Jahrhunderte lang verborgenen Schrift ift ber oft genannte Frangistanerprovingial P. Dar= cellino ba Civegga, einer ber hervorragenbften und thatigften Gelehrten feines Orbens und gewaltiger Giferer für bie Wieberbelebung ber Studien in bemfelben. Bon feinen großeren Werten fei bier nur erwähnt bie umfangreiche Westschrift zur Bonaventurafeier: Della vera filosofia e delle dottrine filosofiche del seraf. dott. s. Bonaventura (Genova 1874), sowie bie mehrbandige Storia universale delle missioni Francescane (Prato, Guasti - bereits ber VII. Bb.) - ein Riefenunternehmen, bei beffen Musführung ber unermubete Foricher von einem jungeren, febr talent= vollen Orbensgenoffen, bem oben gen. P. Domenichelli, unterftust wird, nachbem er felbit Jahre lang bie Quellen biefur in ben bebeutenoften europäischen Bibliotheten gesammelt hat. Borliegende Bublifation bes Gerhard'ichen Breviloquium bietet ein Manuffript ber Roncionianifchen Bibliothet in Brato nebft ben bedeutenoften Barianten eines anderen (Ba= ticanischen) Cober - ber beiben einzigen Exemplare, welche von biefer Schrift befannt find.

P. Gerhard von Prato (in Toskana) lebte in ben ersten Zeiten der Schule des hl. Bonaventura und war vielleicht noch ein Schüler des seraphischen Lehrers. Es eristiren über ihn sehr wenige Nachrichten; geschichtlich bekannt ist nur die doppelte apostolische Mission, die er im Oriente — bei den Griechen und Tartaren übernommen hat. 2) In Prato besaß

Il Breviloquium super Libros Sententiarum di Frate Gherardo da Prato dell' Ord. de' Min., pubblicato per la prima volta e corredato di alcunf studi dal P. Marcellino da Civezza, Min. Oss. Prato, Giacchetti 1882. 824 pgg.

Bgl. Marc. ba Civegga: Storia univers. delle Missioni Francesc.
 vol. II.

ber junge Orben eine feiner erften Rieberlaffungen, beren Grundung von der Ueberlieferung noch bem bl. Stifter felbft jugeschrieben wirb, und feine Stadt Staliens bat bem Inftitute bes Urmen von Affifi gleich bei feinem Entfteben foviele berühmte Ramen jugeführt, als bie icone Beimat Gerbarb's. Er felbit ftammt aus einer Familie, bie bem Orben bes bl. Frang zu gleicher Zeit funf Mitglieber gegeben bat - ben Bater und vier Gobne, unter ihnen Gerbarb. Gein berubmterer Bruber Arlotto, von 1281-1283 Lehrer ber Theo: logie ju Baris, wird in ber werthvollen Chronit ber 24 Orbensgenerale als elfter Generalminifter (1285-1286) antgeführt. Er genoß eines großen Rufes als Theolog und hervorragenber Dialektiter und gilt als Berfaffer ber erften Bibelconcordang. P. Chrie (Innebr. Bifchr. fur fathol. Theel. 1883 G. 349) erwähnt von ihm eine quaest. disputata, Die in einem Cober ber Parifer nationalbibliothet fich finbet. Bielleicht war auch fein Bruber Gerhard Lehrer an ber Parifer Universitat und ift nach bem Lectionsplane jener Beit bie Schrift "Breviloquium super libros Sententiarum" bie Frucht feiner atabemifchen Borlefungen. 3m 3. 1283 wurde er von bem Orbensgeneral Bonagragia mit ber Musführung ber Genteng gegen feinen Orbensgenoffen P. Beter Dlivi betraut, welche von ben mit ber Brufung feiner Schriften beauftragten fieben Frangistanertheologen (baber "littera septem sigillorum") gefällt und von bem genannten Belehrten mit volltommener Unterwerfung bingenommen worden ift. 1)

Ihrem Inhalte nach ift die bier ebirte Schrift ein febr

<sup>1)</sup> hiebei erwähnt P. Marcellino, baß P. Beter Olivi ein entsichiebener Bertheibiger ber papftlichen Unfehlbarteit gewesen, und bedauert, bas betreffende Schriftstud, bas fich in der Borghefiana zu Rom befindet, nicht mittheilen zu tonnen, da ihm trop aller Bemühungen und Bitten eine Copirung bes intereffanten Dotumentes weder von dem Bibliothekar noch von dem Fürsten selbst gestattet worden sei.

gebrangtes und mobigeordnetes Compendium ber Lehre bes Alexander von Sales und Bonaventura und baber als geichichtliches Document ber urfprunglichen Frangistanericule und ber zu jener Zeit an ber Barifer Universitat porge= tragenen Lehren nicht ohne Berth; augleich aber auch ein Rubrer bei bem Studium ber Schriften jener beiben berühm= ten Lehrer und anderer gleichzeitigen Scholaftiter. Bir beben hier nur einen Buntt bervor. Gerhard beginnt bas britte Buch feines Breviloquiums "leber bie Menfchwerbung bes Sohnes Gottes" mit ber Lehre "von ber Beiligung ber glor= würdigen Jungfrau" und halt bezüglich ibrer Empfangnif bie allgemeine Unficht jener Zeit: "Sanctificata (sc. Virgo Maria) fuit non in conceptione, sed post animae infusionem et purgata a peccato et a fomite peccati (p. 119). Dem gegenüber ericheint bie von bem Berausgeber mitgetheilte Bemerfung bes Scotiften Bilhelm von Worrilong (um 1450) bochft unwahrscheinlich, ber Lehrer bes Gerhard, Alexander von Sales, ber felbit in feiner Summa jene Un= ficht porträgt, habe noch am Enbe feines Lebens feine Dein= ung geanbert und eine eigene Abhandlung über bie Unbefledtheit Mariens geschrieben, auf bie fich nachmals Scotus bei feiner theologifchen Bertheibigung biefes Geheimniffes gestütt: "Dicit tamen (sc. Doctor subtilis), quod Frater et Magister hujus scholae primarius, Alexander de Hales, juxta vitae terminos tractatum edidit egregium, in quo immunitatem a quolibet crimine et culpa fuisse ostendit in ss. Virgine" (p. 516). Obichon in bem fpateren Rampfe für biefe Lebre vielfach auf eine Abhandlung von Sales verwiesen wirb, fo hat man boch bisher tein Exemplar ber= felben auffinden tonnen - wohl beghalb, weil fie niemals eriftirte.

Die Anlage bieser umfangreichen Publikation ist diesselbe wie die der oben besprochenen. Dem Terte des Breviloquium von P. Gerhard geht eine Einleitung "La Scolastica e la scuola francescana" voraus, worin der

Herausgeber u. a. über die Schule seines Ordens und ihre Stellung zu der des hl. Thomas im Allgemeinen sich versbreitet und insbesonders den Scotus mit Berufung auf die bezüglichen Urtheile Talamo's (L'Aristotelismo della Scolastica, Siena, 1881) und Scheeden's (Dogmatik, I. Bb.) gegen die ungerechtsertigte Kritik des spanischen Philosophen P. Severin Gonzalez, Bischoss von Cordova, der in seiner Geschichte der Philosophie den doctor subtilis den Kant des 13. Jahrhunderts nennt, in Schutz nimmt, wie dieß übrigens schon vor ihm sein Ordensgenosse, der spanische Minorit P. Fr. Manuel Maló gethan in der Schrift: Defensa del venerable doctor subtil etc. (Madrid 1880).

Der Schrift bes Gerhard hat der Herausgeber einen ausführlichen Commentar beigefügt, der den größten Theil des Buches (648 Seiten — das Breviloquium selbst füllt nur 90 S.) ausmacht. Diese Erklärungen sind namentlich insesern schäuerswerth, als sie uns ein getreues Bild der Franziskanertheologie entrollen, da sie meist aus längeren Auszügen aus den Werken hervorragender Ordenstheologen bestehen — von Alex. von Hales und Bonaventura dis herab auf den Tyroler Dogmatiker P. Knoll, den Belgier Ban Loo, sowie den am häusigsten angezogenen P. Bened. D'Acquisto (i. J. 1866 als Erzbischof v. Monreale in der Pstege der Cholerakranken weggerafst), der von P. Marcelline als der vorzüglichste Metaphysiker des Jahrhunderts ge-

<sup>1)</sup> Der berühmte Thomist sast eine längere Kritit bes Scotus in solgendes Endurtheil zusammen: "En suma: Escoto es el Kant del siglo XIII: su escepticismo es el escepticismo posible en el silósofo cristiano: el criticismo del doctor subtil es el criticismo del autor de la Critica de la razon pura, sin el racionalismo que informa la doctrina toda del silósofo aleman, y salvas tambien las diferencias consiguientes à la situación de los espiritus y à las condiciones de civilización en dos momentos históricos separados por cinco siglos de distancias. (Historia de la Filosofia, Madrid 1878. II, 266.)

rühmt wird und in der That in den hier mitgetheilten Fragmenten als tiefer und origineller Geist und scharfer Denker
erscheint, jedoch ohne rechte Schulung und ohne die Gabe
klarer und bestimmter sprachlicher Darstellung. Häusig hat
der gelehrte Commentator Beranlassung, die Differenzpunkte
der Franziskaner= und Dominikanerschule hervorzuheben und
einen Ausgleich zu versuchen. Auch die modernen Irrthümer
— der Pantheismus in seinen verschiedenen Formen; der
Güntherianismus, Darwinismus u. s. w. — werden berührt
und durch die Schrift des mittelalterlichen Gelehrten nicht bloß
als ein ehrwürdiges Denkmal der alten Franziskanerschule,
sondern zugleich in den Fluß der gesammten geschichtlichen
Entwickelung gestellt und durch dieselbe beleuchtet und ergänzt.

Die vorstehend besprochenen "Monumenta Franciscana" legen ben lebhaften Bunich nabe, es mochten boch bie verbienftvollen Berausgeber ber Gefammtwerke ber beiben Fürften ber Scholaftit, bes Thomas und Bonaventura, mit ihren literarifchen Runben, bie ihnen bei ber jahrelangen Durch= ftoberung ber europäischen Bibliotheten fo unerwartet gablreich in bie Sanbe fielen, nicht gurudhalten und wenigftens bie bebeutenbften berfelben, welche fur bie Entwidelung ber mittelalterlichen Philosophie und Theologie von Ginfluß waren, ber Deffentlichkeit übergeben. Ohne Zweifel wird bei ber gegenwartigen Erneuerung ber icholaftifchen Stubien und bei ber Bieberanknupfung an bie unverganglichen Brincipien ber alten driftlichen Schule jebe Bublifation mit Dant begrüßt werben, welche bie bamaligen wiffenschaftlichen Stromungen beleuchtet, eine viel ventilirte Frage aufflart und bie noch febr fühlbaren Luden in ber Renntnig ber philosophi= ichen und theologischen Literatur bes Mittelalters ausfüllt. Denn trot ber reichhaltigen Histoire litter. de la France und ben Beröffentlichungen Saureau's, Rouffelot's, Coufin's u. 21. find noch gablreiche Unetbota, welche über ben geiftigen Entwicklungsgang jener Beriobe Aufichluß geben, in ben 712 Bilber

Schränfen unferer Bibliothefen vergraben. In biefem Betrachte bebauern wir, bag weber bie vor brei Jahren von bem italienifden Priefter 2. Bufalini eröffnete "Biblioteca Tomistica", die mit bem von P. Mafetti berausgegebenen Exaëmeron bes befannten Thomas- Schulers und Biographen Tholomaus be Luca fo erwartungsvoll begonnen, noch bie i. 3. 1876 von bem Innsbruder Brof. Dr. Barach unternommene "Bibliotheca philosophorum mediae aetatis" über ihre erften Lieferungen binaus (gunachft follten ericbeinen bie Schriften von Abelard von Bath [Qgg. naturales], Doo von Morimund, Arno von Reichersberg und Sonorins von Autun) bis jest eine Fortsetzung gefunden bat, obwohl freilich ber lettere Berausgeber vermoge feines eigenen phis lofophifchen Standpunttes fur eine richtige Burbigung ber driftlichen Biffenschaft bes Mittelalters feine fichere Gemabr zu bieten vermag.

Eichftätt.

Dr. Morgott.

# LVI.

## Ad montes.

"De ortu et fine Imperii Romani" heißt die Schrift, welche der große Abt Engelbert von Admont, den die Gesschichte "sanctitate et scientia clarus" nennt, vor schehundert Jahren geschrieben hat. Er war es, der wohl zum ersten Male in Deutschland die Idee und Bedeutung des heiligen römischen Reiches zum Gegenstande eingehender Bestrachtung gemacht und die Geschichte seiner Entstehung, die

verschiebenen Fattoren feines Bachethums, feinen Ginfluß auf bie Sittigung und bie Machtstellung Deutschlands, auf bie Beidide Staliens, auf ben Bang ber Ereigniffe in Europa, feine Stellung ber Rirche gegenüber bargulegen versucht bat. Er mar es auch, beffen flarem Blide ber Riebergang biefer großen, eminent hiftorifchen Institution nicht mehr verborgen bleiben tonnte, und eben barum auch bie brobenbe Ericutter= ung aller Berhaltniffe bes öffentlichen Lebens in bem großen Bolferbunde ber Chriftenheit. Die Urfache biefer fur Rirche und Welt gleich verhangnigvollen Thatfache batte fein forfchenbes Muge richtig erkannt und mit eblem Freimuthe bargelegt. Der Gebante ber "respublica christiana", ber Gemeinschaft aller fundamentalen Ibeen und Begiehungen ber driftlichen Boller, welche biefe in ber Beltmonarchie bes romifchen Raiferthums zusammenichloß und über alle Sonderintereffen erhaben ftanb, wie fie in Sprache, Sitte, Abfunft, Stammeseigenthumlichkeit gegeben find, batte feine Burgeln im Leben ber Menichen bes 14. Jahrhunderts verloren. Die Rationalitäten, vorbem burch bas Raiferthum mehr ober weniger enge mit bem Bangen verbunben, losten fich mehr und mehr von biefem und beschritten ihre eigenen Bahnen, Franfreich unter Philipp bem Schonen voran, febten fich ihre eigenen Biele außer und felbft gegen jene bes Raiferthums und ber Rirche, wie benn ja auch in unferen Tagen von Frankreich aus bas Rationalitätsprincip von neuem proflamirt wurde, ju bem besonderen Zwecke, um bie Einheit ber öfterreichischen Monarchie zu fprengen, die in ihren verschiebenen Bollerschaften ein Rachbild bes alten Raiferthums ift. Die babylonische Gefangenschaft ber Rirche warf bereits ihre Schatten voraus.

Den wesentlichen Inhalt seiner Schrift finden wir bei bem unsterblichen Dichter bes Kaiserthums wieder. Sowohl in den begeisterten Bersen seiner göttlichen Komödie wie in den scholastischen Deduktionen und dem harten Latein seiner Zeit, in dem sein Buch De Monarchia geschrieben ift, hat

714 Bilber

Dante das Kaiserthum als den Hort des Friedens, die Rettung Deutschlands und Italiens, die von Gott von Ansang an bestimmte und gewollte Weltordnung geseiert, und den bereits begonnenen Absall von dieser ihm einem Dogma gleich heiligen Idee als eine Auskehnung gegen Gottes Willen und Borsehung gebrandmarkt.

Sollten beibe Schriftsteller einanber gefannt und per= fonliche Beziehungen zwifden ihnen obgewaltet baben? Gider ift es, baß ber Abmonter († 1327), wie er felbit ergablt, langere Zeit in Pabua jugebracht bat; auch Dante mar bort, wo fein Freund Biotto bie Fresten in ber Rirche ber Madonna dell' arena malte. Wenn jene Meinung ber Danteforscher bie richtigere ift, welche bie Abfaffung bes Buches De Monarchia in bie fpatere Lebenszeit bes Dichters fest, vielleicht in die Zeit ber Romfabrt Raifer Seinrichs bes Lugelburgers, fo burften bie auffallenben Berührungs puntte beiber Berte ihre Erklarung finben. Uebrigens "non nostrum tantas componere lites." Es gibt Abeen, bie in einer Beltperiobe wie in ber Luft fdmeben, und bas ift eben bas Brivilegium großer, genialer Raturen, baf in ihnen ber Beift ber Zeit machtig pulfirt, Ausbrud und Beftalt gewinnt. Go fteben fie benn ba, ber Gine einfam wie ber Obelist in ber Bufte, ber an eine gange Belt erinnert, bie langft entschwunden ift, bem altteftamentlichen Propheten gleich, ber über ben Trummern ber beiligen Stabt bie bergangene Herrlichkeit bes Bolkes Gottes beklagt; fo war Dante, ber unter ben Ruinen bes gefallenen Raiferthums fist und trauert. Unbere find die Bertorperung ber neuen Ibeen und Rrafte, welche in ben Tiefen bes Gefchlechtes gabren und ichaffen, und fprechen bas Wort ans, in welchem bie neue Beit fich felbft, ihr Bollen und Streben und gan-3e8 Befen erkennt und wieber findet; fo war Betrarca, ber Bater ber Renaiffance, ber mit begeifterter Liebe bie flaffifche Belt wieber ins Leben rief. Jener ift barum ungludlich, ein großer Mann in einer nicht großen Zeit; fein Wort

weckte nimmer die Todien auf; dieser war glücklich, denn die Zukunft gehörte ihm. So stirbt der Eine in der Bersbannung, der Andere wird auf dem Capitol gekrönt, und doch stand er, was geniale Kraft, Großheit der Weltanschausung und Mannesmuth betrifft, weit unter jenem. Beide gehörten zu dem "genus irritadile vatum", doch nur auf Jenen läßt sich unbestritten das Wort des Dichters anwensden: Er war ein Mann, nehmt Alles nur in Allem, ihr werdet nimmer seines Gleichen sehen. Weil er vor Gott sich beugte, war er keines Menschen Knecht, ganz im Gegenssay zu so manchem der modernen Poeten.

Seit ben Tagen, ba ich mit ben beiben großen Schriftsftellern über bas Raiserthum mich beschäftigt hatte, heimelte mich Abmont an.

Ampère hat in seinem "Voyage Dantesque" mit Sorgsalt alle Stäbte und Oertlichkeiten aufgesucht, benen ber Florentiner Dichter die Spuren seiner Gegenwart aufgebrückt hat. Solches Glück war mir nun allerdings nicht beschieben; boch in Florenz, Padua, Berona, Benedig und besonders zu Ravenna, wo in der Kirche der mindern Brüder der Leichnam des großen Mannes ruht, hatte ich das Andenken an ihn aufgesucht und geehrt. So wollte ich denn dießmal nach Admont, der Heimath des "heiligen und gesehrten" Engelbert.

"Ein Billet nach Abmont", verlangte ich an einer Station ber österreichischen Bahnen. "Nach Abmont?" antwortete der Beamte, "ja, nach Abmont haben wir keine Fahrskarte". "Aber ich möchte doch nach Abmont". "Da mußich Ihnen erst eine schreiben." "Ich bitte recht schön darum". "Da mussich Ihnen erst eine schreiben." "Ich bitte recht schön darum". "Da mussen Sie sich aber gedulden, die ich die Menge expedirt habe". "Ich gedulde mich recht gerne". — So geduldete ich mich denn, erhielt die geschriebene Fahrskarte, bedankte mich hösslich bei dem freundlichen Bahnbeamten, und stieg seelenvergnügt in den Wagen.

Rach langer Fahrt ging es in bie "grune Steiermart". Schon vor Jahren batte mir ein Universitätsprofessor gu

716 Bilber

Graz geschrieben: Introite, et heic Dii sunt; tommen Sie boch einmal, ich werde Ihnen unsere schöne Steiermart zeigen. Aber ich war für die Ferienzeit aus Tirol nicht herauszubringen und kam nicht. Jener, der in so freundschaftlicher Weise sich mir zum Führer angeboten hatte, ist schon lange als Domherr in Wien gestorben; "multis ille bonis flebilis occidit", riesen gewiß Alle, die den gestorben, anregenden Mann kannten, bei der Nachricht von seinem Hinscheiden. Doch darum sollte ich nicht allein in fremdem Lande seyn. Biele und herzliche Freunde fand ich da; von Angesicht hatte ich sie vorher nicht gekannt, aber die Gemeinsamkeit der Ideen und Bestrebungen hatte mich ihnen schon vorher zum Freunde gemacht.

Es find eigenthumliche, mandmal recht fcmergliche Gefuble, die und bewegen bei einer Reife burch bie ofterreich ifchen Banber. Ueberall, felbft in biefer außerften Oftmart, an ben Grengen von Ungarn und Rroatien findeft bu achte beutsche Urt und Gitte; erft an ber untern Drau bringen burch ben ternigen bayerifch=öfterreichischen Dialett flovenifche Laute. In biefer Stunde, wenn ich die Feber nieberlege, Schweift mein Blid von Daiftatt, bem iconften Babe Tirole, wie es Staffler in feiner Befchreibung biefes Lanbes mit Recht nennt, burch bie buntlen Tannenwalber ber Borberge bes Garlfogels hinaus und hinuber auf bas fonnenbeglangte Toblach; bier, auf bem Toblacherfelb, bem Quellgebiet ber Drau und Rieng, ber Baffericheibe gwifden bem abriatifden und ichwargen Meere, mar es, wo bie tapfern Babernbergoge nach ichweren Rampfen bie anfturmenben Wenben und Sunnen fiegreich jurudgeschlagen batten,

"die mit frästiger hand gebrochen den flavischen Scepter" wie Engelbert von dem Siege Rudolss von Habsburg über Ottokar von Böhmen singt. Um christlicher und zusgleich deutscher Eultur einen starken bleibenden Mittelpunkt zu sichern, stiftete Thassilo III. zu Innichen (Intichniga), dem römischen Aguntum, im Jahre 770 eine Be-

nebittinerabtei, bie gleich ben romifchen Colonien vom Mutterlanbe, von bem Mutterflofter Scharnig (Skaranzia) in Bapern ihre Unfiebler empfing; fie ftanb barum bis in bie letten Reiten unter ber geiftlichen, fruber auch unter ber weltlichen Gerichtsbarfeit bes Sochstiftes Freifing, und besteht gur Stunde noch fort unter allem Wechfel ber Zeiten und nach verschiebenen Wandlungen als Collegiatstift mit einem Bropft an ber Spige. Bie bier war es auch in ber Steiermart, wo beutiche und besonders banerische Monche fich anfiebelten in ber Bilbnig, ba bie beutschen Raifer nicht mube wurden, burch gablreiche Schenkungen ihnen immer neue Mufgaben jum Zwecke ber Cultivirung bes Bobens, Chriftiani= firung bes Bolles und ber mit ihr in engftem Bufammenhange ftebenben Sittigung und Bilbung beffelben gu ftellen. Bie Franken feinen Balther von ber Bogelweibe, Ronrad von Burgburg, Bayern feinen Bolfram von Gichenbach, "Bfaffen Bernher" von Tegernfee, Tirol feinen Dewald von Boltenftein bat, fo batte auch Steiermart feine Ganger "tiefempfundener Gottes = und Frauenliebe". 1) Trogdem aber, baß biefes Land beutsch ift, ferndeutsch, ebenfo beutich und beutscher ale bie germanifirten Breugen, Gorben, Benben, Raffuben und Obotriten im Rorben, haben fie es aus Deutschland ausgestoßen, indem fie einen Augenblick mabn= ten, mit Rrupp'ichen Ranonen Guropa Gefete porichreiben au tonnen. Die gegenwartigen Begiehungen bes beutschen Reiches zu Defterreich beweifen nun freilich zur Benuge, bag man einen ichweren Brrthum begangen bat, und Deutsch= land ohne bie beutsch = öfterreichischen Lanber feinen ftartften Duckbalt entbehrt.

Es war ein herrlicher Herbsttag, als ich in die Rabe von Abmont tam. Schon eine gute Stunde vorher grußte freundlich vom Berge herab die Wallfahrtstirche Frauenberg, bem Stifte incorporirt. Ich hatte spater Gelegenheit,

<sup>1)</sup> Bgl. Krones, Festrede auf die sechshundertjährige Habsburg-Feier der Steiermark. Graz, 1883.

718 Bilber

biefelbe in ber Rabe ju feben. Schon von Mugen macht fie einen nicht unschönen Ginbrud, ber von ferne an bie bunte Marmorverfleibung mancher Florentiner-Rirchen erinnert, ba in ben Maueranwurf ber Thurme und außeren Banbe in regelmäßigen Quabraten Schladenftude aus einem Rupferbergwerke eingefügt find. Das Innere bietet ein claffifches Mufter ber Spatrenaiffance mit feiner, mas bie technifde Durchführung betrifft, vollendeten Stuccaturarbeit und überreichen Bergolbung an Capitalen, Gefimfen und Figuren. Balb barauf erichien am Abhange bes Bebirges, von Tannenwalb umichattet, bas Schlog Rothelftein, in ebler Renaiffance gebaut, gleichfalls Gigenthum ber Abtei. Die Grundformen ber Gothit, Ringmauern und Thurme blieben. aber bas Bange ift burch Unwenbung ber antifen Bogen und Gaulenstellung freier, weiter, luftiger, wohnlicher ge Die bort befindliche Gemalbefammlung bewahrt unter verschiebenen Curiofitaten auch bas Bilb eines Franleins Unna von Strechau - auch bas weitlaufige Schlen biefes Namens bei Rottenmann ift Gigenthum bes Stiftes welches ber Sage nach, um ber Bubringlichfeit feiner Bewerber zu entgehen, von Gott bie Gnabe erflebte, baf fein jugenbliches Untlig bie Geftalt eines Tobtentopfes annahm. Trägt ja boch auch bas iconfte Menschenangeficht ben Tobien topf in fich! Er ift icon ba, langft ba, von ber Geburt an icon ba, und von Tag ju Tag treten feine Buge fichtbarer, beutlicher, icharfer bervor. Für ben barum, ber benft und tiefer blidt, bedarf es ein folches Bunber nicht; er fiebt ja immer ben Tobtentopf, ben nur auf wenige Tage bie Grifde bes Lebens verbirgt - verbirgt, aber nicht umwandelt.

> Le vostre cose tutte hanno lor morte Si come voi: ma celasi in alcuno, Che dura molto, e le vite sono corte.

Majestätisch stiegen bie zwei hohen Thurme ber gothisschen Abteikirche empor, und ihr weißes, leuchtendes Gestein hob sich wunderbar ab von der reinen, tiefen Bläne des

Simmels, an bem fein Boltden fichtbar war, Ueberall. wohin ber Blid reicht, frifches, faftiges Grun auf Aluren und in ben Balbern, bas gange weite Thal, übergoffen vom vollen golbigen Sonnenlicht, lag fo rubig, fo warm und friedlich ba. Dabei wehten von ben hohen Gebirgen berab frifche, erquidenbe Alpenlufte, und geheimnikvoll raufchten in bem ausgebehnten Rloftergarten bie bicht be= laubten Bipfel uralter, machtiger Baume. Ghe ich noch Beit gefunden, mich recht umgufeben, war ichon mein Berg gewonnen. "Ja", fagten ich und mein Begleiter faft gu gleicher Beit, "bas ift wirklich bie fcone grune Steiermart". Bollftanbig mahr hat ber Dichter (Dirnbod') bie Steiermart in feinem Liebe geschilbert, bas in bem officiellen Lefebuche für bie öfterreichifchen Boltsichulen enthalten ift, beffen Gefang bie fteierifchen Regimenter felbft bei ben größten Strapagen mit neuem frifden Muthe erfullt.

> Hoch vom Dachstein an, wo der Nar noch haust Bis zum Bendenland am Bett der Sau, Und vom Alpthal an, das die Mürz durchbraust, Bis in's Rebenland im Thal der Drau: Dieses schöne Land ist der Steirer Land, Ist mein liebes, theures heimathland.

Wo die Gemse ked von der Felswand springt, Und der Jäger kühn sein Leben wagt, Wo die Sennerin frohe Jobler singt Auf der Alp', die hoch in Wolken ragt: Dieses schöne Land ist der Steirer Land, Ist mein liebes, theures heimathland.

Wo durch Kohlengluth und des Hammers Kraft Starker Hände Fleiß das Eisen zeugt, Wo noch Eichen stehn, voll von Grün und Saft, Die kein Sturmwind je noch hat gebeugt: Dieses schöne Land ist der Steirer Land, Ist mein liebes, theures Heimathland.

Run galt es, ein Gafthaus aufzusuchen. Dieselben führen hier nicht Sonne, Mondschein und Sterne in ihrem Schilbe, noch schmucken fie sich mit rother ober weißer Rase.

720 Bilber

Much ber fcmarge und rothe Abler icheint fur fie einen gu hoben Alug genommen gu haben, fogar ber Sirich, bas Roft und felbft bie golbene Gans find ben bieberen Infaffen bes Marttes Abmont zu vornehm. Go nennen fie fich benn ichlecht und recht nach ben Gewerben, bie ber eine ober andere Gaftwirth aufallig noch nebenber betreibt. Der Metger hat einen Ochfen über feiner Thure gemalt, ein anderer beißt "Bum Buchbinber", ein britter "Bum Suterer" u. f. f. Da mein but, beffen breiter Rand mich vortrefflich gegen Sonne und Regen fcutte, noch binlanglich felbbienfttauglich war, fo batte ich mich nicht lange zu befinnen und tehrte beim "Buchbinder" ein. Gehort ja boch ber Buchbinber einigermaßen zu unferer Bunft, und gewiß ift ein Gefchaft ebenfo respettabel und ficher viel nuplicher ale bas Sandwert fo mancher "Schriftsteller", welche wenig gebacht und nicht viel gelernt haben und bennoch Bucher machen. Bei bem Buchbinber fant ich zugleich auch eine Miniaturbuchhandlung, welche bie nach Bilbung burftenben Burger mit Intelligeng, Biffenschaft, Runft und Literatur verforgt. Run bin ich zwar burchaus fein Berachter aller biefer Dinge, und habe fcon als Rnabe ben weifen Spruch Geneca's mir gemertt: Vita sine literis mors est et vivorum sepultura; aber ein Unberes ichlug ich für heute viel bober an, bas ich in biefem Saufe fand: außerorbentliche Reinlichfeit, freundliches, aufmertfames Wefen, forgfaltig gubereitete Speifen und feurigen Steirer-Bein aus bem Stiftsteller, ben bas Rlofter auf feinen eigenen Gutern, befonbers gu Luttenberg an ber ungarifchen Grenze baut und im tranlichen Rellerftubl ausschenft unter ber Aufficht bes "Rellerpeters". Diefer Rellerpeter fteht ichon feit breißig Rabren im Dienfte ber Abtei, ein Mann von imponirenber Rube, aber gewaltiger Musculatur, fo recht geschaffen, jebem Berfuch zu rumoren alsbalb ein grundliches Enbe zu machen.

So ward es mir benn boppelt wohl in Abmont und bei bem bescheibenen Buchbinber. Bon ihm konnte Bieles, sehr Bieles selbst so mancher "Hotelbesitzer" lernen, ber seinen Livreebedienten mit Omnibus an die Bahnstation schickt, bessen Namen über dem Thore seines Gasthoses mit großen goldenen Buchstaben prangt, während ein Portier es bewacht, reich uniformirt und mit goldenen Tressen ausstaffirt, so daß man glauben sollte, mindestens einen General oder wirklichen Geheimrath vor sich zu haben. So bereuten es auch Universitätsprosessonen von Wien und Graz, hohe Beamte aus Desterreich und Rumänien und aristotratische Familien nicht, in diesem gastlichen Hause Wohnung genommen zu haben.

Abmont liegt hingelagert in einem breiten Thale, bas bie Enns burchftromt, ringsum eingeschloffen bon ge= maltigen, jum Simmel hochragenben Felsmauern. Diefe finb nach oben nacht und gerkluftet, wie bie Bebirge in Tirol; nach unten bin und namentlich auf bem Mittelgebirge reich bewalbet und bieten fo bem Auge ein großartiges und gu= gleich freundliches Bilb; bie mannigfachen Schattirungen bes Grun ber Biefen, bes Laub= und Rabelholges milbern burch ihre buntlen Tinten bie grellen Lichter, welche bie traftigen Strahlen ber Sonne auf bie blenbenben Rallfelfen werfen. Rach Rordweften erheben fich bie "Sallermauern", wie ein von Riefen aufgerichteter Ball, welcher Steiermark von Oberöfterreich trennt, beren Binnen und Baden in phantaftifchen Formen fich viele Stunden weit bingieben. Begen Guboften fteben um bas gewaltig aufftrebenbe "Soch= thor" fleinere Felsppramiben, nach verschiebenen Richtungen bin geneigt, wie Trabanten um ihren Gebieter. Bu jeber Stunde bes Tages andert fich bei wechfelnber Beleuchtung bas Bilb ber Wegent, balb glangen bie Bergeshaupter bell und feurig berab und geben ber Landichaft einen freudigen, freundlichen Ton; balb find fie von blauem Duft wie von einem leichten Schleier umzogen und Alles ift wie mit einer fugen, traumerifchen Wehmuth erfüllt; balb bedt fie buntles, machtiges Bewolt, tiefer, majeftatifcher Ernft liegt bann über bem Thale. In Abmont erscheint bie gange Serrlichfeit einer Alpenlanbschaft, großartig und gewaltig, aber bas reiche mannigfache Grun und die Kraft der Sonne geben ihr eine eigenthumliche Stimmung, die fast an den Suben erinnert, milbe und lieblich.

Gines Abends tam ich von ber "Raiferau" berab: fo beift eine ungefahr zwei gute Stunden von Abmont entfernte Albe, welche bem Stift gebort, bas bier eine großartige Mildwirthichaft bat, wobei ein Mublrab, von einem ftarten Bafferftrome getrieben, in machtigen Gaffern Die Milch zu Butter ruhrt, wohl eine fur unfere Bauerinen ebenfo ftaunens = und beneibenswerthe Erfindung als jene ber Baffermublen fur ben romifchen Stlaven, ber an bie Sandmüble gefeffelt war. Wonniges Connenlicht frielte Mittags auf ben Matten, welche bie Felfen wie ein Umphis theater einschloffen ; jenfeits glangten bie Bletider bes Dadfteine hernber und fanbten von Beit zu Beit einen eifigen Gruß. Tiefer, fuger Friebe lag auf ber Mue, nur unterbrochen burch bas Glodengelaute ber Beerbe, bie gegen Abend von ben Bergen berabtam. Sammer-Burgftall bat ibr auch einige Berfe gewibmet:

heil dir, Kaiserin der Auen, Und der Alpen Königin, Dich im Sonnenglanz zu schauen, Ift für's Leben Hochgewinn. Felsenwände sind die Mauern, Schirmen deine setten Auen, Doch sie wehren nicht den Tauern Ueber sie hereinzuschauen.

Nun war die Sonne am Horizont hinabgesunken, und ihre scheidenden Strahlen fielen auf die hohe Wand des "Kalblings"; da seuchtete diese auf in jäher, dunkelrother Gluth, als hätten die Berggeister an ihrem Fuße eine Esse errichtet, deren mächtige Flammen ihren hellen Schein in die beginnende Nacht hinauswarsen und an der Felswand hinaussechen. Langsam stieg dann der Abend auch an dem Felsen empor, höher und immer höher kamen die Schatten der Nacht.

Noch ein Ausseuchten an seiner Spitze — es war wie ein Mensch, ber stirbt — und nun ist auch biese in Dunkel gesbullt und Alles erloschen.

Der Unblid ber Rirche und Abtei ift geradezu überrafchend und großartig. Roch führt bas Sauptthor burch Ringmauern mit Zinnen und Schieficharten, Die einft gu Gout und Trug errichtet, nun nicht wenig bagu beitragen, bem in eblem Stile nach bem großen Branbe vom Jahre 1865 wieber aufgebauten Munfter und Stifte ben Charafter von Ernft und rubiger, ficherer Burbe ju verleihen; bie Beibe von acht Sahrhunderten ruht auf biefer Statte, barum ericbeint fie uns fo ehrwurdig, und fonnen wir ba nicht ohne tiefe innere Bewegung eintreten. Bir erinnern uns an bie Sturme, welche über biefe Inftitution feit ben acht Nahrhunberten ihres Bestandes babin gegangen find, und mehr als einmal ihre Erifteng bebroht haben; es maren nicht blog Elementar= ereigniffe, wie Feuerebrunft, Beft, Sungerenoth, nicht blog bie Ueberfalle raubgieriger, übermuthiger Dynaften, wie bes Bertholb von Moosburg, benen es nach ben Rloftergutern ge-Inftete; nicht blog bie Uebergriffe ber Raifer, wie Friedrich's III., welche bem Stifte Frembe und Auslander aufnöthigten, bie tein Berftanbig und teine Liebe ju bemfelben batten. Much jene focialiftifche Bewegung, bie unter bem Ramen ber Reformation und mit Bibelftellen gleich untruglichen Antoritaten ausgeruftet, Die Beifter verwirrte und Die religiofen Gefühle migbrauchte, folig machtig an bie Pforte bes Stiftes Abmont und brachte ibm porubergebend eine nicht geringe Gefahr. Satte fie boch ben Geift ber Demuth, bes Geborfams, ber Reufcheit, biefer eminent driftlichen Tugenben und bie Grundbedingungen ber Orbensbisciplin unter bem Bormanbe ber evangelifden Freiheit verworfen, verspottet und verhöhnt, und eben baburch bie ethischen Grundlagen erichuttert, auf benen jebe monaftifche Inftitution rubt. St. Benebitt und feine Junger wollten "gum Dienfte bes herrn eine Schule grunben, und fich nicht gurudichveden lassen bom Wege bes Heils, wenn wegen Besserung ber Fehler ober zur Bewahrung ber Liebe irgend etwas vortommt, das strenger scheint, sondern im Glauben sorschemt, das strenger scheint, sondern im Glauben fortschreiten, die Bahn der Gebote Gottes mit unaussprechlich süßer Liebe durchlausen und des Leidens Christi durch Geduld sich theilhaftig machen",1) mit Berläugnung des eigenen Willens und in Gehorsam gegen den Obern, der sie bewahrt, daß sie nicht straucheln auf dem schmalen Weg zum Heile. Die Männer der Resormation dagegen machten die Gelüste ihres eigenen, sündhaften Herzens zu ihrem Lehrmeister. Jene wollten ihre Sünden beweinen, die Gedote Gottes erfüllen und so auf seine Barmherzigkeit hossen;2) diese wollten "träftig sündigen" und dann "noch fräftiger" auf Gottes Gnade vertrauen.

Tiefe Stille berrichte in bem großen weiten Sofraume, wo noch bie Spuren bes verheerenben Branbes fichtbar find. Lange Zeit begegnete mir Niemand, bis ein Menich, lachend, gutmuthig grußend und lebhaft gefticulirend auf mich gutam. Es war ein Gad, wie man fie bier ju Lanbe beifit (anberewo 3. B. im Salzburger Land nennt man fie Trottel, Fere, und wenn Manche fich bochbeutsch ausbruden wollen, fagen fie "Cretins"). Auf Grund einer alten Stiftung ernabrt bie Abtei gwölf folder Ungludlichen, bie nach bem Dage ihrer Sabigfeiten gur Arbeit, wie Solg- und Baffertragen u. f. f. verwendet werden. Unter allem Wechsel ber Zeiten und Schickfale, bie über bas Rlofter getommen, ift biefe Stiftung unangetaftet geblieben, ihr Urfprung ift vom Duntel ber Sage umhullt. 218 namlich, fo wird ergahlt, die Grafin hemma von Friefach und Beltichach in Rarnthen ben Grabifchof von Galgburg, Gebhard von Belfenftein, bem Freunde bes Bifchofs Abalbero von Burgburg, ber bas Rlofter Lambach gestiftet batte, ju gleichem Zwede viele ihrer Giter

<sup>1)</sup> Cf. Regula S. P. Benedicti. Prol.

<sup>2)</sup> L. c. c. 4.

gur Berfügung geftellt, wollte biefer, bem Buniche ber Stifterin entsprechend, am linten Ufer ber Enne in ber Begend von Sall bie neue Abtei erbauen. Bereits war man baran gegangen, bie Funbamente zu legen, ba rief ein taubftummer Gad ihm in ber Sprache bes Bolfes gu: "Ummi bağ vom Donibağ" (heute noch beißt biefe Wegenb Danibag) "bag ummi über's Baffer". Der Ergbischof ertannte in biefen Worten einen gottlichen Bint, und grundete bie Abtei am rechten Ufer bes Aluffes in bem Gehöfte Abamunta, (Mamund, Mahmund), mahricheinlich von ber Ginmundung bes Effling und Schwarzbache in bie Enne fo genannt, beren wilbe Gewäffer langft bas Stift überfluthet hatten, mare es an bem Anfangs bestimmten Plate gestanden. 3molf Monche aus dem Rlofter St. Beter in Salgburg waren bie erften Bewohner ber neuen Stiftung. In ben fpateren Urfunben ericheint ber Rame "ad montes", von ben gewal= tigen, über 7000' boben, wunderfam geformten Bergftoden fogenannt, beren Saupter, nicht felten noch im Commer mit Schnee bebedt, ernft und groß auf bas ftille Rlofter berabfeben, fo recht ein Bilb ber unbewegten Emigfeit mitten in bem Wechsel ber Beiten.

Wer die Geschichte Deutschland's schreiben will, muß die Geschichte seiner Klöster schreiben, hat einmal Böhmer gesagt. Dieß gilt ganz besonders von Steiermark. Hier waren es die Abteien, denen sast allein die Aufgabe zusiel, die Pioniere christlicher und beutscher Civilisation zu werden. Durch die Botschaft des Evangeliums brachten sie Erleuchtung dem Geiste, der dis dahin mit unklaren, verworrenen Phantasiebildern, nebelhaften, häßlichen und zum Theil gräßelichen Mythen erfüllt war; Sitte und Zucht verbreiteten sie unter die Bölker, ebenso, wie sie die Moore trochneten, das Dicticht lichteten und den Pflug führten über den Boden, der vordem nur wirres Gestrüpp getragen hatte. So haben sie Steiermark, Deutschland, Europa civilistrt. Das Wort Civilisation sindet sich zuerst in den Schristen dieser

Monche; driftlicher Glaube und Liebe, claffifche Bilbung und bie Bflege ber beutichen Sprache - man bente nur an die Evangelienharmonie bes Monches Otfrieb - Biffenfchaft und Runft, Architektur und Dalerei, Boefie und Gefchichtichreibung, Muftit und Scholaftit, Armenpflege und Rrantenbienft, Die Principien bes geiftlichen und weltlichen Rechtes fowie eine geordnete Rechtspflege, Die gange Summe beffen, mas wir unter Civilifation begreifen, batten fie gu ihrem Arbeitsfelbe fich ertoren, in bem Latein bes Mittelalters ausgesprochen und in's Bert gefest, fo weit bit Beiten und ihre Mittel es gestatteten und bas Wefen bel Fortidrittes, bas nur eine allmälige Ausbilbung gulagt, falls biefe nicht überfturgt und eben barum ungefund febn foll. Wenn je von einer Inftitution, gilt barum von jener bes bl. Benebift bas Wort bes Dichters: Crescit occulto velut arbor aevo. Es ist vollständig mahr: die viergebnbunbertiabrige Gide, bie aus bem Reime berausgemachien. bie ber unfterbliche Batriarch ber Monche bes Abendlandes, von Gottes Beift getrieben, gelegt bat, war nicht felten in manchen ihrer Mefte burre geworben und unfruchtbar; bief ift ja bas Schicffal jeber Schöpfung von Menschenband. Aber ber Stamm blieb fraftig und bie Burgel gefund; viele Bweige brachen und bie Sturme haben fie berabgeworfen, wie ber Berbftwind bie burren Blatter von ben Baumen icuttelt - aber neue und immer neue find an ihrer Statt berporgesproffen. Wer Abmont gefeben und bie Birtfamteit ber Mitglieder Diefer Abtei in alter wie in neuer und neuefter Beit fennt, ber wird mit Freuden fich fagen, bag auch bente noch ber Spruch bes großen Stifters ber Benebiftiner : "Ora et labora" eine Bahrheit ift und Gegen ichafft um und um.

Die Meisten haben gar teine Ahnung von ben Berbiensten der Orbensleute, und wollen auch nichts von ihnen wissen; ist es ja doch zu beschäumend für sie. "Virtutis et gloriae comes invidia", hat schon Sallustius gesagt. Abmont hatte schon in den ersten Jahrhunderten seines Bestehens bie Wahrheit bieses Wortes ersahren. Die rohen Fürsten beneibeten die Monche um ihre Habe, die sie zum großen Theile durch die Arbeit ihrer Hande mit ihrem saueren Schweiße errungen, durch Ordnung und Sparsamkeit gemehrt hatten; die moderne Welt, namentlich das leichte Bolk der "Schriftsteller", das sich selbst unter dem Titel der "Ritter vom Geist" aufführt, aber keine Borstellung und noch weniger Anlage hat zu jenem, was die Alten "Benediktinerssseig" nannten, beansprucht für sich allein das Monopol, Bildner des Bolkes und Träger der Intelligenz zu senn.

Bas biefe wohl unter Intelligeng verfteben? Als ich auf biefer Reife burch Toblach und Innichen fam, und bier ben uralten, wie es icheint fur eine Emigfeit gebauten Thurm ber ehemaligen Benebiftinerabtei fab, und nicht weit bavon bas neue elegante Sotel ber Gubbahn, tamen mir beibe vor wie Typen ber zweifachen Weltanschauung, in bie heute unfer Gefchlecht getheilt ift. Die eine ift tief und feft auf ben driftlichen Glauben gegrundet und ihre Fundamente ruben in ber unveranderlichen, ftets fich felbit gleichbleibenben Wefenheit Gottes; Die andere gleicht biefen mobernen, leicht und luftig gebauten Luftbaufern, in benen an fonnigen Tagen es fich gut wohnen lagt, bie aber ben Sturmen und Bettern nicht lange wiberfteben, in Balbe einfturgen, um andern Plat ju machen. Dort fcmere Foli= anten, beren Blatter bie Beisheit von Jahrtaufenben aufbewahren, bier bie bunte, fluchtige, oberflächliche Tages: literatur, bie faum gebrudt, icon werthlofe Maculatur geworben ift. Die ju ben Gugen jener alten Thurme und in ben Sallen um fie ber fich gefammelt und gebetet, haben feit Jahrtaufenben Friebe, Troft, Rraft, Soffnung gefunden im Leben und Sterben; ebenfo bochftrebend, wie biefe Thurme, war baburch ibr Ginn geworben, aber fo ficher und unerfcuttert wie fie maren fie im Glauben gegrunbet; bie bagegen in biefen eleganten Baufern wohnen, find größtentheils in ihren Ueberzeugungen eben fo wenig feft gegrundet, ebenso wanbelbar, wie diese Wohnungen, beren eitsen Tand die nachsten Jahrzehnte schon zur Ruine gemacht haben. Opinionum commenta delet dies.

Es ift gerabegu gum Erstaunen, wieviele burch wiffenfcaftliche Leiftungen bervorragende Ramen, barunter felbft erften Ranges, bas Stift ju verzeichnen bat. Da ift por Allem, um nur Ginige aus neuerer und neuefter Beit in erwähnen, ber berühmte Siftoriograph Steiermart's, Albeit von Muchar, Ebler von Bied und Rangfeld, beffen Rame in ber nichts weniger als ultramontanen Stadt Grag eine Strafe tragt; R. Beinlich, ausgezeichnet burch feine Beitrage jur Gefchichte bes Erziehungewesens in Steiermant und gur Replerliteratur; B. Schengl, ber berühmte Phyfifer und Meteorologe. Beiter nennen wir ben Theologen 3. Sorg, die Naturforscher Th. Begmanr, G. Prangner, ben Botaniter U. Strobl, bie Siftoriter 2B. Schmibt, G. Juchs, Al. Rinnaft, U. Spedmofer, U. Eder, ben Canoniften D. von Grafenftein, Die Schriftfteller über firchliche Mufit D. Berger, L. Raltenegger, J. Burftinger; ben Schrifts fteller über firchliche Runft A. Millwifch, und last not least, ben auch in Deutschland hochgeachteten Archivar und Bibliothefar bes Stiftes 3. Bichner, feiner Abftammung nach ein Franke (ber Bater von Gogmannsborf, bie Mutter aus Michaffenburg).

Selbst protestantische Gelehrte haben in neuester Zeit bem wissenschaftlichen Eiser so mancher Abteien in Oesterreich Gerechtigkeit widersahren lassen. Trop alledem gibt es nicht Wenige in und außer Oesterreich, die eine neue Klosterausbedung herbeisehnen, und einen solchen Att brutaler Gewalt als eine civilisatorische That begrüßen würden. Denn ein roher Gewaltakt war und ist sie immer gewesen, und wird sie auch bleiben, mag sie sich gleich in noch soviele Formen der Gesehlichkeit kleiden; berief man sich ja zur Zeit der Christenversolgungen gleichfalls auf das "Geseh" und Kaiser Trajan hatte "im Berordnungswege" dieses noch genauer geregelt.

Sag und Reid machen eben blind; fonft mußte man einsehen, mas felbit Renan eingesehen bat, bag mit bem Berichwinden ber Monche ein gutes Stud Driginglitat aus ber Belt verschwindet, bie ohnehin platt und profaifch genug ift; bag bem Bolte mit ihnen ein Rapital von Frommigfeit und fittlicher Borbilblichkeit verloren geht, und wenn auch bieft fur Manche nicht viel Werth haben follte, fo boch mit ibnen unermegliche Schape von Biffenschaft und Runftfinn für immer verschwinden wurben; bag ber Staat, ber gu folder Rechteverlegung fchreitet, nicht blog die Brunnen verschuttet, aus benen ihm in ben Tagen ber Rothleibliche und geiftige Gefundheit gestromt, fonbern bag er euch jene finfteren, jum Meugerften entichloffenen Beifter ruft, die auf ben Tag nur warten, an bem bie Befitofen mit ben oberen Behntaufend ber Gefellichaft Abrechnung halten wollen. Der Wilbe haut ben Baum um, ber bie Fruchte tragt, um besto rafcher fie genießen gu tonnen; nicht beffer haben unfere Staatsmanner gehanbelt, welche nach bem befannten Spruche bie henne tobteten, bie ihnen bie golbenen Gier legte. Wenn man aber gur Recht= fertigung bes Raubes und ber Gewaltthat auf fo manche trube Berioben in ber Beschichte ber Rlofter binmeist, fo mochte ich bie Untwort bierauf mit Chatespeare geben:

Der Menschen Tugend schreiben wir in Baffer, 3fr bojes Treiben lebt in Erg.

Fehlerlos ist keines Menschen Werk; es verräth baher wenig Gerechtigkeitssinn und kein gutes Herz, nur dem Schlechten nachzuspüren zur Ergöhung der Massen, die immer an Aergernissen und Fehlern — namentlich wenn sie bieselben an heiligen Orten und Personen schauen — ihr gemeines, niederträchtiges Ergöhen haben und eine gewisse Befriedigung darüber, daß diese vielleicht gerade so schlecht sind, wie sie. Es geht eben mit großen historischen Gestalten wie mit einem Kunstwerke; die Fehler sehen, sagt einmal der Maser Feuerbach, kann jeder Ignorant; aber soben mit Einsicht ist Sache des Kenners. (Schuck solge.)

### LVII.

"Der Staat Joseph's II. unter ber Herrschaft der Convertiten und bes Concordates."

I.

So lautet ber Titel eines Auszuges, welchen die "Neue Freie Presse" in ihrer Nummer vom 23. und 24. Ottober nach den Aushängebogen aus Rippold's") Kirchengeschickte (britte Auslage) veröffentlicht hat. Nippold tritt mit solcher Entschiedenheit auf, als ob er zu den Fundamentalkennem der österreichischen Staatsgeschichte, insbesondere aber der Kirchenhistorie zähle. Da sich das liberale Centralorgan obendrein zu einer die Berbreitung des genannten Werfes sördernden Propaganda herbeigelassen hat und zu besorgen steht, daß die Irrthümer des Nippold'schen Buches in weitere Kreise getragen werden könnten, so dürste es wohl gerechtsertigt erscheinen, wenn wir den uns vorliegenden Auszug auf seine Nichtigkeit und Zutressenheit einer kurzen Prüfung unterziehen.

Der Hiftoriker geht von dem Staate Joseph's II. als von derjenigen Grundlage socialer und staatlicher Ordnung aus, auf welcher die Folgezeit, wenn der höchste Grad politischen Gebeihens erreicht werden sollte, fortbauen mußte. Daß man die von Joseph II. eingeschlagenen Wege verließ und andere Bahnen verfolgte, bildet eben den Grund des

<sup>1)</sup> Dr. Rippold ift, unferes Biffens, Profesior ber Theologie in Beidelberg.

herben Tabels, mit welchem ber Antor gegen bie Nachfolger bes gepriefenen Fürften nicht gurudfhalt.

Sollen die Schluffe Nippolds recht begriffen werben, so muffen wir uns zuvörderst mit ihrer Pramisse, d. h. mit dem Staate Joseph's II., beschäftigen. Es ware ein zu gewagtes Unternehmen, die Geschichte der Staatspolitit Joseph's II. in so enge Grenzen, wie sie uns zugemessen sind, zu bannen und wir werden uns daher mit der Anführung der Hauptzüge jener Politit begnügen.

Roch bei Maria Theresta nahm bas sittliche Brincip ben oberften Rang ein. Gie mar feine reffettirenbe Ratur. welche fich über Recht und Moral burch bie Beleuchtung, in welche man beibe feste, taufden ließ. Ihr Cobn reflettirte bagegen beftanbig und empfing Alles und Jebes unter bem umwandelnden Ginfluß bes Rachbentens und ber Ueberlegung. Für ihn gab es fein Unmittelbares, feinen Ginbrud, ben er nicht gerlegte, fein Problem, bas er nicht unter ben verschiebenften Befichtspunkten betrachtete. Er verbielt fich gur Raiferin, feiner Mutter, wie Mobernes zu Altem, wie bas Reflexionsprobutt gur Unmittelbarteit ber Anschanung und Brufung. Es ift eine Gigenthumlichfeit ber mobernen Regierungefunft, bag fie fich weniger von Gefühleregungen und fubjettiven Ueberzeugungen als von aprioriftifchen Grund= fagen leiten lagt. Um bie Mitte bes 18. Jahrhunderts war die moberne Staatsweisheit jum Durchbruch gefommen und Friedrich II. tann als Giner ihrer erften und vornehm= ften Abepten betrachtet werben. Es gehorte aber bie voll= ftanbige Rachternheit und ber gange Egoismus biefes Fürften bagu, bas neue Spftem ohne Schabigung bes Lanbes und feiner Unterthanen burchauführen. Rudfichtlich Jofeph's II. muffen wir bie größere Reinheit ber Abfichten bes faiferlichen Reformators conftatiren und bemerten, bag an berfelben tein Zweifel befteht und auch niemals gehegt wurde. Raifer Jofeph ging von irrigen Boraussehungen aus unb mußte baber auch zu falichen Folgerungen und Schluffen gelangen. Wenn berlei Jrrthumer rein theoretischer Natur bleiben, so hat es gewöhnlich bei einem leisen Achselzucken ber Gegner sein Bewenden; sobald aber praktische Wirkungen mit dem Grundirrthum verknüpft sind, dann tritt ein gewisser Widerstand ein, der nur in seltenen Fällen und sicher nicht im Interesse des Reiches überwunden wird.

Die Regierung Joseph's II. fallt in bie Beit ber De generation bes Abfolutismus. Muf bem frangofifchen Thron figt Ludwig XV., auf bem ruffifden Ratharina II., in Breugen regiert noch immer "ber boje Dann". Rachbem bie Monarchen alle Schranken ihrer Allgewalt niebergeworfen batten nachbem bie Dacht ber Stanbe, Parlamente, bes Burgerthums und ber Ariftofratie gebrochen mar, versuchten fie ibre Starte wiber ben einzigen Zwang, ber noch fortbeftanb, gegen bie Religion und Rirche. Es wurde uns ju weit führen. wollten wir auf die besonderen Umftanbe aufmertfam machen, bie mitfpielten, auf bie Grunde, die bort und ba beftimmend waren; wir muffen uns begnugen, barauf bingumeifen, baf Joseph von Portugal, Rarl III. in Spanien, Die Regierung Bubwigs XV. ihren Zwift mit Rom hatten; baf Fried rich II, mit ben Encoflopabiften, mit Boltaire und ben mebernen Gottesläugnern liebaugelte und feine Diffactung aller positiven Offenbarung offen gur Schau trug; baf Ratharina II. fich in ber nämlichen Aufgeflartheit gefiel und bag es, mit einem Borte, jum guten Tone geborte, ale Monarch über ber Rirche und bem betreffenben Religionsbekenntniß ju fteben und biefe Ueberzeugung auch in ber prattifchen Staatstunft gu bethatigen.

Die aufgeklarten Fürsten hatten auch die richtigen Apostel bes modischen Unglaubens in ihrer Umgebung gefunden. Die Choiseul, Aranda, Bombal, Kaunitz saumten nicht, die absolutistischen Gelüste ihrer fürstlichen Brodherren ber Kirche gegenüber in die staatsrechtlichen Formen zu kleiben, welche das Berhältniß zu Rom in damaliger Zeit heischte.

Jojeph II. war in biefer Atmofphare aufgemachfen und

feine erhabene Mutter vermochte nicht zu hindern, daß er Diefelbe Buft einschlurfte, welche bamale bie Refibengen ber europäischen Berricher erfüllte. Ber mochte einem Denichen, ber fich an verseuchter Statte befindet und bewegt, einen Borwurf aus feiner Erfrankung machen? Ber batte ben Duth, ibn gur Rechenschaft ju gieben, weil feine Ratur bem Infektionsftoff ju geringen Biberftand leiftete? Jofeph II. war von ben beften Abfichten burchbrungen, aber ihm galt bie Regierungsweisheit feiner Zeit fur bas Alpha und Dmega aller Staatstunft. Jene Regierungsweisheit empfahl aber bie Pflege bes Utilitarismus als bie Grunbfumme ftaatsmannischen Birtens. Bas ben regelmäßigen Gang au ftoren vermochte ober außerhalb jenes Caufalnerus lag, fchien verwerflich. Wenn bie Rirche nicht bas Procent bes eingeschärften Beborfams gegen bie Obrigfeit abgeworfen und fic ale nuglich gur Empfehlung und Anfundigung gewiffer Magregeln erwiesen hatte, bie Staatsweisheit hatte bie Gottes= baufer ohne Umftanbe geichloffen ober ju nütlicheren Zweden als bie Gottesverehrung verwendet.

Raifer Joseph ift Ratholit geblieben und als folder geftorben; aber er befand fich geitlebens in bem Grund= irrthum, baß ber Glaubige, wenn er überbieß noch Raifer und Ronig fei, abgesehen von ben Grundbogmen ber Rirche, nach Butbunten ausscheiben tonne, was ihm beliebt, bag er ein Recht babe in die firchliche und hierarchische Ordnung anbernd und reformirend einzugreifen; bag er fich innerhalb ber tatholischen Rirche auf einen bem Berhaltniffe ber pro= teftantifden Berricher gur Rirche analogen Standpuntt ftellen burfe; bag alles Greifbare und Ginnfällige in ber Rirche, wie die gange gottesbienftliche Ordnung, gum Reffort bes Staates gebore. Diefe Anschauung verleitete ben Dio= narchen zu gablreichen Folgeirrthumern und Rechtsverletzungen. Gie maren aber bennoch nicht möglich gemejen, wenn ber Rurft nicht willfährige Wertzenge felbft innerhalb ber Rirche gefunden batte. Diejenigen Bifchofe und Priefter, bie bei

LXXXXII.

befferem Wiffen bennoch die Sande zu Willfüraften g die Kirche boten, theilen sich nicht nur in die Berantn lichkeit mit dem Monarchen, sondern sie tragen sogar größere Salfte der Schuld, da sie, felbst das Recht letend, in die beabsichtigte Rechtsverletzung willigten.

Der Kaiser hielt sich, wie er oft genug öffentlich kannte, für den ersten und obersten Beamteten des Rei Eine Auffassung der Regentenpslicht, die dem Bolke schmei mochte, aber im grellsten Gegensatz zu den historischen Ulieferungen seines Hauses und zur Geschichte aller Mochien des Welttheils stand. Joseph II. beachtete nicht, mit dem Beamtenberuf des Herrschers ein Dienstverhäl und mit diesem eine Berantwortlichkeit verknüpft war, von dem Wesen republikanischer Einrichtungen nicht weit entsernt lag.

Trot jener liberalen Ibeen, die bei Joseph II. zum ? bruck gelangten, bietet seine Regierung nicht den gering Anhalt dar, daß der Monarch die nothwendigen Consequer seiner Aufstellung gezogen und seine und seiner Rathe gierungs-Handlungen auch wirklich dem Gutachten des Bo oder der Mitwirkung der Bertreter dieses Bolkes unte ordnet hätte. Der Monarch wollte augenscheinlich ein sol Diener des Bolkes, über welchen dasselbe nichts zu scha hätte, das heißt, Herr und Diener zugleich seyn.

Es fehlte bem taiserlichen Freisinn an jeder Definit und logischen Begrenzung, daher rührte die Berletzsolcher Rechte, die mit der liberalen Anschauung des Lanarchen im Biderspruch standen. Der Kaiser meinte Tträge und historische Rechte, in Ansehung des subje löblichen Zweckes, den er im Ange hatte, ohne Umstädbrechen und bengen zu dürsen. Diese Beurtheilung der Phältnisse sührte zu Unzufriedenheit und Widerstand Innern und zu Kriegen nach außen. So empörte sich Ligien, da der Monarch die alte Bersassung verletzte; drohten Ausstände in Angarn und Throl, da der Monarch

die besonderen Rechte und Eigenthümlichkeiten bes Landes nicht schonte; so kam es zu schweren Berwicklungen mit Rom, da der Kaiser seiner resormatorischen Thätigkeit auf kirchlichem Gebiete keine Schranken setzen ließ. In Bezug auf das Ausland strebte Joseph II. nach militärischem Ruhm, ohne sich viel um die Mittel zu bekümmern, die ihm zu diesem Zwecke förderlich sehn sollten. So griff er im Interesse Rußland's die Pforte an, ohne daß ihm diese den geringsten Borwand zum Krieg gegeben hätte; so gerieth er in Streit mit den Generalstaaten, die sich bei Weigerung die Schelde zu öffnen, auf zu Recht bestehende Traktate stützten.

Immer und überall, bei der Klosteraushebung, bei der Zerstörung der bruderschaftlichen Berbände, bei den Reuerungen in kirchlichen Dingen, bei seinen Germanistrungsbestrebungen, glaubte er, daß der vermeintlich gute Zweck die gewaltsame Methode und Rechtsverkennung rechtsertige. Daß Kaiser Joseph bei seinen Berbesserungsversuchen hie und da wirklich zum Ziele gelangte und bei manigkaltigem Mißelingen auch eine und den andern wirklichen Erfolg aufzuweisen hatte, wird nur Leidenschaft und Gehässigkeit wider diesen edeln Fürsten in Abrede stellen können. Wie unhaltbar und verunglückt aber die Resormarbeit Joseph's II. im Ganzen war, beweist das Berhalten seines Nachfolgers, des ebenso liberal denkenden Kaisers Leopold II.

Leopold II. stand seinem alteren Bruder an liberaler Gesinnung nicht nach. Er hatte sich wie Joseph II. an diese eble Schwärmerei verloren. Der Zustand der österreichischen Länder nach dem Tode Joseph's nöthigte ihn aber wider seine eigene Ueberzeugung zur Fortsetzung des Rückzuges, den schon sein erlauchter Bruder angetreten hatte. Es wurde so ziemlich Alles auf den alten Fuß, den status quo ante gesetzt und von den Neuerungen Joseph's nur wenig beibeshalten, was sich ohne Gesährdung des Ganzen wahren ließ.

Raifer Jofeph hatte ben Regentenberuf von feiner ichonften Seite, aber bennoch volltommen falich aufgefaßt. Er war

eine berrifch angelegte Perfonlichkeit, welchem bie subjettive Ueberzeugung von ber Gute und bem Berth einer Regierungemagregel genügte, um fie rudfichtes und iconungelos burchauführen, wenn ihr auch bestimmte Rechte und berudfichtigungswürdige Berhältniffe entgegenftanden. übermog die icheinbare ober wirkliche Zwedmäßigfeit alle Rechtsbedenken. Bas ihm als flug ericbien, batte ein Recht auf Beftand, weil er fich nicht auf einen boberen Standpuntt ber Beurtheilung ju ftellen vermochte. Go verbiente ber Berbrecher Bablheim wegen feines Bochens auf Aufbebung ber Tobesftrafe in ben Augen Joseph's ohne Ameifel, bag eben bie Tobesftrafe an ihm noch einmal vollzogen wurde. Daß ber Monarch aber burch biefe Musnahmemaß= regel in ben Bang ber Juftig eingriff und bas große Brincip ber Rechtsgleichheit verlette, war nicht im Stande biefen Willfüraft zu verhindern.

In Bezug auf die Kirche erniedrigte er bei seiner rucksichtslosen Besolgung des Rühlichkeitsprincips die Religion
zur Staatsdienerin. Der Priester wurde zum Kanzleibeamteten herabgedrückt und die Nebenleistung zur Sauptaufgabe
des Seelsorgers gemacht. Daß die Kirche in Folge dieser
Berkehrtheit nicht an Ansehen beim Bolke gewinnen konnte,
liegt auf der Hand und die Abneigung oder Gleichgiltigkeit
des österreichischen Bolkes gegen die Kirche und ihre Organe
ist als das bleibende Resultat der josephinischen Resormbestrebungen anzusehen.

Zum Schluffe seigen wir bas Urtheil eines burchaus unverbächtigen Zeugen, bes Freiherrn Langwerth von Simmern,1) über Raiser Joseph auszugsweise hieher. Er sagt von biesem Monarchen unter Anderem: "Man muß durchaus sesthalten, baß eine innere Nothwendigkeit für einen großen Theil bessen, was er that, nicht bestand, und baß er im Gegen-

<sup>1)</sup> Langwerth bon Simmern: "Defterreich und bas Reich im Rampfe mit ber frangöfischen Revolution." Berlin 1880.

theil zur auten Salfte Dinge wollte, bie minbeftens ju feiner Beit rein unmöglich waren. Namentlich auf firchlichem Bebiet hat er weit über bas Biel hinaus geschoffen und ift jum Theil erheblich weiter als der beutige Culturfampf gegangen. Er betrachtete die Rirche als einen Theil bes Staatswejens und bes Staatsmechanismus. Much in rein firchlichen Dingen follten feine Borfchriften abfolut binbend fenn, Wenn er ohne Beiteres Recurfe an ben Papft, bie Berbindung mit ben firchlichen Obern, unterfagte, fo uber= ichreitet er bamit ichlechterbings bie Grenzen ber weltlichen Dacht. Seine Ginmischung in die Ausbildung ber Rleriter, in bie inneren Ordnungen ber Rlöfter und vor Allem in ben Cultus muffen unbebingt verurtheilt werben. Das Recht tommt bei ihm fo aut wie gar nicht in Betracht. Die Stelle beffelben vertritt bie Philosophie und bas, mas er perfonlich ale bie Boblfahrt bes Staates anfah. Auch an ben beften Uebertommenichaften Defterreich's bat er geruttelt, und ichlimmer noch, als was er that, war die Art und Beife, wie er es that, und bas 3beal, von bem er ausging".

#### II.

An Berworrenheit und Mißverstand unübertroffen ist bas, was in dem Nippold'schen Werke über die Restaurationsepoche und Politik Metternichs vorgebracht wird. Es scheint kaum glaublich, daß sich der Autor und sein journalistischer Interpret in der "N. Fr. Presse" je mit dem Inhalte der Papiere aus dem Nachlasse Metternichs vertraut gemacht haben, weil sie sonst unmöglich solche mit den gesschichtlichen Thatsachen im greusten Widerspruche stehende Ansichten äußern könnten.

Gerabe bas Berharren Metternichs und seiner congenialen Amtsgenossen auf ben Bahnen bes Josephinismus bildet bie Quelle der Borwürse, die mit Recht wider seine Amtsführung erhoben werden; gerade der Umstand, daß der an Auskunfismitteln aller Art so reiche Genius bes großen Staatsmannes fo ftarr an jenem Spsteme festhielt, bas eine lebendige Thätigkeit der Kirche völlig verhinderte und eine Durchdringung bes Bolkes mit conservativen und sittlichen Grundsätzen unmöglich machte, wurde an dem Spstem Metternich von censervativer Seite am stärksten und nachhaltigsten getabelt.

Rippold bagegen will "in bem Bufammenbang ber Met ternich'ichen Reftaurationspolitit mit bem Mittelpuntte ber gesammten Restauration in Rom bie Urfachen erblicken, welche ben Staat Jojeph's II. mehr und mehr zu ber Rirchenpolitif Ferbinand's II. gurudführten." Run zeigt uns bie Gefdichte. baß Metterniche Politif in gar feinem Bufammenbang mit Rom ftanb, ja fich vielfach gegen ben Bapft und bie firchlichen Beftrebungen richtete. Bir erfeben aus Metterniche binterlaffenen Papieren, bag ber Staatstangler mit ber fircblichen Stromung, die fich in gewiffen Wiener Rreifen geltend machte nicht nur nicht einverstanden war, sondern berfelben vielmehr mit gutmuthigem, nabebei frivolem Scherg entgegentrat; baf er in Gorres, jenem Saupttrager ber firchlichen Richtung. einen Storer ber Ordnung erblickte, ben er unter bie Berbrecher zu rangiren nicht übel Luft hatte. Der von Rom besavouirte Beffenberg icheint ihm ber richtige Dann, bie Stelle eines Primas von Deutschland ju befleiben.

Die Bischöfe, welche während ber Metternich'schen Aera ber katholischen Kirche in Desterreich vorstehen, gehören ohne Ausnahme dem Josephinismus an. Hohenwart, Firmian und Milbe hat, trot ihrer hohen Tugenden, noch Niemand zu den streitbaren Kirchenfürsten gezählt, welchen die römische Eurie mehr galt als das Wohlwollen Metternichs und der Kaiser Franz und Ferdinand. Frint ist noch von keinem Historiker als Römling bezeichnet worden. Umgekehrt kann dem österreichischen Episcopat unter Metternich der Borwurf nicht erspart werden, daß er, ein Gegner jeder freieren Regung, Alles unterdrückte, was nur immer der weltlichen Gewalt anstößig erscheinen mochte. Die Bischöfe iener Zeit

wollten selbst von einem freien Berkehr mit Rom und unmittelbaren Einstüssen, und es war ein Uebel ihrer Zeit, daß sie sich selbst mehr als Bureauchess und Borstände des kirchlichen Departements, denn als Nachfolger der Apostel fühlten. Benn der Bersasser den Geist, welcher damals die Bischöfe und den Klerus in Desterreich beseelte, einen "idealtatholischen" Geist nennt, so nimmt er ohne Zweisel dieses Ideal von der Staatsabhängigkeit und dem Territorialspstem her und wird das Prototyp dieser Katholicität unstreitig in der Oberhoheit und dem Bischofthum der protestantischen Fürsten sinden.

Wenn aber der öfterreichische Episcopat zur Zeit Metternichs zur Fahne des Josephinismus schwur, wie die Geschichte
unwiderleglich beweist, wo bleibt denn dann "die ebenso
gedankenarme wie gewaltthätige Diktatur, welche so viele
Decennien hindurch auf dem gesammten Bolksleben
lastete?" Und doch hat Nippold damit, wenn auch in einem
ganz andern Sinne, nicht so unrecht. Gine gewisse Diktatur
lastete auf dem Bolksleben: es war aber nicht die einer kirchlichen Reaktion, sondern die Bollgewalt des staatlichen Regime's, ungemildert von einer unabhängigen Kirchengewalt,
die Macht des Staates in Berbindung mit einer Staatskirche,
die sich zur Dienerin der weltlichen Gewalt erniedrigt hatte.

Es war ber schwere Fehler Metternichs, baß er von ber unterbrückten und bureaukratisch commandirten Kirche heilsamere Wirkungen erwartete, als von ber frei wirkenden religiösen heilsanstalt, baß er sich nicht zu dem Gedanken aufschwingen konnte, baß ber reine Mechanismus die Freisheit der Entschließungen nie zu ersehen vermöge.

Zwei Dokumente sind vorhanden, welche die Richtigkeit unserer Anschauungen zu beweisen im Stande sind, und welche dem Berfasser unbekannt geblieben zu sehn scheinen; das eigene Geständniß Metternichs und das Zeugniß Jarcke's. Metternich bezeichnet das Berhältniß des österreichischen Staates jur Rirche ausbrudlich als ein abnormes und gewiffermaßen feinbliches. Diefes Berbaltniß blieb aber mabrend ber langften Beit ber Thatigfeit bes Staatstamlers aufrecht erhalten. Sarde ging noch um einen Schritt weiter und beschulbigte Metternich gerabegu einer abfichtlichen gabm ung ber firchlichen Thatigfeit. Beburfte es aber noch eines legten Beweifes fur ben Josephinismus bes Staatstanglere, jo burfte berfelbe in bem Gefinnungs: und Uebergeugunge: wandel bes großen Staatsmannes gegen, bas Enbe feiner Laufbahn erblidt merben. Metternich gelangte, wiewohl vid ju fpat, jur Ertenntniß feines Jrrthums, bag eine in Reffeln geschlagene Rirche nicht jene gludlichen Birtungen zu erzielen vermöge, wie die in ihrem Banbel und Birten unverfürste. Daber bie verfpateten Schritte gur Ausführung bes frangisceifchen Teftamentes, baber bie Bemuhungen bes Staatstam-Iers, bie Rirche gu entlaften und ihre Birfungefpbare au erweitern.

Alles das hatte aber teinen Ginn gehabt, wenn bie Rirche in ihrer Wirffamkeit freie Sand gehabt und ber ftaatlichen Bevormundung entruckt gewesen mare.

Daß ber Hof=, Haus= und Staatskanzler bie Zesuiten nach Desterreich importirt habe und ber homme d'affaires ber Gesellschaft Jesu gewesen, klingt uns völlig neu, mins bestens ebenso neu, als baß man "die Träger ber Josephisnischen Jbeale unschällich zu machen suchte." Was sich denn nur der Autor unter einem josephinischen Priesterideal vorstellt? Wenn er der Wahrheit die Ehre geben will, doch sedenfalls einen Mann, dem Pünktlichkeit in Führung der Agenden, die Congruenz der seelsorglichen Thätigkeit mit den Bestrebungen des Staates, die Sorge um das materielle Gedeihen der ihm anvertrauten Heerde, rechtzeitige Berkündigung der odrigkeitlichen Anordnungen für das Höchste gilt, das man von einem Priester verlangen kann und das berselbe zu leisten vermag.

Welche Wiberfpruche! Es wird behauptet, bag eine

Anzahl hervorragender Bischöfe nach dem Geschmacke des Autors in allerhöchstem Bertrauen standen und die Gunst der Monarchen besaßen; es werden die Namen Frint, Milde, Leonhard und Gruber ausdrücklich angeführt. Man weiß, daß keiner dieser Kirchenfürsten zur Resignation aufgesordert oder, wie sonst immer, bewogen wurde, und dennoch heißt es weiter: "Zum Ersat dafür ist dann — auch hierin der Mera Ferdinand's II. verwandt — das moderne Desterreich das Paradies sanatischer Convertiten geworden." Zum Ersat dafür? Soll das heißen, daß man die sosephinischen Bischöfe absetze und ihnen Convertiten zu Nachsolgern gab? Wenn das nicht der Sinn des betreffenden Absaces der "Neuen freien Presse" ist, so bleibt uns nur das beschämende Geständniß übrig, ihr Deutsch nicht zu verstehen.

Einige ber fanatischen Convertiten, die zu Macht und Einfluß gelangten, werden nun namentlich aufgezählt. "In ber Concordatözeit", heißt es weiter, "haben neben dem Unsterhandler ber Gasteiner Convention, dem Grasen Blome, die ebenfalls convertirten Unterstaatosekretare von Meysenbug und von Gagern den nachhaltigsten Einfluß geubt".

Bon dem Fanatismus jener Convertiten weiß, außer dem Berfasser der fraglichen Kirchengeschichte, wohl Niemand etwas, wohl aber sollte man nach obiger Darstellung glauben, daß der von jenen Convertiten geübte Ginfluß ein für Desterzreich unheilvoller war.

Run, die Gasteiner Convention des Grasen Blome darf — eingehende Kenntniß der obwaltenden Umstände voransgeset — noch heute als ein diplomatisches Kunststück ersten Ranges gelten, und wir zweiseln keinen Augenblick, daß der deutsche Reichskanzler, wollte er sprechen, sich mit unserer Ansicht einverstanden erklären würde. Daß Mensenbug und Gagern das Verhängniß nicht zu beschwören vermochten, das über Desterreich hereindrach, kann nicht als
ihre Schuld gedeutet werden. Sie waren nicht die Leiter
der auswärtigen Angelegenheiten Desterreich's, wohl were

bie treuen, flugen und unerschrodenen Ausführer ber von bem Minister getroffenen Anordnungen.

Bas endlich ben beliebten Ausbrud "Barabies ber Convertiten" betrifft, jo follte man glauben, baf Defterreich ber Ort und Boben mar, wo man, ohne au face und zu pflangen, ohne Dube und Arbeit, fich in ber Gigenfcaft als Convertit lediglich bem Genug bingeben burfte. Ber aber ben Lebensgang ber von bem Autor angeführten Convertiten fennt, wird leicht ju ber Ueberzeugung gelangen baß fie, burch teinen Panisbrief vor Gorge geficbert, fid vielmehr mittelft harter Arbeit und unausgesetztem Weis ihren Lebensunterhalt gewinnen mußten. Un Thatigleit wurden Jarde und Phillips ichwerlich von einem Ratio Defterreicher übertroffen. Die beiben Rlintowftrom maren bie unermublichften und geiftvollften Rangelrebner ihrer Reit. Surter's Geschichtswerte, man mag bie leberzeugungen biefes Siftorifers theilen ober nicht, liefern ichlieflich boch ben Beweis, bag er fein Leben in Defterreich nicht mit Dichtsthun aubrachte, und mas Gagern und Menfenbug angeht, fo gablien fte zu ben unverwüftlichften und arbeitfamften Mitgliebern bes auswärtigen Umtes. Graf Blome aber hatte ben Ropf noch feft auf ben Schultern figen, ba bie Debrgabl ber beimischen Staatsmanner ben Ropf völlig verloren batte.

Bu ben Paradiesesfrenden gehört unstreitig auch bie Ungestörtheit des Besitzes. Run war aber mannigsache Berfolgung das Loos der genannten Convertiten in Desterreich, und Jeder aus ihnen hatte, wenn er sich nicht würdevolles Schweigen auferlegte, eine Leidensgeschichte voll Bitterkeit zu erzählen.

Die "Reue freie Presse" reiht bem Ausfall auf bie Convertiten bas Martyrium ber Zillerthaler als würbigen Gegensatz an: "Schon lange war im Zillerthal ein stilles evangelisches Leben mit ungestörtem Berbleib in ber katholischen Kirche zusammen gepflegt worden . . . Aber bie Reaktion . . . machte sich seit 1826 auch in biesem entlegenen Thale geltend".

Was foll bas heißen? Rach allen Regeln einer gewiffenhaften Eregese boch nichts Anderes, als die Ziller= thaler bekannten sich insgeheim zum Protestantismus und henchelten fortwährend katholische Glaubenstreue. Sie wurden entlardt und dieser Entlardungsproces wird von dem Ber= fasser als Wirkung der Reaktion bezeichnet.

Bufalliger Beife verhielt es fich aber mit ben Billerthalern etwas anders. Gine geringe Babl ber Bewohner bes Billerthales ericbien als paffenbes Objett politifcher Spekulation. Man warf ben Samen ber Ungufriedenheit in bie Bergen ber ichlichten Lanbleute, fermentirte bie un= rubigen Ropfe mit religiofen Zweifeln und erfunftelte eine gemiffe religiofe Bermirrung. Die guten Leute wußten nicht recht, was fie wollten, fühlten fich ichlieflich nicht mehr als Mitglieber ber alten Rirche und ebenfo wenig als richtige Broteftanten, biegen aber jebe Beranderung willtommen und ließen fich in biefem Buftanbe leicht gur Auswanderung be= ftimmen. Die auf biefen Borgang bezüglichen Atten befinden fich im Archiv ber öfterreichifden Gefanbtichaft in Dunchen und ihre Beröffentlichung erschiene uns um jo munichens= werther, als ber Borwurf ber Intolerang nicht grundlicher wiberlegt werben tonnte als burch Bublifation jener Aften.

(Gin Schlug-Artitel im nachften Beft.)

#### LVIII.

# Bur Culturgeichichte bes Mittelaltere.

Der gelehrte Benediftiner Beba Dubit bat im 8. 9. und 10. Bande feines großartig angelegten Berfes : "Dabe rens Allgemeine Gefchichte" bie Schilberung ber Gultun ju ftanbe Dahrens jur Beit ber Berrichaft ber Brempe liben (1197-1306) unternommen und mit einer Grundlich feit und einer Quellenkenntnig burchgeführt, welche bas bodite Lob verbienen. Rachbem bier fur Dahren eine ben Beil raum von mehr als zweihundert Jahren umfaffende Gulturgeschichte in mufterhafter Ausführlichkeit vorliegt, erwacht von felbft ber Bunich, bag auch für andere Lander und fpeciell für Altbayern ein abnliches Wert in Angriff genommen werben mochte. Dan bat fich lange genug mit ber Darftellung ber außeren Berhaltniffe ber Bolfer und Staaten begnügt; es ift Beit, bag man bas innere Bolfeleben in feiner Entwicklung und Ausgestaltung verfolgt und ben Befonderheiten ber einzelnen Lanber, Rationen und Stamme gebührende Rechnung tragt. Erft bann wird eine allgemeine Culturgeschichte möglich fenn. Bas fich beute unter biefem Titel bem Bublifum bietet, ift ausschließlich Studwert, meift fogar find es nur unwiffenschaftliche Detlamationen, inbem auf bem Wege ber culturgeschichtlichen Entwidlung fur bie barwinistifche Gelektionstheorie ober fur eine rein materialis ftijche Beltanichauung Propaganda gu machen gefucht wird. Diefer Richtung bienen fo ziemlich alle bie jest erschienenen Berte, welche bie all gemeine Culturgeschichte behandeln. Es ist darum mit lebhafter Freude zu begrüßen, wenn burch gediegene Specialforschungen Bausteine geliefert werben, um eine allgemeine Culturgeschichte vom christlichen Standpunkte aus zu ermöglichen. Der Werth solcher Specialforschungen erhöht sich, wenn der Zusammenhang mit der Entwicklung anderer Länder und Bölker sestgehalten wird; daß dieß bei einem Forscher von so ausgedehnten und umfassenden Kenntenissen, wie P. Beda Dudik, der Fall sei, brauchen wir, als selbstverständlich, kaum zu erwähnen.

P. Beba Dubit wibmet ber Culturgeschichte Mahrens von 1197-1306 brei ftarte Banbe. 1) Den ichwierigften Theil (Land und Bolf) behandelt er im 8. Banbe. Bir finden an ber Spige einen fritischen Ueberblick über die ein= fcblägigen Gefchichtsquellen, worauf ber Berfaffer fofort gur Bestimmung ber Landesgrengen und gur Erörterung ber inneren Bertehrswege (Stragen und Bege, Bruden und Stege, Ban und Erhaltung berfelben, Boll = und Mauth= wefen) übergeht. Damit zusammenhangend wird bie Rreis= eintheilung Mahrens befprochen. Mahrens Bevolterung war in jener Zeit ichon gemischt, die ursprungliche flavische Bevölkerung wurde bald von beutschen Colonien gerfest, welche nicht bloß Aderban und Bergban trieben, sonbern auch Sanbel und Gewerbe nach Mabren verpflangten und Stabte grundeten. Das Berbeigiehen ber Deutschen ift ben Rlöftern und Ritterorben gu banten, welche aus ber urfprunglichen Beimath ihrer Mitglieder Coloniften nach fich zogen, um eine ergiebigere und rationellere Bewirthichaftung gu ermöglichen. Richt blog aus bem benachbarten Sachfen und aus Banern-Defterreich I fonbern auch vom Rheine und namentlich aus Manbern zogen viele Colonisten nach Mabren und wurden bort, namentlich burch ben Bergbau, fehr bald mohl=

<sup>1)</sup> Mährens Allgemeine Geschichte. VIII. Bb. 469 S. Brünn 1878.
— IX. Bb. 423 S., Brünn 1880. — X. Bb. 507 S., Brünn 1883.

habend und reich. Die beutiche Colonifation burchbrad bie alte flavifche Bupen (Zupen) verfaffung und burgerte in Mahren bas beutiche Lebenrecht ein, wobei bas Lebenrecht ber Magbeburger Rirche als Norm galt. Die beutiden Unfiedlungen machten bie flavifche Sauscommunion, bat Bratetvo bes Dorfes, fowie bas untrennbare Stammant (Debina), bie Gefammtburgichaft, bie eigentliche Grundlate bes flavifchen focialen Lebens, unmöglich. Ram nach flavifcher Auffaffung bas Inbivibuum nur als Glieb ber Digts (bes Dorfes) in Betracht, fo gewährte bas beutiche Redt bem Gingelnen perfonliche Befugniffe und gefonderte Antbeile eine Beranderung, welche fich auch außerlich in ber Anleanns ber Dorfer fundgab. Bahrend namlich bie flavifchen Beichlechtsborfer mehr ober minber ausgeprägte runbe eber Sufeifenform haben, fo bag bie einzelnen Sofreithen fich feft aneinanderschließen, woburch bas Bange eine facherartiet Geftalt annimmt, find bie fpater angelegten Dorfer eigentliche Langborfer, b. b. ihre Wohnungen reiben fich gaffen artig aneinander und es find verschiebene Bugange vorbanben. Dagegen hatten bie alten Runbborfer, ber Befammt burgichaft megen, um ben Dorfverbrecher leichter einfangen gu tonnen, immer nur einen einzigen Gingang.

Der rationellste Colonisator Mährens im 13. Jahrhundert war Bischof Bruno von Olmütz, früher Propst von
Lübeck, ein Graf von Schaumburg, welcher aus seiner oldenburgischen Heimath zahlreiche Ansiedler nach Mähren zog
und viele Gebirgsbörfer anlegte. Bischof Bruno führte
das Magdeburger Lehensrecht ein, welches er indessen, den
mährischen Berhältnissen entsprechend, modificirte. Bruno's
Wirken war für Mährens Culturentwicklung grundlegend
und wir schließen uns dem Bunsche Dudits an, daß dieser
große Bischof bald einen tüchtigen Biographen sinden möge.

Die eingehendste Darftellung finden Sandel und Mungwesen Mahrens, wobei wir die jo schwierige Beshandlung bes mittelalterlichen Gelbwefens als besonders

gelungen hervorheben muffen. In zwei weiteren Abschnitten find Bergbau und handwert, sowie die Bobenbewirthschaftung und der Bauernstand besprochen; ber Berfasser hat ein ebenso umfaffendes als lehrreiches Material zusammengetragen.

Reben ben Glaven und ben Deutschen bilbeten bie Buben einen gwar fleinen, aber febr einflugreichen und machtigen Bruchtheil ber Bevolferung Mabrens. Die ge= ichichtlichen Untersuchungen bes Berfaffers fuhren ben Lefer von felbft ju Bergleichungen mit ber Gegenwart. Dan ift beute allgemein ber Unficht, bag bie Juben im Mittelalter in gebrudten Berhaltniffen gelebt batten und nabegu rechtlos gewesen feien. Dubit widerlegt biefe Unficht mit ber Aufgablung ber Brivilegien, welche bie Juben von ben gelbbeburftigen Fürften zu erlangen verftanben hatten. Die Juben waren nicht etwa rechtlos, fondern erfreuten fich eines privilegirten Gerichtsftanbes. "Es ware gang unbiftorifch", ichreibt Dubit, "die Juden bes 13. und 14. Jahrhunderts als bie Baria's im Lanbe angufeben; fie waren vielmehr gewaltige Leute, von benen fo manches Unternehmen abhing, jo manche Berechnung Erfolg erwartete, fie waren im nationalokonomifchen Ginne eine Dacht in ber Gefellichaft, benn fie ftellten ben allgeit machtigen Ginflug bee Gelbes bar." Im Grunde gebulbete, beimathlofe Fremdlinge, wurden fie von ben Fürften, meift aus perfonlichem Intereffe, mit großen Brivilegien überbauft, wobei bas Brivilegium Raifer Beinrichs IV. vom 13. Geptember 1084 gu Gunften aller beutschen Juben und speciell die Urfunde vom 18. Februar 1090 gu Gunften ber Jubenichaft von Spener fur bie Gefetgebung grundlegend murben. Durch biefe Brivi: legien murbe ben Juben erlaubt, driftliche Dienftboten und Ummen gu halten, bie Juden wurden vom Boll, ben jeder driftliche Gewerbemann in bijchöflichen Stabten entrichten mußte, befreit; Chriften, welche von Juben übervortheilt worben waren, wurben an ben Jubenrabbi gewiefen, wenn fie Recht fuchen wollten. Außerdem fonnte fein Inde in irgendwelcher Sache burch Zeugen überführt werben, woburch ber gemeine Mann ohne Erbarmen ben Juben preisgegeben Wie follte ber Chrift Recht finden, wenn er ben Juben nicht burch Beugen bes Betruges zu überführen vermochte? Diefer einzige Weg war burch bas Befet abgefchnitten. Weiter erlaubte bas taiferliche Privilegium ben Juben ben Stlavenhandel. Der befte Abfat fur Stlaven mar bamals nicht mehr Ungarn, sonbern Spanien, wenn nicht vielleicht bas nabere Berbun, wo man jene ungludlichen Gefcopfe fabritmäßig zu verstummeln pflegte, welche am byzantinifden Sofe mit Gold aufgewogen murben - eine glanzenbe Ausficht für bie jubifchen Stlavenhandler. Der Bucher war ben Juben von jeher erlaubt, bas Privilegium Raifer Beinrichs IV. gestattete ihnen aber auch noch offen bie Diebs= hehlerei. Gestohlenes Gut, welches bei ben Juben vorgefunden murbe, brauchte nicht guruderstattet gu werben eine offene Begunftigung jubifcher Diebshehlerei. Endlich follte ein jum Chriftenthum übergetretener Jube bas Erbrecht verlieren. Bei folden Privilegien, fcreibt Dubit, "ift es nicht zu verwundern, wenn der Jude hochmuthig, ber Chrift aber erbost wurde." Die fpateren Judenverfolgungen find auf Rechnung biefer Privilegien ju fegen. Rachbem es ben Chriften unmöglich mar, auf gefetlichem Bege Recht gu finden, verschafften fie fich selbst Recht, indem fie gur Bewaltthätigfeit fich hinreißen liegen. Dubit fcreibt : "Wir zweifeln, ob bie Welt je ein Befet fah, bas an Ungerechtigfeit bem Privilegium Beinriche IV. vom 18. Febr. 1090 gleichtäme. Was Wunder alfo, wenn die Juden bei folden taiferlichen Begunftigungen bas heilige romifche Reich beutfcher Nation als ihr wiedergefundenes Baterland priefen und sich mit Borliebe Deutsche nannten?"

Die Juben erfreuten sich nicht bloß kaiserlicher Privilegien, sonbern auch bes Schubes papstlicher Breven, von benen namentlich zwei Breven Innocenz IV. in ben meisten Ländern Geschesktraft erlangten. Durch biese papstlichen Bri-

vilegien murben bie Juben und ihr Gigenthum geschütt, fowie bie freie Musubung ihrer Religion gewährt und bie Auferlegung nener Laften verboten. Endlich folle Diemand ben Juben vorwerfen, baß fie fich in ihren religiöfen Be= brauchen bes menichlichen Blutes bebienen. Un mehreren Orten waren biefes Berbachtes wegen Juben ermorbet worben, ber Bapft ermabnte einen fpeziellen Borfall in Rulba, ber an Tisga-Eslar erinnert. Bas biefe Frage bes Gebrauches menichlichen Blutes burch Juben betrifft, fo mag es zweifelhaft bleiben, ob biefelben Chriftenblut zu rituellen 2mecken benütten. Aber bie Thatfache ift burch zahllofe Daten belegt, daß bie Juden Menschenblut ju mebiginifchen 3meden verwendeten. Gine ber auffälligften Thatfachen berichtet Gregorovius in feiner "Geschichte ber Stadt Rom" 1) nach ben Angaben eines Zeitgenoffen (Infeffura). Bapit Innogeng VIII. hatte nämlich, wie viele Bapfte bei Ausgang bes Mittelalters, einen jubifchen Leibargt. Diefer rieth bem Bapfte, Rnabenblut ju trinten, bieg fei bas einzige Mittel, um bas Leben noch zu erhalten und zu ver= langern. Der jubifche Leibargt ließ brei gebnjährige Rnaben abschlachten und brachte bas gewonnene Blut bem Bapfte jum Gebrauche, Papft Innogeng VIII. wies ben Genuß bes Blutes gurud und ftarb, ber Leibargt flüchtete fich. 2) Bei ber Ermordung des P. Thomas in Damaskus, welcher feiner argtlichen Erfolge megen weithin hoben Rufes fich erfreute, handelte es fich entschieben um einen Mord aus mediginischem Aberglauben. Rach ben Musjagen bes betheiligten jubifchen Barbiers mußte bas Blut bes ungludlichen Baters an einen Großrabbiner in Chalbaa gefandt werben, wohl um irgend einem jubischen Großen bas Leben zu verlangern.

Die Privilegien bes Papftes Innozenz IV. erhielten burch Urkunden vom 23. Oktober 1254 alsbald Gesetheskraft

<sup>1)</sup> VII. Bb., G. 306.

<sup>2)</sup> judaeus quidem fugit, et papa sanatus non est.

LXXXXII.

fur bas bohmifch-mabrifche Reich. Im felben Jahre gewährte Martgraf Ottofar II. ben mabrifden Juben noch weitere Conceffionen, namentlich bezüglich bes Jubenwuchers. Diefe Brivitegien preften bem Bifchofe Bruno von Dimit in feiner bekannten Relation an Bapft Gregor X. vom 16. De gember 1273 folgende Rlagen aus: "Bon ben Juben berichten wir, daß fie driftliche Ummen halten, offenen Bucher treiben und biejenigen, fo ihrer bedürfen, berart bruden, baf bie Binfen binnen Jahresfrift bas Rapital aber fteigen. Gie üben öffentliche Memter aus, werben Rolleis nehmer und Dlungpachter, und ba fie felbit unglaubig fint. balten fie auch hierin teinen Glauben. Geftoblene Reide Rirchengewander, fowie and Bucher übernehmen fie pon Dieben und verhehlen fie. Wirb bas geftoblene Gut bei Chriften gefunden, muß es guruderftattet werben, bie 3nder aber brauchen es nicht gurudingeben".

Dubik bemerkt hiezu: "Der Jude blieb sich gleich umb erfreute sich an ben Privilegen, die ihm Kaiser Heinrich IV. im Jahre 1090 gegeben hatte."

Gine sehr bemerkenswerthe Klausel hatte bas schon er wähnte Breve des Papstes Innocenz IV. Das papstliche Privilegium sollte nämlich nur so lange dauern, "als die Juden nichts zum Umsturze des chriftlichen Glaubens unternehmen". Heute arbeitet bekanntlich das gessammte Preßjudenthum an der Untergrabung des chriftlichen Glaubens.

Wir haben uns mit dieser Frage aussührlicher beschäftigt, einestheils wegen der zahlreichen geschichtlichen Borurtheile über die Lage der mittelalterlichen Juden, anderntheils weil die Judenfrage heute wieder brennend ist. Man beachte wohl, daß den mittelalterlichen Judenversolgungen ungerechte Judenprivilegien vorausgingen. Diesenigen, welche die Gewaltthätigkeit der Berfolgungen bedauern, sollten nicht vergessen, die Ungerechtigkeit der Privilegien — auf Rosten der ausgebeuteten Christen — anzuklagen. Die Anglogie

mit Berhältniffen der Gegenwart liegt auf der Hand. Die thatsächlichen Privilegien des Geldjudenthums stoßen auf eine gefährliche Reaktion. Man muß die Ohren schließen, um nicht das Grollen des nahenden Sturms zu hören. Die wahren Freunde des Judenthums sind nicht ihre vorlauten Bertheidiger in der Presse und in den Parlamenten, sondern jene, welche die Beseitigung der Privilegien des Geldjudenthums auf dem Wege der Gesetzgebung und der socialen Resorm verlangen.

Der neunte Band von Dubiks Geschichte von Mähren ift eingehenden Untersuchungen über "Staat und Bolksthum" gewidmet. Der Markgraf und bessen Hofhaltung, Staatsversassung, Regierung und Berwaltung, Beamte und ihre Besoldung, die markgrässiche Kanzlei, ihr Personal und das Urkundenwesen, Gerichtsversassung und Gerichtsvordung, Finanzwesen, Jölle und Steuern, Kriegswesen und Kriegssührung, endlich das Bolksthum nach Nationalität und Religion, nach Sitte und Gewohnheit, nach Erziehung und Bildung, Kleidung und Nahrung, Spiel und Gesang bilden den Inhalt des ebenso interessanten als reichhaltigen neunten Bandes.

Im zehnten Banbe beschäftigt sich ber Berfasser mit ben Erörterungen über "Kirche, Kunst und Wissenschaft". Der Bischof und bessen Rechte, das Domkapitel und dessen Glieber, der Seelsorgsklerus in den verschiedenen Abstussungen, dessen Einnahmen und Stenern, Liturgie und Ritus, der Regularklerus, Zahl der Klöster, Zugehörigkeit zu den einzelnen Orden und die geistlichen Ritterorden sinden eine klare und erschöpfende Darstellung. Dann geht der Berfasser auf die Wohlthätigkeitsanstalten und auf das Schulzwesen über, schildert das Bolksschulwesen, den Unterricht an den Klosterschulen, das Studium an der Universität, das Leben der Studenten und der fahrenden Schüler, kennzeichnet die Unterrichtsbücher, charakterisitt die lateinischen Gedichte und die Bolkspoesie, die Mustk und ihre Instrumente. Zum

Schluffe bespricht ber Berfasser Runft und Runftgewerbe: Runftstiderei, Golbichmiedwesen, Baukunft, Skulptur und Malerei.

Man sieht, wie großartig angelegt das Gemälde ift, welches P. Dudik über die Culturzustände Mährend im XII. und XIII. Jahrhunderte dem Leser bietet. Hoffentlich wird das verdienstvolle Werk nicht bloß Belehrung bieten, sondern auch zur Nachahmung anspornen. Für den Ausgang des Mittelalters bietet Janssen ein ähnlich reizendes Gemälde über die Culturzustände Deutschlands. Was die Runst der Gruppirung und die Schönheit der Darstellung anbelangt, ist Janssen seinem mährischen Collegen überlegen Mögen Dudik und Janssen recht viele Nachfolger sinden!

### LIX.

## Beitläufe.

Die Erfüllung des Berliner Bertrags vom Jahre 1878. (Armenien und Bulgarien.)

Den 12. Dovember 1883.

Graf Kalnoty hat in ben Delegationen Defterreich-Ungarns auf verschiedene Anfragen über die Aussichten bes europäischen Friedens Antwort gegeben und eine sein sithlissete Rede gehalten, um welche der deutsche Reichstag die österreichisch-ungarische Central-Bertretung beneiden dürste. Der Herr Minister hätte seine Rede mit den Worten einleiten können: "Wir spielen mit offenen Karten, und haben nichte du verheimlichen." Ausbrücklich hat er nur von brei großen Mächten gesprochen, und zwar in ber Steigerung "warm, wärmer, am wärmsten". Daß in Bezug auf die Haltung ber rufsischen Presse, die in Rußland bekanntlich ein Barometer eigener Art ist, und in Betress der Bolksstimmung Manches zu wünschen übrig bleibe, hat er ebenso freimuthig zugestanden, wie er keineswegs versucht hat, die bestissene Ehätigkeit Rußlands auf militärischen Gebiete zu bemänteln.

Aber auf diese allgemeinen Betrachtungen wollen wir uns jest nicht einlassen. Dazu ist noch Zeit dis auf Neusjahr. Wer weiß, welche Neuigkeiten das Publikum dis dashin wieder zu hören bekommen wird? Freilich nicht aus Wien. Aber von einem andern Orte ist man gewohnt, daß den bündigsten Bersicherungen von der wolkenlosen Heiterkeit des politischen Horizonts gleich wieder beängstigende Andeustungen und Maßregeln auf dem Fuße folgen. So ist es erst kurzlich abermals geschehen, und schon die nahende Einberufung des Neichstags dürfte es nothwenig erscheinen lassen, rechtzeitig die erforderliche Sänsehaut für den Militäretat zu präpariren.

Bon Frankreich und England hat Graf Kalnoky nichts gesagt; und er hatte Recht. Sein Auge war zu ausschließlich auf den Osten gerichtet; und er hatte wieder Recht. Denn dort liegt der Knoten. Wird der Berliner Bertrag seinen Zweck erfüllen? Das ist nach wie vor die große Frage; und die Antwort sautet täglich bestimmter: Nein! Wir haben kürzlich!) auseinandergesetzt, was der Congreß in Berslin zu thun versäumt hat, und doch hätte thun sollen. Nunmehr aber tritt die Erscheinung zu Tage, daß die Berstragsmächte, welche die berusenen Hüter des europäischen Traktates seyn sollten, sich von ausbrücklichen Bestimmungen besselben geradezu wegläugnen.

<sup>1)</sup> Bgl. die "Beit laufe" des vorigen Beftes.

Dag mehrere gu Gunften ber gemarterten Turte fchloffenen Artitel nach mehr als funf Jahren noch nicht geführt find, ift icon oft erwähnt worben. Darunter befi fich bie Beftimmung über bie Schleifung ber turfifden ungen in Bulgarien und die Anordnungen wegen U nahme eines Theils ber turtifden Staatsidulb burd Lanber, welche von ber Turfei losgetrennt worben find wie Griechenland und Rumanien, burch turfifche Territ vergrößert worben find. Bon biefen Beftimmungen lan fich bie Dachte wenigstens nicht weg; neueftens perl fogar, bag in Bezug auf bie Mustheilung ber turti Schuld nunmehr ernftliche Schritte im Buge feien, mabric lich in ber Ermagung, bag ber brobenbe finangielle fammenfturg in ber Turfei ichlieflich an ihren europat Gläubigern binausgeben murbe. Aber wie fteht es mit vertragsmäßigen Beftimmungen in Bezug auf Armenien auf Bulgarien? Das ift augenblidlich bie Frage.

Augenscheinlich bat fich gewiffer Rabinete bie Befa ung bemächtigt, bag ber nachfte befte Unftog genugen wi um bas luftige Rartenhaus, bas fie in Berlin gebaut ba auseinander fallen zu machen und folglich ben brobel ruffifchen Reffel abermals zum Ueberlaufen zu bringen. augenscheinlichsten tritt ber Rudgug in Gachen Urment bervor, und zwar insbesonbere auf Geite Englands. auch auf Geite ber beutschen Diplomatie. Roch im vergenen Frühjahr ift wieberholt und unwiderfprochen behan worben, bag von Berlin aus bem Gultan bringend empfo worben fei, die armenische Frage ernstlich in Angriff nehmen. Jest wird über einmal officios ertlart, von Den land und Defterreich fei eine armenische Frage niemals geregt worben. Muthtar Bafcha bei feinem Befuch in & lin und Bargin bat offenbar willige Ohren fur fein Ur gefunden: eine armenische Frage gebe es gar nicht, wi eigentlich auch fein Armenien eriftire; Die in ber affiatif Turfei ba und bort lebenben Armenier aber befanben

ben Umständen gemäß und im Bergleich mit ihren Stammesgenossen in Rußland und Persien ganz wohl. Das frühere Drängen Englands auf Reformen in Armenien wird denn auch von jenen officiösen Stimmen jest deßhalb mißbilligt, weil derlei Plane schließlich die Loslösung der sogenannten armenischen Provinzen von der Türkei zur Folge haben könnten, und dann der Uebergang dieser Provinzen an Rußland wahrscheinlicher wäre als die Bildung eines autonomen armenischen Staates.

Was hat sich benn aber ber europäische Congres vor fünf Jahren bei Feststellung bes Art. 61 gebacht? Offenbar bas Gegentheil: es sollte nämlich durch Herstellung bes friedigender Zustände in Armenien den russischen Schleichereien der Boden weggezogen und den armenischen Gelüsten zum Anschluß an Rußland ein Riegel geschoben werden. Der Art. 61 lautet denn auch sehr präcis: "Die hohe Pforte verpstichtet sich, ohne serneren Zeitverlust alle Verbesserungen und Resormen einzussühren, welche die lokalen Bedürsnisse in den von Armeniern bewohnten Provinzen ersordern, und ihre Sicherheit gegen Tscherksssen und Kurden zu garantiren. Sie wird von Zeit zu Zeit den Mächten Kenntniß von den zu diesem Zwecke getroffenen Maßregeln geben, und werden diese die Aussührung überwachen!"

Gleichzeitig hatte sich England auch noch für sich allein für die Reformen in Türkisch-Asien verbürgt. Dieß geschah durch den sogenannten Eppern-Bertrag, in welchem dem Sultan die Grenze gegen Rußland garantirt wurde, als Gegenleistung für die englische Occupation der Insel Eppern, aber unter der Boraussehung, daß der gleichfalls durch England aufgestellte Art. 61 des Berliner Bertrags vom Sultan zur Aussührung gebracht würde. Dreimal hat seitzdem England im Sultanspalast stürmische Anläuse wegen Armeniens unternommen. Zuerst durch den Botschafter Layard. Damals ließ sich die Pforte zu einem Uebereinskommen herbei, durch welches die Berwaltung in Türkisch-

Mfien mit England, feinen Officieren und Commiffaren rabezu getheilt, und zwar nach Löwenart getheilt, w mare. Aber fein Buchftabe wurde gur That. Rad Rabinetswechfel in London entfandte Glabftone bie f "Diffion Gofden", ber bem Gultan bas Deffer au Bruft feten follte. Das Rabinet in London brobte mi Aufrufung fammtlicher Bertragemachte fur ben Urt Best rudte bie Pforte felber mit einem großartigen Die Entwurfe beraus, aber für bas Gesammtreich und unte fliffener Bermeibung bes Bortes "Armenien". Umie blieb ber Entwurf abermals Matulatur. Den britten & commandirte Lord Dufferin im Mai des laufenden 30 Er foll fogar mit bem Rudtritt Englands vom Co Bertrag gebroht haben, worauf bann bie Dinge ibren lauf nehmen tonnten. Der Gultan feste eine große form-Commission nieber. Die Wirrniffe in Urmenien in ingwifden auf's Bochfte geftiegen; Die Entbeding großen Berichwörung führte ju einem Sochverrathepr ber gablreiche und fcwere Berurtheilungen gur Folge gi haben foll. Aber Gicheres ift weder barüber, noch uber Arbeiten ber Commiffion in Conftantinopel fund gewon Als ber Botichafter vor Rurgem abermale aus London Stambul gurudtehrte, gitterten ber Gultan, bie Commi und die Bforte, mas er mobl über Armenien Reues bri wurbe. Der Telegraph bat aber berichtet: er babe ben Art. 61 völlig geschwiegen! Bor faum einem be Jahre hatten bie "Times" über bie Inftruttion beffe Botichaftere Folgenbes ergablt:

"Es wird Lord Dufferin obliegen, auf Grund ber vom Auswärtigen Amte zugegangenen Instruktionen bie merksamteit bes Sultans auf die erbärmliche Lage Armen und auf die unausweichlichen Folgen hinzulenken, welche die harrliche Mißachtung der mit dem Berliner Bertrage in de Richtung übernommenen Berpflichtungen nach ziehen muß. Armenier wurden bisher von der Lürkei mit leeren Bersprechten

bingehalten und in allen ihren berechtigten Soffnungen getäuscht-Die in Mudficht genommenen Reformen blieben burchaus unverwirklicht; ja felbft ber ben Urmeniern im Berliner Bertrag ausbebungene Schut wurde nicht gemahrleiftet; fie find ben tiderteffifden und furbifden Raubern preisgegeben und von einer Difwirthichaft bebrudt, bie Alles übertrifft, mas bie türfifde, notorifch ichlechte Bermaltung bisber geleiftet bat. Darf es ba wundernehmen, wenn bie Armenier in ibrer fdred= lichen Roth ihre Blide nach Rugland wenben, von wo allein ihnen, wie fie glauben, Silfe tommen tann? Es wird Lord Dufferine peinliche Bflicht fenn, bem Gultan ein Bilb biefer fdredlichen Buftanbe gu entrollen und ihn auf bie Gefahren aufmertfam ju machen, welche biefe Lage ber Dinge fur bie Turfei in fich birgt. Die Pforte bat nichts gethan, um bie Bufagen zu erfüllen, welche von ihr bezüglich ber Reformen in Armenien abgegeben murben, und ba bie Folgen biefes Berfaumniffes fowohl ben Frieben ber Welt als bie Integritat bes osmanifchen Reiches bebroben, fo tann unter Umftanben bie Rothwenbigfeit eintreten, Die Gignatarmachte bes Berliner Bertrage zusammenzuberufen, um bie Angelegenheit in Erwägung gut gieben. Gollte es bie Turtei fo weit tommen laffen, fo wird bie unbedingte Rothwendigfeit eintreten, eine bauernbe, von ben Launen bee orientalifden Defpotiomus unabbangige Lofung ber Frage in Borichlag ju bringen. Die Beit wurde anbrechen, wo bie Turtei gezwungen werben mußte, nicht nur in bas Bu= geftanbnig ber ,lotalen Gelbftverwaltung' Armeniens ju willigen, fonbern bie vollftanbige Autonomie unter entsprechenber Barantieleiftung anguertennen. " 1)

Was hat sich benn nur inzwischen zugetragen und verändert, daß nun nicht bloß Deutschland, sondern auch England ben Art. 61 und die armenische Frage, wenn nicht fallen gelassen, so doch jedensalls von der Tagesordnung abgesetzt haben? In Urmenten ist das Elend das alte geblieben, und wenn, wie vor sechs Monaten behauptet wurde, 60,000 Russen an der Grenze ausgestellt waren, um bet erster Ge-

<sup>1)</sup> Münchener "Allg. Beitung" vom 29. April 1883.

legenheit zu interveniren, so stehen sie sicherlich nobemselben Flecke. Ist es vielleicht boch so, daß der wisprochene "Ueberlandweg nach Indien" den Engländern viel weniger am Herzen liegt, seitdem sie in Negopten am Suezkanal sesten Fuß gesaßt haben? Und würde vielleicht für die Besestigung dieser Stellung der m Chpern-Bertrag und die sultanische Souveränetät im Novon Türkisch-Asien seil sehn? Wir wären keineswegs rascht, wenn die Geheimnisse von Kopenhagen sich auch Armenien bezögen. Jedenfalls mehren sich die Anzeichen, die drei Weltmächte sich zu Erwägungen veranlaßt i bei welchen die drei Eroß mächte nicht in's Bertrauer zogen sind.

Wenn man in Berlin ben Art. 61 auf bie leichte ? nimmt, fo erklart fich bie Thatfache junachft icon aus biefem Unterschieb zwifchen Beltmacht und Grofim Ueberbieß hat bas Deutsche Reich bie besonbere Brote bes Gultans übernommen, ber bas bringenbe Beburfnif mit ber Berpflichtung ju Reformen in Turtifch = Milen langer geplagt ju fenn. In ber That batten es bie De beim Congreß in Berlin febr leicht, anguordnen, bag "Rurben" in Armenien gebanbigt werben mußten. Es ift um biefe milbe Reiter = Nation ein eigenes Glement : Gultan bat mehr fie ju furchten, ale fie ben Gultan. bem Allem abgesehen, find inbeg bie Officiofen in B neueftens fogar im Buge, fich überhaupt von aller Go an bem Berliner Congreg wegguläugnen und über ben gen Bertrag vom 18. Juli 1878 Rugland gegenüber Sanbe in Unichulb ju maichen.

Ist dereinst dieses Werk mit Posaunenschall als n Brillant im Ruhmesdiadem des Deutschen Staatsmar gepriesen worden, so wird jest den Russen zu Gehör gere Fürst Bismarck habe den Congreß überhaupt nicht gewe er sei damals krank gewesen; Fürst Gortschakoff selbst h gegenüber dem mit Krieg drohenden England, auf europär Bermittlung gedrängt; als bann ber beutsche Kanzler bie Leitung bes Congresses habe übernehmen mussen, sei er getreulich ben Russen beigestanden; wenn biesen bennoch zu wehe geschehen sei, so liege die Schuld nur an ihnen felbst; warum hätten sie auch nicht mehr verlangt? Fürst Bismarck wurde ihnen gewiß zur Unterstützung beigesprungen senn.

Man fonnte vielleicht meinen; biefe Sprache zeige eben nur wieber, baß feine Officiofen ein mabres Unglud fur ben Reichsfangler feien. Daß aber benn boch Guftem in ber Sache ift, beweist bie Saltung fammtlicher gouvernementalen Blatter bezüglich ber neueften Greigniffe in Bulgarien. Bas Gurft Mexander gegen die ichamlofen Uebergriffe und Intriquen ber Ruffen, inebefonbere auch ber ruffifchen Befchaftetrager in Sophia, gethan bat, ift nicht nur in ben Bestimmungen bes Berliner Bertrags Urt. 1 bis 7 volltom= men begrundet, fonbern auch burch ben Beift bes Bertrags geradezu geboten. Bulgarien follte bem beftimmenben Ginflug Ruflande entzogen fenn ; unter ber nominellen Couveranetat bes Sultans follte es ein felbitftanbiges gurftenthum werben. Reun Monate nach ber Constituirung mußten bie Ruffen bas Land raumen; es follte auch in Bulgarien nur eine "Rational= Milig" (Urt. 1) geben, nicht ein ftebenbes Beer, bas nabebei zwei Drittel der Staatseinnahmen verschlingen, von ungefähr breihundert ruffifchen Officieren befehligt, und von ruffifden Minifter : Beneralen im Ramen bes Garen, als bes eigentlichen oberften Kriegsherrn, commandirt und ver= waltet werben mußte. Dabin war es aber in Bulgarien ge= fommen. Als nun bem verhöhnten Fürften endlich die Gebuld brach und er ber Entruftung aller ehrlichen Leute im Lande entgegenkam, um bem Unfug ein Enbe zu machen, ba hatte man bod meinen follen, bag gerabe bie Rabinete von Bien und Berlin, wenn auch nicht ihre Genugthuung fundgeben, fo boch wenigftens feine entmuthigenbe Sprache verlauten laffen wurden. Aber es fam anbere!

Unter Berufung auf bie Stimmung beiber Rabinete

tabeln bie Berliner Officiofen bas Auftreten bes Gurften Alexander, bas in Rugland als eine Brusfirung aufgefast werben muffe und ale eine Provofation erscheine. Anftan fich bloß an einzelne ruffifchen Berfonlichfeiten au balten habe er in gorniger Aufwallung feinem Berfahren ben Gbo rafter eines gegen Rugland als foldes gerichteten Broceben gegeben. Das tonne nicht gebilligt werben; er batte ber fuchen follen, mit ben maßgebenben ruffifchen Rreifen it einem Ginvernehmen zu gelangen; bas mare burch bie thatfachlichen Berhaltniffe und bie geschichtlichen Domente geboten gewesen. Coon gefagt. Aber burch biefe Rudlichten mare noch etwas Unberes geboten gemejen, namlich bas Bulgarien bes Bertrage von Can Stefano; und wenn ber Fürft Alexander von ben Mächten geopfert werben follte, bann ift nichts gewiffer, ale bag Rugland in Copbia eft recht feften guß faffen und burch die gesteigerte Ausficht auf bie Unnerion von Macebonien und Oftrumelien bie augenblidlich vor ben Ropf gestoßenen Barteien mieber tobern murbe. Bar boch ber banifche Schwager bes Raifere von Rugland ichon einmal Canbibat gur bulgarifchen Gurftenmabl, und verlautet, bag er in Betereburg jest erft recht gum Rachfolger bes ftorrig geworbenen Beffen-Bringen auserfeben fei. Gein Reich aber mußte bann boch wohl großer fenn.

Was sich ber junge Fürst von hessen von ben rufsischen Bormundern, die er selbst zu Ministern, Officieren und Boamten zu ernennen hatte, Alles gefallen lassen mußte, wurde den Raum eines Buches füllen. Schon ein Jahr vor der jest ausgebrochenen Krisis versammelte der damalige rufsische Geschäftsträger, Staatsrath hitrowo, die in der bulgarischen Armee dienenden rufsischen Officiere, um ihnen mitzutheilen, daß sie in erster Linie ihm als dem Bertreter des Czaren zu gehorchen hätten, und daß die durch ihren Eintritt in die dulgarische Armee überommenen Pflichten gegen den Fürsten von Bulgarien nur sekundärer Natur seien; es würde auch ihn, hitrowo, nur einen Bericht nach St. Petersburg koften,

Damit Prinz Battenberg von seinem Posten als Fürst von Bulgarien abberusen werbe. Der Fürst hat zwar barauf die Abberusung des Herrn Hitrowo beim Czaren durchgesett; aber als er dann seinerseits die russischen Officiere seiner Armee versammelte, wagte er doch gleichfalls das bulgarische Staatsrecht des Herrn Hitrowo nur insoweit zu corrigiren, als er ihnen erklärte: sie hätten einzig und allein ihm zu gehorchen, weil er, der Fürst von Bulgarien — der Bertreter des Kaisers von Russland sei. 1)

3m Marg beffelben Jahres war in Cophia eine Di= nifterfrifis eingetreten. Die Minifter-Generale, Rabinetschef General Cobolem und ber Rriegsminifter Raulbars, hatten bis babin mit ben bulgarifchen Confervativen ihre Gefcafte ju machen gefucht. Die einheimischen Collegen fanden aber bald ein Saar in biefer Gemeinschaft und gaben ihre Ent= laffung. Die Rammer trat auf thre Geite, beichloß fogar, bem Cgaren felbft burch eine Deputation ihre Meinung barqulegen. Dennoch trat ber Gurft auf die Geite ber Generale und berief überbieß noch einen britten Ruffen in bas neue Rabinet. Ueber bie Grunde, weghalb er nicht vielmehr bie Entlaffung ber Ruffen angenommen habe, fuhrten bie einbeimischen Erminifter in einem vertraulichen Runbichreiben an ihre Barteifreunde bie eigenen bezeichnenben Borte bes Rurften an: "Er fei in feinen Sandlungen nicht frei, weil er bem Cgar versprochen habe, bie Generale minbeftens zwei Jahre ju behalten und weil er burch Unnahme ber Demijfion berfelben ben Sag Gr. Daj, gegen Bulgarien beraufaubefdmoren furchte. Er febe felbft ein, bag bas Berhalten ber Generale unerträglich fei, bag fie bem Lanbe großen Schaben gufugen und bie Urfache feien, bag alle in ber letten Beit gemachten Unftrengungen gur Reorganifirung ber Juftig, ber Finangen, ber Civiladminiftration, ber Rirchenverwaltung u. f. w. vergeblich maren. Er tonne jedoch nichts

<sup>1)</sup> Mündener "Allgemeine Beitung" bom 4. Oftober 1882.

thun, bevor er nicht selbst mit dem Ezar gefprochen habe; benn im Correspondenzwege lasse sich diese Angelegenheit nicht regeln. Der Fürst verhehle es sich nicht, daß die Generale allein die Ursache seien, daß das Programm vom 1. Juli (des sogenannten Staatsstreichs) nicht ausgeführt wurde; nach den Auftlärungen, welche er über die Taktlosigseit und den Wahnsinn derselben Gr. Majestät dem Czaren gegeben haben werde, würden dieselben abzugehen haben.".

Aber Fürst Alexander irrte fich. Das Treiben ber Deinifter-Generale murbe immer fanbalofer. 2018 ber Gurft gur Cgaren=Rronung nach Mostau ging, arrangirten fie gegen fein Berbot und hinter feinem Ruden eine großartige und toftspielige Bulgaren-Deputation, mit ber fie gleichfalls nach Mostau gingen. Dort muß ihr Bort beim Gearen mehr gegolten haben als bas bes gurften. Denn nach ihrer Rudtehr boten fie ihm offenen Trop; fie gingen fogar fomeit, von ihm ernannte Beamten zu entfernen und ihre Creaturen an bie Stelle gu fegen. Gie hatten Alles aufgeboten, gu ihrer Stupe eine britte perfonliche Partei, amifchen ben fic befampfenben Barteien ber Confervativen und ber Liberalen. für fich groß zu gieben. Da aber, trop ber ichaarenweise aus Rugland herbeigerufenen Freunde und Bermandten, Die Beherrichung ber öffentlichen Meinung burch folde Glemente nicht gelingen wollte, fo fuchten fie bie Liberalen wieber an fich zu gieben und gegen ben Gurften auszuspielen. Diefe ließen fich zwar bie Unnaberung wohl gefallen, ichlugen aber im entscheibenden Momente um, ichloffen mit ben Confervativen ein Compromig und ermöglichten es bem Gurften. bie fcmachvollen Teffeln zu brechen und mit ben ruffifchen Bogten Rehraus zu machen. Das Compromig bestand in ber Bieberherftellung ber berüchtigten "Berfaffung von Tir-

<sup>1)</sup> Das Schreiben ift erft ein Jahr fpater befannt geworden f. Biener "Reue Freie Breife" vom 22, April 1883.

nowa", vorbehaltlich ihrer Revision in einigen besonders be-

Auch biefe Berfaffung mar ein ruffifches Danger = Befchent. In bem perfiben Beifte, in bem bas autofratifche Ggarthum bie "befreiten" Landchen am Balfan regelmäßig mit ben freisinnigften Berfaffungen gu beschenten pflegt, bamit es um jo bequemer in ben truben Baffern ber ewigen Parteiwirren ju fifchen vermoge, war auch bie Berfaffung von Tirnowa gur Conftituirung bes Fürftenthums von bem ruffifchen Bonverneur Fürften Donbutow-Rorfatow gufammengestoppelt worben. Gie zeigte fich balb genug als unmöglich für die primitiven Zuftande Bulgariens. 3m Jahre 1881 wurde fie von bem Fürften fufpenbirt. Das Land mar bamit einverstanden; die Liberalen aber ober, wie es bamals in Betersburg bieg, bie "rabitale Bartei", murben mit Gemalt gur Rube gebracht, ihre Mibrer, namentlich ber jegige Di= nifterprafibent Bantoff, gefangen gefett und bann ausgewiesen. Da biefe Bartei bem ruffifden Ginfluß bie meiften Schwierigteiten entgegensette, fo mar man in Rugland mit ben Dagregeln bes Gurften innerlich volltommen einverftanden; aber ben Schein wollte man retten. In ber Inftruttion, bie ber Minifter bes Muswartigen, herr von Giere, feinem biplomatifchen Agenten in Gophia ertheilte, 1) findet fich folgenbe bezeichnenbe Stelle:

"Sollte Fürst Alexander sich genothigt sehen, ben strikt legalen Weg zu verlassen, so würde die Situation eine delikatere werden. Die Sympathien unseres erhabenen herrn und die herzliche Unterstützung des kaiserlichen Cabinets würden wohl dem Fürsten erhalten bleiben, unsere Haltung dürfte aber nicht den Schein erwecken, daß die anticonstitutionellen Entschlässe auf unsere Rathschläge und durch unseren Ginfluß gefaßt wurden; denn es wäre zu besorgen, daß die radikale Partei sich dieses Borwandes bediente, um die politische Meinung Europa's und selbst

<sup>1)</sup> Auch diefes Dofument ift erft geraume Zeit fpater befannt geworden f. Augsb. "Allg. Zeitung" vom 30. Aug. 1882.

ber Cabinete in Aufregung zu verseten, bie auf ben politischen Einfluß Ruglands eifersüchtig und nur allzu geneigt find, ibm ben Gebanken beizumeffen, baß es Bulgarien wie eine ruffische Provinz behandeln wolle. Sie muffen bemnach mit großer Borsicht handeln."

Much jest bat die constitutionelle Grimaffe wieber nicht gefehlt. 2118 Fürft Allerander in feinem Manifest bas mit ben amei einheimischen Parteien getroffene Uebereintommen befraftigte, reichten bie zwei Minifter-Generale ihre Entlaffung ein. Gie wollten, ichrieben fie, bie Berantwortung fur bas unconstitutionelle Berfahren nicht übernehmen. "Indem wir bie Sympathien und bie Freude bes gangen Bolfes in Betreff biefes großen Uftes (ber Biederberftellung ber von ber Conftituante in Tirnowa angenommenen Berfaffung) theilen, erachten wir es gleichwohl als unfere Pflicht, bie Aufmertfamfeit Gurer Sobeit auf ben wesentlichen Biberfpruch au lenten, ber barin befteht, bag bie gegenwartige im Biberfpruch mit ber Berfaffung von Tirnowa gewählte Nationalversammlung in bem Manifeste gu gleicher Beit, wo bie Berfaffung wiederhergestellt wird, als corrett und gefestich anerfannt wirb". Ebenjo hatte ber ruffifche Befandte felbft, herr Jonin, bie fofortige Auflofung ber gegenwartigen Gobranje, welche auf Grund bes oftropirten Bablgefetes gewählt war, und fich burch fruchtbare Thatigfeit beftens bewährt hatte, vom Gurften verlangt, zugleich auch, baf bas ruffifche Generalsminifterium wenigftens noch ein Jahr im Amte bleiben muffe. Erot ber Drohung mit fofortiger Abreife gelang ihm ber Rniff, ber augenscheinlich auf bie Belufte ber Liberalen berechnet war, abermale nicht.

Der Fürst steht nun aber zwischen zwei Feuern. In Rußland sind die aus Bulgarien davongeschieften Generale und Officiere mit allen Ehren aufgenommen worden, für ben Fürsten Alexander aber steht keine Begnadigung in Aussicht. Er getraut sich zwar nichteinmal, aus eigener Macht-vollkommenheit und ohne Genehmigung des Czaren einen

Rriegeminifter befinitib gu ernennen. Wenn er aber an ben anberen Dachten nicht einen festen Rudhalt bat, fo wirb ibn über turg ober lang bie ruffifche Rache treffen. Anberer= feite wird bas Gefühl tieffter Erbitterung bei ben Liberalen, bie in bem Coalitionsministerium nunmehr, taum aus ber Berbannung gurudgefehrt, ben Ton angeben, auch nicht mit einem Male erloschen fenn. Dabei ift nicht zu vergeffen, baf in ber Bartei jene gablreichen Abenteurer, welche fich unter ber turfifden Berrichaft in's Ausland geflüchtet hatten und ale gewerbemäßige Agitatoren beimgefehrt maren, eine große Rolle fpielen. Gerade aus Bulgarien mit feinem friedlichen, arbeitfamen und bauslichen Bolfe batte fich ein gebeibliches Staatswesen herausbilben laffen, wenn es fo behandelt worden mare, wie ein politisch noch fo unreifes Land hatte behandelt werben follen. Damit mare aber ben ruffifchen Blanen nicht gebient gewesen, und es ift zu fürchten, baß die Bulgaren bas Opfer ber politifchen Bublerei und ruffifches Ranonenfutter bleiben werben.

Das bebeutet also die "Selbstständigkeit", die der Bersliner Congreß dem Fürstenthum Bulgarien zugedacht hat. So hat aber auch schon Czar Nikolaus sich ein "unabhängiges" Bulgarien gedacht, als er in den berühmten Untersredungen mit dem englischen Sesandten Sir H. G. Seymour am 22. Februar 1853 sagte: "Die Fürstenthümer (Moldau und Walachei) sind in der That ein unabhängiger Staat unter meinem Schut. Dieß könnte so bleiben. Serbien könnte dieselbe Regierungssorm erhalten. Auch Bulgarien; und es scheint kein Grund vorhanden, weßhalb nicht diese Provinz einen unabhängigen Staat bilden sollte".

XXXXII. 56

Offener Brief an Herrn Dr. G. E. H., Berfaffer bes Artifels "Die Ereignisse in Croatien und die Lage in Ungarn".

(Gine Entgegnung.)

Berehrtefter Berr! Erlauben Gie mir vor Allem, meiner aufrichtigen Freube Musbrud geben gu burfen, Die ich empfant, ale ich Ihren Artitel "Die Ereigniffe in Croatien und bie Lage in Ungarn" in ben "Siftorifdepolitifden Blattern" (92, Band 7. Seft) ju Mugen betam. 3ch las mahrend zweier Monate in beimifden und ausländifden Blattern und Beitidriften fo ungemein viel über ben ungarifd = croatifden Conflitt in Angelegenheit ber Bappenichilber, und fo erbarmlich wenig fiber ben wahren Grund, bie mabre Urfache biefer traurigen Angelegen beit: bag ich bodft erfreut war, bie Frage in einer Beitfdrift behandelt zu finden, welche burch Trefflichteit, Grundlichteit und Bebiegenheit ibrer Artitel eine Lieblings-Lefture fo vieler ungarifder Ratholiten beutider Bunge und beutichverftebenber Ungarn ift. 3d war überzeugt, bag ich in biefem Artitel endlich bie mabre Sachlage vorgelegt und über Grund, Urfache, Biel, Umftanbe, furg bas gange Befen ber traurigen Affaire gewunichten Auffclug befommen werbe.

Ich habe ben Artitel gelesen, ausmerksam und mehrmal gelesen. Entschuldigen Sie mich, verehrtester herr, wenn ich Ihnen bas Ergebniß meiner Letture gleich hier am Anfange meines Briefes in bem mir wahrhaft schmerzlichen Sabe bekannt zu geben gezwungen bin: Ich bin um eine Täuschung reicher und um eine Hoffnung ärmer geworden. Die Täuschung: ich habe ben lange gesuchten und gewünschten Ausschluft nicht gestunden; die eitle Hoffnung: bie Zahl ber Freunde bes im Auslande so arg verläumbeten ungarischen Boltes sei in freudiger Bunahme begriffen. Ein Unglud für und, tragen wir besten

bie Schuld; nicht minber ein Unglud, liegt biefe Schuld außer unferm Bereich!

3d habe ben lange gefuchten und gewünschten Mufichluft nicht gefunden. In bem gwangig Geiten ftarten Urtitel wirb ja uber ben ungarifd = croatifden Schilberconflitt taum mehr gefprochen, ale auf einer einzigen Geite Blat fanbe. Dagegen befpricht ber Urtitel; bie breibunbertjabrige Gefdichte bes ungarifden Bolles aus ber habeburgifden Beit; bie Frage, ob bas ungarifde Bolt wirtlich bas vielgerühmte "politifche" Bolt fei; bie Rebellionen und Aufftanbe felbftfüchtiger ungarifder Großen; ben an Ronig und Baterland oft genbten Berrath; bie Bunbe mit Turfen, Schweben und anberen Reichsfeinben; ben Abfall Ungarns von feinen alten angestammten Inftitutionen im 3abre 1848; bie angeblich unnaturliche und burch bie Ungarn erpreßte Zweispaltung ber Monarchie im Jahre 1867; bie politifden Fehler, Gunben und Diggriffe ber ungarifden Regierun= gen feit 1867; bie Drientpolitit Defterreich-Ungarns; bie Baltung bes ungarifden Minifterprafibenten Tifga in ber femitifden Bewegung und ben ungarifden Ratholiten gegenüber; bie an= geblich mit Fugen getretenen Rechte ber Rationalitaten, Gadfen, Rumanen, Glovaten; bie angeborne Treue und Lopalität ber Croaten gegenüber bem Berricherhaufe. Gegen Enbe bes Artitele werben bie Beruntrenungen und erbarmungelofen Da= nipulationen und Borgange croatifder Steuerbeamten turg un= garifden Behorben in bie Schube gefchoben; enblich auch ber Untlugheit, nach ber Auffaffung bes Artitele ber himmelfdreienben Ungerechtigfeit bes ungarifden Finangminiftere Gaparb betreffe Anbringung ber boppeliprachigen Bappenichilber Ermabnung gethan, ohne wenigstens einige Beilen hiftorifder ober rechtlicher Grörterung, auf welcher Geite bas Recht, mo bas Unrecht fei; und mit einem Appell an bie Ungarn, von ibrer dauviniftifden Großthuerei abgulaffen, wird ber Artitel gefdloffen.

Berehrtester Herr! Ich habe zu meinem großen Leibwesen in ben "Historisch-politischen Blättern" schon manchen Artikel gelesen, bem die Auffassungs und Anschauungsweise Ihres Artikels — entschuldigen Sie, mein Herr, das Wort: die Mick-tenntniß ungarischer Angelegenheiten, weniger corrette Insormation anhaftete, was seider bei so vielen ausländischen Beitun-

gen und Zeitschriften, unter anberen bei bem trefflichen Wiener "Baterlande" ber Fall ift. Ich wiederhole, zu meinem höchsten Leidwesen, benn die "historisch-politischen Blätter" werden einst eine der tüchtigsten und gediegensten Geschichtsquellen bilden. Doch einen Artikel, wo die ungarische Nation berart beurtheilt wird, als in dem Ihrigen, habe ich noch nie, weder in heimischen noch in ausländischen Zeitschriften zu Augen bekommen. Ihr Artikel, mein herr, muß jedem ehrlichen und rechtlichen Ungarn das Blut in die Wangen treiben, jeden ehrlichen und rechtlichen Ungarn tief und schwerzlich verleben; denn, ist Ihr Auffassungs- und Anschauungsweise die richtige, so ist die ungarische Nation das elendeste und verabscheuungswürdigste Bolt auf diesem Erdtheile.

Es ift mir leiber nicht möglich, bie Unrichtigfeiten 3brer Muffaffungeweife in bem beichrantten Raume eines Briefes bur gulegen; auch fehlt mir die Beit und ber Befunbheiteguftant, bie zu einer langeren fachgemagen, foftematifden Biberlegung gu einer formellen hiftorifden Abhandlung nothwendig maren. Sie erlauben alfo, mein Berr, bag ich auf Ihren Artitel in fürgerer Form eine ergebene Antwort gebe. Es ift mir bieg um fo mehr erlaubt, ba eine formelle und foftematifche bifterifde Biberlegung, in unferem Falle, glaube ich, gar nicht nothwendig fei. Gin Artitel, ber mit "Die Greigniffe in Groatien und bie Lage in Ungarn" überichrieben ift, und einige Boden nach ber befannten Agramer Schilberaffaire veröffentlicht wirb, ideint mir bie Behandlung eben biefer Affaire und ber bamit gufammen hangenben hiftorischen und ftaaterechtlichen Fragen gum Gegenftanbe haben zu muffen, bie Erörterung ber fogenannten ungarifd-croatifden Frage, bie Darlegung, auf welcher Geite in ber leibigen Affaire bas Recht, wo bas Unrecht fei. Das fcheint mir ein berartiger Artitel behandeln gu muffen, nicht aber entichulbigen Gie - bie ungarifden Rebellionen und Aufftanbe, und ob Tifga ben ungarifden Antifemiten und Ratholiten gegenüber Recht habe ober nicht. 3ch werbe alfo in ber erwahnten furgeren Form ergebenft antworten, wollen Gie mir, mein Bert, gefälligft Bebor ichenten.

Berehrtester Herr! Es kann mir nichts ferner liegen, als bie Makelfleden unserer nationalen Gelchichte, bie Rebellionen und Aufstände, ben Berrath an König und Baterland, bie Ge

beimbunbe mit Turten und Reichsfeinben, Die Fehler, Gunben und Diggriffe ber ungarifden Regierungen feit 1867 und ber= gleichen leugnen, verneinen ober verschönern zu wollen. 3ch tonnte fogar bergleichen Diffquftanbe noch manch anbere anführen, leiber, leiber! Inbeffen find es nicht minber gemiffe Thatfachen, erftens, bag bergleichen Matelfleden in ber Befdichte jebes europaifden Boltes vortommen , ohne auf bas gange be= treffenbe beutige Bolt und beffen Charafter ein ungunftiges Licht zu werfen ; zweitens, bag bie Befdichte ber ungarifden Ration ber letten brei Jahrhunderte auch manch fcone Blatter politifcher Beisheit, erhabener Unterthanentreue, binreigenber Mufopferung, Lovalitat und Liebe bem Berricherhaufe gegenüber enthalte; brittens, bag bie ungarifde Ration auch Berbienfte um die abendlandifche Chriftenheit aufzuweifen habe, um von ben Rachbarn einer wohlwollenberen Beurtheilung und Behand: lung gewürdigt gu werben; viertens, bag gegenüber ber Befreiung Ungarns aus bem Türkenjoch burch Defterreich= Deutich= land, welche ben Ungarn fo oft vorwurfevoll vor Mugen ge= balten wirb, bie Theilnahme ber Ungarn an ber Befreiung Defterreich-Deutschlanbe aus bem Jode ber Berfcwörung von Domphenburg bod auch etwas in bie Bagichale falle; funftens enblich, und bas ift bier bas wichtigfte, bag alle befagten Ge= genftanbe, Thatfachen, gefchichtlichen Musführungen, Fehler, Gunben und Difgriffe ungarifder Regierungen - mit bem ungarifchervatifden Schilberconflitte nichte gemein haben. Auch an Raifer und beutschem Reiche murbe Berrath geubt von Seite beutider Fürften ungablige Dale; auch bie beutiche Beichichte weiß von Bebeimbunben mit Reichsfeinben ju ergablen; auch beutiche Regierungen neuerer und neuefter Beit haben Fehler und Diggriffe, ungebeure, begangen. Ber wird baraus auf Die politifche Unreife ber beutiden Ration Schluffe gieben? Wer wird bamit bie Ungufriebenheit ber Glfaffer und Lothringer mit bem beutschen Reiche in Berbindung bringen? Entschulbigen Gie alfo, verehrtefter Berr, wenn ich mich ber Aufgabe entbunden fuble, auf biefen Theil Ihrer Erörterungen bom Standpuntte einer Beleuchtung ber croatifden Ungelegenheit antworten, mich mit benfelben beidaftigen ju muffen.

Eine Stelle Ihrer Ausführungen icheint mit ber ervatischen Angelegenheit in Busammenhang zu fteben. Es ift bas bie Stelle, wo Sie ber angeblich alles Dag überschreitenben Das gharifirungswuth ber Ungarn, und ber angeblich mit Fügen getretenen Rechte ber Nationalitäten, Sachsen, Rumanen, Slovaten ermähnen. Erlauben Sie mir, hierauf ju antworten.

Der bl. Stephan bat es feinem Gobne und Bolte teilamentarifd übermittelt, bie nichtungarifden Bungen und Ratio nalitaten im Lande ju ichuten, benn "bas einsprachige Land ift fdmad und gebrechlich". Die Folge biefer Politit bes beil Ronigs und feiner Rachtommen war, bag beute, achtbunbert Jahre nach bem Tobe Stephan's, ber Erbball wohl tein ein giges Land aufzuweisen im Stande ift, bas in Betreff ber Bielgungigfeit buntichediger ale Ungarn ware; fein einziges Land, wo bie Rationalitaten bis gur neuesten Beit Rechte, Freiheiten, Brivilegien, Autonomien genoffen batten, mie bie ungarifden; fein einziges Land, welches bie Rationalitaten fic fo wenig affimilirt hatte ale Ungarn. Es ließe fich bier fo mandes über Uffimilirungstenbengen ber Frangofen im Gliat. ber Englanber in 3r: und Schottland, ber Deutschen in Bofm u. f. w. reben, es führt inbeffen nicht zu meinem Biel. Diefer Statusquo felbft, mein Berr, ber beutzutägige Beftanb fo vieler Rationalitäten in Ungarn, ift bas ein Beichen ber Das quarifirungewuth ber Ungarn?

Gie werben mir einwenben, biefe Dagbarifirungetenben fei eine Erfcheinung neuefter Beit auf "bem ungarifden Globus." Gie taufden fich, mein Berr. Es gibt tein Bolt in Guropa. bas fremben Sprachen gegenüber toleranter, galanter und libe raler mare, ale bas ungarifde. Wenn ber Ungar Frantreid ober Deutschland bereifet, muß er, um burchgutommen, allererft frangofifch ober beutich lernen. Wir bier in Ungarn lernen unferen Gaften ju Liebe felbft frangofifch ober beutich , und vertebren mit ihnen, wenn fie une besuchen, in ihrer Gprache. In einem Buntte, mein Berr, haben Gie Recht. Der moberne Staat betrachtet ale eines feiner Boftulate bie fcarf pronon cirte Ginheit in Berfolgung feiner geiftigen und materiellen Aufgaben und Intereffen, bie Beforberung eben biefer Inte reffen burch eben biefe Ginheit, bie Beforberung ber Staatemacht burch Conbenfirung nationaler Ginbeit. Dan fann bas für Recht, man tann es für Unrecht halten, inboffen, ift es im Auslande anders? Der moberne Staat alfo verrragt fic

etwas fdwer mit mittelalterlichen Conberftellungen, Brivilegien, Freiheiten. Diefer Bug lagt fich an bem ungarifden Staate in neuerer Beit allerdings bemerten. Worin verforpert fich aber biefer Bug in Ungarn? Richt in allgemeiner Rieberbrudung nationalität'icher Eigenheiten , Sprachen, Inftitutionen, fonbern einzig in bem Berlangen, bie Rationalitäten mogen, neben freier Gultivirung ihrer eigenen Sprachen burch Erlernung unb Berbreitung ber amtlichen ungarifden Gprache in ihren Schulen, an ber Starfung ber erwähnten Staatsmacht theilnehmen; bie Rationalitäten mogen im eigenen Intereffe ihren Rinbern bas Erlernen ber amtlichen ungarifden Staatsfprache ermöglichen, bamit biefe in ftaatlichen Memtern neue Lebensbahnen finden; bie Rationalitäten mogen bem Staate, ber ihnen in ihren Schulen Rechte gewährt, in biefe Schulen Ginfict gestatten. 3ft es, mein herr, im Auslande anders, und wird es bier anbere nur fur möglich gehalten? Bielmehr, Ungarn bat neben ben ungarifden beutsche, flavifde, rumanifde, fer= bifde, italienifche Bolfe und Mittelfdulen, nur verlangt ber Staat, bag auch ungarifd und bas Ungarifde überall vorgetragen werbe. Beigen Gie mir, mein Berr, einen einzigen Fall im Mustanbe, natürlich unter abnlichen ftaaterechtlichen Berhaltniffen, wo ber Staat all' bas geftattet und nur bas verlanget! Die Rationalitaten und atatholischen Confessionen versperrten bieber bem Staate felbft bie Schwellen ihrer Schulen, wollten aber ihre Maturitate-Beugniffe burch ben Staat anertannt und benen ber übrigen öffentlichen und ftaatlichen Schulen gleichgestellt miffen, Lachen Gie nicht im Auslande über berartiges Begehren?

Das, mein herr, ist bie ungarische Magharistrungstenbenz, bas allein, alles übrige ist sächsische und Schulverein'sche Uebertreibung. Die Tenbenz, bie sich in Ungarn in bieser hinsicht manisestirt, ist tein magharisches Bestreben, bas ist ein Bestreben moberner Zeit um ben mobernen Staat. Db bann bieser Staat ber rechte und richtige sei, bas ist eine andere These. Ja, mein herr, Sie im Auslande haben leicht reben, bas beutsche Reich ist fertig und start! . . .

Sie sprechen, verehrtester Herr, über Erbrücken ber Nationalitäten in Ungarn. Kommen Sie mal gefälligst nach Ungarn, und überzeugen Sie sich selbst, was hier alles erlaubt sei, was

bie Nationalitaten, ihre Blatter, ihre Fuhrer, ihre Abgeordneten hier alles magen burfen, überzeugen Gie fich, bag in Ungarn viel mehr burch zu viel, ale burch zu wenig Freiheit gefündigt werbe. In welchem Parlamente ber Belt barf ein Abgeordneter fprechen, wie bief von Geite ber Gerben Bolit und Miletitich im ungarifden gefchab und gefchieht? Wo barf ein Staatsburger ben Staat felbft berart forbern : "Bir treffen uns bei Bbilippi"? Bo barf gegen ben Staat gesprochen werben, wie bieft jabre lang in Agramer, Blafenborfer und Bermannftabter Berjamm lungen ftraflos gefcab? Im frangofifden Barlamente fagten wohl bie Louis Blanc- und Rafpail'iden Implacables Dinge, beren Unboren ftarte Rerven vorausfette ; boch im frangofifden Parlamente bie Eriftengberechtigung bes Staates in Zweifel gu gieben, foweit ging felbft frangofifche Tollbeit nicht. 3m ungarifden Parlamente gefchab bieß, ftraflos. In ben Blattere ber Rationalitäten "Mbina", "Baftava", "Bantidemat", "Gra nitichar", "Objor", "Bogor" und ben verschiebenen "Rarobni" wurden bie Ungarn jahraus jahrein Rauber, Diebe , Spanen, Barbaren, Turten genannt, wurbe gegen ben ungarifden Staat. beffen Integritat und Eriftengberechtigung offen gebebt und bas Bolf gum beiligen Rrieg gegen bie Ungarn aufgeforbert. Bei ber "Germania" in Berlin wurden in funf Jahren fieben Rebatteure gu Belb= und Rerterftrafen verurtheilt, nicht weil fie gegen ben Staat hetten, fonbern weil fie bas gute und beilige Recht ber Ratholifen vertheibigten. Muf bie Betereien ber nationalität'ichen Blatter und Abgeordneten in Ungarn folgt ein fleines Bortgebonner von Geite bes Minifter-Brafibenten im Reichstage, und bamit abgethan. Wenn in Bubapeft über bas Bubget bes Mufeums ober Nationaltbeaters verbanbelt wirb. im Parlamente, legen bie nationalitätifden Abgeordneten Broteft ein, entweder baue ber Staat auch ihnen bergleichen Inftitute, ober fie votiren feinen Rreuger. Berfuche es mal im beutiden Reichstage ein Boj'ner Abgeordneter, vom Furften Biemard bie Erbauung eines polnifden Theaters gu verlangen! Sanbel, Communication, Poft, Gifenbahn, Telegraphemmefen geriren auf ber gangen Belt in ber amtlichen Staatsfprache. In Ungarn erhielten bie Beamten nichtungarifder Bunge feche, fieben Jahre jum Erlernen bes Ungarifden. Da fie nicht willfabrig waren und ber betreffende Minifter feine Erlaffe wieberholte, las man im Chore ber nationalitätischen Blätter: "Dieser unserhörte Zwang zu Gunften einer im Beltverkehr absolut unsbrauchbaren Sprache, die hinter ber Leitha und ben Karpathen ohnehin kein sterbliches Besen mehr versteht; dieser Tschikoschensund Sauhirtensprache"!

Das, mein herr, ift bie Unterbrückung ber Nationalistäten in Ungarn! Wie steht es nun mit ber Magharifirung und Unterbrückung ber Croaten, womit wir zu unserem eigentslichen Gegenstande gelangen, ben "Ereignissen in Croatien"?

Sie wiffen fo gut wie ich, bag Croatien guerft unter Ronig Labislaus bem Beiligen und Roloman burd Baffen= gewalt an bie ungarifche Rrone tam, aber nie ale Proving ober erobertes Land, fonbern ale Bruberland bebanbelt wurbe. Schon Konig Roloman ließ fich eigens und feierlich ju Bielograb jum Ronig von Dalmatien und Croatien fronen, und jeber Ungar nennt noch beutzutage bie Croaten "borvat tefchtvereint, unfere croatifden Britber". Das Land bilbete feit biefer Beit einen Beftanbtheil ber beil. Stephans-Rrone, und bas ftaaterechtliche Berhaltnig gwifden beiben, Croatien unb Ungarn, wird im ungarifden Staatsrechte Lanbes = Benoffen: icaft genannt, "tarichorfgag" ungarifd. Bis gu ben vierziger Jahren unferes Jahrhundertes gingen Croatien und Ungarn Sand in Sand burch bie verschiebenen Gefdide bes gemeinfamen Baterlanbes, theilten Freub und Leib in berglichem Ginverftanbniß. Bingen bie Croaten anbere Bege ale bie Ungarn, fo war es gu Beiten, wo bie Ungarn felbft fich theilten. Da tam in ben vierziger Jahren bas erfte Digverftanbnig, bie Sprachen-Differeng; ba wurde ber erfte Reil nationaler Berbitterung zwischen bas ungarifde und croatifde Bolt getrieben. 3d will bie bamaligen ungarifden Liberalen nicht in Schut nehmen, es haftet ihrem Borgeben in mancher Sinficht Uebereifer und Rechtsmigachtung an; noch weniger tann ich aber ben bamaligen croatifden Illirismus vertheibigen, ber nach einem Bruche mit Ungarn trachtete, und ein franter Borbote bee fpateren Rationalitateprincipe war. Den Stachel im Bergen traf bie Croaten bas Jahr 1848. Ueber bie folgenben Jahre bie 1867 will ich fdweigen.

Bon nun an ift das Berhaltniß Croatiens zu Ungarn wieder bekannt. Gie wiffen, mein herr, — entichulbigen Sie

gefälligft meine langathmigen Ausführungen, - baft bas ftaaterechtliche Berhaltnig gwischen Ungarn und Groatien in neuerer Beit auf ben Bertragen von 1868 und 1873, burch beiberfeitige regnicolare Deputationen ftipulirt, berubt, welche Bertrage von beiben Geiten frei acceptirt murben. Das ichrieben bie Groaten felbft auf bas burch Deat ihnen gereichte weiße Blatt. Croatien-Clavonien bat einen eigenen gesetgebenben Rorper, ben Lanbtag, und eine eigene Lanbesverwaltung mit bem Banus an ber Spite, beibes fur alle bie Autonomie ber Lanber betreffenben Ungelegenheiten. Die Lanber genießen eine vollftanbige Autonomie für Inneres, Cultus und Unterricht, und Juftig. Die Abrigen Angelegenheiten find mit ben ungarifden gemeinschaftlich bie Lanber entfenden vierzig (bie Militargrenze inbegriffen) Abgeorbnete in ben ungarifden Reichstag, haben einen eigenen Di nifter in ber ungarifden Regierung, ibre Abgeordneten fpreden im ungarifden Barlamente croatifd, bis croatifde Lanbesfabne flattert am Gebaube bes Parlamentes neben ber ungarifden. Die Sprache für alle inneren Angelegenheiten ift ausschlieflich bie croatifde, fogar für gemeinschaftliche Angelegenheiten ausfolieflich bie croatifde. Dbwohl bie ganber fur Finangen teine Mutonomie befigen, tonnen fie 45% ber Lanbeseinnahmen rein gur Bestreitung ber Roften ihrer autonomen Ungelegenheiten verwenden, und fliegen nur bie übrigen 55% in ben gemeinfamen ungarifden Staatsichat. Die Lanbes = Mominiftrations = und Bermaltungetoften werben nur bis zu einer gemiffen Sobe burch Lanbesgelber gebedt, und bedürfen jabrlich ungebeurer Summen Ergangunge : Dedung aus bem ungarifden Staatefchabe. Die Steuern werben burch croatifche Lanbesbeamte behoben.

Das ist bas Berhaltnis zwischen Ungarn und Ervatien, burch beibe Theile jenerzeits staatsrechtlich stipulirt und acceptirt. Ich will hier nicht zu beweisen suchen, daß die Ervaten mit diesem Berhaltnisse stets unzufrieden waren. Der zwischen die zwei Bölker getriebene Berbitterungskeil ließ sich ja seither so oft durch bekannte Thatsachen fühlen. Was ist der Grund, die Ursache dieser Unzufriedenheit? In Ungarn weiß es Niemand, denn Ungarn war in keinem Buchstaden vertragsbrüchig, vielmehr entgegenkommend, was die Uebergade der Miliakengrenze, die Anerkennung der Zugehörigkeit der brei stadomithen

Comitate gu Croatien, bie willige Uebernahme ber ftete mach= fenben Laften Ungarne Croatien gegenüber und andere That= fachen beweifen. Bas ift alfo ber Brund ber Ungufriebenheit? Dit einer Berbachtigung bee Strebene nach einem felbftanbigen Groß-Croatien will ich bie Croaten nicht beleibigen, obicon Diffatovic, eroatifder Abgeordneter im ungarifden Reichstage, fich offen babin außerte, "fei es auch ein Traum, fo werbe biefer Traum eines Brofi=Croatiens boch von allen Croaten getraumt". Da tam bie ungludfelige Untlugbeit bes ungarifden Finangminiftere Sapary in Betreff ber Affidirung ber boppel= fprachigen Wappenichilber. 3d bin weit entfernt bavon, fie in Sous ju nehmen, obicon bie Abficht babei nichts anberes mar, ale bie ftaaterechtliche Lanbed-Benoffenichaft jum Musbrude ju bringen. Der Sturm brach los, es ift befannt. Bas mar bie Urfache ber furchtbaren Erbitterung? Graf Albert Apponbi bat im ungarifden Unterhaufe febr richtig bargelegt: "Gind es bie großen Finanglaften? Das ift ein Dig= auftanb fur bie gange Monarchie, nicht fur bie Croaten allein. Die Kinanglaften? Saben bie croatifden Abgeordneten im ungarifden Parlamente nicht alle finangiellen Borlagen ber Regierung balb für bieg balb für jenes treu, immer und bantbar angenommen? Gind fie nicht immer Regierungs=Bartei? Gind biefe Urfache bie oft unbarmbergigen Borgange bei ben Steuer= erhebungen? Die Steuerbebeber find croatifche Ortebeborben, nicht ungarifde. Gind es andere Gravamina an ben Croaten Die und niemals haben bie croatischen Abgeordneten in Bubapeft folder ermabnt. Bas und wo ift alfo bie Urfache biefer Ungufriebenheit? Bir wiffen es nicht!!"

Das find "bie Ereigniffe in Croatien". Bollte Gott, bag ich ein ichlechter Prophet fei, aber Croatien wird fur bie Monarchie noch Ursache großer Wirren seyn!

Das, verehrtester Herr, mein ergebener Brief. Ich schließe. In der hoffnung, daß Sie mein Schreiben nicht übel beuten, und mich gefälligst entschuldigen, wenn ich irgend etwas gesagt, wo ihre Weisheit und Intelligenz meiner Erläuterungen nicht bedarf, erlaube ich mir noch eine ergebene Bitte. Wir, mein herr, hier in Ungarn haben das gute Trachten, in allen guten Dingen in die Fußtapfen unserer geistig und materiell machtigeren westlichen Nachbarn zu treten, haben aber mit ungemein

vielen Feinben und Gegnern zu tämpfen, find wenig und schwach, bedürfen also bes Bohlwollens unserer erwähnten westlichen Nachbarn. Bollen Sie uns also, verehrtester Herr, im Auslande bieses Bohlwollen gefälligst gewähren, bas Ihnen tein Opfer, vielmehr eine Großmuth, uns eine Bohlthat ist; wir werden dieses Bohlwollen zu verdienen trachten und zu schähen wissen.

Genehmigen Gie, verehrtefter Berr, die Berficherung meiner aufrichtigen Dochachtung, in ber ich beharre

Dt . berg in Ungarn, im October 1883.

3hr ergebenfter Diener M. Szentimreb, Brofessor.

### LXL

### Die biblifden Franen. ')

Im Borwort zu bem an erster Stelle genannten Werke: "Die Biblischen Frauen", sagt ber Berfasser: "Gegenstand ber folgenden Abhandlungen bilden sammtliche Frauen, welche in ben hl. Schriften des Alten Testamentes vortommen, ihr Leben und Charatter, soweit diese durch die hl. Schrift selbst gezeichnet werden. Es sind dieß aber nicht einsache Lebensbilder oder Lebenssstägen nach Art einer biblischen Geschichte, sondern vielmehr Abhandlungen wissenschaftlicher Natur zumeist nach dem Urterte, wobei die exegetischen Schwierigkeiten näher erörtert

<sup>1) 1.</sup> Die biblischen Frauen des alten Testamentes. Bon Dr. Hermann Zicholle, v. B. Professor der Theologie an der t. t. Universität in Wien. Mit fürsterzbischöflicher Approbation. Freiburg 1882. (VIII., 496.)
2. Das Beib im alten Testamente. Bon Dr. Herm. Fischete. Wien 1883. (VII, 111.)

und erlautert wurden . . . Ginen besonderen Werth legte ich auf bie Ertlarung bes fombolifchetopifchen Charafters biefer Frauengestalten, ber namentlich von ben beiligen Batern fo mannigfach betont wirb, Diefer feiner gangen Unlage nach unterscheibet fich vorliegenbes Bert von anbern, welche bie gleiche Materie behandeln, allein mehr geschichtlich und popularer Art find." Beim erften Angriffe biefes Bertes batte ber Berfaffer "ben Blan, Alles, mas fiberhaupt bas meibliche Gefcblecht betrifft, nach Ungabe ber beiligen Schriften zu fammeln und in wiffenschaftlicher Form vorzuführen; allein balb überzeugte er fich , bag es Umftanbe und Berhaltniffe gebe, bie fich nicht gut, wenigstens nicht in erschöpfenber Beife, in Lebens= bilber einreihen laffen". Darum gab er ale Ergangung gu ben "Biblifden Frauen" eine eigene Schrift beraus, in welcher bas altteftamentliche Beib im Allgemeinen behandelt wirb. Sier werben alle Lebens = und Berufeverbaltniffe , unter welchen bas weibliche Beichlecht im Alten Teftamente vortommt, aus= führlich erörtert (Rind, Jungfrau, Braut, Gattin, Mutter, Bittwe, Magb, Bublbirne, bas boje Beib, bie Gefdiebene u. f. w.)

In dem umfangreichen Hauptwerke werden nach einigen Bemerkungen über die "Typik des Alten Testamentes" alle alttestamentlichen Frauen, von Eva, der "Ahnfrau des Menschengeschlechtes", an dis zur makkadäischen Mutter, auf Grund des heiligen Tertes und mit Berücksichtigung der Patristik, des Talmud, der Rabbinen, des Koran und der neuesten Literatur eingehend besprochen (S. 5—382). Wie der Bersasser in den von ihm gezeichneten Frauengestalten so manche Typen jenes Weibes sindet, "welches als die höchste Blüthe der hebrässischen Frauenwelt den von Ansang her verheißenen Messischen Frauenwelt ben von Ansang her verheißenen Messischen Frauenwelt den von Ansang her verheißenen Messischen Frauenwelt den von Ansang her verheißenen Messischen Sur Welt bringen sollte", so ist der übrige Theil des Werkes (S. 383—462) dazu bestimmt, die Symbole, Weissaungen und Aussprüche des Alten Testamentes zu einem vollständigen Bild der hl. Jungfrau zusammenzusassen.

Beide Schriften geben Zeugniß von ben ausgebehnten Renntniffen, welche ber unermübliche Berfasser sich auf bem Gebiete ber alttestamentlichen Bissenschaft erworben hat. Mit Bienensteiß ift bis in's kleinste Detail Alles, was sich in ben hl. Büchern über personliche Bortommnisse und sociale Berbaltniffe ber Frauenwelt auffinden läßt, zusammengetragen und Allen, die sich des Räheren darüber unterrichten wollen, eine Quelle reicher Belehrung aufgeschlossen. Auch wird jedermann ber Ansicht bes Berfassers beistimmen, daß "nach ben Ansorber-

ungen unferer Beit" ber Urtert nicht unberudfichtigt bleiben burfte. Bahrend Berr Dr. Bicotte in fruberen Schriften 1)

<sup>1)</sup> Bir erinnern besonders an seine: "Theologie der Propheten des Aften Testamentes." Freiburg 1877.

fich auf bie Bibelfunbe ale folde befdrantte, bat er in feinem Bert: "Die Biblifchen Frauen" jum erstenmal bas Gebiet ber patriftifden Stubien betreten. Gewiß murben wir unferer Mufgabe, fowie ben Intentionen bes Berfaffere nur balb nach tommen, wenn wir nicht befonbere biefe Geite prufent in's Muge faßten. Goll ja bod feinem Berte gerabe baburch "ein bleis benber Werth gefichert fenn", bag es "eine patriftifche Enchtlopabie für bie Erflarung ber Frauenpartien bes alten Testamentes" bilbet. Wohlwollenbe Recensenten haben auch nicht verfaumt, bie patriftifche Erubition rubmenb bervorgubeben'). Gern wurden wir une biefem Lob anschlieften, wenn wir nicht zweifeln mußten, ob mit folder, wie und icheint, mebr nachfichtes ale einfichtevoller Anertennung fowohl ber Biffenichaft ale bem für fie begeifterten Berfaffer ein wirflicher Dienft erwiesen werbe. Bir begen gu ber Babrbeitoliebe bee verehrten Berfaffere bas Bertrauen, bag er ben rudbaltlofen Ausbrud unferes Urtheile nicht verargen wirb. Sagen wir es offen: Die Art und Beife, wie er bas patriftifche Daterial "gefichtet und verwerthet" hat, entspricht nicht ben Unforberungen, bie man beutzutage an ein wiffenschaftliches Wert ftellen barf und muß. Offenbar bat ber fonft fo unterrichtete Berfaffer bie Ungabl ber untericobenen Schriften und bie Unguverlässigfeit fecundarer Quellen noch nicht aus eigener Erfahrung tennen gelernt. Die gablreichen Unrichtigfeiten, Die fich in feinen patriftifden Citaten finben, find uns um fo ertlarlicher, ale fein erfteres Bert fich feiner gangen Anlage nad ju einer mariologifden Studie gufpist. Weben wir bier bas Bort einem theologifden Schriftsteller, ber über jeben Berbacht ber Spertritit erhaben ift. "Es ift gu bebauern", fagt Scheeben,2) "bag noch beute in fast allen mariologifden Schriften, felbit in folden bie wiffenschaftlichen Berth beanipruchen, im Unichlug an altere Werte eine Menge von Terten aus der patriftifden Beit in gang untritifder Weife citirt werben; namentlich werben Schriften unter bem Ramen afterer und hochangefebener Berfaffer citirt, bie zweifellos ober bod mabricheinlich einer fpateren Beit und weniger gewichtigen Autoren angehören". Der grundgelehrte Montfaucon fagt in ber Borrebe jum erften Band ber Berte bes bl. Chrofoftomus,") man tonne nur burch eigene Erfahrung fich einen Begriff bilben von ben Falfdungen, welche ehrgeizige Schriftsteller und bab. füchtige Buchbanbler fich auf ben gefeierten Ramen biefes Rirchenpatere gestattet batten. Aebnliches ift bem bl. Mug uftinus

<sup>1)</sup> S. Liter. Rundichau 1883 Rr. 6 und Liter. Handweiser Rr. 326. 2) Handbuch ber fatholijchen Dogmatik III., 476; vgl. 630. 3) S. 5; cfr. VIII, 231 und XI, 791.

und, wenn auch nicht im gleichen Umfang, fo giemlich allen Rirchenvatern begegnet. Bon ben 256 "Sermones de tempore" ber alten Orbnung gehoren bochftene 71 wirklich bem bl. Augustinus an. Dan barf bie unachten Sermones nicht, wie unfer Berfaffer es (3. B. G. 448) thut, fo citiren, als ob fie acht maren; alle von ben Maurinern in ben Unhang verwiesenen find wenigstens zweifelhaft, bie meiften ficher apo= froph. Es erwedt feinen gunftigen Ginbrud, wenn in bem Abidnitt über Jubith zwei von einem objeuren und ungebilbeten Autor frammende Reben ale "Sermones S. Augustini" (48 und 49) mit Borliebe verwendet werben, ober wenn in bem Abidnitt über Gufanna ber bl. Chrbfoftomus fich mit

Muguftinus in bas gleiche Schidfal theilen muß.

Bir beabfichtigen bier teineswegs ein vollftanbiges Bergeichniß ber Corrigenda zu liefern, und legen auf bie Menge berfelben um fo weniger Bewicht, ale fie alle ber nämlichen Quelle - Mangel an Rritit und Autopfie - entfpringen und ohnehin fich nicht mehr wiederholen, wenn ber Berfaffer in Butunft jedes einzelne Citat vorber mit peinlicher Gemiffenbaftigfeit auf feine Mechtheit und Brauchbarfeit pruft. Rur burch gang wenige, recht eclatante Beifpiele mochten wir bem Berfaffer bas bisherige Bertrauen auf getrubte Quellen grundlich verleiben. In ber fonft verbienftvollen Schrift: "Das Beib im Alten Teftament", wird G. 33 eine Stelle, Die eber eines Schopenhauer, ale bee bl. Chrbjoftomus murbig ift, unter "Chrys. hom. 21 in Matth." angeführt. Gelbftverftanblich fagt Chrysoftomus fo etwas weber in feiner Erklärung bes Matthäusevangeliums, noch fonftwo. Die Stelle findet fich in ber 32., nicht 21., Somilie bee von einem Arianer verfagten, bem bl. Chrofostomus falfdlich gugefdriebenen "Opus imperfectum in Matthaeum". 1) Bermuthlich ift Berr Dr. Bichoffe burch Cornelius a Lapide, beffen Commentar gu ben Gpriche wortern (2, 18) biefelbe Unrichtigfeit enthalt, irregeleitet worben; aber bann mar wenigftens ber Funbort anzugeben. - Der Um= ftanb, bag eine und biefelbe Rebe auf "Maria Berfanbigung" fowohl bem bl. Chrofoftomus 2) ale bem bl. Gregorius dem Bunderthater 3) unterschoben murbe, berechtigt ben Berfaffer nicht zu bem Berfahren, fie G. 438, ale ob es fich um zwei verschiedene Reben banbelte, unter bem Ramen beiber, und G. 412 auch noch unter bem bes bl. Gregorius von Ragiang, anguführen; gubem tommt bie G. 412 zweimal citirte Stelle gar nicht in ber Rebe bor, fonbern eine anbere, bie allenfalls bamit verwechfelt werben tann. Der unfritische

<sup>1)</sup> VI, CXXXV. 2) II, 797 seq.

<sup>3)</sup> Migne, P. gr. 10, 1171 sequ.

hippolyt Marracci bat in feiner "Polyanthea Mariana" Diefer Muftersammlung von Apotropben, meniaftene ben lebt

genannten Rirchenvater mit ber Autoricaft vericont.

Man mag barüber ftreiten, ob bie geiftlichen Reben bes Raifers Leo Gapiens, fowie andere wortreiche und gebantenarme Brobutte ber fpateren Griechen ergiebige Ausbeute für tieffinnige Unichauungen gemabren; aber auch wenn jemant an fpielenben Bergleichungen ber bl. Jungfrau mit ber bei Maias (6, 6) ermabnten Bange u. bgl. fich erbauen fann, muffen bie Stellen richtig angegeben werben. Bas ber Berfaffer G. 454 unter "or. in dom, praes." anführt, ftebt vielmehr in

ber erften Rebe auf bie Beburt Chrifti. 2)

Dieje fritischen Bemangelungen entstammen nicht etwa einer "pebantifchen" Borliebe fur unanfechtbare Citate, fonbern fie bangen mit ber leberzeugung jufammen, bag fo manche Borftellungen, bie fich in ber fpateren theologifden Literatur eingeburgert, nicht an ben achten Schriften ber großen Rirden vater, fonbern an apotryphem Material Salt und Stupe finden. Freudig werden wir es barum begrugen, wenn ber bochgeschätte Berfaffer mit bem ihm eigenen Fleife fich in bie Schriften und in ben Geift ber wirtlichen Batriftit vertiefen und bie reifen und reichen Früchte folden Stubiums une gum Beften geben wirb.

P. Obilo Rottmanner.

<sup>1)</sup> Coln 1683, S. 54.

<sup>2)</sup> Migne, P. gr. 107, 37 und 39.

### LXII, the party of the last

# Ad montes.

#### (Sh(uß.)

Bie jeber Einzelne, fo bat auch jebes tirchliche Inftitut bas Bedurfnig, fich fort und fort im Beifte gu erneuern. Much Abmont hatte ichon im 3. 1852 mit breigehn anderen öfterreichifden Stiftern bie Rothwendigfeit einer Reform erfannt, und fie auch in's Wert gefest. Doch follte fie nicht überfturgt, fonbern mit Umficht und ftufenweise burchgeführt werden (non posse fieri uno momento et absque omni discretione), ba ein folches Borgeben, wie bie Erfabrung felbft ber neueren Zeit bewiefen bat, tein gutes Enbe nehmen tann; bie Beburfniffe ber Zeit und bes Ortes fmie bas biftorifche Recht ber einzelnen Genoffenschaften follen befondere berudfichtigt werben. Gie hatten volltommen Recht, als fie vor Ueberfturgung warnten. Ift ja boch jebe Reform ein außerft ichwieriges und bochft belifates Unternehmen, bas ebensoviel Erfahrung, Umficht, Mäßigung und besondere achte, ungeheuchelte Demuth, Frommigfeit und Bescheibenheit als Gifer forbert. Und möchten boch fo Manche, bie fich als Reformatoren berufen glauben, erft an fich felbft bie Reformation beginnen! Armand Bouthillier be la Rance wollte die Ciftercienfer reformiren und glaubte ben Grund gum Berfalle ber Disciplin in bem Betrieb ber Biffenschaft gefunden gu haben; feinem Jrrthume verbanten wir bas claffifche Berf Mabillon's "De studiis monasticis", bas bom Regular- und Secularflerus nicht oft genug gelejen

LXXXXII 57 782 Bilber

und bebergigt werben fann. Als fo manche Abteien und Collegiatftifte in Deutschland weber in ber Geelforge noch in Unterricht und Biffenschaft mehr thatig maren, und ber Rame "Scholasticus", ben an manden Domftiften ein infufirter Dignitar trug, ein feerer Titel geworben mar, ber fast wie Fronie klang, abulich wie lucus a non lucendo. da glaubte man, allen Rachbrud auf ben Chorgefang legen gu follen, wiewohl ichon Gregor ber Große, ber boch auch etwas vom Rlofterwejen verftand, biefen mehr als Aufgabe der niederen Rirchendiener betrachtet miffen wollte und bas Bert ber Geelenrettung und Jugenbergiehung ficherlich, wie ichon Johannes Chrufoftomus bemertt, ein "opus Dei" ift. wenn auch nicht elicitive, wie ein Scholaftiter fich ausbruden murbe, fo boch imperate. Denn es gibt fein Wert ber driftlichen Liebe und Erbarmung, fagt ber bl. Thomas von Mquin, bas nicht in ber Orbensregel mehr ober meniger Befet und Motiv fanbe.

Bahrend ich mit folden Gebanten mich trug, war es Abend geworden. Da ich Abt und Convent nicht mehr wohl befuchen fonnte, ftieg ich ben bewalbeten Berg binan, auf bem Schlog Rothelftein liegt, um einen Totaleinbrud ju gewinnen. Die Strahlen ber icheibenben Sonne fpielten um die ichlanten Abteithurme und goffen ihr rofiges Licht über die grauen Welfen bes Sochthors. Großer Friede lag auf ber Ratur; es war ber Borabend von Schupengelfeft. Da lauteten fie unten ben morgigen Tag ein; querft mit einer fleinen Glode; wie ein leifes Geufgen, inniges Gleben flang fie hinauf, als wollte fie ber tobten Ratur ihre Stimme leiben, bann mar wieber MUes ftill. Jest lautete eine größere, gulett hallte bie größte von allen machtig brobnend burd bas That, und bie Berge ringgum gaben ihnen Biberhall. Und nun lauteten alle gufammen; bie Tone ber acht Gloden flangen in einander zu einer machtig ergreifenden Sarmonie, ein Meer von Tonen wallte und mogte über bas weite Thal bin, wie eine Feithonne, die burch die Abendbammerung

gitterte, ein Jubelgefang, in ben die gange Natur einstimmte, ein freudiges, banterfulltes Beten aller Wefen.

Benige Bochen vorher mar ich vor ben Gletichern und Gisfelbern ber Glodnergruppe gestanden. Der moderne Sport liebt es, bie Gisberge ju besteigen, je bober, schauerlicher und gefährlicher, befto lieber. Gewiß, es ift ein großartiges Schaufpiel, biefer gewaltige Rampf ber Glemente, ber bie Berge machtig aufgethurmt und diefe Thaler gegraben bat ; aber ba ift boch Alles fo obe, fo tobt, fo tobt. Man hat icon oft die Bemerkung gemacht, bag bas claffifche Alterthum teinen Ginn hatte fur bas Erhabene ber Alpennatur; nur mit Entfegen fprechen feine Schriftfteller bavon. Die Monche bes fruben Mittelalters find in die Bilbnif einge= brungen, und biefe ift ihnen gu einer lieben Beimat geworben, und fo ift mit ihnen ber Ginn fur bas Romantifche erwacht. Aber es war nicht bie Ratur allein, die tobte Ratur. Bir lefen in ben alten Chronifen, bag bas Beulen ber Bolfe fich vermischte mit bem Gefang ber betenden Bruber im Chore, und die Rlange ber Glode, die zu ben Metten rief, brang hindurch burch bas Braufen bes Sturmwindes, und folig wie eine Freundesstimme an bas Dhr bes bangen Banberers. Es ift bes Menschen innerftes Leben, bas im Glodenflang und Chorgefang wie im Borte feinen Ausbruck finbet, ber ben Gottesfrieben, ben er in feiner Bruft empfangen, in die Ratur hineintragt, und fo auch ihr Frieden, Barme, Leben einhaucht und bie finfterfte Gelfentluft in eine geliebte Belle umwandelt.

Ich blickte hinab zur Abtei; von Anfang an war sie wie eine Dase in der Wildniß; was war dieses Land ohne sie, was ware es jest noch ohne sie, ohne diese Manner, die zur Stunde noch die Fahne der Wissenschaft hochhalten? Frankreich und selbst Deutschland in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts haben die Nothwendigkeit klösterlicher Institute, namentlich auch als Emporien der Wissenschaft, hin- länglich beurkundet. Dort liegen seit der großen Revolution

784 Bilber

bie theologischen Stubien barnieber, beim beften Billen fehlt es an Mitteln und an Rraften, Die fich ihrer Bflege ungetheilt widmen fonnen; erft in ber neueften Beit bat man burch Stiftung tatholifder Universitaten eine beffere Butunft inquaurirt. Und wie arm maren wir in Deutich= land geworben, ale bie Abteibibliotheten verschleubert, bie Monde hinausgetrieben waren und ber Jube im Saufe Gottes feinen Schacher trieb! Die wenigen theologifchen Schulen, die man hatte besteben laffen, bienten großentbeils boch nur bem nachften Beburfniffe ber Borbereitung gur Praxis ber Geelforge, und wenn auch bie und ba ein ftrebfamer Ropf unter ben Lehrern fich fand, fo mangelte es ibm fast an Allem, was zur wiffenschaftlichen Thatigfeit gehort. an Unregung, an Mittheilung, an Unterftugung von Buchern. an Beit. Berte, welche eine lebenslange, bingebenbe Thatigfeit forbern, maren taum mehr möglich; fo mußte ber Rlerus verflachen und zum Theil verbauern. Es mar, als batte ber Beift Julians bes Apostaten gewaltet, ber ben Bekennern bes Chriftenthums bie Quellen ber Biffenichaft abzugraben gebachte, um fie eben baburch ale einen Saufen Unwiffender verächtlich machen zu tonnen. Wenn feit ben letten Decennien in Deutschland es allmälig beffer geworben ift, fo haben wir es jenen Dannern gu banten, welche wie Möhler, Rlee, Riffel, Saneberg, Alzog, Dieringer, Reithmaber, Phillips, Balter, Rleutgen, Denginger, ber noch lebenben nicht zu gebenfen, an ben wenigen ben Ratholiten gebliebenen Universitäten und theologischen Lehranstalten tros ber Ungunft ber Berhaltniffe burch bie Energie ihrer Befinnung und Rraft ihres Beiftes ber tatholijden Biffenichaft eine ehrenvolle Stellung errungen haben.

Als ich am andern Morgen in die Abteifirche trat, war diese, so groß sie auch ist, dicht mit Betern gefüllt. Mit Bürde und Erbauung wurde der Gottesdienst geseiert; ber Gesang, bei welchem für die Soprans und Altstimmen die Chorknaben des Stiftes thätig sind, war außer der Orgel

von einigen Biolinen und Clarinetten begleitet, und ftimmte jur Unbacht, wenn er auch vielleicht vor manchem extremen Buriften feine Gnabe gefunden hatte. Der Rector Chori im Stifte, obgleich felbft Mitglied bes Cacilienvereines, ift eben fein einseitiger Dottrinar, und weiß recht wohl, bag bie Menichen bes neunzehnten Jahrhunderts, namentlich bie Deutschen, anbers boren als in fruberen Zeiten und als felbft jest noch bie Staliener, bei welchen ber Choral in ben Boltsgefangen noch beute nachklingt; bat es ja boch auch bezüglich ber Malerei ein gleiches Bewandtniß, in welcher wir nach Erfindung ber Perspettive nicht mehr hinter Cimabue und Giotto, geschweige benn zu ben Bngantinern gurudgeben tonnen. Es ift feine Frage, bie Cacilienvereine haben viel, febr viel Butes geftiftet; wie ein frifcher Luftzug haben fie bie mufitalifche Utmofphare gereinigt. Mochten fie nun auch unferem firchlichen Boltsgefange recht ihre Aufmertfamfeit zuwenden, und namentlich dem lauten, unharmonischen Schreien, wie bieg in Franten und am Rhein nicht felten ber Rall ift, mit Energie fteuern. Wie erbaulich ift bagegen ber Boltsgefang, mezza voce vorgetragen, wie ich ihn in Bogen, Oberitalien und auch in Steiermart borte! Freilich muß bann auch ber Organist barauf verzichten, fein Inftrument mit allen Rraften gu bearbeiten, wo bann Ganger und Orgel wie in einem Bettfampfe fich gegenseitig ju fiber= tonen juchen.

Als die Menge sich entfernt hatte, war es mir möglich, bas Gotteshaus genauer zu betrachten. Das Münster, ber schönste gothische Bau der Steiermark, steht auf den Fundamenten der alten Kirche und seine schlanken Thürme, zwischen denen das reich gegliederte Portal sich öffnet, steigen bis zur Höhe von siedzig Meter empor; an das Langhaus lehnen sich die beiden etwas niedrigeren Seitenschiffe an mit je fünf Kapellen. Alles, Altäre, Beichtstühle, Kanzel ist stilvoll und bei aller Abwechslung in den einzelnen Gliesdern nach einem Grundplane durchgeführt; so wirkt der Bau

786 Bilber

erhebend und burch bie Ginheit bes Bebantens beruhigend zugleich auf ben Beschauer. Dur ber Muttergottesaltat, an welchem bie Bebeimniffe bes Rofentranges in balberbabener Arbeit, aus bem vorigen Sahrhundert ftammend, bargeftellt find, mit einem gleichfalls alteren Altarbilbe geboren einer fremben Stilgattung an; ber Baumeifter wollte ibn entfernen, bod ber gegenwartige Bralat, P. Beno Daller, behielt ihn in feiner urfprunglichen Form bei. Goon ftanb nämlich die Rirche in Flammen, ber Schleier por bem Bilb ber allerfeligften Jungfrau mar bereits angebrannt, bod biefes wie ber Altar blieben unverfehrt. Diefer eine Bug beweist, mit welcher Bietat man bei bem Aufbaue gu Berte ging, wie benn auch ber verftorbene Ubt, P. Rarlmann Sieber, ichon die Sand an die Biebererbanung bes Munftere gelegt hatte, ehe man noch an Berftellung ber Abteimobnung bachte. Much charafterifirt biefer Entidluß beffer, ale id es vermochte, ben gegenwartigen Bralaten, beffen frommes. leutfeliges, einfaches Befen uns mit Berehrung und Liebe ju ihm erfüllt. Als mare er ber lette unter ben Brubern. jo bemuthig und anspruchslos ift feine gange Saltung und Much bie übrigen Mitglieder bes Stiftes, befondete jene, mit benen ich am meiften verfehrte, ber P. Briot. Subprior, P. Marianus tamen mir mit ungemeiner Freunds lichfeit entgegen, und verbanben mit ben guten Formen bee Umganges jenes aufrichtige, bergliche Bohlwollen, welches man in ber Belt fo felten findet.

Weniger freundlich und ziemlich kurz wurde ich anfange von dem Archivar und Bibliothekar P. J. Wichner empfangen, als ich ihn in seiner Werkstätte aufsuchte, wo ich an der Wand einen Berg von gesammelten Urkunden sah, die noch der Bearbeitung und Ordnung harren. Ich konnte es ihm nicht verdenken; kommen doch täglich so viele Underusene, denen es nur darum zu thun ist, eine Urkunde aus dem Mittelalter sich zeigen zu lassen, oder den berühmten Bibliotheksaal zu besichtigen. Doch bald erheiterte sich sein

Angeficht, ber ernfte fdweigfame Dann, ber Sahr aus Sahr ein bier maltet und ichafft, wie ber Bergmann in feiner Grube, und von ber Welt nichts tennt als feine Cobices und Bucher, marb wiber Gewohnheit gefprachig, feine Mugen glangten unter ben bufchigen Brauen, feine ausbruckevollen Buge murben belebt, und es mar eine Luft, ibm zuguboren, ale er ergablte, wie es ibm gelang, nach bem Brande bas Archiv wieber berguftellen. Es muß eine Diefenarbeit gewesen fenn. Das Sauptarchiv batte fich gur Beit ber Rataftrophe in einem gewölbten Lofale gu ebener Erbe befunden, mit einer eifernen Thure verschloffen; man hatte es fur fenerfest gehalten, boch fich getäuscht. Dur jene Urfunden wurden gerettet, welche in ber Bralatur untergebracht maren, aber auch von biefen fam bei ber haftigen Uebertragung Bieles in Unordnung, und ber fur fie neu geschaffene Raum mußte anfange auch ale Rrautermagagin für bie Rlofterapothete bienen.

Hieraus mag man ermessen, welches Chaos P. Jakob zu bewältigen hatte. Seiner Sachkenntniß und rastlosen Thätigkeit aber ist es zu danken, daß Admont "auch nach dem Brande wieder ein Archiv besitzt, welches durch seinen inneren Gehalt und äußeren Umfang manches ähnliche Institut übertrisst". Mit Recht konnte daher Wichner am Schlusse seines Berichtes über das Admonter Archiv in seinem gegenwärtigen Zustand sagen: "Wenn wir i. J. 1865 auf den Ruinen der Abtei in die Klage ausdrechen mußten: Fuimus... suit Ilium et ingens gloria, so kann nun mit stolzem Bewußtseyn auf die Pforte des Admonter Archives die Wappensbevise des surstlichen Hauses Hohenlohe geschrieben werden: Ex flammis orior".

Der Bibliotheffaal ist in seiner Art einzig. Siebzig Meter lang, breißig breit und zwei Stockwerke hoch, ist er in brei Abtheilungen gegliebert und empfängt durch funfzig Fenster Licht. In ber Mitte bes Saales tragen zwölf korinthische Halbsaulen von rothem Marmor bie Rotunde, die 788 Bilber

mit Standbilbern geschmudt ift, welche bie vier letten barftellen. Rechts und links von bier wolben fich Ruppeln über bas Gange, reich al fresco gemalt; ber boben ift mit rautenförmigen, abwechselnb rothen, und weißen Marmorplatten belegt. Beim Unblicke reichen und afthetisch schonen Baues erinnert man fich bes alten Monchsspruches: Claustrum sine armario castrum sine armamentario. Bas biefe Monche von b wiffenheit hielten (gang im Wegenfat gu fo manden mo Schriftftellern über Ascefe), beweist ein Frescogema ber Bibliothet, welches bie Unwiffenheit barftellt im eines Schweines, bas Blumen frift, mabrent eine rol bauerifche Geftalt, welche von bem Benius fich abwend Berachtung ber Biffenicaft finnbilbet. Bezeichnenber bas: Scientia non habet osorem nisi ignorantem ausgebrudt werben. Leiber ift es bei ber gegenwartigen giellen Lage ber Abtei nicht möglich, fur bie erforbe Radichaffungen eine auch nur beicheibene Summe bei bliothetar gur Berfügung gu ftellen. Der Erlos ber letten bilbet fur ihn ben einzigen Bibliothetsfonb. großen Reichthumer ber öfterreichischen Convente a gegenwärtig überhaupt in bas Reich ber Mythe; wenr nicht überall ber Spruch feine Babrheit bat:

Presbyterum servi sunt omni tempore pigri,

Sudant, quando vorant, frigescunt, quando laborant, so hat die Regierung, die außerst erfinderisch ist im finden von neuen Steuern, 3. B. ber Aequivalent=, gionssondssteuer u. f. f., dafür gesorgt, daß nur bei g Sparsamteit die Jahresbilang tein Deficit auswelst.

Bohl find die begeisterten Diftichen, in welcher breinndachtzig Jahren der Stiftsbibliothetar P. Stade feine freudige Bewunderung aussprach, eine Superbel gewisse Berechtigung haben fie doch.

> Jactarunt veteres septem miracula mundi, Octavo nostra est bibliotheca loco.

Heber achtgigtaufend Banbe find bier aufbemabrt, barunter bochft merthvolle Sanbichriften (gegen 1000, vom neunten Sabrbunbert an) und eine große Ungabl von Incunabeln; bie fur bas große Bublitum intereffanten Cobices und Frubbrude find in ber Rotunde in zwei Reiben von Schautaften gur Betrachtung ausgestellt. Battenbach bat jene in feiner "Reife nach Defterreich"1) beichrieben. Gerabe bie iconften berfelben find von ben Rlofterfrauen Irmengarb, Regilinde und Diemuth geschrieben und gemalt. Rach ber alten, auch anberemo vielfach beobachteten Gitte war bier ein Doppelflofter, bas unter ben Sturmen ber Reformation verlaffen murbe; noch zeigt man bie Statte, wo bie Frauen wohnten. Erft neulich bat ber befannte "Schriftfteller" Emil Frangos in einem Beuilleton ber "R. Fr. Breffe" gelegent= lich einer Besprechung des ehemaligen Doppelflofters gu Millftatt in Rarnthen an Diefen Inftituten feinen faulen Jubenwiß geubt; gemeine Geelen finden eben überall nur Gemeines. Satte der Dann etwas mehr Gefchichte gelernt, jo batte er miffen muffen, daß gerade biefe Gitte fo recht ber Ausbruck ber erhabenen Stellung ift, welche bas Chriften= thum bem Beibe gegeben bat (ubten ja boch in manchen irifden Rloftern Mebtiffinen felbit über die mannlichen Convente die Jurisdiftion), und nicht wenig bagu beitrug. bobere Bilbung auch in ben Frauen gu forbern.

Es genügt, einen Blick zu werfen in den Briefwechsel gottgeweihter Jungfrauen der angelfächsischen und deutschen Klöster des früheren Mittelalters, um alsbald zu erkennen, wie unter der Zucht des Ordens auf dem tiefen Grund des deutschen Gemülhes klares Denken, reine, warme Empfindung und eine seltene Stärke des Charakters sich entwickelt hat. Die oben erwähnte Regilinde hatte sich auch in lateinischen Bersen versucht. Man blickt nicht selten mit Geringschähung

<sup>1)</sup> Bgl. Berg, Archiv X.

790 Bilber

auf jene finfteren Beiten gurud; boch furwahr, im 3m fammenhalt mit bem was unfere modernen "boberen Tochter fculen" leiften, haben fie fich nicht ju fcamen. Gon Renelon bielt ben Unterricht in ber lateinischen Sprache wie er jenen angelfachfischen und beutschen Frauen geworden, für einen febr mirtfamen gattor achter Frauenbilbung; a bat gegenüber bem Buft von "Biffenichaften", welche t ben Programmen berartiger Anftalten prangen, bien vorant baß er an ein folgerichtiges Denten gewöhnt, Die Bhantaie gugelt, einen gewiffen Ernft in bie gefammte Thatigfeit ber Schülerin bringt, und wenn benn boch neuere Spracen gelernt werben follen, ben Schluffel fur ein rafches und grundliches Berftanbnig berfelben bietet. Unfere bentige Ergiehung bilbet gegen bie ohnehin gu Gitelfeit, Rlatterbaftigfeit und jum Scheine geneigte Ratur ber jungen Dabden auch nicht bas geringfte Gegengewicht, begunftigt vielmet erft recht burch ihr Bielerlei bie Oberflachlichkeit, nabr burch bas geiftlofe Blappern einer ichlecht verftanbenen me bernen Sprache nur die Gitelfeit, burch bie Bhrafeologie und hoble Deflamation ihrer fogenannten Stillibungen bie Unwahrheit und gibt fo ftatt achter Beiftes= und Berende bilbung nur einen mehr ober weniger blenbenben Firnik unt Augenweibe eitler und ebenfo unwiffenber Mutter , welches jeboch nicht felten ben Mangel an gefunder Bernunft und bie Gemutherobbeit biefer verbilbeten Gefcopfe nur ichlecht gubedt. Und follten bie Ratholiten ichon begwegen bem Latein eine größere Berudfichtigung ichenten, weil burch beffen Renntniß ben Laien, auch ben Frauen bie Doglichfeit gegeben ift, in ben Geift unferer Liturgie einzubringen; erft bann wird fich biefe in ihrer gangen Erhabenheit bor ihnen barftellen, wenn fie den weihevollen Bebeten ber Rirche folgen tonnen, welche uns wie Stimmen aus ben Ratatomben an Die altesten Zeiten ber Rirche erinnern und mit ben Worten beten laffen, mit benen bie Beiligen gu Gott gerufen und auf benen bie Beibe von Sahrtaufenben liegt.

Wenn man biese von Kunstlerhand geschriebenen und bemalten Codices betrachtet, die durch die Regelmäßigkeit und Sauberkeit der Schrift, die Schönheit der Initialen, Arabesken und Gestalten unser Auge erfreuen, so begreift man die Männer des fünfzehnten Jahrhunderts, welche noch lange nachher, als die Buchdruckerkunst erfunden und tausende von Werken schon aus der Presse hervorgegangen waren, jene Bibliotheken rühmten, die ganz aus geschriebenen Büchern bestanden, und mit Berachtung auf die mit unschönen Lettern auf grobes Papier gedruckten Bücher herabsahen. "Er würde sich schon, "wenn er in seiner Bibliothek gedruckte Bücher hätte."

Wie durch ein Wunder und durch fast übermenschliche Anstrengung wurde dieser herrliche Schatz inmitten des zer= störenden Brandes gerettet; namentlich trugen die seinen Drahtgitter vor den Fenstern nicht wenig dazu bei, die Ge= walt der Flammen zu brechen.

Da stand ich nun wie ein Tantalus unter allen diesen Wissen, welche die Hand fleißiger Wönche seit achthundert Jahren hier gesammelt hat; denn der Ursprung der Admonter Bibliothef fällt mit der Gründung des Stiftes zusammen, da schon der Gründer Erzbischof Gebhard demselben eine Bibel in zwei Foliobänden schenkte, welche heute noch gezeigt wird. Das Buch der Bücher bildet den Grundstein der Bibliothef — eine bezeichnende Symbolik der christlichen Wissenschaft.

Besonders um den Abt Gottfried I. (1138—65) hatte sich ein Kreis gelehrter Männer geschaart, die Bibliothekare Wernher, Gottschalt und Günther, die Bücherschreiber Salman, Reinbert, Berthold, Lambert, Ulrich u. s. f. Bon der oberen Galerie aus, welche mich der Bibliothekar aus besonderer Gefälligkeit besteigen ließ und selbst dahin besgleitete, schaute ich hinein in diesen Reichthum von Wissensschaft und Kunst, denn außer den oben erwähnten Stands-

792 Bilber

bilbern ift ber Saal ringsum mit Werten bes berühmten Bilihauers 3. Stammel und Fresten von Altomonte (eigenlich Sochberg) geschmudt; jener hatte feine gange Ergiehung und Musbilbung bem Stift zu verbanten; es find theile alle gorifche Geftalten, theile Buften von Runftlern und Go lehrten. Mit einem Blide überichaute ich ben gangen Gan, bann richtete fich biefer binuber nach bem Munfter. Religien, Wiffenschaft, Runft, wie berrlich fteben fie bier im innigfte Bunde, unter ber Sut biefer anspruchslofen Monde! Et konnten Gott feinen Tempel bauen, ohne auch ber Biffen ichaft ein Beiligthum gu errichten; benn unfer Gott ift in "Gott ber Biffenschaften." Und bie Runft, im Seibentoum fo vielfach ein Magb ber Gunbe, burch fie im Geifte bet Chriftenthums wiedergeboren und geweiht, ift nun eine Prophetin Gottes geworden und Rubrerin auf bem Bett bes Schonen zu ihm, ber ewigen Schonheit.

Einen recht überzeugenben Beweis, in welch' boben Grabe Abmont ben Runftfinn wedte und pflegte, bitben bie Baramente, beren Stickereien, Die Frucht einer faft lebentlangen Thatigfeit bes Laienbruders Daniel aus Ropenbuge im fiebengehnten Jahrhunderte, vollendete Runftwerte find. Durch bie Gnabe bes Abtes, ber mir felbft fie zeigen wollte, ward es mir vergonnt, bas Schonfte gut feben, was je eine funftfertige Rabel geschaffen bat, mas ich weber in Dinchen noch in Wien ober Baris gesehen hatte. Ramentlich ein Untipendium mit der Darftellung der allerfeligften Jungfras und des bl. Joseph, das Jefufind in ber Mitte, die bl. Anna und Joadim gur Geite, ift von pacfenber Birtung ; welche Undacht, Demuth, Innigfeit, Liebe liegt auf biefen Befichtern, fpricht namentlich aus bem Aufschlag bes Auges beim bl. Jojeph, vertlart alle biefe Buge! Die Blumengewinde, welche die Gestalten umrahmen, find von überrafcbenber Naturwahrheit. Als ich meine Bewunderung aussprach, machte ber Bruber Gilvefter mich auf manche Gingelbeiten aufmertfam; fein feinfinniges Berftanbniß fiel mir auf, unb

ich wurde nun auch auf ihn erst ausmerksam, den ich die Tage vorher für einen recht stillen, gewöhnlichen Laienbruder gehalten hatte. Er hat die Construktion des Schreines auszgedacht und benselben gearbeitet, in welchem diese Kunstsschäfte sehr zweckmäßig ausbewahrt werden; die Antipendien sind vertical, die Caseln und Dalmatiken horizontal schicktenweise barin ausgebreitet, so daß jedes Stück einzeln mit Leichtigkeit herausgezogen werden kann. Später sah ich seine geschmackvollen Schniharbeiten für die noch sehlenden Alkäre, die er mir in der anspruchslosesten Weise zeigte. Es ist etwas Rührendes, dieser Reichthum mit Einfalt gepaart; hier waltet derselbe Geist, der ehebem mit selbstloser Hingebung die Miniaturen gemalt und die mächtigen Folianten mit zierlicher Schrift geschrieben hat.

Berschiedene andere Kostbarkeiten der Stickerei, Goldsschmiedes und Juwelierkunft waren zu der in diesem Jahre veranstalteten culturhistorischen Ausstellung nach Graz gessendet worden, darunter eine Mitra aus dem zwölften Jahrshundert mit den eingestickten Bildnissen der Schutzheiligen der Abtei. Das Beste hatten überhaupt die steiermärkischen Stifter, besonders auch Reun und St. Lambrecht geliesert, ebenso wie die Domkirche zu Graz.

Letterer gehören zwei Reliquienschreine, welche ben Glanzpunkt der Ausstellung bildeten. Schon zu Wien war vor mehreren Jahren bei einer ähnlichen Gelegenheit ihr hoher Werth derart erkannt worden, daß die Cathebrale Mühe hatte, wieder zu ihrem Eigenthum zu gelangen. J. Graus, Docent der christlichen Kunstgeschichte an der theologischen Facultät zu Graz, hat sie in seiner i. J. 1882 erschienenen lehrreichen Abhandlung: "Die zwei Reliquiensschreine im Dome zu Graz" eingehend beschrieben. Beibe haben die Form von Truhen, und sind auf dem Deckel und drei Seiten mit Intarsia und Elsenbeinreliess verkleidet, welche die "trionsi" Petrarca's darstellen. Die Sitte, durch glänzende Umzüge kirchliche und prosane Feste zu seiern,

794 Bilber

hatte fich in Italien feit ben Triumphangen ber Imperatorm nie gang verloren. Die feierliche Befitnahme bes Latern burch die neugemählten Bapite, die firchlichen Broceffionen, bie gur Beit Betrarca's wieder lebendig geworbenen Grinner ungen und Nachahmungen ber antilen Trimmphe wurden far bie Dichter ber entsprechende Rahmen und Musbrud, in ben ihre Bebanten eine erhabene Form und Geftalt gewanner Bebermann fennt die poetische Berberrlichung ber Rirche und ihrer Geschichte in ber Schilberung bes großen Triumphinam in ben letten Befangen von Dante's Gegfeuer. Mebnit Schilbert Betrarca bas menschliche Leben, mo guerft bie finn liche Liebe triumphirt, über bie Liebe bann bie Reufchbeit über alles Irdische aber ber Tob; ben Tob besiegt ber Radruhm - ein bei ben Mannern ber Frubrenaiffance immer wiederfehrender Gebante, ber biefelben eigenthumlich fent zeichnet - ben Rachruhm besiegt bie Zeit, über biefe endlich und Alles ift Gott Gieger.

Diefen 3beengang ftellen bie zwei Schreine bar, in jeber in brei Scenen. Bielleicht bie iconfte in funftlerifor Begiehung ift die erfte. Umor thront auf feinem Gieges magen, gezogen von feurigen Roffen, eine gabllofe Menge Manner und Frauen mandeln zu feinen Geiten auf Blumm, unter ihnen Mars, Benus, Sappho, Birgilius und Duibint. Das zweite Bild zeigt gleichfalls Umor, aber entwaffnet von ben Seelen, "bie bem wilben Rnaben Rocher, Bogen und Beichog gerftort, und feine Bittige entfiebert baben." Auf bem Bagen, ber von ben mpftischen Ginhornern gezogen wirt. triumphirt die Reuschheit, ihr ju Geiten geben eble Frauen Baar und Baar. Schauerlich ift die britte Darftellung, Bon Tobtengerippen umgeben, fteht ein Stelet, mit ber Genfe bewaffnet, auf bem Bagen; wilbe Buffel gieben Diefen, und feine Raber geben germalmend binweg über die Todten, bie lang ausgestrecht auf bem Boben liegen. "Bapfte, Ronige und Raifer, Alle fterben."

Die zweite Reihe von Bilbern eröffnet ber Rubm mit

ber Posaune in ber Hand, die Krone auf dem Haupte; ben Siegeswagen, von Elephanten gezogen, umgeben die berühmtesten Manner des Alterthums, Krieger, Gelehrte, Dichter; unter letteren erblicken wir neben Homer Dante. In der fünsten Gruppe erscheint ein Greis (Saturn), von flüchtigen Hirschen ist sein Wagen gezogen, Greise begleiten ihn. Den letten Wagen ziehen Engel; auf ihm ruht der Thron des Heilandes, Scepter und Weltkugel trägt er in seiner Hand; die Apostel bilden ehrsurchtsvoll sein Geleite.

Der Erhabenheit ber Gebanken entspricht die kunstlerische Ausführung vollständig; die Gruppirung bildet immer ein harmonisches Ganze, die Gestalten im edelsten Stile gebildet, tragen ganz das Gepräge der besten Werke der Frührenaissance. In Folge der Familienverbindungen zwischen den Gonzaga's und dem Hause Habsburg waren diese Truben nach Deutschland gekommen, wo sie, ursprünglich zur Ausbewahrung von kostbarem Geräthe bestimmt, als Reliquiensschwieden verwendet wurden für die heiligen Leiber, die Papst Baul V. Ferdinand dem Katholischen übersendet hatte.

Bu berfelben Beit war es mir vergonnt, ein anderes culturhiftorifches Bild gut fchauen, aber nicht blog in Elfenbein, Stein und Farbe, fondern in Birtlichfeit und voll Leben. Gine Deile von Grag entfernt, ftebt bod im Balbe-Die Rirche Maria Troft, ein feit bem funfgehnten Jahr= bunbert vielbesuchter Ballfahrtsort, wo am Tage Maria Geburt bas Sauptfest gefeiert wirb. Schon mehrere Tage vorher zogen Schaaren von Pilgern, in ihren Sprachen fingend, mit fremden Physiognomien und in fremden Trachten burd bie Stragen ber Stadt, und lagerten auf ben Blagen, Slovenen, Ungarn, Rroaten. Allerbinge ift auch bier bie nationale Rleidung unter ber Ginwirfung bes modernen Bertehrlebens mehr und mehr im Schwinden, aber Gines ift biefen Boltern ungeschwächt geblieben, ber alte tatholifche Glaube. Diefer ift im Grunde boch bas ftartfte, vielleicht einzige Band, bas bieje verschiebenen Bolterichaften ber großen Monarchie gufammenbalt, nicht Intelligeng, nicht & nicht Schulen, wie man bieg taglich in ben Blattern benn bieg Alles ift viel eber bagu angethan, bie Ge fpalten, ale ju einen. Much bie Berfaffung nicht; be ift ohne ben Beift eben boch nur ein beschriebenes Blatt bas die Greigniffe fomobl wie die Menichenband fe gerreißen. Auch nicht bie Liebe gum Raifer, fo groß, gebeuchelt fie auch jest gegenwartig ift; benn bieje rr nur auf ben perfonlichen Gigenichaften bes gegenn Monarchen, und murgelt gulett felbft wieder in bem re Gefühle bes Bolfes. Wenn bie Landleute, wie bien beurigen Reife bes Raifers burch Steiermart ber Fal fich an ben Stragen nieberfnieen, auf benen er porb und mit lauter Stimme und erhobenen Sanden ben Gottes auf fein Saupt berabfleben, fo muß auch ber fichtigfte begreifen, bag mit bem Ginten bes religiofen auch die Liebe jum Raiferhause mehr und mehr fdwinden wird.

Mls ich am Morgen bes Feftes, begleitet von wurdigen Domherrn aus Grag, ber bort bie Geele fatholifder Unternehmungen ift, mich nach Maria Er gab, traten mir lebhaft bie Schilberungen vor bie welche die Chroniften, namentlich Giovanni Billani ve großen Jubilaum zu Rom unter Bapft Bonifatine VI macht haben. Es war eine mabre Bolfermallfabrt Wege bebedte bie bicht gebrangte, betenbe und fingenbe 2 fo daß bie Bagen nur langfam vorwärts fommen te Die Rirche felbit ift groß, weit, luftig, ein Rachbill St. Beter in Rom; nebenan befindet fich ein Frangie convent; Taufenbe füllten bas Bottesbaus; rubrend ma feben, wie Bene, welche eine Opfergabe in ben Raften biefelbe porber fußten; ber befte Ausbrud bes Beifte welchem fie opferten. Bei bem erften Gottesbienfte b ein Militartaplan in flovenifcher, bei bem zweiten ! gottesbienfte ein Brofeffor vom Staatsammaffum gu

in bentscher Sprache; sein Bortrag war vorzüglich nach Ins halt und Form, und in lautloser Stille hörte sie das vers fammelte Bolk an, bis am Schluffe sie Alle riefen: Gott vergelt's!

Auf dem freien Plate vor der Kirche hatte sich unterdessen ein wahrer Jahrmarkt gebildet; Alles war hier zu kaufen und zu sehen, selbst eine Elektricitätsausstellung en miniature, welche die Leute aus dem Guden der Drau und von der Save her mit Berwunderung und furchtsamer Neugierde umstanden.

Gegen Abend kehrte ich zurück nach Graz. Ich konnte jedoch von dieser geweihten Stätte nicht Abschied nehmen, ohne noch einmat einen Blick auf den Altar zu wersen, und die Gnadenmutter grüßend und bittend mit der Kirche zu sprechen: Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria!

## LXIII.

HEN - SEEK SEEK SEEK SEEK SEEK

# Unfere Bolleichnle.

(Bon einem nordbeutschen Brotestanten.)

Darüber ift in ben letzten Jahren auch in biefen Blättern fo oft und so viel geschrieben, im Reichs- und Landtage so oft und viel geredet worden, daß eine erneute Besprechung, zumal dieselbe wesentlich Reues nichts wird bieten können, als überstüssig erscheinen könnte. Aber die Frage tritt immer von neuem auf die Tagesordnung; sie ist für unser Bolks-

und perfonliches Leben bon größter Bebeutung und ! halb abermale in ber Gigung bes preugifchen Abgeo banfes vom 28. Juni b. 3. ju febr ernften Debai führt. Sat man nun aber gerabe bier wieber mit Bestimmtheit behauptet, unfere Boltofchule, wie fie b ift, fei abfolut gefund, unfere jegige Schulgefebaeb bie rechte, ber Berfaffung und ber hiftorifchen Entw gemäße, bie Stellung, bie in Folge berfelben bie jest inne habe, burfe im Intereffe bes öffentlichen nicht verfummert werben; fo ift es in ber That bon neuem auguseben, ob bas Mues Babrbeit bat nicht vielmehr ber Abgeordnete Dr. Windthorft mit bamale ausgesprochenen Behauptung im Rechte ift frubere Boltsichule fei eine wesentlich andere gemele beute." Er fteht mit diefer Behauptung nicht alleir es find feineswegs blog bie Ultramontanen, bie fie Much auf ben vor Rurgem in Raffel gehaltenen \_ G lifden Schulcongreg" bat Paftor Billefen u. A. get "Das Gefet von 1872 brach principiell mit ber preußischen Trabition"; und felbft Dr. Fall bat es offen ausgesprochen, er habe einen gang entgegeng Beg eingeschlagen als feine Borganger.

Nach ber jett bestehenden Schulgesetzebung sin Schulen und also auch alle Bolksschulen Staatsan Die Kirche hat von Rechtswegen mit ihnen absolut zu schaffen. Bildung und Anstellung der Lehrer, Lund Aussicht der Schule, Festsetzung des Unterrichts und alles dessen, was damit zusammenhängt, das Alalein Sache des Staats. Er kann "die Herrschaft un Eigenthum der Schule mit Niemanden theilen." Er "der schwesterlichen Mitwirtung der Kirche" — und er g versicherte Herr von Puttkamer auf der preußischen Beschnode, ihrer nicht entbehren zu mussen — stets mit Frund ausgledig sich zu bedienen den Wunsch haben. Er und wird also auch Geistliche noch immer wie frühr

Local= und Rreisschulinspettoren verwenben; aber als folche find fie nicht Rirchenbeamte, fonbern Staatsbeamte, fungiren allein im Ramen und im Auftrage bes Staats. Alle Ent= icheibungen auf biefem Bebiete regeln fich überhaupt "ausfolieglich nach ftaatlichen Befichtspuntten", und barum ift "bie ichwefterliche Mitwirfung ber Rirche" nur bann und nur in foweit gulaffig, ale es je nach ber Meinung berer, bie gerade im Regimente fiten, bas Staatswohl forbert. Gelbftverftanblich fteben auch alle Bolfeschullehrer in biefer ihrer Eigenschaft außer aller amtlichen Begiehung gur Rirche. Sie find, und zwar auch als Religionslehrer, Staatsbiener. Denn ber "fculplanmäßige Religionsunterricht wirb", lehrt Dr. Kalt, "wie jeber anbere Unterrichtsgegenftand lebiglich im Auftrage nur von ben Organen bes Staates ertheilt." Die missio canonica ift eine "völlig willfürliche Ginricht= ung." (Berr v. Treitschte.) Wenn in ber Berfaffunge-Ur= funde bie Leitung bes religiofen Unterrichtes allerbings ben Religionsgesellschaften zugesprochen ift, fo folgt baraus nichts weiter, als bag bem mit diefer Leitung beauftragten Beift= lichen es guftebt, von bem Religionsunterrichte in allen Rlaffen Renntniß zu nehmen. Dagegen fteht es ihm nicht au, irgend welche Ausstellungen zu machen und Anordnungen gu treffen. Salt er bas fur nothig, fo hat er barüber nicht etwa an feine Rirchenbeborbe, wie man benten follte, gu berichten, fonbern an bie Schulbeputation, an bie ber Schule porgefette Staatsbeborbe, bie als allein berechtigte Auffichts= behörbe barüber felbftftanbig und endgultig entscheibet. Ueb= rigens ift nicht etwa ichon ber Ortsgeiftliche als folder, weil er bie geiftlichen Intereffen feiner Gemeinbe gu ver= treten batte, alfo fraft feines Umtes gu jener rein paffiven Militeng befugt. Er ift es nur bann, wenn er ber Staate= behörbe als paffend erscheint; ift bieg nicht ber Fall, fo bleibt ibm bas Schullofal, und mare es fein eigenes Rufterhaus, total verichloffen. Die Religionsgefellichaft bat bann einen Unbern ju "belegiren." Denn bie Berfaffung fpricht jene

Befugniß zwar biefer, aber teineswegs beftimmten lichen zu.

Das ift bie bollftanbige bis in's Rleinfte binein geführte Gacularifation ber Bolfeschule. In Rolge find in ber Bluthegeit bes Culturfampfes einzelne Bel foweit gegangen, bie Behrer anguweisen, fich jeber b ober indireften Ginwirfung auch auf ben Rirchenbefuch pflichtiger Rinder an ben Conn = und Feiertagen gr halten, benn an biefen Tagen gebore bas Rind ber & an, und biefe allein habe fur beffen religiofe Ungemo au forgen. Die Betheiligung ber Goule als Corpo an firchlichen Reierlichkeiten und Mufgugen auch an freien Tagen bat man fur ungulaffig erflart; und o Bonn, berichtet Die "Germania", eine größere Ungabl nafiaften an der Frobnleichnams-Procession Theil geno hatten, und biefelben, wie bas gang natürlich ift, gufan gegangen waren, find Gingelne berfelben mit Discip ftrafen belegt worden. Gie batten nicht mehr als i aufammen geben follen. Durch ihr Bufammengeben in 1 Reihe fei ber Schein erwectt, als habe boch bas Gomn als foldes fich betheiligt. ("Germania" 1876 Dr. Beilage Dr. 150.)

Und das soll die rechte Stellung der Boltsschule die nicht verkummert werden durse, und schon vor 187: die Schule diese Stellung eingenommen haben? Gan Gegentheil; sie hat immer und überall in der engstem ziehung zur Kirche gestanden, ist von der Kirche begrüdeitet, und bis ins vorige Jahrhundert von der Kirche gepflegt und geleitet worden. "Ber", sagt Lucae "Schulmeister v. Sadowa" p. 250 mit Recht, "die Gesta der Schule in irgend einem Lande der Belt schreiben muß sich seine Quelle in den Alten der Concilien, in Archiven der Bischosse und Pfarrhöse suchen." Die Kist die von Christo selbst bestellte Lehrerin der Bölter. Kinder sind ihrer Pflege ganz besonders überwiesen (Joh

15) und wo in aller Welt sie das Evangelium gepredigt hat, ba hat sie nicht bloß Kirchen gebaut, sondern auch Schulen begrundet.

Es ift bier weber möglich noch nothig, bes Ausführ: lichern nadzuweisen, mas alles bie Rirche in Deutschland gur fittlichen Bilbung bes Bolte, fur bas gefammte hohere und niebere Unterrichtsmefen gethan bat. Die Befchichte gibt bavon Beugniß, und wer nur einen vorurtbeilsfreien Blid in fie gethan bat, wird wiffen, bag ber oft gehorte Borwurf, ber Rlerus habe- in "bem finftern Mittelalter" abfichtlich bas Bolt in ber Unwiffenheit zu erhalten gefucht, nichts weiter als eitel Berlaumbung ift. Die gablreichen Dom= und Rlofterichulen waren felbitverftanblich firchliche Stiftungen; und wenn fie allerbings junachft ben Zwed verfolgten, einen tuchtigen wiffenschaftlich gebilbeten Rlerus gu erziehen, fo hatten fie fich boch balb gu allgemeinen Befehrtenschulen gestaltet und Jeber, ber lernen wollte, war bier willfommen. Die Universitaten waren freie Schopf= ungen bes driftlichen Geiftes ; Fürften, Bifcofe, reiche Privat= leute haben fie begrundet und botirt, und fie haben gerabe barum auf allen Gebieten menschlichen Biffens Musgezeich= netes geleiftet, weil fie unbeeinflußt von Miniftern und Regierungsbevollmächtigten allein unter bem Schute und ber Leitung ber Rirche ftanben. Doch im Zeitalter ber Reformation macht fich, ichreibt Abolf Dengel I. 125, "eine Mulle von Beift und Gelehrfamteit in allen Gegenden Deutsch= lands geltend"; eine "Bluthe beutscher Bilbung, welche fich überall in Poefie, Beredfamteit, Bantunft, Bilbnerei und Dalerei, felbft in bem reinen und fraftigen Deutsch ber tampfenben Barteien gu ertennen gab; benn auch Buthers Begner wußten baffelbe gu fdreiben." Buther flagt: "Die Schulen fangen an heibnifch ju werben." Der Bor= wurf ift begrunbet. Der fpatere humanismus ift antichrift= lich und wiberfirchlich, und die Rirche hat ihm mehr Raum gewährt, als recht ift. Sier, in biefem in bie Rirche eine gebrungenen neuen Seibenthume, in ber namentlich von Italien ausgebenben fast bachantischen Begeisterung fur bie antite Belt liegt bie eigentliche Quelle ber firchlichen Schaben jener Beit. Das aber fteht boch immer feft, bag eine verbummenbe, menichliche Biffenichaft und Runft veruttheilende, Opposition von Rom nicht ausgegangen ift. Roch Leo X., felbit claffifch und funftlerisch gebilbet, versammelte im Batican allen Glang ber Runft und Biffenfchaft. Und auch bas fteht feft, bag feineswegs überall bas, mas ber Rirche bie Sauptfache fenn muß, namlich bas Bibelft u diu m, in bem Grabe verabfaumt worben ift, ale man une glauben machen will. "Dan ftaunt", fdreibt Bengften berg R.= Zeitung 1861 Rr. 28, "uber bie Schrifttenntnig und bas Schriftverftandniß jener alten und mittelalterlichen Beit. Es mag wohl bavon, trop aller Berficherungen vom finftern Aberglauben jener Beit, in mancher Rloftergelle mehr gewesen fenn, als jest in manchem evangelischen Bfarrbaufe."

Sielt jene bobere Bilbung fich nun allerdings in bem engeren Rreife berer, bie miffenichaftliche Studien gu ihrem Lebensbernfe machen wollten, fo ftanb es boch baneben mit ber allgemeinen Bolfsbilbung burchaus nicht fo ichlimm, ale bie bertommliche Meinung ift. Schon in ben frubeften Beiten ber Rirche finden fich bifcofliche Berfügungen, Concilienbes fcbluffe, bie es ben Brieftern einscharfen, in Dorfern und Beilern Schule gu halten und die Rleinen, bie ihnen bie Gläubigen guführen wurben, ju lebren. Allerbinge mar bier ber Ratechismus, und mit Recht, bie Sauptfache und oft genug mag man fich auf Erlernung bes Glaubensbefenntniffes und Baterunfere beichrantt haben. Aber icon ein Reichegefet v. 3. 789 hatte beftimmt bag Lefen, Schreiben, Pfalmengefang und Grammatif in ben Lettionsplan mit aufgenommen werben follte. Als mit bem Auftommen eines freien Burgerftandes und bes ftabtifden Lebens bas Beburfnig nach einem mehr bie Forberungen bes prattifden Lebens berudfichtigenben Unterricht fich regte, entstanden

auch bafur entfprechenbe Schulen, Lehr- und Schreibichulen gu Samburg, Lubed, in Gubbentichland, ber Schweig u. f. m., Schulen für Mabchen, bie von "Lehrmuttern" geleitet wurben. Bon "mittelalterlicher Frommigfeit" begrundet, ertheilten in Gelle zweiundzwanzig Pfarrichulen, elf Stiftichulen und eine Ungabl Privaticulen ben Glementarunterricht (Berthes, "Bolitifche Buftanbe und Berfonen" G. 173); und icon gu Luthers Zeit mar ber Boltsunterricht in Rloftern und Schulen fo allgemein, daß er behaupten tonnte, "es fei nicht möglich gewesen, bag ihm ein Rnabe batte follen entlaufen, ohne fonberlich Gottes Bunber." (Janffen, Beichichte II. 299.) Tropbem find naturlich Boltsichulen in ber Allgemeinheit, wie jest, bamale nicht vorhanden gemesen; überall aber, wo bas Beburfniß einer folden fich rege machte, entftanben fie unter Unlehnung an bestehenbe firchliche Stift= ungen. Die Schulen, auf bie Luther fo entschieden binbrangte, waren wesentlich lateinische Schulen, und hatten bie Bestimmung gufunftige Beamte bes Staats und ber Rirche gu bilben. Die Obrigfeit, fagt er, foll bie Rinber ihrer Unterthanen zwingen zur Schule gu ichicken, "benn fie ift wahrlich ichulbig, die obgefagten Memter und Stande gu erhalten." Daneben aber mar ben Pfarrherrn befohlen, ihren Ratechismuspredigten eine firchliche Ratechisation angu= fchließen. Allmablig verlegte man biefe "Rinderlebre" auf Bochentage und übertrug fie namentlich auf bem ganbe ben Ruftnern, veranlagte biefe auch im Lefen und Schreiben gu unterrichten, und bamit war in ber Evang, Rirche bie gegen= wartige Boltsichule angebahnt. Der 30jabrige Rrieg begrub biefe Unfange in feinen Bermuftungen. Bieber aber find es barnach, mabrend bie Bemühungen einzelner Fürften, wie bes Bergogs Ernft von Gotha, faft erfolglos blieben, Beiftliche, Diener ber Rirche gewesen, Die fur ein georbnetes Bolfsichulwefen und driftlich beutiche Bolfsbilbung arbeiteten. Muf protestantifcher Seite wedte ber Bietismus neues Leben; Die Bemühungen Speners und Mug. herm. Frande's waren

von weitgreifenben fegenereichen Folgen. Muf tatbolifder Seite gingen bie Unfange eines neuen Bollofchulmejent von ben Zesuiten aus und barnach war es Janag Gelbiger, Bralat ber Augustiner in Gagan, ber um Die Dime bes 18. Jahrhunderis als Reformator ber tatbolifden Trivialiculen Schlefiens auftrat und baburch Unregung für bas gange fatholifche Deutschland gab. Babrent Bafeben mit feinem Inftitut in Deffan und bie Philantbropen über banpt nichts ausgerichtet haben, blübte ein anberes flein angefangenes Inftitut, bie Dorficule eines ichlichten Bfarrers im Salberftabtifchen immer froblicher auf und wurde fur bas gejammte Bolfsichulwefen ein leuchtenbes Borbilb. "Co ift es," fcbreibt bie Ev. R.= 3tg. 1850 p. 879, "ber Geift und die Rraft ber Rirche, und bes in ihr waltenben Chriften thums gewesen, burch welche bas Schulwesen taufend Jahre lang in Deutschland getragen und immer wieder anfgeblübt ift, wenn bie Sturme ber Politit und ber Staatsbanbel es ju Grunde gerichtet hatten. Belch ein Bagnif, Diefe taufenbiahrige Gaule bes Staats und ber Schule gu lodem und auf bie Geite gu schieben!"

Das nächste und meiste Interesse an der Bolteschule hat offendar das Haus, die Familie. Was die Eltern den Rindern nicht selbst in zureichender Weise zu geben im Stande sind, will und soll ihnen die Schule bieten; mithelsen sollsse der Bilbung und Erziehung, damit dieselben dereinst wor Gott und Menschen bestehen können. Es kann den Eltern, denen die Kinder zunächst angehören und die für sie Gott dem Herrn verantwortlich sind, also durchaus nicht gleichgiltig sehn, was und wie in der Schule gelehrt, wie die ganze Schuldisciplin gehandhabt wird. Christliche Eltern müssen verlangen, daß die Kinder vor Allem im christlichen Glauben, wie die Kirche deren Glieder sie sind ihn bekennt, unterwiesen werden und daß der ganze Unterricht vom Geiste des Christenthums getragen wird. Sie sehen sich also an die Kirchenschulen gewiesen oder sie werden, sehen sich also an die Kirchenschulen gewiesen oder sie werden,

falls in Ermangelung einer folden fie eine eigene Schule grunden muffen, biefe ber Leitung und Aufficht ber Rirche unterftellen. - Daß baneben auch ber Staat an ber Bolfefchule ein febr mefentliches Intereffe bat, ift felbstverftanblich und wird von Riemand bestritten. Gie erzieht ihm feine funftigen Burger, fie bat die Aufgabe, auch Baterlandsliebe, Chrerbietung vor ber Obrigfeit, echte Burgertugenben in bie Bergen gu pflangen, und barum gebührt bem Staate über fie, wie über alle auf feinem Boben ftebenben Inftitutionen und Gemeinschaften, jebenfalls bie Oberaufficht. Ift er baneben noch bes Glaubens, er muffe biefe Oberaufficht auch burch eigens von ihm bestellte weltliche Organe ausuben, und was bie Schule an Renntniffen fur bas burgerliche Leben bietet, bas gehe bie Rirche nichts an, barüber habe er ju befinden, fo halten wir das gwar weber fur noth= wendig noch fur wohlgethan. Die bisherige Ordnung, nach welcher ber Ortepfarrer und in weiterem Rreife ber Ergpriefter und Superintenbent auch bie Intereffen bes Staates an der Schule mahrnahm, bat burchaus feinen Schaben gebracht, wohl aber viele Laften erfpart. Aber bas Recht bagu, voransgefest bag ber Lebensfreis, in bem bie Rinber fteben, und ihre fünftige Lebensftellung und bie berechtigten Buniche ber Eltern nicht außer Acht gelaffen werben, ift bem Staate nicht zu bestreiten. Dur foll er ber Rirche ben Raum und Ginflug nicht beschränten, ber ihr nach menschlichem und gottlichem Rechte gebuhrt. Es find Glieber ber Rirche, ge= taufte Chriftentinder, Die in ber Schule unterwiesen werben. Die Bolfeschule ift gubem wesentlich Erziehungsanftalt, und wenn, was Riemand beftreitet, die Religion, alfo unter Chriften bas Chriftenthum, ber Grund aller mabren Biloung und Erziehung ift, fo ift bie Rirche ichlechterbinge nicht gu umgeben, benn nicht ber Staat fonbern fie, bie Rirche, ift bie von Gott verorbnete Eragerin ber chriftlichen Bahr= beit. 3a, die Rirche ift bier bie eigentliche Sauptfache. Es gebührt ihr von Gottes und Rechtswegen Aufficht und

Leitung bes gefammten religiofen Unterrichts, und bie Mitaufficht über alle anderen Unterrichtsgegenftanbe. Denn bie Religion", fagt Brof. Buttte in feiner driftlichen Sitten lebre, "etwa mur fur bie Religionsftunden giltig erflaren, ift pabagogifch ein Unfinn". Es gibt freilich tein driftlich te ligiojes Schreiben und Rechnen. Aber es ift feineswege gleichgiltig, ob in ben Schreibeftunden ben Rinbern ale Boridrift geboten wird: "Gelig find, die reines Bergens find, benn fie werben Gott ichauen", ober: "Gine rechtsailtige Che wird nur vor bem Standesbeamten geichloffen". Babrent "bie hoberen Schulen, welche bie Biffenschaften pflegen, überwiegend bem Staate fich anschliegen", wird alfo "bie Bollsfoule, in welcher bie religiofe Bilbung und bas ergiebenbe Element überwiegt, überwiegend ber Rirche fich anschließen". Jebenfalls "fieht bie Loslofung ber Schule von ber Rirde in entschiedenem Biberfpruch mit ber Geschichte und bem Geifte des Chriftenthums und ift in einem driftlichen Staale unmöglich". (Quttte 1. c. II. 597.)

Dieje burch Bejen und Aufgabe ber Boltefchule gebotent. geschichtlich gegebene, auf gottlichem Recht rubenbe Stellung gur Rirche ift von einsichtigen driftlichen Staatsmannern immer anerkannt und felbft burch öffentliche Staatsurfunden, bas Instrumentum Pacis Osnabr. art. V. S. 21. den Reichebenntations-Sauptichlug u. f. w. ficher gestellt worben. Dur ift es allerdings gang richtig, feit ber Mitte bes vorigen Sabr hunderte bat der Staat fich nicht barauf beschrantt, bie Schule an beauffichtigen, ibre normale Entwickelung ju übermachen. ihre Aufgabe ju forbern; er ift viel weiter gegangen. 3m preugischen ganbrechte findet fich Tit. XII Die Beftimmung: "Schulen und Universitäten find Beranftaltungen bes Staates, welche ben Unterricht ber Jugend in nuglichen Kenntniffen und Biffenschaften jur Absicht haben". Die evangelifche Rirche bat bem nicht wiberfprochen. 3m Gegentheil. Gine Berfügung bes Berliner Oberconsiftoriums vom 3. 1799 forbert felbit gur Befampjung "bes Borurtheile" auf, ale

feien bie Schulen "Sache einzelner Religionspartheien". Gie feien "unleugbar Inftitute bes Staates", und barum fei auch zu munichen, "bag in ben Schulen ber Religionsunter= richt bloß auf die allgemeinen Wahrheiten ber Religion und auf bie allen firchlichen Barteien gemeinschaftliche Sittenlehre eingeschränft, bagegen ber fpecielle Confessionsunterricht bloß bem Brediger bei ber Borbereitung ber Ratechumenen über= laffen werbe." Damale, wird behauptet, babe bie Rirche ihren geschichtlichen Rechten offen und bestimmt entsagt; übrigens babe fie es auch in letter Zeit an ber nothwendigen Pflege ber Schule fichtlich fehlen laffen und zu beren Bebung, gu ber fo nothigen Aufbefferung ber Lebrerftellen u. f. w. teines= wegs gethan, was burch bie veranberten Zeitverhaltniffe geboten war. Gehr wohl! Dan nimmt ber Rirche bie Mittel, befchrantt fie in ihrer freien Bewegung und bann macht man ihr ben Borwurf, baß fie bas Rothwendige nicht leiftet! Und obwohl fie jest überall arm ift an irbifdem But, fo bluben boch überall, wo man ihr nur bie noth= wendige Freiheit läßt, ihre Schulen in reicher Bahl frifch und frohlich empor. Rorbamerita, England, Franfreich, Belgien beweifen es; und mas Schulbruber und Schulichwestern auch unter und geleiftet haben, ift fruber bis babin anerfannt worben, bag man beren Anftellung armeren Gemeinden jogar empfohlen hat. Jenes Decret bes Dberconfiftoriume ift bedeutungelos. Gine unter bem Ginfluß bes Staates ftehende und noch bagu bem Glauben ber Rirche entfrembete Rirchenbehörbe bat nicht bie Dacht, bas Recht ber Rirche zu anbern, und was endlich jene Bestimmung bes Landrechts betrifft, jo ift fie nicht bloß in hohem Grabe burftig, fonbern auch geschichtlich unrichtig. Der Staat hat ba, mo es nothig war, Gemeinden beranlagt, Schulen ju grunden, ift ihnen, falls fie arm waren, burch Bufchuffe au ben Roften gu Gulfe gefommen; aber "veranftaltet" in bem Ginn, bag er fie gegrundet und aus feinen Mitteln botirt hatte, bat er teine einzige. Alle unfere Bolfsichulen find entweber Kirchen-, Gemeinde- ober Privatschulbem ist jene Bestimmung mit ihren Consequenzen Praxis nirgends zur Geltung gekommen, und was si Minister von Puttkamer auf der Generalspnode wurde, als er behauptete, die Schulen seien "sie 100 Jahren Sigenthum des Staates", daß sie när solche wenigstens bis jest nicht behandelt worden wie durchaus richtig.

Thatfachlich, in ber Organisation bes Schulmeje hat man bas Recht ber Rirche immer noch anertan Pfarrgeiftliche und Rirchenbehörben fonnten und bisher bes Glaubens fenn und find es auch gemefen, nicht bloß im Auftrage bes Staates, in feinem Ra nach feinen Geboten, fonbern auch und junachft tre firchlichen Umtes im Ramen und nach ben Borichriff Rirche bier ihre Dienfte thun. In ber Schulorbnu Friedrich II. i. 3. 1754 fur bie Landichulen bes thums Minden und ber Grafichaft Ravensberg gab. blog bie fpeciellfte Aufficht ben Ortspfarrern' ale Bot toren übergeben, fonbern auch ein gang unmittelbar greifen in ben Lettionsplan und in die gange Gubri Unterrichts und ber Ergiehung ihnen gur Pflicht Mus bem gangen Tone ber Berfugung gebt berbor. biefe Pflicht als in ihrem Rirdenamte liegend be Wefentlich biefelben Beftimmungen enthalt bas ( Landichul-Reglement v. 3. 1763, und zwar wird eige vorgehoben, bag "bie Gurforge fur ben Unterricht gehörige Aufficht barauf mit gu ben wichtigften ur nehmften Pflichten bes Prebigtamtes gebort". Dach cular-Berordnung ber Regierung ju Botsbam b. foll aller Orten ein Schulvorftand, aus bem Brebie Prafes und 2 bis 4 Familienvatern bestehend, gebilbet und für bas Innere bes Schulmefens foll ber Brebige tragen. Freilich find Regierungen und in letter bas Ministerium mit ber Leitung bes Schulwefens

aber fie halten fich fur verpflichtet, fich bagu firchlicher Drgane zu bedienen. "Gine Trennung ber wefentlich gufammengehörenden Aufficht über Rirche und Schule foll in Bufunft nur bann ftattfinden, wenn Alter ober Rranflichfeit bes Guper= intenbenten eine Erleichterung feiner Geschäfte nothig machen, und felbit bann foll er in fortgefester Renninig von bem, was geschieht, erhalten werben." (Ministerial-Berfügung v. 3. 1823.) Als gelegentlich ber Berathungen über bie neue Berfaffung i. 3. 1849 auch über bie Schule verhandelt wurbe, nahm allerbings ber Minifter von Labenberg für ben Staat bas Recht ber Oberaufficht beftimmt in Unfpruch, verficherte aber gugleich : "Der Staat ertennt bie Mitwirfung ber Rirche volltommen babei an. Es verfteht fich von felbft, daß die Rirche bas Recht haben muß, fich nicht allein um ben Religionsunterricht in ber Schule gu befummern, fonbern auch um bie gange religiofe Ergiebung, bie fich weiter als auf ben Unterricht erftredt." Minifter von Raumer, faat einer feiner einflugreichften Rathe, batte bas "eifrige Beftreben ben Rufammenhang ber Schule mit ber Rirche gu ftarten und neu zu beleben. Er fah ben Staat gewiffermagen nur ale Depositar an, ber bieg wichtige Gebiet fur bie Rirche und beghalb im Geifte berfelben zu leiten habe". Roch Minifter von Mubler, ber fchon unter bem Drude fommenber Greigniffe ftebent, jebes Gigenthumerecht ber Rirche an ber Schule bestreitet, fpricht es aus, "bag beibe Staat und Rirche bas Recht haben, an bem Gebeihen ber Boltsichule nicht blog ein bestimmtes Intereffe gu haben, fonbern auch einen berechtigten Unfpruch babei mitguwirfen"; beibe finb ibm "zwei nach innerer Bebeutung berechtigte Faftoren, bie fich bie Sand reichen follen". Und jenen "Unfpruch", fagt er, "werde bie preugifche Regierung niemals vertennen, feine Berechtigung niemals verleugnen".

Erst seit bem Schulaufsichtsgesete v. J. 1872 ist ber Rirche jedes felbstständige Recht auf Leitung und Aufsicht ber Schule, sogar des religiösen Schulunterrichts, that-

fachlich genommen. "De jure geiftliche Schulinfp fagt Birchow, "exiftiren nicht mehr"; wo fie noch thun fie es nur ad interim, fonnen jeben Mugenblid werben und find ja auch in weiten Rreifen bereits "Die ichwarze Gefellichaft lagert nicht mehr über Boltsichule." "Schwefterliche Mithulfe", haben wi oben gefeben, ift gulaffig, fogar ermunicht, wenn bi folgfam ift; firchliche Intereffen aber find es ni beachtet werden müßten, "bie Entscheibungen auf Gebiete regeln fich ausschließlich nach ftaatlichen puntten". Ja, bas ift in ber That ein Renes; unerho in ber Chriftenheit, bag ber Ortspfarrer nicht ich feines Umtes bas Recht haben foll, ben Schulunter Rinder zu leiten und zu beauffichtigen, bie er felbft hat. Diefe Trennung ber Schule von ber Rirche Bruch mit der altpreußischen Tradition, und Binbth fo unrecht nicht, wenn er behauptet, "baß feit b Falt die Grundlagen gelegt worden find, bas gange wefen in Breufen zu corrumpiren".

Und weghalb und wozu bas Alles? Worin ba Rirche verfeben, baß fie gar nicht mehr mitrebe Berfteht fie vom Unterrichtswefen nichts? ift bie Bi ihr und ihren Dienern jest ein unbefanntes fernt Gebiet? Saben bie Rinber bas Rothwendige nich gelernt ober ift es etwa verfaumt worben, bater! Gefinnung, burgerliche Tugenben gu pflangen und gu : Gie alle, die in bem letten Rriege burch ihre gla Baffenthaten bie gegenwärtige Machtstellung Deuts ermirtt und auf Schlachtfelbern und in Lagarethen fu und Baterland willig fich felbft geopfert haben, find alten Schulen erzogen und gebilbet worben. Und fa es benn nicht fogar bem preußischen Schulmeifter m eigentlich habe bei Sabowa bie Defterreicher gefd Rann es Jemand im Ernfte lengnen, bag gerabe gefinnte Manner auf bem Gebiete ber Schule und

gogit bas Befte und Schönfte bisher gefchaffen haben? Wozu und weghalb alfo biefe burchgreifenbe Menberung?

Bas ber Liberalismus treibt und mas er anftrebt. liegt flar ju Tage. Er haßt bie Rirche, fei fie tatholifch ober protestantifc, um ber Gache willen, Die fie vertritt. Das Chriftenthum ift ihm ein überwundener, mit moderner Gulturentwickelung unvereinbarer Standpunft; und mag es auch fruber, ale bie Bolter noch unmunbig waren, fein Ontes gehabt haben, jest nachbem bie Menschheit "in ben Licht= freis ber Ertenntnig getreten ift," ift es nicht mehr ju ge= brauchen. Unf ben driftlichen Glauben, ben die Ratur= wiffenichaften als Aberglauben erwiefen haben, lagt fich, verfichert Birch ow, feine gefunde Moral grunden. Die Bebre von ber Berberbnig menfchlicher Ratur ift wiber alle Bernunft und Erfahrung. Durch fteten Sinweis auf ben Simmel, ber gar nicht eriftirt, werben wir gleichgultig gegen irbifde Arbeit und irbifden Genug. Auf bas Biffen tommt es an, nicht auf bas Glauben; und wer vollenbe, wie ber fatholifche Chrift, in feinem Glauben von einer außerbeutichen Unttoritat fich bestimmt fieht, entfrembet fich ben vater= Lanbifden Intereffen und wird nimmermehr ein richtiger Staatsburger werben, fur ben, um mit Dr. Falt zu reben, "ber Schwerpuntt feiner Anschauungen und Gefinnungen und ber enticheibende Bestimmungsgrund feines Strebens und Birtens innerhalb ber Grengen bes Baterlanbes liegt und nicht außerhalb". Bon ber Rirche beeinflußte Schulen hinbern bie normale Entwickelung bes Rinbes, laffen es zu einer mabrhaft fittlichen und nationalen Bilbung nicht tommen, find ein wirkliches Unglud fur ben Staat. "Die Fruchte bee pietiftifchen Spfteme find Bobel, Robiling und bie gange focialbemofratifche Gefellichaft". (Dagbeb. 3tg.) "Dan bat bie Letture unferer großen Rlaffiter burch bas Musmenbiglernen von Bibelftellen und Gefangbuchftrophen gu erfegen versucht". Das Gelernte ift fpater "wie Rauch aus ben Ropfen gefahren"; und "ba war jeber Reim bes Gbeln in ben Geelen niebergetreten, ift Brutalitat und Got unaufhaltfam in bas Rraut geichoffen. Reber Tag einige Fruchte ber Regulative vor ben Strafrichter, an biefen verdorbenen Gliedern ber Befellichaft ge Strenge genug üben tann". (Berliner "Zageblatt ichichte und Erfahrung bezengen freilich bas biretteft. theil. Bas aber geht bas ben Liberalismus an! a priori feft, bag er immer Recht hat. Alfo nicht ichulen, fonbern Staatsichulen, benn ber Staat al Die Dacht, die Rirche auszutreiben; und ba er bie bat, feine Glieber jur fittlichen Bollenbung gu fub felbft ift ja "bas an und fur fich Bernunftige, bie Erfceinung ber fittlichen Bernunft"), jo fallt natur gefammte Schul= und Bilbungswefen ibm und ibm gu. Die Rirche, lehrt Prof. Richard Rothe, ift Reformation im Principe aufgehoben. Alle ibre Ru muffen auf ben Staat übergeben. Ohne Religion nicht geben; ein gut Theil feiner Glieber find nod Chriften evangelischen und fatholischen Befenntniffe begwillen aber confessionelle Schulen aufrechtzue ift principiell unftatthaft. Der Liberalismus tann ritatifche ober Simultanichulen zugefteben, und auch ! als Uebergangsftufe, bis bas Bolt fur bie "Sum religion" reif geworben ift, "auf beren Berbeifubrus ebleren Beftrebungen biefer Beit gerichtet find". Straug.) Und bieje Sumanitatereligion - guna es ein abstratter Deismus, bie Religion ber Freis ber Glaube ber alten Rationaliften an Gott, Tuger Unfterblichkeit. Dan bat ben Rath gegeben, icon ben Schulen auf ihn fich ju beichranten. Denn "bie wendigfeit bes Gottvertrauens und bas Bewußtfe Gottesbeburftigleit", hat herr von Gybel ichon por im Ramen Bieler verfichert, "biefe Gage find bie ei bie fur Schule und Jugenbergiehung wichtig find, m jenigen Lehrer werben bie beste Ginwirfung auf bie

ansuben, bie fich auf biefe beidranten". Es tommt bagu, baß auch bie Juben biefe Gabe theilen, und bie "politische Gemeinbe bat nicht mehr bas Recht, driftliche Bollsichulen gu erbauen und biefen Charafter beigubehalten, fobalb auch fübifche Rinber benfelben überwiefen werben". (Laster). "Schulanbachten in Conberheit", lehrt Bermann, Luceal-Brofeffor in Mannheim, "follen wie bie Schulgemeinben confeffionslos fenn; noch mehr, fie follen auch bie Juben umfcbließen, welche in unferen großeren Stabten einen febr erbeblichen Bruchtheil ber Schuler ausmachen. Rann ein Jube bas Webet bes herrn nicht ebenjo von herzen nachbeten, wie ein Chrift ben 90ften Pfalm"? Daneben wirb empfohlen Gothe's: "Ueber allen Bipfeln ift Rub'", Beibel's: "Schon fangt es an ju bammern", Rintel's: "Es ift fo ftill geworben", und Achnliches. Much ber Dberfirchenrath in Rarlerube "mochte mit vollem Ernite betonen, baf Broteftanten, Ratholiten und Juben boch noch mit einander beten und zwar anbachtig, von Bergen, im Gegen mit einander beten tonnen", und bag "wir evangelische Chriften gang besonders ein foldes religiofes Band aller Confessionen anertennen und festhalten". Gin "allgemein menfchliches" Schulgebet mare freilich immer noch beffer, als gar feins; auch beffer, wenigstens bem Frieden bienlicher, als die Ginrichtung, bie fruber Geb. Rath Dr. Schneiber fur bie paritatifchen Schulen Erefelb's getroffen hatte, ber gemaß bie Rinber ju bem Schulgebete confessionell geschieben auseinander geben, und barnach jum gemeinsamen Unterrichte fich erft fammeln follten. Denn bamit ware bas bentbar Möglichfte geleiftet, Die confessionellen Begenfage von vorn= berein und in aller Scharfe ben Rinbern jum Bewußtfenn gu bringen. Aber es ift boch bem Chriften gang entichieben gu nabe getreten, wenn er genothigt wird, beim Beten und alfo in ber Schule bei jeber Anbacht bas ibm lieb geworbene fpecififch Confessionelle nicht laut werben zu laffen, wenn ihm fogar jugemuthet wird, als Rudficht auf bie

Juben, in benen ber babifche Oberfirchenrath nur einer anbern "Confession" ju feben fcheint, felbft ben Jefu gu verschweigen. Freilich find Falle bentbar, ir Juben und Chriften mit Undacht und mit Gegen gen beten fonnen und werben, bas find Ausnahmefall. felbit bann wird jeber in ber Form beten, bie fein ligion und Confession entspricht. Enblich und bas Sauptfache, ift ber Berfuch, uber bas Chriftenth einer allgemeinen Menschenreligion fich zu erbebei erfte Schritt in ben Atheismus, und ber confequent ralismus ift ichon langit bei letterem angefommen. unmöglich auf bem Standpunkte eines blogen Deism bie Dauer fich gu halten. Alle Berfuche find bis jet geschlagen und mußten fehlichlagen. Denn "wer ben laugnet hat auch ben Bater nicht"; und es ift nicht feben, warum ber Gott, ber weber Bunber thut no bete erbort, von bem fie lebren; tranquillus sedet in vernünftiger fenn foll, ale ber Gott, ber in Chrifto S geworben und noch immer mit feinem Beifte in feiner wirtfam ift. Allein bas Chriftenthum ift bie rechte mein menschliche Religion, und wer fie verleugnet, mit Nothwendigfeit gur mobernen Beltanichauung gebrane bon einem lebenbigen perfonlichen Gotte nichts mehr und in ber Rraft ber Ratur bie alleinige Quelle Lebens und im Genuffe ber Ratur ben alleinigen alles Lebens findet. "Jede Beltanichauung, bie no einen Gott glaubt, gu überwinden", hat man bem bereits auf einer Lehrerspnobe in Binterthur im Sabre behauptet, "bas ift bie große Hufgabe ber Schule be funft"; und ber Prajes ber Snnobe, jugleich Direft Buricher Lehrerfeminare, ertlarte u. M.: "bie Ergi foll bie Erifteng fichern, bie Leiftunge= und Probuttion mehren und die Genuffe bes Lebens fteigern und ver - alfo voller Materialismus! "Diefes Biel erreich Staat, indem er die Schulbilbung auf die mathematifche

wiffenschaftliche Grundlage stellt. Denn die Naturwiffensschaften sind die Träger der modernen Cultur im Rampse gegen den kirchlichen Dogmatismus". Angesichts solcher Neußerungen, die keineswegs nur vereinzelte Stimmen sind — wir erinnern an die Berhandlungen des internationalen Unterrichts-Congresses in Brussel, der Freidenker in Brussel und Franksurt a. M., an die Rücksichtslosigkeit, mit der in den Staatsschulen Holland's, Belgien's, Frankreich's Alles beseitigt wird, was an Christum nur von serne erinnert, an die Ziele, die der Liberalismus beim Culturkampse versolgt und an den widerchristlichen Geist, der in vielen Lehrerversammlungen und Lehrerzeitungen Deutschlands umgeht — ja, angesichts alles Dessen ist es doch unmöglich, die Gesfahren zu verkennen, mit denen die Schule und die christliche Bolksbildung auch unter uns bedroht ist.

Run ift es ja freilich gang außer Zweifel, bag unfere jegigen Staatsmanner weit bavon entfernt find, einer folden Entwicklung Raum geben zu wollen. Oft genug ift es ja ausgesprochen worben, bas Chriftenthum muffe unferem Bolle erhalten werben. herr von Buttfamer bat als Gultusminifter bestimmt erflart, fo lange er an biefem Blage ftebe, werde er auch bemuht fenn, "bie driftliche Grund= lage unferer Boltsergiehung unter feinen Schut und feine Sorge ju nehmen." "Die Furcht, mit ber man fich trage, Entfirchlichung ber Schule, Aufhebung bes confessionellen Charafters, Gacularifirung ihres Bermögens, Berabbructung ber Beiftlichen von ihrer Stellung in ber Schule murben als nothwendige Folgen bes neuen Schulauffichtsgesehes fich er= geben", batte Minifter von Dubler icon 1871 als burch= aus grundlos bezeichnet. Bang ahnlich bat Berr von Gogler fich geaußert und in Conberbeit ben Borwurf, bas Gefet fei gefährlich fur bie driftliche Ergiehung, es werbe bie Schule jum Berfzeuge bes Atheismus machen, ale bloge Schwarzseherei weit abgewiesen. Es ift bas ein icones Beichen von ber driftlichen Gefinnung jener Danner, und

wir ertennen mit größter Dantbarteit es an, was fie bieber jum Schute ber confessionellen Schule gethan baben und noch fernerhin thun werben. Aber es ift ein eigenthumlicher Wiberfpruch, driftliche Schulen balten gu wollen und ber driftlichen Rirche bas Recht auf beren felbitftanbige Leitung und Aufficht abzusprechen. Wo driftliche Grundge banten die Staatsverwaltung leiten, ba fann man ber Rirde bas ihr zustehende Recht nicht verfummern. Der moberne Staatsgebante, bag ber Staat alles Boltsleben, auch bas religiofe zu bestimmen bat und baf bie Rirche, weil fie einmal noch ba ift, nur bann und nur in foweit Dienfte thun barf, als es bem Staate gefällt, ift mobernes Beibenthum, aus bem Abfalle erwachfen und ben Abfall forbernd. Und was wurde es benn auf bie Dauer belfen, wenn jene Intentionen driftlicher Staatsmanner jest auch verwirklicht wurben? Wer burgt für bie Bufunft? Bleibt bas Princip, fo wirb bie Schulgesetzgebung wechseln, wie bie politischen Richtungen und die Minister wechseln; und ber Liberalismus, ber icon jest über finftere Reaktion fdreit, ift burchaus nicht ohne Musficht, ichlieflich bas Welb zu behalten. Und wohin find wir bereits gefommen, feit ber Mera und burch bie Mera Ralt! Gelehrt wird jest mehr in ben Schulen als fruber: gelernt vielleicht auch. Aber bas bloge Biffen blabt auf. Die einseitige Berftanbesbilbung ift fittlich verberblich. Man lagt bie funftige Lebenoftellung ber Rinber außer Ucht, wedt Beburfniffe und Bunfche, benen fpater nicht genügt werben fann, und bie nothwendige Folge ift Gelbftuberichabung und Ungufriebenheit. Bon allen Geiten tommen Rlagen über bie fteigenbe Unbotmäßigkeit ber Jugend, und es bat volle Bahrheit, mas Dr. Reichenfperger aus einer Schrift protestantifder Schulmanner bem Abgeordnetenbaufe ju bebenten gegeben bat: "In ber Jugenb, auf welcher bie Soffnungen bes Baterlanbes beruben, macht fich ber Beift ber Berhöhnung ber Bietat und ber Auftoritat breit; ber Mangel an altbeutscher Bucht macht fie gugellos, bas Fehlen einer tief ernften Erziehung macht fie gottlos."

Ra bas muß anbere werben, wenn ber Schulgmang nicht als ichwerer Bemiffensgmang fich erweifen, und ber Staat felbft nicht Schaben leiben foll. Aber nur bann wirb es andere und beffer werben, wenn man bie Rirche auf allen ibr von Chrifto überwiesenen Gebieten frei malten läßt und bei allen Dagnahmen ben altpreußischen Grundfag: Suum enique feft im Muge behalt. Ober bat ber Staat bas Recht gu Allem, mogu er bie Dacht bat? Ift es feine Sache und ift er allein im Stanbe burch feine Befete driftliche Bottesfurcht in bie Bergen gu pflangen? 3ft Behorfam gegen wechselnbe menschliche Gefete bie bochfte Bflicht und Batriotismus bie bochfte Tugend? Geboren bie Rinber bem Staate allein ober auch nur vorzugsweife? "Rein Staat", fagt Dahlmann, "bat je, ohne Schaben am beften Theile feines Bolles zu nehmen, fich bie Rinber zugeeignet, um nach feinem Gefallen fie gu bilben; uns aber verbietet vollends beffere Ginficht biefe Geelenvertauferei an ben Staat." Staatsichulen find unter ben jest obwaltenben Berhaltniffen nur ba gulaffig, wo volle Unterrichtefreiheit befteht und andere, namentlich Rirchenschulen es möglich machen, jene zu ver= meiben.

Das Normale und in Deutschland durch Herkommen und Geseth Gebotene ist ein Hand in Hand gehen von Kirche und Staat unter Anerkennung des beiderseitigen Rechts. Wiederherstellung dieses Rechts der Kirche auf ihre Schulen, auf Leitung des religiösen und Mitbeaufsichtigung des gesammten Unterrichts in allen Schulen: das ist es, was wir anzustreben haben. Und gebe Gott, daß wenn später das Unterrichtswesen endgültig geordnet wird, alle Glieder der conservativen Partei gemeinsam mit den Männern des Centrums mit derselben Entschiedenheit für das Recht der Familie und der Kirche eintreten, wie es bereits von den namhastesten Führern der Partei im J. 1871 und 72 geschehen ist.

Confervativerseits ift jett oft wieber vom driftlichen Staate bie Rebe gewesen; man muffe ihn herftellen und erbalten; und ba ber Kern bes Bolkes noch immer christlich ift und driftlich bleiben will, fo ift bie Forberung burchaus begrundet. Rur vergeffe man es nicht, "ber sicherfte, wenn nicht ber einzige Magstab für bie Chriftlichkeit bes Staates ift feine Stellung gur Rirche; und es hat nicht viel gu bebeuten, vom praktischen Christenthume zu fprechen, fo lange man fich nicht entschließen tann, eine principiell unrichtige Stellung gur Rirche aufzugeben." Es thut noth, gerabe bie Conservativen, weil viele berfelben bes Begel'ichen Staatsgebantene fich nicht erwehren zu konnen icheinen, an biefen Ausspruch bes "Deutschen Abelsblattes" zu erinnern. Der driftliche Staat bat eine freie driftliche Rirche gur Boraussetzung, und wir werben und muffen bem mobernen Beibenthume und ber Macht ber Juben immer mehr verfallen, wenn wir nicht, wozu leiber noch immer wenig Ausficht ift, burch grundliche Menberung ber Maigesetze ben ungludlichen Culturfampf ju Ende bringen und ber Rirche bie Stellung wieder geben, die ihr gebührt.

## LXIV

## "Der Staat Joseph's II. unter der Herrichaft ber Convertiten und des Concordates."

(Shluß.)

III.

Wir gelangen nun zur Schilberung ber "Concorbatsperiode." Symptomatisch für den Geist der Auffassung
in dem Nippold'schen Wert lautet schon der Eingang: "Wie
arge Ausbrüche des restaurirten Fanatismus aber auch schon
vor dem allgemeinen Revolutionsjahre statthatten, so ist es
doch erst das Jahr 1848 gewesen, unter dessen wilden Bergwassern die Reste der josephinischen Resormideen begraben
wurden". Höchst merkwürdig! Die Freiheit sollte durch die
Freiheit eingesargt und begraben worden seyn! Nach dem
Autor wurde die Toleranz des Josephinismus 1848 durch
bie Intoleranz verdrängt!

So viel uns bekannt, strebte bie katholische Kirche im Jahre 1848 nur barnach, wo Alles seine Ketten abschüttelte, auch ber drückenden Fesseln entledigt zu werden, welche ihr der absolutistische Staat angelegt hatte. Die ausgezeichnetsten Priester bemühten sich um dieses Befreiungswerk und nur die kirchlichen Borstände, die sich bei ihrer bureaukratischen Abshängigkeit von den Statthaltereien und Präsidentschaften wohl befanden und nichts Anderes wünschten, als in ihrem kirchlich bureaukratischen Daseyn nicht gestört zu werden, widerstrebten jeder Beränderung und hatten für die reforms

freundlichen Priefter nur harte Worte und ftrenge Berbote. Biele öfterreichische Bischöfe standen genau auf dem Standpunkt bes Herrn Rippold, und dieser Kirchengeschichtsschreiber wird entweder mit seiner Beurtheilung der firchlichen Bustande in Desterreich vor dem Jahre 1848 Unrecht haben, oder die Berhältnisse berselben nach 1848 in falschem Lichte betrachten.

Das Concordat von 1855 war nicht, wie Nippold mein, die unmittelbare Folge der Märzrevolution, sondern rielmehr eine Wirfung des wiederhergestellten Absolutismus; et war weit weniger das Werf der Kirche und ihrer vornehmsten Bertreter, als ein Compromiß, das zwischen Rom und Wien und zwar zu überwiegendem Nuhen, wir wollen nicht sagen Desterreichs, aber desto gewisser der österreichischen Regierung geschlossen wurde. Dieses Concordat wurde aber nie und nirgends in all seinen Theilen durchgesührt; die österreichische Bureaukratie selbst trat seiner Durchsührung entzgegen und man merkte bald, daß es den Machthabern mit der praktischen Berwerthung des getroffenen llebereinkommens nicht Ernst sei.

Wenn baher behauptet werden will, "daß die aus dem Concordate resultirenden Mißstände in allen Provinzen des österreichischen Staates immer ärger hervortraten": so dürste diese Angabe wohl auf starker Uebertreibung beruhen. Wahr dagegen bleibt, daß sich die allgemeine Meinung, die Volksstimme in den Großstädten wider das Concordat erklärte. Der Grund dieser Berstimmung ist kein Geheimniß. Das österreichische Bolk war durch die josephinische Schleppträgerei des österreichischen Klerus verbittert, durch die antikirchliche Agitation verführt, durch den flachen Rationalismus der vorherzegangenen Periode von dem Glauben an die positive Offenbarung abgedrängt. Es wurde die Geringschähung gewahr, welche die kaiserlich königliche österreichische Intelligenz der Convention mit Rom entgegenbrachte; es hörte auf die Zweisel und den Tadel, der in den höheren Kreisen laut

wurde. Es bilbete sich ein, baß die Borhallen ber Kirche mit Gunbern im Bugerhemb vollgepfropft werden wurden, daß Menschen, die sich im Leben nahe standen oder einander angehörten, die grausamste Scheidung im Tode zu befahren hätten. Rurz, man sullte die Köpse mit unzutreffenden Schaudervorstellungen über die Wirkungen des Concordates an.

Wie gewöhnlich gelangte die dem Concordat abträgliche Stimmung der städtischen Bevölkerung zur Geltung und die dem Uebereinkommen günftigere der Landbewohner nicht. Man tas in den liberalen Journalen Desterreichs nur von Discreditirung der Monarchie, von der Allmacht des Klerus, von dem Bunde zwischen Kreuz und Schwert, und zwar in einem Zeitraume, da die Bedeutung des Gendarms diesenige des Priesters weit überwog, so daß bei der Wahl zwischen dem geistlichen und dem militirenden Hüter des Geseys, ersterer stets den Kürzern zog und von der Obrigkeit verzurtheilt wurde.

Das Concordat wurde, wie bemerkt, nie vollständig durchgeführt, aber der Augenblick seiner Publication war auch der Zeitpunkt, von dem aus die Opposition und der Abschwächungsproces begann. Als das Concordat seierlich und ausdrücklich beseitigt wurde, galt die Procedur ohnedieß nur mehr einem Leichnam, und wir dürsen dreist behaupten, daß sich die damaligen Machthaber die beschämende Erklärung, das Concordat sei wegen veränderter Stellung des Ginen der Compaciscenten hinfällig geworden, hätten erssparen können. An Stelle Herrn Nippolds oder der "Neuen freien Presse" aber hätten wir den Fall, oder vielmehr die Todeserklärung des Concordates im eigenen Parteiinteresse unberührt gelassen.

Bir wollen von ben Anachronismen nicht reben, an welchen bie Nippold'sche Darstellung — vielleicht ohne eigenes Berschulben — leibet, nicht von bem willfürlichen Zusammenswersen ber Aftionen bes Bürgerministeriums mit ben Besgebenheiten und Ereignissen, die sich unter bem Ministerium

Auersperg abspielten; aber constatiren muffen wir bo die papstliche Infallibilitätserklärung keinen Grund seitiger Lösung des bilateralen Bertrages bot und die an Stelle dieses widersinnigen Beweggrundes ehrlich andere Willensrichtung hätte angeben sollen. Es nichwerste Beleidigung, wollte man den damaligen Nach eine Berwechslung der papstlichen Infallibilität in Il wahrheiten, in dogmatischer Bestimmung, mit absolut thumslosigkeit zumuthen. Die Herren wußten rech daß die vollkommene Identität der beiden Contrisortbestand, aber — und hier liegt das Schmacher ganzen Borganges — sie henchelten ein Mißverständreine Unkenntniß der Thatsachen, wie sie nicht vorwaren, nicht vorhanden senn konnten.

Würde diese Rechtstheorie auf das burgerlich angewandt, so müßte die beispielloseste Rechtsunsichert stehen. Weil A aus dem geistlichen Stande getreten sich B verheirathet, weil E von einer Confession anderen gewandt hat, sind die mit ihm vor dem stat geschlossen Berträge ungiltig. Als geistreich und wird aber wohl Niemand die liberale Begründung bseitigen Bertragsbruches rühmen dürsen, zumal die Sbilität des Papstes schon lange vor dem vatikanischem und vor Dogmatisirung derselben öffentlich gelehrt wi

Trop Alledem halten wir die Abschließung des cordates von 1855 für einen Fehler. Cardinal Rehätte sich zuvor des guten Willens und der Möglicht Durchführung dieses Uebereinkommens versichern soller die Dinge lagen, bot der Kirchenfürst den Liberalen mi willsommene Handhabe, über den Leichnam des Concogum Sturm auf das österreichische Kirchenthum zu sund dasselbe mit dem Concordat unter den gemeir Trümmern zu begraben. Das Ministerium Auersper übrigens nicht, wie Hr. Nippold und die "Rene freie will, "vom Grasen Beust zur Durchführung seiner

nationalen Plane nothwendig befunden war", gab die Parole aus, daß die öfterreichische Bevölkerung in Anbetracht des religiösen Sefühles zwischen dem protestantischen Norden und den Südländern, romanischer Zunge, mitten inne stehe und die Regierung das Berhältniß zur Nirche dieser Denk- und Gefühlsweise anpassen musse. Woher die liberale Regierung das Necht zu solchen Aufstellungen nahm, bleibt ein Räthsel; dem Monarchen ist diese Annahme vielleicht dis auf diesen Tag verborgen geblieben.

Leichtlebig, wie der Desterreicher ist, war ihm die Opposition wider die katholische Kirche nichts als ein zerstreusender, kurzweiliger Sport, von bessen tieserer Bedeutung er keine Uhnung haben konnte. Außerdem erwartete er irriger Beise von den neuen kirchenspolitischen Gesehen besondere Bortheile für den eigenen Sack. Er hatte gegen die Pfründenbesteltenerung nichts einzuwenden, weil er sich vorstellte, daß sie nur reich dotirte Kleriker tresse; er schwärmte für die Emancipation der Bolksschule, weil er die Thrannei der Lehrerschaft nicht kannte und nur den strengen geistlichen Herrn vor Augen hatte; er freute sich der Neuschule, weil er sich einreden ließ, daß Wissen Macht sei und aus der modernen Unterrichtsanstalt nur glückliche Menschen hervorsgehen würden.

Das vorliegende Feuilleton spricht von leidenschaftlichen Abressen der Bischöse an den Kaiser und einer papstlichen Allocution, "worin Pius IX. Bonisaz VIII. zum Muster genommen zu haben schien". Hat denn der Autor gar kein Berständniß für die Aufgaben und Pflichten des Klerus, und würde er selbst still halten, wenn man ihm die Börse oder auch nur das Schnupftuch aus der Tasche zöge? Hätte die Geistlichkeit etwa dem Ministerfürsten Auersperg ihren tiefgefühlten Dank für die verfügte Spoliation darbringen sollen? Dennoch klagt der Historiker, "daß es selbst in den Zeiten solcher liberalen Anläuse bei halben Magregeln ges blieben sei".

Ja, was meint benn der Herr Verfaffer, das meh hatte geschehen sollen? Die Protestantisirung Oesterreichs war selbst von dem Ministerium Auersperg-Lasser nicht beabsichtigt und wäre, wenn in Aussicht genommen, an den Stafen des Thrones auf unüberwindliche Hindernisse gestoßen. Aber die Großstädte sind auch nicht die alleinigen und allem wahren Repräsentanten des österreichischen Bolkes, und wir brauchen keine Widerlegung zu besorgen, wenn wir behaupten, daß das freisinnige Ministerium auch keinen Schin weiter gehen durfte, als es gegangen, ohne die Rube um den inneren Frieden des Staates zu gefährden.

Die Auerspergische Lehre von der religiösen Lauheit des Boltes ist nicht wörtlich zu nehmen; ihre Anwendbartent beschränkt sich auf einen Bruchtheil der großstädtischen Bevölkerung, und zwar auf den pseudo-intelligenten berselben, das Land theilte im Großen und Ganzen die Ueberzeugungen der Biedermanner nicht, die damals auf den curulischen Stühlen saßen und die Abgeordneten der Minorität im Corporalston andonnerten.

Eine eigene Domane, über welche ber Kirchengeschichts schreiber seine volle Zornesschale ergießt, ist das Land Tyre, weil es sich das Kleinod der Glaubenseinheit zu wahm strebte. Der würdige Bischof von Trient Niccadona wird noch im Grabe zum Gegenstand des Spottes gemacht, weil sein Hirtenbrief anläßlich der Jahresseier des Trienter Concils die Resormation eine schreckliche Prüsung nennt, die Gott zuließ. Ueber die Maßen frivol und seicht zugleich klingt der Hohn, "daß der Schutz der Glaubenseinheit den Sieg im Feldzuge von 1866 allerdings nicht zu Wege gebracht habe". Diesen Passus anzusühren hätte ein österreichsches von Desterreichern redigirtes Blatt allerdings unterlassen können.

Bum Schluffe wird und eine Renigkeit verfundet, von ber wir ficher keine Uhnung hatten, noch bei ber Fortsetzung ber Handhabung ber Aueroperg'ichen Rirchengesetzgebung haben konnten: nämlich, "baß, was in Throl vereinzelt gesichehen war, nun gerabezu zum allgemeinen Borbild geworden, seit der russischen Drientpolitik gegenüber der Katholicismus Desterreichs ausgespielt wurde". Graf Taasse wird nichts mehr oder weniger insinuirt, als daß er gleich dem Fürstbischof von Trient für die Glaubenseinheit der österreichischen Monarchie schwärme und einstehe. Hat man je einem Staatsmanne schwereres Unrecht zugefügt und ihn trop besseren Wissens schwerer verleumdet!

Nippold vermag die zur Sicherung der Religionsfreis heit gegebenen Gesetze nicht in Abrede zu stellen, aber er tadelt ihre Aussührung, und führt als Zeugniß für die Richtigkeit seiner Ansicht "die Leidensgeschichte der, als völlig rechtlos behandelten, Altkatholiken" an, als ob die österreichsische Regierung dafür könnte, daß die "Altkatholiken" nicht als eine besondere christliche Sekte, sondern als Mitglieder der römischstatholischen Kirche angesehen und daher auch behandelt sehn wollen.

Roch viel intereffanter gestaltet sich bas phantaftische Gewebe bes Siftoriters, infoferne er ungarifche Faben gum Ginichlag benütt. In ber öftlichen Reichshalfte find es bie Calviner, welche ber Politit bes Batifans gutmutbig, wie fie einmal find, jum Durchbruch und Gieg verhelfen; aber fie find nur bie Bertzeuge "ber eigentlichen Treiber, bie anderswo figen". herr von Tisza und feine in Umt und Burben befindlichen Glaubensgenoffen mogen fich fur bas Anfinnen fo großer Ginfaltigfeit bei bem Siftoriographen Rippold bebanten. Uebrigens lagt herr Rippold bie Conne gleich warm und fegenspenbend über Dit und Weft leuchten. Bebentt er boch bie öfterreichischen Staatsleiter - bier find Diejenigen Gisteithaniens im Wegenfat ju ben ungarifchen gemeint - mit ber nämlichen Dofis Ginfalt, benn "bie Berantwortlichteit fur ihre Magregeln fallt ja ohnebieß nicht fowohl auf bie öfterreichischen Staatsleiter als auf ibre papitliden Beichtväter".

So bringt es ber gelehrte Herr fertig, ben römischen Primat als Urheber aller jener Atte hinzustellen, welche seit 1848 von österreichischen Ministern ausgingen. Die kirchenpolitischen Gese, die interconsessionelle Bolksschule, die Aushebung des Concordates hat im Grunde die römische Curie verschuldet, welche die österreichischen Staatsmänner durch ihre Beichtväter dazu bestimmen ließ. So wird Geschichte gemacht, und auf diese Art meint man ein getreues Bild der Begebenheiten und Ereignisse, die sich seit einem halben Jahrhundert in Desterreich abspielten, entworfen zu haben!

In Wirklichkeit hat ber öfterreichische Liberalismus die schlimmste Berwirrung erzeugt. Die Bureaukratie, statt mit dem Klerus einträchtig zusammen zu wirken, ist in Gegensatz zu den Bestrebungen der Geistlichkeit getreten; an die Stelle der Eintracht wurde Kampf und Friedlosigkeit gesetz; die vom katholischen Glauben losgelöste Bolksschuke wurde der Tummelplatz der Leidenschaften und namentlich des Ehrgeizes einer alles religiösen Gefühles baaren Lehrerwelt; die Geistlichkeit wurde der Schule gegenüber degradirt und doch zur Theilnahme am Bolksunterrichte angehalten.

Seit Taaffe ist eine Art Waffenruhe eingetreten, ein Stillstand, aber keine Besserung. Wie es sich bei diesem Thatbestande mit der Wahrheit des Nippold'schen Schlußssates: "Wenn der Staat Joseph's II. schon in der Metternich'schen Aera zum passiven Werkzeug der curialistischen Bolitik geworden, so kann dieß in der magyarisch=polnischen Bersöhnungsära weniger als jemals Verwunderung erregen"— verhält, das sestzustellen, dürfen wir getrost unseren Lesern überlassen.

## LXV.

## Der geweihte Degen Danne. ')

Als des gemordeten Banquo Geift beim festlichen Mahle bem Macbeth erscheint, und dieser ob der Erscheinung in Schrecken gerath, ruft ihm seine Gemahlin Lady Macbeth zu (III, 4):

> D, diese Zudungen und Aufregungen, Trugbilder wahren Schredens, patten trefflich Zu einem Ammenmärchen, am Kamin Erzählt und von der Großmama bezeugt!

Dieselben Worte konnten Herrn v. Ennern zugerufen werben, als er ben geweihten Degen Dauns in die Eulturskampsbebatte am 30. Marz 1882 zog. Seitdem nun sputt ber Degen in allen Zeitungen, und die Protestanten haben ihre Freude, sich im Glauben an diese Mahr zu wiegen. Die Frage hat auch schon eine Literatur?) geschaffen, welche

<sup>1)</sup> Bon einem protestantischen Siftorifer.

<sup>2)</sup> H. v. Eynern's Artikel in der Köln. Zig. 1883. — Paul Majunke, "Der geweihte Degen Dauns oder Wie man in Deutschland Religionskriege gemacht hat." Paderborn, Schöningh 1883. — Beißenfeld, Der geweihte Degen Dauns. Sine historiographische Darlegung. Berlin 1883 (widerlegt in der "Germania" vom 20. Sept. 1883 Ar. 215). — v. Eynern in Preußliche Jahrbücher LII 1883 heft 4 S. 393 ff. Dazu erschien der "Schlessischen Beitung" ein Artikel, der nichts Reues brachte, aber von mehreren conservativen Zeitungen 3. B. dem "Deutschen Tageblatt" abgedruckt wurde.

wir nur baburch fritifiren wollen, bag wir auf Majuntele Schrift folgende Borte bes homer anwenden:

οίφ πεπνύοθαι, τοὶ δὲ σκιαὶ ἀίσσουσιν. (κ. 495)

Historische Lügen sind in jedem Zeitalter zu finden, und die Aufgabe der Geschichtsforschung wird es senn, dieselben zu enthüllen und in der Weise aufzudeden, daß tein Historister dieselben mehr ansühren dars. So wird jeht Niemand mehr an die Existenz des Nymphenburger Bertrages zwischen Baiem und Frankreich glauben, nachdem Joh. Gust. Droussen die Unmöglichkeit desselben schlagend nachgewiesen hat. Schlimmer jedoch als diese Art historischen Märchen sind die histerischen Tendenzlügen. Ich rechne hierher die Papstin Ishanna und den geweihten Degen Dauns. Wenn auch an die erstere kein wahrhaft gebildeter Mensch mehr glauber wird, so hat der geweihte Degen Dauns in letzterer Zeit so warme Bertheidiger gesunden, daß es an der Zeit ik benselben einmal historisch-kritisch zu beleuchten.

Die Aufgabe dieses Aufsages ist nicht ein einfaches Regirer dieses Ereignisses zu senn, sondern die Entstehung besselben sell aussührlich erklärt werden. Denn jene Anekdote ist nicht de mit abgethan, daß man ihr ein einsaches "Unmöglich" engegenhält, sondern sie muß erklärt werden. Es wird hierbei nothig senn auf die sämmtlichen politischen und literarischen Berhältnisse der damaligen Zeit einzugehen.

In ben meisten gangbaren Buchern, welche die Geschicht bes siebenjährigen Krieges behandeln, ist zu lesen, daß Se Heiligkeit Clemens XIII. Weihnachten 1758') ben Feldmarschall Daun mit einem geweihten hut und Degen in Anerkennung seines Sieges bei Hochtich über Friedrich II. beschentt habe. Go hat es Archenholz in seiner Geschichte bes siebenjährigen Krieges erzählt, und ihm haben es saft alle Historiter, welche diese Zeit behandelten, nachgebetet,

<sup>1)</sup> Bgl. Macaulan, fritische und historische Auffähe, deutsche Uebersehung von Moellenhof. Leibzig, Reclam III. S. 192.

wenn auch einzelne gemiffenhafte bie Thatfache entweder unermabnt liegen, ober auf bie Unrichtigfeit biefer Rachricht binwiesen. Thatfache ift und wird von jedem Berftanbigen ale folde anerkannt, baß Friedrich II. ein papitliches Breve gefälicht bat, in Begleitung beffen ber Papit bem Weldmarichall Daun ben geweihten Sut und Degen überfandt haben foll. Dieg Breve ift auf folgenbe Beife entstanden. Der frangofische Marquis b'Argens ') war befanntlich ber literarifche Bertraute Friedrichs II., beffen ber Konig fich baufig beim Abfaffen von Flugschriften und anbern literari= ichen Produtten ale Beibulfe bebiente. Un felbigen Marquis b'Argens ichreibt Friedrich aus Zuchmantel am 2. Mai 1758; vous vous plaignez, mon cher, de votre jambe. Cela empêche-t-il vos doigts écrire? Allons, allons, une bonne broschure contre l'infâme 1); cela sera bon, et vous combattrez ainsi sous nos étandards. Le pape a donné je ne sais quelle toque à Daun; il se conduit très-indécemment contre moi (oeuvres XIX, p. 64 f.). D'Argens macht nun in feiner Antwort vom 5. Dai bem Konig ben Borfolag, man wolle in ben Zeitungen aussprengen, ber Ergbifchof von Canterbury murbe ben Pringen Ferdinand von Braunschweig in gleicher Beife mit einem Sut und Degen beidenten, und in protestantischen Rreifen fei man von einer gleichen Wirtsamteit bes Gegens bes Ergbischofe überzeugt. Bugleich bittet er Friedrich um Beitrage fur ben Mercure de Harbourg, welchen er bemnachft berausgeben wolle, um in bemfelben bie Reinde lacherlich gu machen : dans lequel je tournerai en ridicule, sans aigreur et sans invectives, toutes les impertinences que publient les ennemis (oeuvres XIX p. 66). Doch Friedrich ging auf ben Borichlag feines

<sup>1)</sup> Eine treffende Charafteristit des Marquis gibt Macaulan in seinem Essan über Friedrich d. Gr., a. a. D. III, S. 50.

<sup>2)</sup> Mit diesem Titel bezeichnete Friedrich mit Borliebe die fatholifche Kirche; die betreffenden Stellen find gesammelt in den veuvres XIX. p. 64.

literarifchen Bertrauten nicht ein, fonbern fanbte bemfelben am 13. Mai 1759 als Beitrag für ben Mercure d'Harbourg awei Schriftstude: ein bref du pape au marechal Daun und eine lettre de félicitation du prince de Soubise. Sn bem Briefe, welchem biefe beiben Stude beilagen, bezeichnet Friedrich bas erfte Schriftstud als capable de faire fremir ceux qui ont encore quelque penchant pour Martin Luther. In einem Schreiben vom 17. Dai bebanft fich ber Marquis bei Friedrich fur bie überfandten Beitrage aum Mercure und theilt ihm mit, bag er feinen Blan geanbert habe und nunmehr mémoires de l'Academie des nouvelistes du café de Saint-James herausgeben wolle. Das Breve gefiel b'argens fo ausnehmend, bag er befchloß, es ins Las teinische überseten und jo in zwei Columnen frangofisch und lateinisch brucken zu laffen: ce qui lui donnera encore m plus grand air de vraisemblance, parceque tous les bres du pape sont toujours en latin lorsqu'ils sont adressa à la cour impériale ou aux ministres de cette cour. Da Druck fchritt fchnell vor, fo bag b'Argens fchon am 18. Juni an Friedrich ein Exemplar fenben tonnte. Das Alugblatt in der Originalausgabe ift febr felten, felbft ber Abbrud in ben oeuvres de Frédéric le Grand, Berlin 1850 ift micht nach einer Originalausgabe gemacht, fondern nach Couard Duller "Maria Therefia und ihre Zeit", Wiesbaben 1844. vgl. oeuvres XV p. XVIII. Das Gludwunschichreiben bes Pringen Soubife an ben Feldmarichall Dann legte b'Mrgens jurud für bie mémoires des nouvelistes. Dieje find chen fowenig wie die lettre de félicitation jemals ericbienen. Die Entstehungszeit bes Breve ift biernach mit ziemlicher Giderbeit festzustellen, es fallt in die Beit gwifden ben 5. und 13. Mai. Ja, wenn man erwägt, daß Friedrich am 12. Mai an b'Argens fdrieb, fo mochte man geneigt fenn, ben 13. Dai ale ben Tag ber Bollenbung beiber Schriftftucte angufeben. Der Tert beiber Briefe ift jest am besten in ben oeuvres XV. G. 122 f. und 124 f. gu lefen.

Sachlich und zeitlich gehört hierher noch eine britte Alugidrift, welche für unfere fpatere Argumentation von ber größten Bichtigfeit fenn wird. Die lettre du marechal Leopold comte de Daun au pape. Mugichrift 1759. 4 G. 8°. Diefelbe ift von Breng auch in die oeuvres XV. S. 126 ff. aufgenommen, aber ficher mit Unrecht. Denn Cauer bat in bem von ihm Boisbam 1865 veröffentlichten Brogramm: "über bie Mugidriften Friedrichs bes Großen aus ber Beit bes flebenjabrigen Rrieges" (wiederholt in: "Bur Gefchichte und Charafteriftit Friedrichs bes Groken. Bermifchte Muffage." Breslau 1883) ohne Zweifel mit Recht barauf bin= gewiesen, bag biese Alugichrift nicht von Friedrich, fonbern von b'Argens geschrieben sei. Bu bem von ihm angegebenen Grunde tommen noch zwei weitere. Friedrich fagt in bem Schreiben vom 13. Mai 1759 an b'Argens: je prends congé de la benoîte toque et de la papale flamberge, à moins qu' un grand hasard favorable, comme il en arrive à la guerre, ne me fasse tomber ces pièces entre les mains. Es ift baber wohl nicht anzunehmen, bag Friedrich fobalb wieber auf benfelben Stoff gefommen fei. Da nun aber bie Mugidrift, welche biefen Brief umfaßte, auch im Commer 1759 erichienen ift, fo tann Friedrich nicht ber Berfaffer berfelben fein. Bielmehr glaube ich annehmen zu muffen, baß Friedrich um die Entstehung biefer Flugschrift überhaupt nicht wußte. Denn mabrend Friedrich und b'Argens fonft in einem regen Austaufch ber literarifden Brobutte ftanben, wird biefe Alugidrift in feinem Briefe erwähnt. Much bag b'Urgens ihr Berfaffer fei, fteht auf fchwachen Gugen. Dieg grunbet fich nur auf folgenben Baffus ber Flugichrift: on l'a assurée que ce redoutable chef qui veut s'opposer en vain à mes talents et à ma valeur a fait bénir les sabres de ces hussards par l'évêque de Cantorbéry (oeuvres XV G. 127). Da nun d'Argens in einem Briefe an Friedrich vom 5. Mai 1759 (oeuvres XIX S. 65) einen abnlichen Gebanten ausspricht, fo hat Cauer b'Argens als Berfaffer angenommen. Es ist vielmehr zu sagen, daß für Friedrichs Antorschaft kein Grund, für die des Marquis nur eine Wahrscheinlichkeit vorhanden ist. In die oeuvres scheint die Flugschrift deßhalb aufgenommen zu sehn, weil in dem Nachlasse von de Catt ') sich ein Exemplar der Original-Ausgabe sand, und selbige auch in dem supplement aux oeuvres posthumes III Cologne 1790 abgedruckt ist.

Friedrich ist auf die Degengeschichte troth seiner Worte vom 13. Mai 1759 nochmals im Jahre 1760 in einer von ihm versaßten Flugschrift zu sprechen gekommen. Dieselbe führt den Titel: Relation de Phihihu émissaire de l'empereur de la Chine en Europe traduit du Chinois. A Cologne chez P. Marteau 1760 22 S. 8°. (jest oeuvres XV, S. 147 ss.) Die Berlagshandlung ist gefälscht, denn bei Peter Marteau pslegte nur österreichische und papistische Literatur zu erscheinen. In dieser Flugschrift, auf die wir nicht genauer eingehen können, wird von dem Chinesen dezu Rom erfolgte Weihung des Hutes und Degens Daums genau berichtet. Die Flugschrift ist im April 1760 im Buchhandel erschienen (oeuvres XIX, S. 154).

Wenn nun auch, wie wir schon in der Einleitung sagten, die Erdichtung dieser Flugschriften durch Friedrich von jedem Historiker zugegeben wird, so haben es in neuester Zeit doch gewisse Publicisten zur Ausbeutung für ihre Parteizwecke unternommen, die Degenweihe für die hentige Mitwelt als historisch wahr zu retten. Wie schwach ihre Argumentation ist, wird jeder erkennen, der die von denselben versaßten Schriften liest. Die Beweismittel, welche von ihnen angesührt sind, haben einen zwiesachen Charakter, der eine Theil ist das Akkenmaterial, welches sie herangezogen

<sup>1)</sup> De Catt war seit dem 13. Januar 1758 als Lecteur beim König angestellt. Er bekleibete diese Stelle lange Jahre hindurch, bis er 1780 in Ungnade siel. Gestorben ist er am 27. Nov. 1795 in Botsdam. vgl. oeuvres XXIV, p. X.

haben, ber andere Stellen aus Schriftstellern, welche entweber als Zeitgenoffen ober in neuerer Zeit bie Geschichte bes fiebenjabrigen Rrieges behandelt haben. Bu ber erftern Abtheilung geboren namentlich bie Stellen aus ben Briefen Friedriche z. B. an Lord Marifhal oeuvres XX. S. 281, von benen jeboch teine in eine frubere Beit fallt, als bas oben erwähnte Schreiben an b'argens vom 5. Dai 1759. Benn alfo bie Erbichtung ber Degenweihe in jene Zeit bes Dai fallt, fo tann aus ben fpateren Briefftellen fein Urgument gewonnen werben, bag Friedrich biefe Gefchichte nicht erfunden habe. Denn wenn er wollte, baf alle an biefelbe glauben follten, fo wird er fie ohne Ameifel auch andern gegenuber geltend gemacht baben. Go fcbreibt er in einem Briefe vom 22. Mai 1759 an feinen Bruber Beinrich: "wir batten noch nicht ben befeligenben Unblicf bes geweihten Butes und Degens." Cbenjo wenig ift fur bie Bahrheit ber Degenweihe ein Argument baraus ju gewinnen, bag Friedrich diefelbe auch in feiner histoire de guerre de sept ans S. 223 erwähnt: Ses premiers pas (de Clemens XIIL) dans le gouvernement pontifical furent de fausses démarches; il envoya au maréchal Daun une toque et une épée bénites, pour avoir battu les Prussiens à Hochkirchen, quoique de tels présens selon l'usage de la cour romaine, ne se fassent qu' à des généraux qui ont vaincu des nations infidelles, ou dompté des peuples barbares. Bur Erflarung biefer Stelle find bezeichnend bie von Friedrich im Jahre 1764 in ber Ginleitung biefes Bertes geschriebenen Borte: Je me suis fait une loi de m'attacher scrupuleusement à la verité et d'être impartial, parce que l'animosité et la haine d'un auteur n'instruit personne . . . Si malgré moi je me suis éloigné de cette règle que je me suis prescrite, la postérité me le pardonnera et me corrigera où je mérite d'être repris. Briebrich gefteht alfo bier ein, bag es in feiner Darftellung bes fiebenfährigen Rrieges vorgekommen fei, bag er von ber Wahrheit abgewichen, und forbert von ber Nachwelt Berseihung um deswillen und Berbesserung seiner etwaigen Fehler. Der geweihte Degen Dauns gehört aber zu ben Fällen, wo Friedrichs Darstellung eine Berichtigung erforbert.

Das Wichtigfte fur biefe Untersuchung ift ber Umftant, baß icon in ber Zeit bes fiebenjährigen Rrieges bie Degenweibe Controverse ber Parteien mar. Dieg geht aus einem jungft von Lehmann ("Breugen und bie fatholifche Rirche" IV Rr. 152 G. 156) publicirten Aftenftude bervor. Dasfelbe ift batirt vom Februar 1764. Benoit, preußischer Refibent am polnischen Sofe, berichtet aus Barichau an Friedrich, bag ber papftliche Runtius Bisconti ihm gegenüber verfichert habe, bak bie Degenweibe auf Unmabrheit berube: le Sr. Visconti m'a donné à cette occasion les assurances les plus fortes: que ce qu'on avait mis sur le compte du pape d'à présent au sujet d'une épée benite, avait prétendu, que ce pontifice devait avoir envoyée an maréchal Daun, était entièrement faux et qu'il avait été mortifié d'apprendre, qu'on avait rapporté ceci à V. M. comme une chose certaine; que le pape avait été si éstomaqué de ce que le public lui avait imputé à ce sujet, que Sa Sté avait autorisé dès lors tous les ministres de donner un démenti formel à ce faux bruit et de le contredire même par les gazettes, s'ils le jugeraient nécessaire. Bemerkenswerth ift ber auf biefen Bericht erfolgte Rabinetsbefehl vom 10. Marg 1759. Friedrichs Borte find allgemeiner Ratur: (le pape) s'était conduit envers moi du temps de la guerre passée d'une façon grossière et indécente à sa dignité, en faisant éclater partout sa haine contre moi, mais qui d'ailleurs n'avait pas hésité de nourrir la mutinerie du clergé catholique-romain en Silesie contre moi. Friedrich tragt alfo feinem Refibenten Benoft nicht auf, bem papftlichen Runtius gegenüber bie Rabel ber Degenweihe aufrecht zu erhalten, ba er febr wohl wußte, daß dieß nicht viel Erfolg haben wurde. Die Borte

une façon grossière et indécente à sa dignité aber auf bie Degenweihe zu beziehen, schreibt kein zwingenbes Argument vor, sondern es liegen vielmehr andere Dinge vor, z. B. der papstliche Indult vom Jahre 1758, über die Friederich von seinem Standpunkte aus in dieser Weise urtheilen konnte.

Richt ohne Bortheil fur unfere Beweisführung wird es fenn, auf zwei andere Aftenftude binguweisen. Lehmann bat a. a. D. IV. Dr. 145 G. 144 ein Schreiben bes Gefanbten am faiferlichen Sofe von Robb vom 8. Februar 1764 veröffent= licht. Bon Robb berichtet, bag ber papftliche Runtius am Biener Sofe fich fur ben Guritbijchof Grafen Schaffgotich verwandt und die Erwartung ausgesprochen habe, bag ber Ronig in feiner gewohnten Dilbe verfahren werbe, ber Bapft erbiete feine Beihulfe gur Ordnung biefer Angelegenheit. Diefem Schreiben ift ein Rabinetebefehl vom 17. Februar bingugefügt, beffen Schluß in Bezug auf bie Interceffion bes Bapftes in ber Schaffgottich'ichen Ungelegenheit folgenber= magen lautet: Quant à l'intercession du pape, vous direz au nonce, que le pape s'était si mal gouverné à mon égard pendant la dernière guerre, que je ne saurais avoir aucune consideration à son intercession. 3d frage nun jeden Unbefangenen, warum wird hier nicht die Degenweihe angeführt, und muß man in ber That biefen Ausbruck (si mal gouverné à mon égard pendant la dernière guerre) unbedingt auf die Degenweihe beziehen? Friedrich wird die= felbe bem Runtine gegenüber nicht haben erwähnen laffen, weil er febr wohl mußte, bag biefe leicht wiberlegt werben fonnte.

Jebenfalls hat von Rohb ben ihm oben gewordenen Auftrag ausgeführt, und ber papstliche Nuntius am Wiener Hofe hat barüber nach Rom berichtet. Schon hatte Papst Elemens XIII. beschlossen, in dieser Sache einzuschreiten. Der papstliche Nuntius bei der Republik Polen wurde angewiesen, auf seiner Reise durch Schlessen mit Bastiani, dem Berwaltex

bes Breslauer Bisthums, fich in Berbinbung gu feben. Baftiani febreibt nun in Folge biefer Unterredung mit Bieconti an Friedrich (bei Lehmann a. a. D. IV Dr. 195 G. 201) und fügte verschiedene Schreiben bei, welche leiber nicht mehr vorhanden find. Beldes ber Inhalt berfelben gewesen fei, lagt fich mit ziemlicher Gicherheit feftstellen. Baftiani eröffnet bem Runtins freimuthig, bag bas Berhalten mehrerer Beiftlichen und gewiffe Magnahmen ber Gurie Coertaines démarches de la cour de Rome) bie Urfache sur Unterbrudung bes Ratholicismus in Schleften gewesen fet. Bisconti begann bem gegenüber bie Bertheibigung und übergab Baftiani besbezüglich mehrere Schriftstude, welche im prengie ichen Archive nicht mehr vorhanden find (de cette conversation dériva la lettre, qu'il m'écrivait et celle qu'il récut de sa cour, cotées nr. 1 et 4.). Huch hier ift cin allgemeiner Ausbruck gewählt, welcher nichts Zwingenbes enthält, bie Degenweihe barunter gu begreifen.

Es geht also aus dem von der preußischen Archivverwaltung dis jest veröffentlichten Material hervor, daß ein
aktenmäßiger Beleg aus der Zeit vor jener oben
behandelten Correspondenz Friedrichs mit d'Argens fehlt, daß serner an keiner Stelle der bis jest
zugänglichen Akten die Degenweihe als numstößlich feststehend erwähnt wird. Im Gegentheil
alle jene Akten beweisen, daß die Degenweihe kein historisches
Faktum ist, die Curie weist gleich im Jahre 1764, als die
diplomatischen Beziehungen mit Preußen von den katholischen
Hösen wieder angeknüpft werden, darauf hin, daß die Degenweihe eine Fabel sei, die nichts Wahres an sich habe.

Bemerkenswerth ist ferner, daß die Nachricht von ber Degenweihe zuerst in den von Preußen inspirirten Zeitungen und Zeitschriften auftritt, aber nicht vor Ende April. Es ist mit großen Mühen und Anstrengungen verknüpft, in den damaligen Zeitungen diese Frage zu verfolgen. Nicht überall ift eine so reiche Sammlung von Zeitungen wie in Berlin,

aber bie öfterreichifden und vom beiligen Stuhle beeinflußten fehlen bier vielfach. In ben Zeitungen tommt bie gange Cache erft recht in Gluß mit bem Erscheinen bes fribericianifchen Breves, also im Juli. Dieg muß jedem aufmertfamen Beobachter auffallen. Br. v. Ennern freilich beanfprucht in feinem Auffage in ben preugischen Sahrbuchern auch "Siftorifer" ju fenn, aber auf biefes Gebiet ber Forichung icheint er ebenfo wenig gefommen gu fenn, wie er fich nicht bie Dabe genommen bat, fich einmal genauer über bie Flugichriften ber bamaligen Beit und ben 3wed berfelben gu orientiren. Dann tommen bie Beitungen wieder auf die Cache ju fprechen im Jahre 1760 beim Ericheinen ber oben erwähnten fribericianischen Brofcure: relation de Phihihu, émissaire de l'empereur de la Chine en Europe, Man bat nicht verfehlt, schon bamals von öfterreichischer Geite eine Biberlegung biefes Mythos ergeben ju laffen und alle Gefanbten an fremben Sofen besbezüglich zu inftruiren (vgl. Fr. oeuvres XIX, G. 171), aber was half es? Die ba= malige fanatische Menge, welche an eine geplante Bernicht= ung bes Protestantismus glaubte, bielt jenes Darchen fur wahr, und in unferm aufgetlarten Jahrhundert gibt es immer noch Leute, welche aus Liebe jum Gulturfampf baffelbe fur wahrhaft halten.

Aus den oben angeführten Momenten geht ohne Zweisel hervor, daß die Degenweihe schon in der damaligen Zeit des siebenjährigen Krieges Controverse war. Diejenigen, welche an die Wahrheit derselben glaubten, konnten nichts zur Ershärtung dieser ihrer Meinung anführen. Es gab keinen unztrüglichen Bericht aus Rom, in dem zu lesen stand, daß Weihnachten 1758 Seine Heiligkeit dem Feldmarschall Daun einen Hut und Degen geweiht hatte. So ist es auch Conztroverse bei den Historikern. Wenn Weißenseld in seiner Beweissührung S. 13 f. Werke anführt, in denen die Degenweihe erwähnt wird, so hätte er doch einmal erst die von ihm eiterten Werke nicht nach der Quantität, sondern nach

ber Qualitat untersuchen follen. Mit Leichtigfeit fonnte ich ibm noch eine gange Ungabl Bucher angeben, in benen bie Degenweihe auch zu lefen fteht. Unter allen Siftorifern ift am bemerfenswertheften bas Zeugniß von Archenhols (.flebenjabriger Rrieg" 1793. G. 196). Auch von Ennern bat biefen Beleg angeführt und verfichert G. 394 uns mit Emphafe, Archenholz batte es unbedingt wiffen muffen, benn er habe ben fiebenjährigen Rrieg mitgemacht und fei wenige Monate nach ber Schlacht von Sochfirch, aus bem Berliner Rabettencorps tommend, in bie Armee bes Ronigs eingetreten. Run ift Archenholz' Buch allerbings, wie v. Epnern fagt, bie "verbreitetfte Gefchichte bes fiebenjahrigen Rrieges"; wie aber bieg Bert bagu fommen foll, von fo befonberer Glaubwürdigfeit gu fenn, weiß ich nicht. Denn Archenbels' Wert ift nur eine Stimme eines Beitgenoffen, ber aus bem ibm gu Gebote ftebenben Material fein Bert bearbeitete. Seber Siftoriter weiß nun, welch eigene Beichaffenbeit et mit ber Glaubwürdigfeit eines Zeitgenoffen bat. Bie viele haben eine Schlacht mitgemacht, ohne boch über die Details genauere Austunft geben ju tonnen. Ebenfo wie bie Leitung einer Schlacht in ber Sand bes commanbirenden Welbham liegt, fo hat auch biefer allein ben Ueberblicf über bal Bange. Benn Gr. von Ennern wirflich Siftorifer mare, fo wurde er miffen, wie intereffante Dinge Abolf Schmidt in feinem Berifles über die Glaubmurdigfeit ber Beitgenoffen gesammelt bat. Daber bat fich unfere beutige Siftoriographie mit Recht auf ben Standpuntt geftellt, baß fie in erfter Linie an ber Sand ber Atten arbeitet und aus ihnen allein und vorzüglich bie Renntniß fcopft. Die Erzählung Archenholg' fann alfo nicht vor dem Forum ber hiftorifden Rritit besteben, fonbern Archenholz ergabite es eben, weil er es früher gebort batte, und weil er es in ber furg por ber Unfertigung feiner Arbeit erschienenen histoire de mon temps Friedriche las. Ferner muß man bei ber Benrtheilung bes Archenholz'ichen Bertes auch bas im Auge haben, bag ber

Berfaffer sich nicht während bes Feldzugs Aufzeichnungen machte, sondern erst lange Jahre nach Beendigung des Krieges, 1789, die Bearbeitung unternahm, wo er auf dasselbe Material angewiesen war, welches uns heute noch zu Gesbote steht.

Beber Beigenfelb noch v. Ennern haben fich die Dabe gegeben, die bamalige reiche Literatur über Friedrich zu burch= blattern. Majunte hat fich ber bantenswerthen Mube untergogen und nirgende eine Gpur ber Degenweihe gefunden, felbft nicht in ber ausführlichen Biographie Dauns, welche in Augsburg 1759 und 1760 erschien. 1) 3ch tann in biefer Begiebung auf Majunte's oben angeführte Arbeit verweifen. Much mir ift es nicht gelungen ber von Majunte G. 24 an= geführten Schrift: nouveaux sécrets à l'éclairissement de l'histoire du philosophe de Sans-Souci et de la guerre d'aujourd'hui Londres 1763, habhaft zu werben. Gelbit in ben Barifer Bibliothefen, wo ich burch einen Freund Rach= frage halten ließ, bat fich fein Eremplar biefer Schrift gefunden. Majunte hatte gut gethan, wenn er Die Bibliothet genauer bezeichnet hatte, welche ihm ben Beftellzettel biefes Bertes gurudfanbte mit ber Rotig: "Ausgelieben, aber unbekannt wem?" Dafur will ich hier auf ein anberes Bert aufmertfam machen, beffen Schweigen über die Degenweihe bemerkenswerth ift. 3m Jahre 1746 erschien in Frankfurt und Leipzig "Belben =, Staats = und Lebensgeschichte bes Allerburchlauchtigften und Grosmächtigften Gurften und Berrns, Berrn Friedrich bes Unbern jest glorwurdigft re-

<sup>1) &</sup>quot;Der teutsche Fabius Cunctator oder Leben und Thaten Sr. Excellenz des Herrn Leopold Joseph Maria, Reichsgrafen von Daun nebst allen Feldzügen, welchen dieser große Kriegsheld bengewohnt bis auf gegenwärtige Zeit gründlich und unparthenisch beschrieben, deme noch eine furze Nachricht von dessen berühmten Herrn Batter bengefügt ift." Zwei Bände. Anno 1759, 1760.

gierenden Ronigs in Breugen, Chur-Rurftens gu Brandenburg und fonverainen Bergogs in Gachfen ac. ac. Mus achten Urfunden mit unpartbenifcher Geber bis gu Oftern 1746 pragmatifch und umftanblich beschrieben." Gine zweite Auflage, ein unveranderter Abbrud ber erften, ericbien im Sabre 1758 gu Frantfurt und Leipzig. Auch Cotta veranftaltete einen Abbrud. Un bie zweite Auflage fcbloß fich eine burd ben verlaufenen Beitraum gebotene Fortfetung an, beren neunter Theil im Jahre 1770 erichien und die Ereigniffe bis Cept. 1769 jum Gegenstand ber Darftellung bat. 1) 36 babe nun bie auf bie Frage ber Degenweihe bezüglichen Bante III bis VI (ericbienen 1757 bis 1761) einer genquen Durch ficht unterworfen und nirgende etwas auf bas papfiliche Breve reip, bie Degenweihe Bezügliche gefunden. Wenn bal jest fehr feltene Buch auch andere Zwecke bat - es finben fich in bemfelben hauptjächlich Staatsichriften und befonders Schlachtenberichte -, fo ift es boch ju verwundern, baft bet in Frage ftebenben Greigniffes gar teine Ermabnung ge-Schieht. Der Berfaffer bes Buches geborte obne 3weifel m ben Leuten jener Beit, welche an bie Degenweibe mit glaubten.

Ganz besondere Beachtung verdient der Umstand, bas Pezzl in seinem Wien 1791 erschienenen Werf "Lauden Lebensgeschichte" die Degenweihe birekt in Abrede stellt. Auch v. Eynern ist auf diese Stelle durch Majunke's Schrift ausmerksam geworden und sucht sich mit derselben S. 398

<sup>1)</sup> Die Helben-, Staats- und Lebensgeschichte Friedrichs II. Isbbingen 1760 ist nach Reinh. Koser, "Die ersten Lebensbeschreibungen Friedrichs des Großen" S. 5., welcher sich dabei auf Stenzel, "preußische Geschichte" IV S. 42 früht, ein sest wörtlicher Abdruck der (Jenaer) Heldengeschichte. Cremptare von diesem Rachdruck sind in der königlichen Bibliothek in Berkin nicht vorhanden. — Die in der Schweiz erschienenen "Denkwildbigkeiten Friedrichs II." sind ein Auszug aus den vier ersten Bänden des oben im Text angesührten Wertes.

in bequemer Beise abzusinden: "Eine Quelle, woranf er (Pezzl) seine Ableugnung stütt, gibt Pezzl nicht. Auch Herr Majunke hat eine gleichzeitige Ableugnung nicht aufgefunden, sondern nur die in dem über 30 Jahre später erschienenen Buche Pezzl's". Also eristirt der geweihte Degen: quod erat demonstrandum. Wir haben nun oben bereits nachgewiesen und werden im weitern Berlauf dieses Aufsates noch öfter darauf zu reden kommen, daß schon von den Zeitgenossen jener Mythos in Abrede gestellt wurde, folglich kann Pezzl sehr wohl aus guter Quelle seine Nachricht gesichöpft haben. Pezzl's Worte sind für die Entscheidung der vorliegenden Frage so charakteristisch, daß ich die ganze Stelle ausschreibe:

"Die Schlacht bei Sochlirch ift ber natürlichfte Unlag, endlich einmal ein altes Mahrchen zu wiberlegen, mit bem man fich feit 1759 in ber Belt herumtragt, und bas man theile aus Bosheit, theile aus blindem Glauben bisher fur Babrbeit angenommen, und weiter gegeben bat. Dieg ift ber ichale Spaß, bag Bapit Clemens bem Felbmarichall Daun nach bem Gieg bei Sochfirchen einen geweihten Degen und geweihte Dute geschickt babe, ein febr platter Schwant, ber auf folgenbe Art entstanben ift. Ronig Friedrich, ber fich in biefem fiebenjabrigen Rriege mitunter auch gar febr feltfamer Mittel gegen feine Weinde bediente, ichrieb theils in eigener Berfon, theils lieg er burd Unbere fdreiben, manderlei Gathren, Briefe, Dani= fefte, Basquille, und mas er fonft glaubte, bag es auf ben Pobel Ginbrud machen, und feine Begner lacherlich ober verhaßt barftellen fonnte. Der Marquis d'Argens mar bei biefem Beidafte fein getreuefter Belfer und Berbreiter folder Schriften. Seine Rieberlage bei Sochfirch fcmergte ibn gewaltig, ba er fich aber mit Gewalt bafur an Daun nicht rachen fonnte, fo wollte er bemfelben menigstene eine Lacherlichteit anbangen, und bachte bas Mabreben vom papftlichen Degen aus. Er fdrieb ein nachgeäfftes papftliches Breve, und ließ es in alle preußifc gefinnten Beitungen, und fliegenbe Blatter jener Beit einruden, ja fogar ben angeblichen geweihten Degen und bie Dute in Rupfer ftechen. Auch nannte er in seinen Briefen sprächen ben Daun stets ben geweihten General, be mit ber pabstichen Mute zc. Sobald biese handwurst Publikum tamm, erklarte ber Wiener hof fogleich t bag es eine kable Erdichtung ohne allen Grund sei".

Daß fich nun in ben Berten ber Schriftsteller Beitgenoffen Friedrich's maren, tein Zeugniß find bem man als gut geschulter Siftoriter bie Degenm legen fann, bat Mar Lehmann erfannt und bat ir Berte "Breugen und bie tatholifche Rirche" IV. 1 einer Unmertung ju bem ichon oben ermabnten Beri Refibenten bei ber Republit Bolen anbere Reugniff führt. Die von ihm citirten Aftenftude Dr. 42, 145, 195, erwähnen ben geweihten Degen Daun' fonbern bieten nur Argumente, auf Grund beren wahrscheinlich machen ließe, baß Ge. Beiligfeit' ben 3 ichall Dann mit einem geweihten but und Degen habe. Auf bas von Lehmann unter Dr. 83 beraus Altenftuck werben wir im weitern Berlauf ber Dar noch zu fprechen tommen. Bu biefen Aftenftuden bat & ein Citat gefest, burch welches er bie Babrbaftia Degenweihe zu erharten fucht, und v. Epnern erfe a. a. D. S. 397 unbegreiflich, wie herrn Majunte ba tigfte Beweisbotument aus neuerer Zeit fur Die Richtie Thatfachen entgangen fenn fann. R. G. Jacob bat bei Belegenheit ber Befprechung von John's "Gefchie fiebenjahrigen Rrieges" in ben Jahrbuchern fur miffe liche Rritit 1844 G. 800 fich folgendermaßen ge "Woher Berr John auf G. 113 die Rotig bat, baf in ber Schlacht bei Sochfirch im Innern ber Rir einer holgernen Bant geftorben fei', ift uns unbetam mahre Ergablung biefes Tobes fteht in Barnhagen von eben angeführter Schrift. Dagegen hat ber Berfafi S. 117 gang richtig ber Beschentung Daun's mit geweihten Degen und Sute gebacht. Denn burch b

aus der glaubwürdigsten Quelle mitgetheilte Erklarung des Grafen Daun in Wien, des letten Erben dieses Namens, ift hinlänglich erwiesen, daß der Großvater desselben jene Geschenke empfangen hat, die nachher von der Kaiserin Maria Theresta der Familie für eine sehr große Summe abgekanst worden sind. Hierdurch hören alle Zweisel über biese Thatsache aus".

Rann nun bieß Zeugniß vor einer gewiffenhaften Rritit befteben ober nicht? Buerft ift gu bemerten, bag Jacob als Siftorifer nicht von Bebeutung ift. Die Bormurfe, welche er John macht, find nicht immer berechtigt, fo ber in unferem Citat angeführte. Bgl. Arnold Schafer, "Gefchichte bes fiebenjabrigen Rrieges" II, 1 G. 120. Die Erzählung vom geweihten Sut und Degen Daun's fann aber burch jenes Citat Jacobs burchaus nicht bewiesen werben, benn erftens bat Jacob es nicht vom Grafen Dann felbft erfahren, fonbern "aus ber glaubwurdigften Quelle". Zweitens hat er biefe nicht naber bezeichnet, wie es fich bei berartigen wich= tigen Fragen gebührte, und wir haben fein Urtheil über bie Glaubwurdigfeit berfelben. Demnach ergibt fich aus biefen Erwägungen, bag burch bas Citat aus ber Jacob'ichen 216= banblung ber geweihte Degen ebenfalls nicht gerettet werben fann. Sierzu tommt noch , bag Majunte's nachforschungen gu einem Refultate geführt haben, welches bie Glaubwurbigfeit Jacob's nicht erhoht. Dach G. 23 ber oben angeführten Broicoure bat Majunte an verschiedene Familienglieber ber Daun'ichen Rachtommenichaft fich mit Unfragen bezüglich biefer Controverfe gewandt. Das Refultat war ein negatives. Alle Antworten, welche Majunte erhielt, ftimmten in ber Berficherung überein, bag von ben Erben ein "Degen" irgend welcher Bertunft nicht aufbewahrt werbe. Bon befonberer Bebeutung ift, bag bieg auch ber Inhaber bes Daun'ichen Familienarchive, ber Graf Palffy = Daun auf Schloft Stubing bei Grag, erffart bat. Wenn Majunte alfo bie Berficherung unmittelbar von den betreffenben Berfonen bat, gegen beren Glaubwurdigkeit etwas porzubringen feinem Bertheibiger bes geweihten Degens gelingen wird. fo muß bem gegenüber Jacob's Beugnig binfallig werben. Roch etwas anderes ift vorhanden, was Jacob's Autoritat in biefer Frage untergrabt. Er behauptet auf Grund feiner "glaubwurdigften Quelle", "bag Daun jene Befchente em pfangen bat, bie nachber von ber Raiferin Maria Therefia ber Familie fur eine febr große Gumme abgetauft worben find". Bie aber follte Maria Therefia bagu gefommen fenn, ben Degen um eine fo bobe Summe ju taufen; tonnte fie auf biefe Beife bie ihr fpater laftig geworbene Beident ung ibres Relbmaricalle entgultig aus ber Welt ichaffen? Dufte fie nicht auch bas Schweigen aller Freunde bes Relb. marichalls, bie ohne Zweifel bei ibm ben Degen gefeben hatten und in Folge beffen bie Thatfache bezeugen tonnten, ertaufen? Daun ift am 5. Februar 1776 gu Bien geftorben. Sollte Maria Therefia bamale noch an ben geweihten Degen gebacht haben? Der Rauf bes Degens batte nur 3med haben tonnen, wenn er fogleich nach ber Berleibung beffelben erfolgt mare. Gerner tann nachgewiesen werben, auf welche Beife biefes Marchen entstanden ift. Daun bat nachweislid als Unerkennung fur ben Gieg bei Sochfirch von ben ofter reichischen Stanben ein Gefchent von 300,000 fl. erhalten, um eine von feinem Bater veräußerte Berrichaft gurudgutaufen. Ein Beschichtsschreiber, ber fich nicht ertlaren tonnte ober eine Erflarung fur bieg große Gelbgeschent fuchen wollte, erfand, daß bieje Gumme Gelbes bem Daun unter ber Bebingung verabfolgt fei, bag er ben geweihten Sut Degen an bie Raiferin Maria Therefia abliefere. Gine genauere Ausbildung biefes Donthos ift bie von Jacob gegebene Erzählung.

Die neuere Geschichtsschreibung ift mit ber Degenweihe verschieden verfahren, einige wie v. Arneth "Maria Theresia" und Broglie "Frédéric II et Marie Thérèse" haben bas Märchen gar nicht erwähnt, andere wie Onno Mopp,

"Ronig Friedrich II. von Breugen und feine Bolitif" G. 270 ff. und Abbe Benard "Frederic II et Voltaire" G. 425 ff. haben eine Biberlegung biefer hiftorifchen guge unternommen. Bezeichnend ift bas Berfahren eines andern neueren Sifto= ritere. Ohne Zweifel ift Arnold Schafer's Gefchichte bes fiebenjahrigen Rrieges eines ber verbienftvollften Berte, Im Bb. II, 1. G. 119 biefes Bertes werben alle Ehrenbezeich= nungen, welche Daun in Folge feines Sieges bei Sochfirch au Theil murben, aufgegablt, aber ber geweihte Degen fehlt, fo bag man annehmen tonnte, ber Siftoriter habe an biefe Rabel nicht geglaubt, aber G. 204 wird bie Degenweihe furg erwähnt, fur welche er nur Jacob als Beugen anführen tann. Wie ichabe, bag berr v. Ennern bas nicht gewußt hat! Beld' gewichtiger Beuge mare fur ihn ber Bonner Professor ber Geschichte gewesen! Rach unserer Meinung begt Schafer felbft einiges Migtrauen gegen die Degenweihe, fonft batte er fie icon G. 119 ermabnt.

Gine genauere Betrachtung bes fribericianifchen Breves felbft wird viele Argumente ergeben, aus benen hervorgeht, baß bie Degenweihe ein Mythos ift. Gleich bie Entstehung bes Breves gibt Unlag gut folder Betrachtung. Friedrich idreibt an d'Argens 2. Mai 1759 (oeuvres XIX, 64): le pape a donné je ne sais quelle toque à Daun, und am 5. Mai antwortet bereits b'Argens; j'avais dejà vu dans tous les papiers publics cette toque et cette épée que le pape a envoyées au maréchal Daun (oeuvres XIX, 65). Sollte nun Friedrich wirklich weniger genau über bie De= genweihe, von ber man bamals fchrieb, orientirt gemefen fenn; ich fann es faum annehmen, fonbern febe in ben Worten Friedrich's eine beabfichtigte Dunkelheit des Ausbrucks. Er wollte, bag ber Marquis ihm hieruber eine Flugichrift verfertigte, baber bie jenen Worten unmittelbar voraus= gehende Aufforberung Friedriche: allons, allons, une bonne brochure contre l'infame ; b'Argens ging nicht auf Fried= rich's Intentionen ein, fondern er machte ihm ben Bor-

10

schlag, in den Zeitungen zu verbreiten, daß der Pring serdinand von Braunschweig ebenso einen vom Erzbischof von Canterbury geweihten Hut und Degen erwarte, und die Protestanten diese Weihe von derselben Wirkung erachteten, als die päpstliche. Warum ging Friedrich auf diesen Borschlag nicht ein, sondern sandte an d'Argens am 13. Mai bewußtes Breve? Wenn Friedrich beabsichtigt hätte gegen jene Wirkung des geweihten Degens Daun's bei dem Bolk ein Gegengewicht zu ersinden, so wäre d'Argens' Borschlas annehmbar gewesen. So aber beabsichtigte er einen Angriff gegen das Papstthum, und dazu war d'Argens Plan unzwecknäßig. Er ersann das Breve und die in demselben behandelte Degenweihe.

Beachtenswerth für die vorliegende Frage ist die Datirung des fridericianischen Breves, es ist gegeben: à Rome, sous l'anneau du pecheur, le 30. janvier 1759, la première année de notre pontificat. Nun gehört es noch heute zu einer der üblichen papstlichen Beihnachtsceremonien, daß ein Degen und ein Feldherrnhut vom heiligen Bater geweiht wird. Es scheint sich diese Sitte aus der Zeit der Türkenkriege herzuschreiben, während welcher katholische Feldherrn, z. B. Prinz Eugen, Karl von Lothringen u. a. mit einem geweihten Hut und Degen vom Papste beschenkt zu werden pslegten. Denn nun die Degenweihe wirklich am Weihnachtssest 1758 2) also stattgefunden, so wäre es doch sehr zu verwundern, daß Friedrich dieselbe auf das Ende des Januar verlegt hätte. Denn jedensalls wäre dann aus

<sup>1)</sup> Der Gebrauch ift viel alter; derfelbe wird ichon im Jahre 1383 ermahnt. Unm. b. Reb.

<sup>2)</sup> Friedrich hat die Degenweihe nicht auf das Weihnachtsfest verlegt, denn auch in der von ihm versasten Flugschrift: "relation
de Phihihu smissaire de l'empereur de la Chine en Europe"
wird in der lettre V, wo Phihihu die von ihm gesehene Geremonie der Degenweihe erzählt, teine Zeitangade des Ereignisses
gegeben. Erst spätere Zournalisten rettisietrten Friedrichs Erfindung in der ersorderlichen Weise.

Rom ihm gemelbet, daß Weihnachten 1758 der Papft Clemens XIII. einen hut und Degen für Daun geweiht habe. Eine derartige Nachricht ist ihm aber nicht zugekommen. Friedrich erfand die Degenweihe und verlegte die Ansertigung des Breve auf den 30. Januar, da er mit dem Ritus der katholischen Kirche nicht vertraut war. Wir erkennen also hieran, daß das Breve nicht verfaßt ist auf Grund einer aus Rom gekommenen Nachricht, der heilige Bater habe Weihnachten 1758 einen hut und Degen für den Feldmarschall Daun geweiht.

Much eine Untersuchung über ben 3med bes Breves wird von Rugen für unfere Beweisführung fenn. Friedrich bezeichnet ben 3med bes Breves felbft (oeuvres XIX. G. 71): capable de faire frémir ceux qui ont encore quelque penchant pour Martin Luther, b. h. ber Inhalt bes Breve follte auf die Gemuther ber Broteftanten wirfen', wie er es icon in fruberen Flugichriften gethan batte. Doch barüber fpater. Ronnte nun bas Breve feinen Bwed erreichen, wenn Die Thatfache ber Degenweihe wirklich auf Wahrheit beruhte und bereits befannt war? Ich glaube, bag bie Wirfung ber Schrift bann eine geringere mar. Denn wenn ber Inhalt bes Breve auch fur bie Protestanten an vielen Stellen an= ftogig fenn mußte, fo genügten boch biefe Borte allein nicht, wenn nicht burch biefelben eine Dagregel bes Bapftes fund gegeben murbe, welche Clemens' Feinbichaft gegen ben Brotestantismus flar bewies. Clemens XIII. nahm allerbings bem Broteftantismus gegenüber eine ichroffere Stellung ein, ale fein im Jahre 1758 geftorbener Borganger Benebift XIV., mas aus bem Schreiben bes Papftes an ben beutschen Raifer und an ben Ronig von Frankreich hervorgeht (bei Lehmann a. a. D. IV. Nr. 42. S. 36 f. und Nr. 43 S. 38 f.). Barum bat Friedrich biefe Schreiben, welche ihm boch be= tannt waren, nicht gur Beröffentlichung gewählt? Dit einem bem 3med entiprechenden Commentar verfeben, batten fie obne Zweifel benfelben Dienft leiften tonnen wie ein ersonnenes papstliches Breve, welches einen angeblichen Sachverhalt behandelte. Dazu hatten diese Attenstücke vor dem
Breve den Borzug der Authenticität, gegen die Niemand
der Nachgeborenen hätte ankämpsen können. Doch das entsprach seinem Zwecke nicht, es war nicht capable de fremir
ceux qui ont encore quelque penchant pour Martin
Luther. Fürwahr seder Protestant, welcher das Breve las,
mußte in Buth darüber entbrennen, daß der Papst die
Protestanten in gleiche Linie mit den Ungläubigen, mit den
Türken gesetzt habe. Doch niemals, selbst nicht in der harten
Zeit des dreißigsährigen Krieges, ist es vorgekommen, daß
irgend ein Feldherr, der gegen christliche Heere in den
Kampf zog, von Rom mit einer derartigen Auszeichnung
bedacht wäre!

Friedrich außert gerabe in jener Entftehungsgeit bee Breves in einem Briefe an Boltaire : "3ch fuble mich errent gegen meine Reinbe, welche mich germalmen wollen. Sicherlid bin ich nicht zu verbammen, wenn ich alle mir gu Gebote ftebenben Baffen anwende, um mich zu vertheibigen und ihnen ju fchaben". Und in ber That, die Situation im Fruhjahr mar ernft. Daun's Gieg bei Sochfirch hatte Maria Therefia große Bortheile gebracht. Gie felbft war burch biefen Erfolg ihres Felbherrn ermuthigt, aber in nicht geringerm Dage wirfte bie Giegesnachricht auf ibre Berbunbeten. Un bem Tage, als ihr bie Giegesbotfchaft ger bracht wurde, theilte ihr ber frangofifche Gefandte am Biener Sofe, Staineville, von neuem mit, bag ber Ronig von Franfreich bringend Frieden verlange. Berabe ber Sieg bei Sochfirch bestartte fie in ber ichroffen Ertlarung, Die fie bem frangöfischen Gefanbten gab. (Schafer, "fiebenj. Rrieg" II, 1. G. 219.) Auch auf Elifabeth von Rugland mirtte ber Sieg. Ludwig XV. fprach bie Flugworte nach, mit benen die ruffifche Glifabeth Gut und Blut ihrer Unterthanen ber an Friedrich zu vollstredenben Rache verfdrieb. Maria Therefia jubelte. Jebe Post brachte ihr frobe Botschaft. So ernst war die politische Situation. Dieß kann man auch ersehen aus der Correspondenz Friedrich's mit dem Marquis d'Argens namentlich zu Ansang des Jahres 1759; auch am 2. Mai schreibt Friedrich: ce seront les mois de juillet et d'août qui seront les plus critiques! il faudra non plus de petits miracles, mais de grands, mais des anges destructeurs qui égorgent des armées, mais le seu du ciel et des volcans qui consument des hordes de barbares entières. Die Stelle wird um so charafteristischer und bezeichnender, wenn man in Erwägung zieht, daß Ende Juni die Berössentlichung des Breves fällt.

Bergebens hatte Friedrich auf Frieden gehofft, selbst Frankreich war nicht, wie er erwartet hatte, vom Bündniß mit Maria Theresia zurückgetreten. Bernis, der schon im Winter 1757/8 auf Frieden hinarbeitete, war auch dießmal wieder gescheitert, die Pompadour hatte ihren früheren Günstling beseitigt, und an die Stelle desselben trat der in Wien wohlgelittene Staineville, der jetzt eben zum Duc de Choisseul vernannt war. Dazu war die Niederlage bei Hochstirch für Friedrich auch materiell von großem Nachtheil gewesen. Er hatte fünf Generale, darunter zwei seiner fähigsten, verloren; im Ganzen waren 8851 Mann, sast ein Orittel seiner dortigen Armee, gefallen. (Schäfer "sieden]. Krieg" II, 1 S. 120. Sammlung ungedruckter Nachrichten II, S. 378).

<sup>1)</sup> Der "Hiftoriker" Eynern behauptet a. a. O. S. 403, daß Choisseul 1756 in Bien das Bündniß zwischen Desterreich und Frankreich zu Stande gebracht habe. Stammt diese Nachricht etwa aus den gesälschten Memoiren der Marquise Rompadour? Man vergleiche zur Controle des Herrn d. Ehnern d. Arneth "Maria Theresia" IV. S. 432 st. Schäfer "siebenjähriger Krieg" II, 1 S. 221. Jeder Historiker weiß, daß das zwischen Frankreich und Desterreich zu Berfailles geschlossene Bündniß ein Bert des Abbe Bernis war.

Die Hauptveranlassung bieses Unglücks für Friedrich war Daun. Es ist daher nicht zu verwundern, daß Friedrich sich gegen benselben auch in Schriften wandte. Während jenes Breve dazu dienen sollte, die Protestanten auf die ihnen brohende Gesahr aufmerksam zu machen, hatte die lettre de kelicitation du prince de Soudise den Iwed den Marschall Daun ob seines geweihten Degens zu verspotten. (oeuvres XIX, S. 71.) Dieser Brief ist allerdings matt veröffentlicht.

Dazu stand gerade bei Beginn des neuen Feldzugel Daum Friedrich gegenüber, und auf ihn setzte nicht nm Maria Theresia, sondern die gesammte österreichisch gesimmte Welt ihre Hoffnung. Er wurde als Fadius Cunctatus bezeichnet, und man erwartete, daß er, gleichwie dieser den Hannibal durch vorsichtiges Zaudern besiegt hatte, Friedricht Herr werden würde.

Es war alfo gang natürlich, bağ Friedrich fich gegen biefen Gegner in ber Form einer Alugidrift manbte. 6 war ja bamals bie gewöhnliche Form Rachrichten ichnell z verbreiten. Dann gingen die Alugidriften nicht als erbemere Erzeugniffe balb nach ihrem Erscheinen verloren, fonden fie wurden gefammelt und erschienen in Bufammenftellung mit ben wichtigften Tagesereigniffen. Die bebeutenbiten Sammlungen biefer Urt in ber bamaligen Beit maren; ber mercure historique et politique, Rousset recueil, bit europaifche Fama, Fabri's Staatstanglei, Sanmann's Rriege und Friedensarchiv (vgl. Dropfen, preugifche Bolifit IV. 4 G. 19 ff.). Man ließ in biefen Alugidriften Beute fear lichen Standes reben. Bie berartige Brobutte entftanben zeigt an vielen Stellen ber Briefwechsel Friedrich's mit b'Argens. Go ichlagt ber lettere bem Ronig por, ale er auf bas Attentat gegen ben Ronig von Bortugal gu fprechen fommt: voilà un beau sujet pour faire, sous le nom d'un quaker, un sermon contre toutes les religions qui ont des prêtres.

Die Birfung biefer Mugichriften über bie Degenweihe war nicht nur auf Deutschland berechnet. Denn wenngleich Friedrich baufig über Schlaffheit und Tragbeit ber proteftantifchen Fürften flagt und biefelben auch burch bie Erfindung biefes Ereigniffes aufgurutteln boffte, fo mar boch bei ber Sinweifung auf bie Befahr, welche bem Broteftantismus brobte, fein Auge auch nach England gerichtet. Auch b'Argens war in biefer Richtung im Juni 1759 thatig. Er fcricb lettres sous le nom d'un ministre du saint Evangile, beren erfter zeigen follte, bag es ftets ber Zwed bes Saufes Defterreich und Frankreich gewesen fei, ben Broteftantismus zu unterbruden, beren zweiter aussprach, bag bie Beit ber Unterbrudung bes Protestantismus jest getommen fei (oeuvres XIX, 74 f.). Ein britter Brief bes "evangelischen Beiftlichen" war barauf berechnet, in England bie Beforgniß zu nabren, bag Franfreich eine Landung und bamit zugleich eine Unterftugung bes Bratenbenten beabfichtige, wodurch mit bem gangen englischen Staatswefen, wie es fich feit ber Thronbesteigung Wilhelm's III. und bann unter bem Saufe Sannover ausgebilbet hatte, jugleich auch bie protestantische Staatsfirche in Frage gestellt worben ware (oeuvres XIX, 77 f.). Friedrich bedurfte ber englischen Subfibien gur Rriegführung febr, und wenn auch Enbe 1758 bas Barlament die gleiche Bobe ber Gubfibien bewilligt hatte, fo gab es boch in England eine Partei, welche gegen Bitt und beffen Rriegführung wühlte. Wenn beghalb in ablreichen Mugichriften ber fiebenjährige Rrieg immer wieber jum Religionefrieg geftempelt wurde, fo geschah bieß in ber Boraussetzung, bag es in England eine Partei gab, bie Friedrich Unterftugung gemabrte, weil er ein protestantifcher Kurft mar und ibr ale Befchuger bes Protestantis= mus ericbien. Dieg tann man auch aus bem Schriftwechfel Friedrich's mit feinem Refibenten am englischen Sofe Dichell erfeben. 1)

<sup>1)</sup> vgl. A. Schafer, "der fiebenj, Krieg" II , 1. Beilagen.

Es ift icon vielfach baruber gestritten, ob ber fiebenjahrige Rrieg ein Religionstrieg war ober nicht. Bernbardi ("Friedrich ber Große als Felbherr" I, 25) bat bas erftere behauptet, und andere ') bas Gegentheil. Run muß man allerbinge jugeben, bag ber fiebenfabrige Rrieg fein Religionstrieg war wie ber breifigjahrige Rrieg, aber von gemiffer Seite ift er immer bagu geftempelt worben. Schon Onno Rlopp 2) hat barauf hingewiesen, bag beim Beginn bes Rrieges berfelbe von ben evangelifchen Rangeln berab beleuchtet wurde, und in welchem Ginne, zeigt ein Brief Jordans an Friedrich: on implore dans toutes les églises le secours du ciel pour la prospérité des armes de V. M. et on allègue pour raison unique de cette guerre l'intérêt de la religion protestante. Much Friedrich fuchte in ben von ibm verfaßten Rlugidriften bie Befahr, welche bem Broteftantismus brobte, in ben Borbergrund gu brangen. Im Sabre 1758 ericbien von ihm eine Alugidrift : lettre d'un secrétaire du comte Kaunitz au secrétaire du comte Cobenzl, traduit de l'allemand. A Liége chez Bassompierre libraire 4 G. 8º. In berfelben werben mit großer Geschicklichkeit bie in Deutschland verbreiteten Befürchtungen für die Unabbangigfeit ber tleinen Reichsfürften und für bas Befteben bes Protestantismus genabrt. Breugen wirb als ber Bortampfer beiber Intereffen bezeichnet, bag alle, welche mit biefen Intereffen verfnupft waren, fich um Breufen ichaaren follten. Der Martgrafin von Baprenth gegenüber außerte fich Friedrich 1757 in gleichem Ginne, Deutschland fei jest in einer ichredlichen Rrifis; er fei gezwungen allein feine Freibeit, feine Religion und feine Rechte gu vertheibigen (oeuvres XXVIII, G. 294); und an einer anbern Stelle (a. a. D. G. 297) fpricht er von ber protes ftantifden Cade, um die icon jo viel Blut gefloffen fei.

<sup>1)</sup> vgl. Cauer a. a. D. S. 209 ff.

<sup>2)</sup> Offener Brief an herrn Professor Sauffer, Sannober 1862.

Auch an b'Argens schreibt er 1759: l'intérêt personnel chez nos bons protestants l'emporte sur l'attachement, qu'ils ont pour la communion sub utraque, et je prévois que dans peu cette religion finira, soit qu'on la détruise en me pendant, soit qu'on la laisse mourir de sa belle mort par extinction de zèle. Selbiger d'Argens wirkte auch schriftstellerisch in gleichem Sinne wie Friedrich, seine hierher gehörigen Flugschriften haben wir schon oben angeführt, wozu man noch hinzusügen kann die 1760 erschienene lettre d'un aumonier de l'armée autrichienne au révérend père supérieur des cordeliers du convent de Francfort-sur-le-Main. Auch in andern Flugschriften ist von der Bedrohung des Protestantismus die Rede, und es wäre ein Leichtes noch eine Anzahl anzusühren. Ein achtsamer Leser der das maligen Zeitschriften wird vieles hierher Gehörige sinden.

Ber jene Flugschriften mit Aufmertfamteit liest, muß ju ber Ueberzeugung tommen, bag im fiebenjährigen Rriege bas religiofe Intereffe von gewiffer Geite fuftematifch in ben Borbergrund gezogen wurde. Dag aber burch ben Rrieg amifchen Defterreich und Breugen ber Broteftantismus nicht in bem Dage gefahrbet murbe, wie jene Flugschriften vorgeben, geht baraus bervor, bag bie protestantischen Sachfen nach ber Occupation ihres Lanbes burchaus nicht mit Friedrich gemeinsame Sache machten. Diefe auf bie preugische Seite ju gieben, beabsichtigt bie Alugidrift: "Schreiben eines Freundes aus Sachfen an feinen Freund in D\*\* über ben gegenwärtigen Buftanb bes Rrieges in Deutschland. Freiberg 1758". Der Zwedt ber Schrift ift, bie in Gachfen verbreitete Unficht zu widerlegen, daß die religiofen Beforgniffe obne Grund und preugischerfeits aus politischen Motiven nur funftlich erregt feien. Wie wenig überhaupt bei ben Protestanten bie Ausstreuungen über gu erwartenbe Unterbrudung bes Broteftantismus geneigte Ohren fanben, zeigt ein von Lehmann a. a. D. IV. Rr. 40 G. 35 ver= öffentlichter Bericht bes preußischen Reichstagsgefanbten Plotho aus Regensburg v. 6. Nov. 1758. Gine Liga ber Ratholischen zur "Unterbrückung berer Evangelischen" soll ohne Zweisel bestehen, aber bieß hatte nicht, wie ber Ge sandte klagt, die "billig davon zu hoffende Wirkung bed benen evangelischen Ständen". In ber That glaubte Riemand an das Märchen vom Religionstrieg, und nur von gewisser Seite wollte man dem Krieg gern diesen Charakter verleihm.

Doch Friedrichs Gegner verhielten fich bem gegenüber nicht rubig, auch fie nahmen ben literarischen Gebbebandfcub auf und fuchten burch Bort und Schrift berartige Rittionen gu miberlegen. Gine ber beachtenswertheiten Schriften biefer Art ift reflexions d'un Suisse sur les motifs de la guerre présente, welche 1756 obne Angabe des Drudories erichien und bann in Saag, ju Roln und Burich wieber aufgelegt wurbe. Gie hat ben 3med, bie Beforgniffe ber Protestanten por einer Gefährbung ber Religion burd ben Bund ber europäischen Machte ju wiberlegen. Im gleichen Sinne find gefdrieben : "Abbilbung bes gegemwartigen Rrieges in Teutschland nach feinem eigentlichen Urfprunge und Folgen bargeftellt in bem Briefe eines Burgers ber freien Reiche ftadt &. an einen preugischen Unterthanen, Coelln 1757 und "Betrachtungen über ben gegenwartigen innerlichen Rries ber Teutschen und beffen Absicht auf die Religion. Goslar 1757". Un bie letteren ichließen fich zwei gleichartige an, welche ben Rrieg in Absicht auf bie Reichsverfaffung und Die Neutralitat ber Reichsftanbe beleuchten. Befonbere Beachtung verbient bierbei ber Umftand, bag bie Berfaffer ber "Abbilbung" u. f. w. und ber "Betrachtung" zc. nach eigener Ungabe Broteftanten find. Alfo viele bamalige Broteftanten glauben nicht, wie auch die oben angeführte, in Freiberg 1758 erschienene Mingschrift zeigte, baran, bag im fiebenjahrigen Rriege ber Protestantismus bedroht mar. Auch gab das bamalige Berhalten ber Ratholiten burchaus feine Beranlaffung ju berartigen Befürchtungen. Dieß bezeugt am beften ein im Jahre 1742 erlaffener Sirtenbrief bes Fürstbischofs Grafen Sinzenborf: "Als besehlen wir allen Katholiken geistlichen Standes, daß sie in ihren Predigten aller schimpslichen Ausbeutungen gegen andere Religionsgenoffen, absonderlich aber des Wortes Reper, sich enthalten und die Unterscheidungslehren mit Bescheidenheit, Vernunstemäßigkeit und nach dem Hauptgebot der christlichen Liebe vortragen, auch von dem Abendmahl der augsburgischen Consessionsverwandten des gehässigen Wortes: Stoppen sich nicht bedienen sollen."

Bir tonnen es nicht unterlaffen, bier auf ein anderes Moment aufmertfam zu machen, welches fur bie Unterfuch= ung über ben geweihten Degen Dauns von Bichtigfeit ift. Es wird wohl vielfach die Tolerang und humanitat bes Ronigs, fowie feine Dulbfamteit gegen bie tatholifche Rirche gerühmt. Allerdings ift Friedrich ju Anfang feiner Regier= ung nicht ichroff gegen bie Ratholifen aufgetreten; aber im Sabre 1758, noch ju Lebzeiten bes milben Papites Benedift, veranderte er feine Stellung. Dan barf baber nicht fagen, baß bas energische Auftreten Clemens XIII., wie es berfelbe in bem Schreiben an ben Raifer und ben Ronig von Franfreich fund that, die Beranlaffung biefer Ginnesanderung gemefen fei. Roch bevor Friedrich irgend welche Dagnahmen bes neuen Papftes ju Ohren gefommen waren, erließ er Enbe 1757 ein Berbot an die "Evangelischen, ben tatholischen parochis bie fonft ublichen Sebungen und jura stolae ju entrichten" (Rorn, "Ebittensammlung" VI. 737). Diefe Berordnung mar gang ungerecht, aber obwohl auch die Ober= amteregierung ju Breslau in einem Immediatbericht auf bie Gefegwidrigfeit biefer Berordnung hinwies und ihre gerechten Bebenten bierüber außerte (Lehmann a. a. D. IV G. 3 f.), verbarrte Friedrich beffen ungeachtet bei feiner Berordnung (Lehmann IV. G. 4). Mit Recht erregte ein berartiges Berfahren bes Ronige Erbitterung.

Bur Bertheibigung biefer Magnahmen bes Königs wirb man ohne Zweifel bas fpatere Berhalten bes Papftes Gle-

mens XIII. anführen, namentlich wird man berbei bolen ben papftlichen Indult vom Jahre 1758 "von benen romijdfatholischen Debiatftiftern in benen fammtlichen teutschen Reichslanden ben Behnten ihrer Revenus zu erheben." Daß biefer Indult aber nicht von großem Bortheil fur Defterreich fenn fonnte, fagte ber preugifche Reichstagogefanbte Plotho felbit und führt biefur folgende Grunde an (Beb. mann a. a. D. IV. Nr. 40 G. 35): Erftens weiß er guber: läßigft, "wie es felbit bei benen tatholifchen Beiftlichen Motus made und erfannt werbe, wie bergleichen Berfugung von bem Stubl gu Rom nicht geschehen tonne"; ameitens nahm Bayern bei biefem Indult eine Conderftellung ein (es follen nämlich bie Ertrage bes Inbults aus ben fur banerischen Landen aus angegebenen Grunden in Die Rafft bes Rurfürften fliegen); brittens murbe, nach Plothos eigner Musfage, "ber Biener Sof burch folche Beiftlichen-Steuer noch nicht in Stand gefett werben, ben Rrieg fortfeten gu tonnen." Die Mittel gur Fortjetzung bes Rrieges gewann Maria Therefia vielmehr burch bie neue Ropf= und Bermogensfteuer (M. Schafer, "fiebenj. Rrieg" II, 1 G. 271). Doch Friedrich hielt ben Indult fur nicht fo unbedeutend als Plotho und verordnete unter Berufung auf ben papfilichen Indult, bag "von allen romisch-tatholischen Stiftem und Rloftern ber Lanbe, auch beren Geiftlichkeit, eben bergleichen ihrer Revenus Behnten par représaille geforbert und gehoben, auch gur Generalfriegetaffe abgeliefert" wurben (Lehmann a. a. D. IV Rr. 44 G. 44). Die Ertrage biefer neuen Steuern maren nicht unbedeutend, fie find aftenmafig aufammengeftellt bei Lehmann a. a. D. IV Dr. 61 G. 55 f. Gine Abbition ber gefammten Boften ift nicht gezogen, fie ergibt eine Gumme von über 130000 Thir. Um barteften wurde Schlefien betroffen, welches allein 121700 Thir. 1)

<sup>1)</sup> Genaue Berechnung Diefer Summe bei Lehmann a. a. D. IV Dr. 48 S. 45 f.

aufbringen mußte. Der in Breslau residirende Etatsminister Schlabrendorff verstand es ausgezeichnet, die Besehle seines Herrn zu vollziehen. Ueber seine Aussührung äußerte er sich selbst in seinem Bericht: "Da außer denjenigen Hebungen, welche bei der Contributions-Einrichtung zum Steuerscatzster genommen worden, die Stifter und Geistlichen auch noch andere Einkunste und Zugänge zu genießen haben, so habe ich bei jeder Rubrique das Duplum des Quanti derer Revenus nach dem Catastro angenommen und din versichert, daß ich solcher gestalt eher zu viel als zu wenig gerechnet habe." So versuhr Friedrich gegen die Katholiken.

Wenn wir nun nachgewiesen haben, bag Friedrich in ber Behandlung ber fatholifchen Unterthanen 1758 eine Menderung eintreten ließ, in Wort und Schrift gegen ben Ratholicismus arbeitete und ben Glauben an ben Religions= frieg zu nahren fuchte; wenn ferner gezeigt ift, bag jenes Breve bei ber bamaligen Situation ber Dinge nicht wirtfam fenn tonnte, wenn ihm ein Sattum gu Grunde lag: fo muffen wir als feststehenbes Resultat unferer Untersuchung hinftellen, bag nicht nur bas Breve, fonbern auch bie bemfelben zu Grunde liegende Thatfache erfunden ift. Darin ift gar nichts Absonberliches ju finden, vielmehr mar es in ber bamaligen Beit etwas gang Gewöhnliches, in Flugichriften Dinge, beren Dagnahme man vermuthete, fchleunigft gu verbreiten, um einerfeits fo bem Gegner gu ichaben, andrer= feits auf biefe Beije ichnell ben mahren Thatbestand gu erfahren. Benn baber bie Degenweihe vor ber beutigen biftorifchen Rritit nicht befteben tann, ba es an einem untruglichen Beugniß fur biefelbe fehlt, fo tonnen wir biefelbe rubig fallen laffen. Friedrich tampfte eben, wie er an verschiedenen Stellen felbft bervorbebt, gegen feine Reinde mit allen ibm au Gebote ftebenben Mitteln.

Wer nun aber boch bie Degenweihe fur bie heutige Mitwelt retten will, ber suche bie Bahrhaftigkeit berfelben ftreng ju beweisen. Dieg kann nur auf eine Beise ge-

fchehen, bag ber Betreffenbe ein Aftenftuck aufweist, in bem bie Degenweihe nicht bloß erwähnt, fonbern als pofitip feftftebend bezeichnet wirb. Much ein Zeitungebericht aus ber felben Beit, von bem man nachweisen fann, baf er gleib nach der Degenweihe aus Rom gefommen ift, wird bie Degenweihe bestätigen. Tros aller aufgewandten Dabe und Arbeit haben wir aber nichts berartiges finben tonnen. Das Refultat unferer Untersuchung ift ein negatives. Bei aller Berichten, in benen die Degenweihe als feststebend ermabn wird, haben wir die Richtigfeit nachgewiesen, haben auf verfcbiebene Darftellungen ber Zeitgenoffen aufmertfam gemadt. benen bie Degenweihe nicht befannt ift. Bir baben ferner bie Entstehungsgeschichte bes Breve bargethan, es aus feiner Beit und ber Situation ber betheiligten Berjonen ertlatt. fo bag bie Urt und Beife ber Entstehung beffelben Riemanbem untlar fenn tann. Gin Dofument, burch welche bie Degenweihe bezeugt wurde, eriftirt nicht. Weber in vatifanischen Archiv bat fich ein foldes gefunden, noch baben bie preugifchen') Archive einen Beleg bafur aufzuweifen. noch wiffen bie jegigen Befiber bes Daun'ichen Ramilienarchives etwas bavon. Wenn herr v. Epnern meint, bas es nichts bebeutenb fei, wenn im vatifanischen Archiv feine besbezügliche Urfunde ju finden fei, ba bas Bapftthum bief

<sup>1)</sup> Daß in den preußischen Archiven sich kein Beleg für die Degenweiße findet, geht daraus hervor, daß diejenigen, welche das Berliner Staatsarchiv für die in Frage stehende Zeit durchforscht haben, wie Lehmann und Arnold Schäser, keinen akkenmäßigen Beleg für die Degenweiße gesunden haben und sich hauptsächlich auf das oben erwähnte Zeugniß Jacobs berusen. Die politische Correspondenz Friederichs des Großen, nach dem Urtheil eines unserer hervorragenditen Sistoriker die einzige archivalische Publikation, welche alles Material gibt, ist leider dis sehr erst zum Jahre 1753 (Bb. IX) vorgeschritten. Wenn auch sie für den Degen keinen Beweis bringt, so kann er in der That troß aller Sehnsucht gewisser Kreise akkenmäßig nicht belegt werden. Doch auch bier wird sich nichts sinden.

Dokument vernichtet habe, so erwidern wir, daß es für das Papstthum unmöglich war dieß Ereigniß aus der Welt, aus den Berichten aller Zeitungen hinaus zu schaffen. Wir sordern von ihm, daß er einen untrüglichen Beweis der Degenweihe, der vor der historischen Kritik bestehen kann, auffinde. Wenn die Degenweihe auf Wahrheit beruhte, so würde sie ohne Zweisel in den damaligen Zeitungen, die unter päpstlichem und österreichischem Einsluß standen, mit besonderem Nachdruck erwähnt seyn. So aber schweigen diese Berichte, und damit ist das "Faktum" der Degenweihe gesrichtet.

## LXVI.

## Poetifches.

Gedichte von Bilhelmine Senfel. Baderborn. 1882.

Man spricht von ungleichen Brübern, in ber Familie Hensel aber haben wir gleiche Schwestern: wie im thatkräftigen Leben, so sind Luise und Wilhelmine im frommsinnigen Dichten durchaus ähnlich. Nur die flache Oberstächlichkeit weiß von reinem Philisterleben bei Kaffee und Thee, in Schlafrock und Nachthande. Der tiefe See muß es tragen, daß Blidgewölk darüber jagt, und Sturmwind die Welle branden macht, bafür spiegeln
sich wieder tausend Sterne in der Fluth, und wölbt sich darüber der siedenfardige Regendogen. So ein bewegtes Leben mit
Sturmen und Schwankungen, wandelbar und wechselvoll in
Regen und Sonnenschein, aber wie mit goldenem King geeint

burch eine feste religiöse Gesinnung tritt uns in biesen Liedem entgegen. Ihr Hauptverdienst, meint ber Herausgeber Projesser Schlüter mit vollem Recht, ist "ber innigreligiöse Geist und ber milde sittliche Gehalt, der diese fansten Boesien durchdringt und jedes aufmerksame Gemüth unwillkürlich zur Harmonie und zum Frieden stimmt". In unserer vielsach zerrissenen, mit alligemeiner Auslösung drohenden, mehr und mehr sittlich entartenden Beit rusen sie mit segnendem Einsluß auf Herz und Gemüth wie die Engel der Christnacht: "Friede den Menschen, die guten Willens sind!"

"Was war' ich ohne bich gewesen", fingt Rovalis in einem feiner ichonften geiftlichen Lieber, und biefer Bebante ift auch ber Bergichlag unferer Dichterin. Mit Luife fagt fie: "Die Zeit ift furg, und ber Weg ift weit, Dich, o Berr, allein haben, ift lieblicher. Du wollest mein Berg felbft regieren bag ich Dir gerne jedes Opfer bringe, mas fenn muß, und bag ich gewiffenhaft verwalte, mas Du mir verleihen willft!" Bo fie Beg und Strafe in ber Bilbnif nicht mehr weik, vertraut fie bem guten Sirten, ber feine Schaffein auf grune Beibe und an flare Bafferbache leitet; aus bem unaussprechlichen Elend ber Erbe weiß bie Taube biefer Seele, wo ihr ein Gelfenfpalt gegen Sturm und Gewitter offen ftebt. Und fo erhebt fie fich ber Lerche gleich, im Fluge gu Gott, immer bober fteigend; und je tiefer fie im himmelblau, befte voller ift ibr Jubellied von Gottes Große, Liebe und Erbarmen, mit Luife ichlieglich wunfchend: "o vernichte mich gang, bag ich in Dir nur lebe! Du in mir und ich in Dir! In Deiner brennenben Liebe verzehre fich mein ganges Befen!" Und biefe Liebe ift ftart, weil fie bemuthig ift; fie ift ftart wie ber Tob, viele Baffer konnen fie nicht ausloschen: "ach, ber Tob ift nicht fdredlich, er tann mich ja nicht icheiben von Dir, mein Leben, mein Licht! Aber Untreue ift ichredlich, ber Unbant ift ein Ungeheuer. 3ch gittere por mir felber, ich, ich allein bin fdredlich, ich allein tann mich trennen von Dir. 3ch Mammere in ber Angft meiner Geele mich an Dich - o ich will ja treu fenn, bilf mir!" Ber tonnte unterfcheiben, ob aus Luifen's ober Wilhelminen's Bergen bas folgende "Gebet" gequollen?

Bas von ird'ichem Befen fpricht, Bofde aus bie fremden Rergen, Einzig leuchte mir Dein Licht!

herr, nimm' bin aus meinem Bergen, | Bill, geführt bon Deinen Banben, Still und freundlich mit Dir geh'n, Will nicht mehr bie Blide menben. Bill in Demuth auf Dich feb'n!

> Will nichts fraumen, will nichts hoffen, Will nichts munichen außer Dir! D, bann ift ber Simmel offen, Und die Welt liegt hinter mir.

Benn eine gemiffe Tobesfehnsucht fich öftere Ausbrud verschafft, fo barf man an Beltschmerg am wenigften benten. Der Beltichmers beuchelt nur edelüberfattigt von Genug und Reue, fie hat Beinr, von Laufenberg's Simmelsheimmeh: "ich wollt', bag ich babeime mar' und aller Erben Troft entbehr'; nur bort ift Leben ohne Tob, jur Freude wird bort jebe Roth. D Belt, abe; Gott fegne bich, jum Beimatlanbe fahre ich!" Ihre Tobesfehnsucht grundet barin, weil ber Tob fie ben Gefabren und Berfuchungen entnimmt, und weil fie bann freier und ewig ungeftort lieben tann. Aber Alles ftellt fie in Gottes Billen; er geschebe!

Soll ich, herr, noch länger wanbeln, | Bunben haft Du mir geschlagen, D fo gib die Rrafte mir; Berr, ich dante Dir bafur; Bag mich denken, leben, handeln, Denn bas Kreuz, bas Du getragen, Rur burd Dich, in Dir, mit Dir! Ift ber einz'ge Weg gu Dir!

Darum ftille, ftille, ftille, Jammer, ber bie Bruft burchtobt, Und Dein Bille, nur Dein Bille Gei in Ewigfeit gelobt!

Der Bille Gottes aber ift unfere Beiligung burch bie Liebesthat und bie Liebesgebulb: Lieben, Leiben! Und biefen toniglichen Beg bes Rreuges und Erbarmens ift bie Dichterin allgeit gegangen. Ale Borfteberin bes Glifabethftiftes gu Ban= tow bei Berlin bat fie lange Jahre gehalten, mas fie fich bor= genommen.

Bo fich frante Ropfchen neigen, | Die Gefunden will ich fehren Bill in doppelt treuer Liebe 3d an's warme Berg fie bruden. Treu in Mutterliebe machen.

Lächeln mir mit trüben Bliden, Glud empfinden, jubeln, lachen; Bill ob diefer Schaar der Rleinen Bill zu Gott dem herrn fie führen, Bill fie lehren Sandchen falten. Bater, woll'ft ob biefem Saufe Deine Rechte fegnend halten!

Und barum hat ihr gottliebendes, in der Nächstenliebe thitiges Herz schon früher sich gesagt: "hinweg, ihr hellblühenden Rosen, ich habe die Lilie erwählt!" barum bittet sie Gott un der Jahreswende: "lehre mich, von Lebensfreude seden Rei bei Seite legen! Herr, du willst mich ganz besitzen; nimbenn hin die tiesen Schmerzen, die verlor'nem Glück gegoltentilge sie aus meinem Herzen!" Aber, ob sie Erdenglück micht sucht, sondern Dornenpfad, sie weiß auch: "Doch beim Ueben meiner Pflicht wird Sein Obem mich umwehen". Und "Himmelderuhe" ist ihr geworden:

Wie ist es friedlich jest in mir, In mir ist Sabbatstille! O Herr, mein Gott, ich ruh' in Dir, Ja, es gescheh' Dein Wille! Was schwerzlich dieses Herz bewegen; Das ist schon längst verklungen; Was Furcht, was Hoffnung wir erregt.

Das ift gur Ruh' gefungen.

Die Thränenfluthen sind versiegt, Ich seh' den Bogen grüßen; Ich ruhe selig hingeschmiegt Zu meines Jesu Füßen.

Also auch in ihrem Herzen lag das Gold der Gettesminne im Gestein irdischer Wonnesehnsucht und mußte erst durch Schmerz und Selbstverleugnung herausgeschmolzen werden. Bun, läge es an der Straße, wo wäre der Werth? Wohl lodte die Welt auch ihr Herz, doch sie läßt bald "die vollen Rosen stehn" und sieht, wie die Lilien scheinen und hört, wie die Palmen wed'a; die vergänglichen Freuden mit ditt'rer Hese auf dem Grunde sindet sie der unsterdlichen Seele nicht angemessen, und sie fragt sie ernst: "wie werden sie erworben?", sich dann antwortend: "wit tausend Sorgen, mit Angst und Gier, Sehnsucht und Ungeduld. Und dann diese Unruhe im Genuß irdischer Glückseiten! Diese immerwährende Furcht, sie werden bald vergehen und lassen ungestillten Dunger und schmerzliche Erinnerung zurüs. Die Welt wie der Humuel hat ihre Marthrer, und die Erde gibt keinen Trost."

Ringe, meibe, bis die Freude Diefer Belt vorüber ift; Schau' gur Sobe, bis bas Webe Diefer Belt bein Berg bergißt!

Benn auch mit leisem Beinen gesteht sie: "und bennoch entsagt' ich ihr," und sie schaut nicht mehr zurud wie Lots Weib, sonbern sucht, was Oben ift, non quae super terram.

Erde, nicht tröstet dein Hoffnungsgewand, Benn aus dem Leben die Hoffnung verschwand! Außen nur Jubel und innen nur Schmerz, Stille, bleib' stille, sei stille, mein Herz!

Richt will fie ber gefangenen Berche gleichen, bie trub, lieblos im Baume fist und nach Sonnenlicht und Simmelsblau febnt. Rein, wie eine Lerche zwischen Simmel und Erbe fingt fie nicht nur bem Schopfer, fonbern auch bem "Tropfen am Gimer", wie Ifaias unfern Blaneten nennt. Es ift belle Ratur= freube, fo grun wie bas erfte Laub, fo berginnig wie ber erfte Bogelfchlag im Margen. Und was ba fingt und tlingt, ftebt in innigem Bufammenbang mit ihren übrigen Liebern: "ach, bu Weltfind! fieb' body einmal um bich, wieviel Anbenten Gott, bein himmlifder Freund, bir gegeben bat! Betrachte einmal bie Dinge, bie er fouf, fieb' an bie iconen Blumen, bie grunen Felber und Fluren, bas Morgenroth und ben Regenbogen, und alle taufend und taufend Reige ber Belt und bente bann, wie liebevoll, weife und machtig und groß und icon ber ift, ber bief Miles aus Richts gemacht bat! Ihr tonnt ihm ja nirgenbs aus bem Bege geben! Mus jebem Graschen ichaut er euch ja an, fo flar wie aus ber Sonne!" Demgemäß ift jebe Blume, jebes Blatt ihr ein Andenten feiner Liebe; mit Baul Gerharb ruft fie fich gu: "geb' aus, mein Berg, und fuche Freud' gu biefer iconnerszeit!", und wie ein Wanbervöglein bat fie bie Stabte mit Dampf und Dunft binter fich gelaffen, Berg und Balbung find bor bem entgudten Blid aufgetaucht, Gleticher: blau ber Schweig und Bellengrun bes Rheines, und wie es feit ber Gebnfucht beutscher Raifer und Ritter nach bem Bunber= lanbe bee Gubens giemt, auch in Italien mar fie: auf Isola bella und in ber Bunbermeeresstadt Benedig, und jo reich ift Te heimgekehrt in's stille Stübchen, keine Königin ist so reich, me Berlen trägt sie all' die Eindrücke im Schrein der Seele bem und theilt gütig und Allen reichlich davon mit. Der home den die Biene aber von all' den Gottesblumen der Ferne heimgebracht, ist in den Borten ihrer Schwester Luise gegeben: "mi allen Blättern steht geschrieben, wie wundergut der Bater ist. Mit den ersten Frühlingslüften und Beilchendüften hauchen fromme Empfindungen in ihre Seele, und für sie ist der Binter kein Winter, welcher das Laub bricht und den Grabteppich der Schnees ausbreitet. Die kleine seine Blume ist ihr ein siede Gotteswort, und das große strahlende Meer mit der wogenden Fluth wird ihr zum Gebetbuch; himmel und Erde rusen ihr zu: Bergismeinnicht! ja, was ist das blaue Himmelsrund and ders denn ein großes Bergismeinnicht, blühend in Gottes hand

Sanz kommt auch die Epik nicht zu kurz, natürlich keint reckenhafte, so sehr sich B. Hensel einmal Mühe gibt in ben vierzehn Ballaben "Jolbe." Un bebeutenber Anlage fehlt et allerdings nicht. Sehr lieblich und weiblichfinnig hat sich biese in ben zwei Blumenlegenden: "Die Entstehung der Erdbeere" und "die Entstehung des Maiblumchens" bekundet, in denen h. von Chezh erreicht, ja überragt ift. "Des Fischermädens Klage" aber haben Wilhelm Müllers Mädchen von der Instangen ("Meine Schürze hat die Mutter an's Fenster gehangen" 2c.) schon längst besser geklagt.

B. Hensels Gedichte hinterlassen ben Eindruck eines Gangel burch ben Liliengarten, wo Blume an Blume steht, so weiß und rein, mit Gold im Relch, so zartduftig, als ob ihr Hauch heimweh nach bem Baradiese weden wolle. Leben wie Dicht ung ist die Signatur aufgedrückt: Die Arbeit sei mein und die Ehre sei Gein! Beibe legen Zeugniß ab, nicht von einem "Schöngeist", sondern von einer "schöngeist", sondern von einer "schönen Seele!"

Dr. Frang Alfred Muth

## LXVII.

## Franfreid.

Die republitanifde Decabence im Fortidritt.

Unfähigkeit und Unfruchtbarkeit! Mit diesen Worten ist die jetige Bourgeois-Republik gekennzeichnet. Der ganze Ehrgeiz der Minister besteht nur noch darin, sich um jeden Preis am Ruder zu halten und möglichst lange noch die damit verbundenen persönlichen Bortheile genießen zu können. Die Lösung der schwebenden und tief eingreisenden Lebensfragen des Landes liegt ihnen so ferne als der Mond; sie sind nichteinmal den gewöhnlichen Aufgaben der Tagespolitik gewachsen. Darin sind sie das Abbild der ganzen Partei und ihrer republikanischen Kammermehrheit. Die regierenden Minister und Deputirten sind die Nachtreter Gambetta's, gleichen auch in der That dem "großen Patrioten": sie sind stark und groß im Reden, aber schwach und elend in Thaten, das Festklammern an den Ministersselseln ausgenommen.

Die Kammereröffnung wurde auch dießmal, wie jedes große Bühnenstück, mit Prunk und besonderem Borspiel ersöffnet. Der Ministerpräsident Ferry leistete eine Programms-Reise, um Stimmung zu machen. In Rouen hielt er eine Rede, in der er eigentlich nicht viel sagte, aber um so mehr verrieth. Er erging sich in Anklagen gegen die Intranssigenten und Radikalen, "die Partei, welche alle erdenklichen Resormen auf ihr Programm setzt", aber dabei um so wenisger leistet. Er erklärte dieser Partei in bester Form den

LXXXXII. 6

Krieg bis aufs Messer und pries die eigene Politik, die er als "Regierung der mittlern Klassen" bezeichnete. "Durch ihre Fürsorge für den Unterricht begleicht die liberale und republikanische Bourgeoisse seden Tag ihre Schuld an die Demokratie der Enterdten" (die ersten Drahtnachrichten sagen "unwissende Demokratie") "indem sie dieselben unaufhaltsam zum Licht, zur Arbeit und zur Freiheit drängt. Was sind wir dieser Demokratie schuldig, was hat dieselbe das Necht von uns zu verlangen? Zwei Dinge, welche unsere Gesellschaft ihr jeden Tag vollständiger verschafft: Erziehung und Freiheit."

Scharfer tann man wohl ben Rlaffenegoismus faum betonen, als es bier ber leitende Minifter einer auf bas all: gemeine Stimmrecht gegrundeten Republik thut. 2Bobl ber ficherfte Beweis, bag biefes Stimmrecht nur ein Mittel ift, über welches bie Bourgeoifie nach Belieben verfügen will. In Frankreich ift in ber That bas Problem gelost, unter bem Mushangeschild ber Gleichheit und Freiheit einer Raftenberrichaft burchzuführen, wie fie in einem monardifden Staate niemals möglich ware. In einem folchen Staat fühlen fich ber Furft und felbit feine Minifter als Bertreter ber Gefammtheit, woburch ein Gegengewicht ju ber in bem Parlament herrichenben befitenben Rlaffe gegeben ift. Die fogenannten Berfaffungsconflitte find gewöhnlich nichts Unberes, als ber Bufammenftog bes Bertreters ber Gefammtbeit mit ben Bertretern ber gur Beit machtigften Rlaffe. In ber frangofifchen Republit ift eine folche Stellung nicht mehr möglich, feitbem Dac Dahon, welcher feine Pflichten bober auffaßte als Grevy, jum Rudtritt fich zwingen ließ.

Bierzehn Tage nach ber am 23. Oktober stattgehabten Kammereröffnung ließ sich Walbed-Rousseau, Minister bes Innern und neben Ferry die am meisten in Betracht kommende Persönlichkeit bes Kabinets, ganz ähnlich in Tourcoing hören. Er rechtsertigte die jehige Colonialpolitik, indem er versicherte: "Durch die Erziehung bewirken wir jeden Tag

bas Aufsteigen einer Rlaffe, einer neuen Schichte ber Gefell= fcaft zu einem beffern Lebensftand. Wie aber biefe Gr= fcheinung, biefes Gefet ber unbegrengten Musbehnung in Ginflang bringen mit einer Politit, welche fich nicht gur Regel machte, ftete neue Abfatgebiete und neue Begiebungen gu ichaffen, um bem Chrgeig ein immer großeres Gebiet gu fichern?" Er bezeichnete Tongfing ale bie Bufunft Frantreiche. Bugleich mußte er aber gesteben, bag ber frangofifche Gewerbefleiß fortwahrend, felbit im eigenen Lande, vor bem Mitbewerb bes Auslandes gurudweiche. In Franfreich fteigen bie Lobne und überhaupt bie Berftellungefoften fortwahrend, wogegen bie Preise ber Baaren immer mehr berabgeben. Dun habe aber, fuhr ber Minifter fort, bie Regierung von ber Rammer burch ein Bertrauensvotum bie nothige Stetigfeit erlangt, weil fie "bas Bewußtfenn ber Lofung habe, welche biefe Sachlage erforbert." Aber was und wie biefe Lofung fenn foll, barüber weiß er burchaus nichts au fagen. Der Minifter verfpricht nur, bag er und feine Collegen fich mit ber Frage beichäftigen werben, beren Wichtig= teit fie ertennen. Borab aber mußten bie Intranfigenten niebergehalten werben.

Es ist immer ber alte abgebroschene Liberalismus. Ganz so, wie man in Deutschland schon längst mit dem Schlag-wort: "Bildung macht frei" alle Schäben der Gesellschaft zu heilen verspricht. Durch die Schule glaubt der Minister eine Schichte des Bolkes nach der andern wirthschaftlich in die Höhe zu bringen. Und dabei weiß er kein Mittel für den jetzigen Nothstand. Wie in allem Uedrigen ist diese britte Republik nurs die schlechtere Ausgabe des zweiten Kaiserreiches. Durch öffentliche Arbeiten, große Staats-ausgaben, auswärtige Expeditionen sollen Geschäftsleute und Arbeiter befriedigt werden. Das Kaiserreich suchte wenigstens noch billige Arbeiterwohnungen zu beschaffen und durch Unterstützungsvereine die Kranken und Arbeitsunsähigen zu versorgen. Die Republik vermag bergleichen höchstens zu

versprechen. Sie kann sich nicht rühmen, auch nur die mindeste Einrichtung zur Hebung des Wohles der Arbeiter geschaffen zu haben. So unfruchtbar für die große Masse Bolkes ist noch keine Staatsform gewesen, als gerade diese Republik, welche darauf pocht, der Ausdruck des Bolkswillens zu senn. Das Einzige, was sie gethan, besteht barin, den aufgestachelten Leidenschaften des Bolkes durch kirchenfeindliche Maßnahmen und Gewährenlassen einer über alle Begriffe unsittlichen Presse gefröhnt zu haben.

Dagegen ift es biefer Republit gelungen, burch ben Drud ber Centralifation bas Raiferreich noch zu übertrumpfen. Durch Loslofung von ber Rirche mittelft Enteriftlichung bes Unterrichtes ift ber Lebrer jest gang eine Greatur in ben Sanben ber Regierenben, benen er willenlos zu allen politischen Zwecken bienen muß. Reben ihm bat bie Regierung noch in ben von ihr ernannten Welbhutern und Beges wartern, in ben Schenfwirthen und Tabatverichleifern, in jeber auch noch fo fleinen Gemeinde ihre politifden Ugenten. Der Kinangminifter bat ausbrudlich angeordnet, bag alle ihm unterftebenden Beamten und besonders auch die Tabatverschleißer nach politischen Rudfichten auszuwählen feien Die Gemeinde bat aber teinen einzigen Beamten zu ernennen. benn felbit in ben größern Stabten, wo die Weligei und bie verschiedenen Berwaltungezweige eine großere Babl Berfonen beschäftigen, geschieht die Unstellung meiftens burch bie Regierung. Dagu find von ben 36,000 Bemeinden Frantreiche nicht weniger als 32,000 in Abbangigfeit von ber Regierung burch bie Buiduffe, welche fie fur Schulen, Bege- und andere Bauten erhalten. Die vielgepriefene Steigerung ber Musgaben fur ben öffentlichen Unterricht, beren fich bie Republit rubmt, bat fur bie Regierenben bauptfachlich ben Bwed, die landlichen Gemeinben von fich abhangig gu machen. Deghalb feben wir auch, bag felbit bie lanbliche Bevollerung mehr und mehr fur die Republit ftimmt; gang confervative, tirchlichgefinnte Gegenden find mit republikanischen Gemeinberathen und Maires gesegnet. Das freie Wahlrecht ist zur Täuschung geworden. Auf dem Lande ist es in vielen Fällen gar nicht möglich, eine der Regierung mißfällige Wahlagitation zu betreiben. Der unabhängige Wahlcandidat fann oft zehn, zwanzig Orte seines Wahlfreises durchstöbern, ehe er einen Wirth findet, der ihm ein Lokal zur Wahlversamm= Lung gestattet, oder der ihn auch nur beherbergen will.

Das Rabinet Gerry bat fich nicht gescheut, auch bas Beer ju politischen Diensten berangugieben. Der Rrieg8= minifter Thibaudin bat bie Corpscommandanten ber (50,000 Mann ftarten) Genbarmerie burch Runbidreiben angewiesen, am 1. jedes Monats eingebende Berichte einzuliefern über "1) bie allgemeinen ober lotalen Urfachen ber Ungufrieben= heit unter ber Bevolkerung; 2) bie von ber Bevolkerung verlangten Magnahmen; 3) Agitationsversuche, bie gegen bie gute Ordnung und bie Gefete find; 4) Rriegsgeruchte, militarische Greignisse (des évenements et faits militaires), Appell ber Rlaffen und Berfammlung ber Referve ober Territorial-Armee; 5) Subfifteng, Rlagen beguglich ber Theuer= ung bes Unterhalts, Brob- und Fleischpreife; 6) Stand ber Ernten; bezügliche Rlagegrunde; Mangel an Arbeitsfraften ober Arbeitsmangel ; 7) Bettelftanb ; 8) Strifes und Arbeits-Iofigfeit, Bahl ber unbeschäftigten Arbeiter, Urfachen ber Rlagen; 9) Lage ber verschiebenen Induftrie= und Sanbels= zweige und endlich 10) befondere Bemerfungen und Thatfachen." Gelbft ber Regierung fehr ergebene Blatter, wie bie "Republique française", fanden, bieg fei bas uber= raichenbite Runbichreiben, bas man feit Jahren erlebt. Das Blatt fuchte indeg ben Rriegsminifter gu entschuldigen, in= bem es vermuthete, er habe baffelbe unterzeichnet, ohne es gu lefen, bas beißt, es fei burch ben Confeilsprafibenten befohlen worben. Man fagt naturlich , bas Runbidreiben fei gurudgenommen, aber bas fagte man auch von bem Rund= ichreiben bes Finangminifters; nichtsbestoweniger wird es unentwegt ausgeführt.

Das Geset über die Umgestaltung des Richterstandes ift nun ausgesührt. 614 Richter sind abgesetzt worden, weil sie sich als zu unabhängig bewährt hatten. Un ihre Stelle sind Geschöpfe ber Regierung und ber Abgeordneten getreten.

Die wirklich ersprießlichen Gesetze, die nicht im Parteiinteresse liegen, werden dagegen entweder von dem Ministerium unter Anwendung aller erdenklichen parlamentarischen Kniffe auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben, oder sie verunglücken bei der Geburt. So das Gesetz über die Ermäßigung der in Frankreich ungemein hohen Gerichtskosten, über
die Strafauswanderung Nückfälliger, über die Cumulation
der Besoldungen: Für Paris wollte die Regierung ein Ausnahmegesetz, wornach die jetzigen achtzig Biertel, von denen
bisher jedes ein Mitglied zu dem Gemeinderathe wählte, in
vier große Wahlbezirke zusammengelegt worden wären. Da
jedoch die Kammer hierin die Einführung der Listenwahl
erblickte, verhielt sie sich so widerwillig, daß der Minister
sich beeilte, den Entwurf vertagen zu lassen, wie er schon
mit mehreren andern Gesetzentwürsen gethan hatte.

Rur in Ginem Buntte erweist fich bie republitanifde Regierung immerbar ftart und gewaltig, nämlich in ber Befebbung ber Rirche. Das neue Gemeinbegefet ermachtigt bie Gemeinden, auf bem Bege ber Berwaltungsgerichtsbarfeit (Staatsrath) bie Rudgabe ber Gebaube und Liegenichaften zu betreiben, welche fie, außer ben burch Concorbat und Staatsgefet ausbrudlich bezeichneten, zu firchlichen 3meden bergegeben haben. Es handelt fich babei nicht um frubere firchliche Befitthumer, welche nach ber Rirchenberaubung unverfauft und ohne Berwendung geblieben maren, begbalb wieberum zu firchlichen Zwecken bergegeben murben. Bufchuffen fur Pfarrfirchen und Pfarrhaufer find bie Wemeinden gesetlich verpflichtet, foferne die firchlichen Gintunfte nicht genügen. Runftighin foll ber Beweis ber Infufficien und bes Beburfniffes in fo ichitanofer Beife geführt werben. baft es ben Gemeinden immer leicht fenn wird, fich ber geseplichen Berpflichtung zu entziehen. Dafür erhält bie Gemeinde das unbedingte Mitverfügungsrecht über das kirchliche Eigenthum, namentlich die Glocken. Der Maire erhält daher die Schlüffel zu Kirche und Kirchthurm, um die Glocken beliedig, gegen den Willen des Pfarrers und selbst zur Störung des Gottesdienstes, gebrauchen zu können. Ueberdieß wird das gesammte Beerdigungswesen zum Monopol der Gemeinde.

Gin eigenes Gefet bieruber ift von ber Rammer bereits genehmigt. Alls ber Bifchof Freppel bei ber Berathung bie Freiheit fur bie Familie verlangte, nach Belieben bie Beerbigung burch bie Anftalt ber Gemeinde ober burch biejenige ber Pfarrfirche beforgen gu laffen, antwortete ber Berichterftatter Delaporte gang offen: "Benn wir biefe Freiheit beiteben ließen, murbe ber 3med bes Gefetes verfehlt, biefes alfo gang überfluffig fenn". Der Zwedt ift alfo bie firchliche Beerdigung möglichft zu erschweren und allmählig gang aufzuheben. Deghalb barf fich an ben gur Beerdigung erforberlichen Berathen tein religiofes Abzeichen befinden. Doch ift ben Gemeinden vorläufig noch geftattet, gegen Berboppelung ber Tare auf Berlangen folche Abzeichen angubringen. Wer also ein Bahrtuch mit einem Rreug über bem Sarg bes geliebten Tobten haben will, wird mit doppel= ten Roften geftraft. Bei weniger Bemittelten, und burchgebends bei ber mabrend ber letten Jahre fo bart mitge= nommenen Landbevollerung, wird bieg ichwer empfunden werben. Da bie Beerbigungen eine Ginnahmequelle fur bie Gemeinde werben follen, wird biefe auch bie Breife bober ftellen als bisher bie Rirche. Sobalb einmal bas Beifpiel gegeben ift, werben immer mehrere fich finden, welche fich, theils aus Gleichgiltigfeit und theils wegen ber Musgaben, mit ber gemeindlichen Beerdigung begnugen und auf bie Mitwirfung bes Pfarrere vergichten. Dieg ift es auch, mas bie Republitaner haben wollen. Außerbem erleiben bie Bfarr= firchen burch bas Monopol ber Gemeinben jebenfalls Berlufte an Einnahmen. Auch an unliebfamen Streitigkeiten gwifchen Pfarrei und Gemeinde wird es nicht fehlen.

Baul Bert hat burchaus recht, wenn er ben Sag gegen Rirche und Chriftenthum als mabres Rennzeichen und als Ginigungepuntt ber Republikaner betont. In feiner Rebe. bei Untritt bes Borfites ber republifanischen Bereinigung (Gambettiften) in ber Rammer fagte er: "Unfere republifanifden Babler febren fich wenig an unfere Bartei- ober Gruppenunterichiebe und alle bamit verbundenen Dufteleien. Gur fie ift ber antifleritale Demofrat ber mabre Republitaner. In biefer Sinficht irren fich bie Babler nie male. Gin geheimer Inftintt fagt ihnen, bag fie bei einem folchen nicht einen mehr ober weniger gur Republit befehrten Monarchiften, fonbern einen Demofraten por fich baben. welcher leibenschaftlich fur Gleichheit und Gerechtigfeit eintritt, babei entichloffen ift, obne Rachficht ben ewigen Weind ber Revolution ju befampfen". Die Republit ift alfo gleichbebeutend mit ber Revolution, beren ichlimmfter Reind bie Rirche ift. Gine alte Bahrheit, die man auch in gemiffen Reichstangleien fich wohl merten follte. Dag bie Republit fich in Frantreich niemals mit ber Rirche vertragen fann, wußten alle einfichtigen Ratholiten fcon langit, und begbalb ift auch tein Ratholit auf ben Gebanten verfallen, eine Musjohnung zwischen beiben, ober bie Bilbung einer Bartei tatholifder Republitaner ju versuchen. In Franfreich lauft ein foldes Beginnen jo ziemlich auf bie Quabratur bes Birfels binaus.

Der Kampf zwischen Kirche und Republik hort hier nie auf; er kann nur mehr ober weniger heftig geführt werben. Ferry hat, als er beim Ausscheiden Challemel-Lacours selbst das Auswärtige übernahm, das Unterrichtsministerium nicht Paul Bert anvertraut, welcher darob sehr ungehalten war, weil Herr Ferry ohne Zweisel meint, daß die bis jeht eingeführten kirchenseindlichen Gesetz vorläusig genügen, und einstweilen kein so scharfes Borgeben noth-

wendig sei, wie es Paul Bert im Schilde führt. Dieser mag sich aber etwas gedulden; wenn die Republik noch einige Zeit bestehen bleibt, kommt er bald wieder an die Reihe. Aber er wird dann auch nicht lange oben bleiben, sondern sehr schnell von den Intransigenten überholt werden. Am 22. November wiederholte Lockron, bei der Berathung des Staatshaushaltes, seinen alten Antrag auf Trennung von Kirche und Staat, d. h. auf Wegnahme der kirchlichen Einkunste und Besitzthümer. Darauf erklärte Ferry: "Ich habe Ursache zu glauben, daß die Mehrheit des Landes für jetzt eine solche Trennung nicht will".

Schon früher find bie Bezuge ber Erzbifchofe und Bifchofe von 20,000 und 15,000 auf 15,000 und 10,000 Fr. herabgefett werben; genau auf bie Biffern bes Concorbates von 1801. Diegmal wurden dem Erzbischof von Baris 30,000 und bem Ergbischof von Algier 5000 Fr. geftrichen, bie fie über befagte 15,000 Fr. noch bezogen. Gbenfo ift ben Carbinaten bie Bulage von 10,000 Fr. geftrichen worben, und wurden bie 800,000 Fr. fur bie Freiftellen in ben Rnabenseminaren abgesett. Dagegen ift ber Untrag, an ben Bezugen ber Pfarrgeiftlichkeit zwei Millionen zu ftreichen, burch 291 Stimmen, wovon gegen 80 ber Rechten angehören, abgelehnt worben. Der rabifale Antragfteller erflarte: bag biefe Ab-Iehnung nur aus Bahlrudfichten geschah, indem ein großer Theil ber republikanischen Deputirten vermeiben muffe, fich bie Pfarrer gu Feinden gu machen. Sieraus geht hervor, bag ungefähr 215 republikanische Deputirte immerhin noch gezwungen find, mit ben religiofen Ueberzeugungen ihrer Babler zu rechnen, fo febr biefe auch unter republikanifdem Drucke fteben. Dan tann breift behaupten, bag bie fraglichen 215 Manbate unter Umständen leicht ben Monarchiften aufallen fonnten.

Ferry benkt jedenfalls, daß nach längerer Wirkung ber jetigen Unterrichtsgesetzgebung die Trennung von Kirche und Staat von selbst eintreten werde. Das glaubenslose Schul= awanggefet ift erft feit bem 28. Marg 1882 in Birtfamtet freilich, nachbem ichon mehrere Jahre vorber in ben Giaten Magregeln gegen ben Religionsunterricht und Die religible Erziehung burchgeführt waren. Namentlich in Baris per bieg ber Fall und bier haben wir benn auch ichen eine ausgiebigen Borgefchmad ber fünftigen Buftanbe. In Pari haben bie Rirchlichgefinnten binnen brei Jahren ungefahr nenn Millionen fur freie Schulen geopfert , beren Benand burch die jahrlichen Beitrage und Sammlungen nunmcht geficbert ericheint. Cammtliche firchlichen Schulen gablen ich etliche funfgigtaufend Rinder, beren Bahl gewiß noch to beutend gesteigert werben fonnte, wenn bie betreffenber Schulen erweitert und vermehrt wurben. Die öffentlichen Schulen haben eine etwas bobere Schulerzahl, wohl 60 14 70,000. Bon biefen aber wird nur ein wingiger Theil ben Chriftenthum erhalten. Geitens ber Rirche und ihrer Berein find fofort Beranftaltungen getroffen worben, um biefen Rip bern Conntage und an bem ichulfreien Donnerstag Religionsunterricht ju gewähren. Dant ber Singabe von Laien und Brieftern, und Dant bem Reft von Chriftenthum bei ben Eltern, tommen auch die Rinder giemlich regelmäßig zum Um terricht. Den Eltern ift es ohnebieß lieber, ihre Rinder unter guter Obbut ale auf ber Strafe ju miffen. Aber es bat fic auch fofort herausgestellt, daß bie Boglinge in ber glaubent lofen Schule fo verberben, fo febr mit Sag und Borum theilen gegen bie Rirche und überhaupt alles Sobere erfullt werben, bag in ben meiften gallen ber Religionsunterridt ohne Wirtung bleibt. Der Ginn fur Religion und driffe liche Weltanschauung ift bei ihnen ausgetilgt. Gie find trop ihrer Jugend icon vollftanbige Gotteslangner, obm Berftanbniß für alles Ueberirbifche. Der größere Theil fam nicht gum erften bl. Abendmahl gugelaffen werben, trop aller Dube bie man fich ju ihrer Borbereitung geben mag. Die größere Salfte ber Barifer Jugend verfallt bem Reubeibenthum, welches burch feinen Gottesbag jebenfalls weit

schlimmer ist als bas alte. Dabei ist zu beachten, bag unter ben Schülern ber kirchlichen Anstalten fast zwei Drittel Mäbchen sind, während umgekehrt in den glaubenslosen Zwangschulen die Knaben vorwiegen. Deshalb kann man sagen, daß von letztern fast zwei Drittel ohne Religion aufwachsen. Die Zahl der Knaben, welche ihr erstes hl. Abendemahl seiern, ist um weit mehr als die Hälfte zurückgegangen. Gine der Pfarreien, welche keine freien Knabenschulen bessitzen, hat dieses Jahr deren kaum 35, gegen früher 225 bis 240.

Es gibt freilich manche Städte und größere Ortschaften, in denen die Mehrzahl der Kinder christlich erzogen werden. Aber um so schlimmer sieht es in den Dörfern aus, besons ders in denjenigen, welche nicht Pfarrsit oder deren Pfarrer alt und gebrechlich sind. Ein sehr großer Theil der Landsbevölkerung ist ziemlich indisserent, hat die Theilnahme an den Sakramenten nur aus Gewohnheit beibehalten. Biele kummern sich daher wenig darum, ob ihre Kinder Religionsunterricht erhalten und die Sakramente empfangen oder nicht. Die Entfremdung von der Kirche reißt allmählig ein, ist sogar in einzelnen Gegenden schon erschreckend weit fortgeschritten.

Es wächst in ber Jugend die Armee einer Revolution heran, welche die "große Revolution" an Scheußlichkeit weit übertreffen wird. Die Regierung sorgt auch für deren militärische Schulung. Sie errichtet Schülerbataillone, die sogar in den Waffen geübt werden. Der Pariser Gemeinderath hat beschlossen, nur den Zöglingen der öffentlichen Schulen Waffen und Unisorm (auf städtische Kosten) zu stellen. Dadurch sind die Zöglinge der christlichen Schulen ausgeschlossen, selbst wenn sie Lust zur Theilnahme gehabt haben sollten. Anderwärts wird ähnlich versahren. Die gottentfremdete Jugend wird überall militärisch ausgebildet. Die Armee der Commune wächst daher lustig heran. "Die Schülerbataillone werden den Preußen kein Haar trümmen.

und aber um fo folimmer mitipielen": fo flagen felbft font fehr Republit. und Fortichrittbegeifterte Spiegburger.

Der bobere Unterricht ift ebenfo grundlich enidriftlicht. obwohl bas benfelben regelnbe Gefet noch unverandert befteht, baber auch bie Unitaltgeiftlichen und ber Refigions unterricht noch beibehalten find. Bon 1865 bis 1883 ift 12 Bahl ber Boglinge ber öffentlichen boberen Schulen (Abeen und Collegien) von 62,000 auf 89,600, biejenige ber freien geiftlichen Schulen von 35,000 auf 46,500 geftiegen , jene ber freien weltlichen Unftalten von 43,000 auf 26,000 gefallen. Die geiftlichen Schulen (bie Rnabenjeminare mit 23 bis 25,000 Böglingen find bier nicht inbegriffen) baben amar fehr bedeutende Fortichritte gemacht, aber bie ftaat lichen Unftalten forbern um fo mehr Gottee= und Rirden haß. Dehr als zwei Drittel ber Gebilbeteren verfallen folden Gefinnungen ichon burch bie Erziehung. Fruber blieb ben Boglingen ber ftaatlichen, hoberen Schulen immer noch etwas driftlicher Ginn übrig, ber bie meiften von volligem Unglauben abhielt und manchen bie vollständige Rudtebr erleichterte. Jest aber wird bei ber großen Mehrgahl ber lette Reft von Glauben und Ginn fur bie boberen Guter, für bie driftliche Beltordnung ganglich ausgerottet. Freilich fteht zu erwarten, bag ber Befuch ber ftaatlichen Anftalten fich verringert, wenn bie Eltern beren Fruchte feben merben Aber bis babin wird viel Schlimmes geschehen fenn.

Der Besuch bes Königs von Spanien in Paris hat bewiesen, daß Frankreich, trot der überall fühlbaren revesutionären Strömung, doch eigentlich noch nicht in die enros ropäische Staatenordnung hineinpaßt. Dann aber auch, daß die Regierung, welche sich auf das allgemeine Stimmrecht stützt und so sehr darauf hält, mit den Parisern gute Fühlung zu haben, dennoch keine Autorität mehr über diese Bevölkerung besitzt. Die leitenden Politiker mußten einsehen, daß die Reise des Königs Alfons nach Deskerreich und Dentschland mehr bedeutet als eine blose Hösslichkeit. Sie

wußten nur ju gut, mas Frankreich an Spanien verschulbet bat, um nicht vor ber Rechenschaft ju bangen. Frankreich ift es, welches Spanien feiner Großmachtstellung beraubt bat. Lubwig XIV. befampfte und beraubte Spanien in Flanbern und Burgund, in Italien wie in ber neuen Belt. Schlieflich brachte er es burch unerhorten Rechtsbruch babin, feine Rachfommen auf ben Thron Spaniens gu feten, biefem aber bie iconften Besitzungen zu entziehen. Seitbem ift Spanien geiftig und leiblich von Frankreich abhangig. Die Erhebung Spaniens gegen Napoleon I. nutte nur vorüber= gebend. Durch bie Umanberung ber Thronfolge gerieth Spanien wieber in vollftanbige Abhangigfeit. Ludwig Philipp wie Rapoleon III. hielten fortwährend bie Faben, an welchen Die Buppen in Madrid tangten. Die britte Republit fest bas Gefcaft fort, arbeitet unverfennbar barauf bin, auch in Spanien bie republikanifche Staatsform gur Berrichaft gu bringen ober wenigstens vorzubereiten. Huch ohne ben letten, augenscheinlich von Frankreich aus in's Wert gefetten Militaraufftand mußte Alfons XII. Die Gefahr fennen, Die ihm von ber Schwesternation bereitet wird. Bas mar ba natürlicher, als bag er, obwohl felbit Bourbon, bort angufnupfen fuchte, wo vor zwei Sahrhunderten abgebrochen worden war. Er holte fich feine militarifche Ausbildung in Defterreich, und führte eine Ergbergogin beim. Geine Reife hatte, felbft ohne bag es bagu eines Bundniffes bedurfte, ben 3wed, feine Gemeinsamfeit und Bugeborigfeit mit bem monarchischen Europa zu bethätigen, bamit bie Frangofen inne wurben, bag Spanien nicht allein fteht.

In Paris sah man dieß sehr wohl ein. Die Regierung begriff, daß man sich den König auf alle Fälle zum Freunde erhalten musse, weshalb sie ihn zum Besuche in Paris einstaden ließ. Das Bolt und die nur nach Aufregung haschende Presse dachten aber anders. Ihrer republikanischen Pöbelshaftigkeit war es zuwider, daß ein König sollte mit Ehren empfangen werden, welcher noch dazu die Kühnheit gehabt

hatte, die Bormunbichaft abichutteln gu wollen, unter ber fein Land burch Franfreich gehalten wirb. Gebr begeichnent fur bie politischen Unschauungen ber Frangofen ift es, bag gerade ein monarchifches Blatt, ber "Figaro" am meiften Larm ichlug, querft bie Ernennung Alfons XII. gum Gbren-Dberften bes 15, beutschen Ulanenregimentes gu feiner chauvinistischen Bege ausbentete und bie Bezeichnung le Roi uhlan erfand. Die Monarchiften fteben Spanien und Deutide land gegenüber noch gang ebenfo auf bem Stanbpuntt Qubwige XIV. wie die verbohrieften Republifaner. Da einmal Die dauviniftifche Gaite angeschlagen war, fonnte und wollte Diemand gurudbleiben. Gelbft bie ber Regierung nabes ftebenben Blatter erflarten bie Reife bes Ronigs und feine Ernennung zum Oberften eines beutschen Regimentes als eine Frankreich in's Geficht geschleuberte Beleidigung und herausforderung. Obwohl teine republitanifche Regierung ernftlich an einen Rachefrieg gegen Deutschland benten barf, tann boch auch tein Minifterium bestehen, welches es unterließe, ben Gebanten ber Revanche gu pflegen. Diefer ift nun einmal gum rothen Faben ber frangofifden Bolitit geworben, bis fich ein überlegener Staatsmann finbet, welcher bem Bolle neue Bahnen ju eröffnen weiß, ober bis gewaltige Greigniffe tiefgreifende Menderungen hervorrufen.

Das ritterliche Bolk Spaniens hat nicht versäumt, wie Ein Mann für seinen König einzustehen. Dank der in Paris ihm widersahrenen Unbill ist Alfons XII. populärer geworden, als jemals einer seiner Borgänger seit der Thronbesteigung der Bourbonen in Spanien. Das Bolk fühlte eben nur zu deutlich den Stachel der französischen Anmaßung, welche ihm seine Selbstständigkeit nicht gönnt. Es weiß, was ihm der französische Einsluß geschadet hat. Deshald begrüßte es freudig den Bersuch einer Anlehnung Spaniens an die deutschen Großmächte, mit deren Geschichte sich die glänzendstem Zeiten Spaniens so eng berühren. Ob freilich König Alsons XII. der Mann ist, das einmal begonnene Werk mit Nachdruck

burchzuseben, ift eine andere Frage. Der unmittelbar nach feiner Rudtehr vorgenommene Bechfel bes Minifteriums bat viele Soffnungen niebergeschlagen. Der verhangnigvollite Rebler ber frangofifchen Bolitit ift jedenfalls, bag biefelbe ganglich burch ben Gebanten beberricht wird, balbigft Rache an Deutschland zu nehmen. Es gilt als ein Mangel an Patriotismus, wenn nicht bei allen innern und auswärtigen Ungelegenheiten auf ben Rachefrieg bingebeutet wird, und wenn man nicht bei allen Beichluffaffungen biefe Rudfichten burchbliden laft. Oft handelt es fich babei freilich nur um ein Bortgeflingel, aber im Gangen und Großen ift boch biefe Rudfichtnahme eine unbeilvolle. Der Rachegebante ift es, was Franfreich an England kettet und es beständig von dem ruffifden Bunbnig traumen lagt. Befonbere bei bem Tongfing-Unternehmen tritt bie unbeilvolle Birfung bes frantbaften Wahnes ichlagend hervor.

In Paris mußte man wohl wiffen, bag England bie Festjegung ber Frangofen in Longting mit icheelen Augen Aber man gablte auf ben Beiftand Ruglands, welches, ale Grengnachbar Chinas, auf biefes einen gang andern Drud auszuüben vermoge, benn bas nur feewarts jum Gin= und Angreifen befähigte England. Aber tros aller von Baris ber in's Wert gefetten Unftrengungen, trot aller in Rugland verschwenbeten Schmeicheleien bat bie ruffifche Reichstanglei fich nicht gut foldem Liebesbienft berbei gelaffen. Rugland hat fich jogar China burch Rachgiebig= teit jum Freunde ju machen gewußt. Runmehr hatte England freies Spiel in Beding. Die englische Regierung ift es, welche China von jeher anleitete und ermuthigte, feine langft ohnmachtig geworbenen Ansprüche auf Annam geltenb ju machen. Dieß geschah ichon als bie Frangofen fich in Cambobicha, bem Gubtheil Annams, festjegten und Mundung bes ungeheuren Stromes Mefong in die Bewalt befamen. Aber bas Raiferreich war boch eine gu bebeutenbe Dacht, ale bag es England gelüften tonnte, offen vorzugeben.

Mle bie Frangofen burch bie Forschungereifen ber Jabre 1865 bis 67 fich von ber Unmöglichfeit übergeugten, ben nur ftredenweise fchiffbaren Metong ale Sanbeloftrage ber binterafiatifchen Salbinfel und Gub = China's gu benuben. warfen fie ihre Mugen auf Tongting, bie nordlichfte, an China grengende Proving Annams. Der Konig von Annam beherricht biefelbe nur bem Ramen nach, indem Congfing von ben aus ben Ueberreften ber Taipinge entstanbenen Banben ber Schwarg- und Gelbflaggen unter Botmagiateit gehalten Die Schwarg- und Gelbflaggen balten namentlich murbe. ben aus China fommenben ichiffbaren rothen Rlug (Congloi) befett, welcher bei feiner Mandung in Tongfing ein fruchtbares Delta bilbet. Sier war alfo ben Frangofen bie Doglichfeit geboten, einen Sanbelemeg nach China, befonbere nach beffen noch unerschloffenen Gubprovingen gu erlangen, Die Bertrage von 1874 und 1883 ftellen Annam unter frane göfifchen Schut, woburd Frankreich Berr ber Rufte von Cambodicha bis Tongling wird. Siemit ift naturlich bie Möglichfeit gegeben, Die Sinterlander, namentlich Giam und Birma, in ben frangofifden Dacht= und Sandelsbereich gu Die Besitnahme Tonglings und Unnams marbe baber einen großen Theil bes dinefifden und hinterafiatifden Sandels in die Sande Franfreichs bringen.

Aber hierin versteht England keinen Spaß. Es seht Alles daran, sich dort jeden ernstlichen Rebenbuhler vom Halse zu halten. Da es selbst keinen Krieg führen will, heht es China dazu auf; so spart es sich auch die Kriegskosten-England leitet die ganze hinesische Politik in der Tongkingfrage, wie schon genugsam aus der Thatsache hervorgeht, daß der chinesische Gesandte in Paris und London sich sortewährend in letzterer Hauptstadt Raths erholt. Die englische Presse arbeitet dabei vortresslich Haths erholt. Die englische Presse arbeitet dabei vortresslich Haths erholt. Die englischen Streitkräften, bald predigt sie, daß es weiser set, seine Macht nicht in Hinterasien zu zersplittern, während in Europa

Wichtigeres zu besorgen sei. Während aber England in China zum Kriege mit Frankreich hept, feiern seine Staats-manner mit dem französischen Botschafter Waddington, der selbst ein Halb-Englander ift, und mit Herrn von Lesseys die brüderliche Freundschaft der beiden großen Nationen, welche gemeinsam die "großen Aufgaben der Civilisation" zu lösen hätten.

Frankreich ftebt, trop ber englischen Phrafen, vollftanbig ifolirt in Europa. Die ruffifche Regierung fieht fich felbit burch bie nibiliftifche Revolution bedroht, und fann ber frangofifchen Revolution, in Geftalt ber Republit, um fo weniger bie Sand reichen. In London hat man bas von Unbeginn eingeseben; beghalb benütt man bie von Franfreich entgegen= getragene Freundschaft, um bie eigenen Bortheile auf beffen Roften zu mahren. Frantreich muß fich von feinem vermeintlichen Bunbesgenoffen Alles gefallen laffen, benn es hat teinen andern Freund. Der Racheplan gegen Deutsch= land verichließt ihm alle Auswege und alle Anlehnung. Bie anders aber wurbe feine Stellung fenn, wenn es bie Rachegebanten entichloffen von fich gewiesen und fich ju Deutschland in ein gunftigeres Berhaltniß gefett baben wurde! Es hatte bann Freunde in Europa und vermochte entichieben gegen England aufzutreten, bas fich aber auch gewiß nicht fo viel gegen Frankreich erlauben durfte, ale es jest thut. Bie groß die Berlegenheit mit Tongfing bereits geworben mar, geht baraus hervor, bag man bie Deffent= lichfeit icon auf eine Bermittelung ber europäischen Dachte porbereiten ließ, und bie Barifer Blatter ben dinefifden Gefandten in Berlin nach Friedrichsruhe reifen faben, um bas Urtheil bes Reichstanglers über biefe Bermittlung gu boren.

Wenn die Franzosen nur überhaupt nicht noch ernstlichere Folgen von ihrer Berkennung der europäischen Lage zu erstragen haben werden. Es ist eine alte Ersahrung, daß in Europa kein Staat auf ein bedeutenderes auswärtiges Untersiehmen eingehen kann, sofern er nicht der Freundschaft oder

LXXXXII. 64

wenigstens der stillschweigenden Zustimmung des augenblictlich mächtigsten Reiches sicher ist. Dieses ist aber zur Zeit unzweiselhaft Deutschland; die anderen Staaten gestehen dieß zu, weßhald selbst Rußland und England sich auf bestem Fuß mit Berlin zu halten für geboten erachten. Frankreich aber besteißigt sich sortwährend seinen Gegensatz zu Deutschland hervorzusehren, ja innerhald seiner Grenzen und besonders in Paris eine andauernde Deutschenhebe zu untershalten. Heutzutage, wo die Macht vor Necht geht, ist es eine Thorheit, ohne Noth die Feindschaft des Mächtigsten zu ristiren. Das Tongking-Unternehmen sollte ein Erfolg für die Republik seyn; andernfalls muß es berselben unheilvoll werden. Bielsach wird Tongking schon als das Meriko der dritten Republik bezeichnet.

Das Ungeschick biefer Bolitit, bie muthwilligen Hufreigungen gegen Deutschland und bie fortgefette Berfcbleuberung ber Steuergelber haben aber auch ein allgemeines Digbehagen, einen ungewöhnlichen Rudgang ber Gefchafte, und erft noch Enbe Rovember einen zweiten Rrach an ber Borfe bervorgebracht, bei bem gerabe bie Staatspapiere am harteften mitgenommen wurben. Allerbings barf man hiebei auch bas Treiben ber Großfinang nicht außer Acht laffen. Diefelbe batte fich feit 1872 gur Aufgabe geftellt, behufs bes Geichaftes mit ben Milliarben = Unleiben, bie Rente in fortbauernber, nur burch einzelne Borfenftreiche unterbrochener Aufwartebewegung ju halten. Gie bat baburch ihren Papiervorrath mit oft bis ju 30 Brocent gebenbem Gewinn an ben Dann gebracht. Jest fangt bie Republit an, in politische und finangielle Berlegenheiten gu geratben. und barum ift es nicht mehr an ber Beit, noch weiter bie Rente auf hobem Breife zu halten.

Rach einer Berechnung des republikanischen Deputirten Ribot beträgt das Deficit jest, die schwebende Schuld ins begriffen, 2400 Millionen. Um nächstes Jahr bie Ausgaben decken zu können, muß sofort im Januar ein Anleben

bon 350 Millionen aufgenommen werben. Geit bem Jahre 1877, wo bie Republifaner ans Ruber gefommen find, haben fie 4251 Millionen mehr ausgegeben, ale bie Ginnahmen er= gaben, babei benten fie am allerwenigften baran, Menberungen eintreten zu laffen. Der Berichterftatter ber Bubgetcommiffion, Rouvier, hielt eine zweitägige Rebe, um zu beweifen, bag bie frangofischen Finangen noch weit beffer feien als biejenigen ber meiften anberen Staaten. Un Berminber= ung ber Musgaben burfe nicht gebacht werben, eber an Bermehrung; benn bie vermehrten Ausgaben fur ben Unterricht, Schulbauten, öffentliche Arbeiten feien fruchtbringende, acht bemofratische Gelbanlagen. Ratürlich! Alle burch bie gambet= tiftifche Mehrheit geschaffenen Ausgaben haben ben Saupt= gwedt, bie Babler gu captiviren und bie Biebermahl ber jetigen Dehrheit ju fichern. Damit und mit Befampfung ber Rirche muß bie Republit "festbegrundet" werben. 3m Allgemeinen ift freilich jeber Abgeordnete von ber Rothwendigkeit überzeugt, bag Sparfamkeit und Orbnung geboten feien. Aber an ben Musgaben, welche feinem Babitreis gu Gute fommen, barf fein Pfennig abgezwacht, biefelben muffen vielmehr ftetig gefteigert werben. Deghalb machfen bie Musgaben fortmahrend, trop ber beforgten Warnungen einfichtiger Republifaner.

So feinhselig sich sonst Intransigenten und Gambettisten gegenüberstehen, in der Berschlenderung der Staatsgelder sind sie einig. Der intransigente "Radical" erklärte (28. Oktober) die Ursache der Steigerung der Ausgaben also: "Wir tragen jett die Ausgaben eines vollständigen monarchischen Staats-haushaltes, und zugleich auch die ersten Ausgaben eines republikanischen Haushaltes. Deßhalb müssen unsere Ausgaben steigen. Unsere Regierer sind von monarchischen Reigungen und Gewohnheiten beherrscht, behalten daher alle Ausgaben der Monarchie sorgfältig bei: übermäßig centralisiere Berwaltung, Präsekten, Inspektoren, Unterpräsekten, Bolksverzbummung durch Beibehalten des Cultusbudget; Sielkeit

burch ben Flitter ber Paradeoffiziere, Botschafter mit betreßten Dienern und vergoldeten Wagen u. s. f. Daneben muß der vollständig republikanischen öffentlichen Meinung eine Abschlagzahlung geleistet werden. Wegen des Titels "französische Republik" muß etwas Republikanisches und Französisches geschehen. Deßhalb werden einige Ausgaben für den Unterricht, öffentliche Arbeiten, die Berbesserung der Lage der arbeitenden Klassen gewährt."

Für biefes Blatt ist die jetige Verschwendung also nur erst ein Anfang. Es wird bemnach noch besser kommen. Wenn den Republikanern Zeit gelassen wird, werden sie das gesammte Volksvermögen vergeuden. Uebrigens deuten verschiedene Zeichen darauf hin, daß die Großsinanz anfängt, das Treiben der Republikaner bedenklich zu sinden, und dieß ist bedeutsam. Das ist die Macht, die im Handumwenden den durchgreisenden Wechsel der Scene in der Gewalt hat.

## LXVIII.

Bur Frage über ben Berfaffer ber Rachfolge Chrifti.

1. Die Forfdungen birfde's und Denifle's.

Bur Entscheidung dieser Frage, über welche bereits Jahrhunderte lang der Streit schwebt, war eine neue Einsicht ber Handschriften der Imitatio durchaus nothwendig, wenn nicht ber ganze Streit in unnüges Gezänke und eitele Spiegelfechterei ausarten sollte. Die Gersenisten stützten ihre Be-

bauptungen auf bas angebliche Alter ihrer Sanbichriften, welche Gregory u. andere eingesehen und boch binauf batirt hatten. Die Rempiften behalfen fich ihnen gegenüber mit ber Ausrebe, bag bas Alter von Sanbidriften fich auf bunbert Jahre genau nicht feststellen laffe. Beber bie neueren Gersenisten noch die neuesten Rempisten waren in ber Lage auf Grund von perfonlicher Ginfichtnahme ber Sanbidriften fprechen zu tonnen, und baber tam man in ber Frage trots aller Bielfdreiberei nicht weiter. Jest endlich wieber haben amei Gelehrte bie Sanbichriften perfonlich eingesehen, namlich ber Sauptpaftor und Genior Dr. Rarl Biriche an St. Difolaus in Samburg und ber Dominitaner Seinrich Deniffe in Rom. Beibe find einig in Berwerfung ber gerfeniftischen Traumereien, aber verschiebener Unficht über Die Autoricaft bes Thomas von Rempen. Deniffe befampft Thomas mit gleichem Gifer wie Gerfen.

Biriche ift bereits langer als ein Jahrgebnt ausschließ= lich mit Studien über Thomas von Rempen, bie Binbes= beimer und die Fraterheren beschäftigt und bat auf biefem Gebiete in Deutschland unbeftritten bie größten Renntniffe. Gein Studium ift nicht auf die gedruckten Quellen befchrantt geblieben, fonbern umfaßt, wie es ber gegenwartige Stand ber biftorifden Biffenichaft nothwendig macht, bauptfachlich bas für unferen Gegenstand weit verzweigte und weit gerftreute hanbichriftliche Material, Gelehrte Reifen nach Belgien und Solland, nach Baris und verschiebene beutsche Bibliotheten find von ihm unternommen, und jene Bibliotheten, benen er feine perfonlichen Befuche abstatten tonnte, haben ihm in guvortommenbfter Beife ihre Sandfchriften nach Samburg gefenbet. Es ift barum feine Unbeicheibenheit, wenn Siriche von fich fagt, bag in vorliegenber Frage feiner vor ihm mehr Manuftripte burchftubirt habe. Siride hat in ber protestantischen Realenenclopabie von Bergog einen umfangreichen Auffat über bie Bruber vor gemeinschaftlichen Leben veröffentlicht, welcher mit Benuty

der gesammten Literatur die erste größere Arbeit über diese Berbindung aus deutscher Feder liesert. Im Jahre 1874 ließ er sodann eine schöne Ausgabe der "Nachfolge" erscheinen, welche mit kleinlichster Genauigkeit diese herrliche Schrift nach dem Thomasautograph von 1441 gibt. Sein Hauptwerk, mit dem wir die Leser jeht bekannt machen wollen, sind die "Prolegomena zu einer neuen Ausgabe der Nachsfolge Christi", von welchen der erste Band bereits 1873, der zweite 1883 erschienen ist und von denen ein britter, der Schlußband noch zu erwarten ist. 1)

Bei aller Anerkennung, welche ich gegen hirsche's Arbeit hege, kann ich die eingeschlagene Methode, um Thomas als Berfasser der Nachfolge nachzuweisen, nicht billigen. Hätte der verehrte Berfasser die Frage in der naturgemäßen Beise behandelt, so wäre ihm der bittere Spott, mit welchem ihn Denisse überschüttet, wohl erspart geblieben. Doch wir müssen sein Berk jest nehmen, wie es vorliegt, und wollen zuerst eine kurze Analyse seiner Beweismethode und des Inhalts geben.

Nachbem hirsche im ersten Bande die Nothwendigkeit einer neuen Zmitatioausgabe begründet hat, geht er dazu über auf Grundlage des Autographs von 1441 ben Tert zu gliedern, und verbreitet sich in einzelnem über die Interpunktion, den Reim und den Rhythmus der Imitatio. Das Autograph

<sup>1)</sup> Prolegomena zu einer neuen Ausgabe der Rachfolge Chrifti nach dem Autograph des Thomas von Kempen. Zugleich eine Einführung in sämmtliche Schriften des Thomas, sowie der Bersuch zu endgültiger Feststellung der Thatsache, daß Thomas der Bersasser der Nachsolge ist. Berlin dei Habel. KLIII, 522—und Proleg. II. B. Kritisch=exegetische Einleitung in die Werke des Thomas von Kempen nebst einer reichen Blumenlese aus denselben. Aus Grund handschriftlicher Forschungen. LXXXII, 544, mit 15 Schrifttafeln.

<sup>2)</sup> Bagenmann, Jahrbücher für beutsche Theologie (1873. (XIX, 487 ff.) und 1875 (XX, 514 ff.) hält hirsche's Beg ebensalls für unrichtig.

won 1441 bat nämlich ein gang eigenes Interpunktions= fnftem, welches fich auch fonft in Sanbichriften ber Bruber bes gemeinsamen Lebens findet. In allen von Thomas felbft angefertigten Sanbichriften feiner übrigen unbezweifelt achten Berte findet fich bieß Interpunttionssuftem ebenfalls. Erft mit jener Interpunktion und Paragraphirung, wie fie bas Antograph bes Thomas von 1441 hat, wird ber Inhalt und Ginn ber Imitatio vollständig flar und corrett. Diefe Interpunttion ift bie befte. Darans giebt Biriche ben Goling, baß nur ber Berfaffer ober ein bemfelben nabe ftebenber Mann bie Imitatiobanbidrift von 1441 fo nach bem Ginne interpungiren tonnte, welcher auf jeden fall in der Bruberfchaft bes gemeinfamen Lebens ju fuchen fei. Babrichein= lich fei dieß tein anderer, ale Thomas felber, welcher feine anerfannt achten Schriften ebenfo interpungire, wie er bie Sanbidrift von 1441 interpungirt babe. Bermittelft biefes Interpunttionefnitemes ertannte Biriche ferner, bag bie Imitatio in Reimen gefdrieben ift, und ein eigener Rhytbmus im Bau ber Gate fich geltenb macht. Obwohl nun beibe bei mittelalterlichen Schriftstellern, namentlich in religiofen Schriften nicht felten vorkommen, fo zeigt boch eine Bergleichung ber Imitatio mit allen Reimschriften fruberer Beit, baß fle wegen ihrer beabsichtigten und allgemein burchge= führten Rhpthmit und Reimerei von allen anberen Schriften wefentlich fich unterscheibet. Gollte nun eine nabere Unterfuchung nachweisen, bag in ben unbeanftanbet achten Schriften bes Thomas von Rempen gang baffelbe Reim- und Rhuthmusinftem portommt und fie alfo mit ber Imitatio nach biefer Seite bin eine gang eigenartige von aller ascetischen Literatur mefentlich verschiedene Gruppe berfelben bilben, fo ware bie Autorschaft bes Thomas an ber Imitatio mehr als wahrscheinlich. Die genaue Untersuchung ber Schriften bes Thomas ift also Carbinalpuntt für bie Losung ber Frage, und an biefe tritt nun Siriche beran. Der erfte Band ber Prolegomena behandelt in feiner zweiten größeren Salfte

baber "bie unbezweifelt achten Werte bes Thomas von Rempen und Bergleichung berfelben mit ber Imitatio binfichtlich ber Interpunttion bes Reimes und Rhythmus", und ber gweite Band beschäftigt fich fo ausschlieflich mit ihnen, bag berfelbe ben Separattitel führt "Rritifch-eregetifche Ginleitung in Die Berte bes Thomas von Rempen." Damit ift auch erflart, wie ber zweite Band, welcher augerlich und fur fich allein betrachtet mit ber Frage nach bem Auctor ber Imitatio nicht aufammengubangen icheint, namentlich als " Brolegomena gu einer neuen Ausgabe ber Rachfolge Chrifti" fich eigenthumlich ausnimmt, boch innerlich im beften Busammenbange mit ber gangen Untersuchung Siriche's fteht. Bir finben alfo von Band I, S. 265 an in ben Prolegomena bie eingebenbfte Urbeit über Thomas' Berte, welche bis jest gefdrieben ift. 3m Bergleich mit Birfce's Arbeit tritt die Leichtfertigfeit und Geringichatung, mit welcher bie Gerfeniften meift an Thomas und feinen unbezweifelt achten Geiftesprobutten vorbeigegangen find, um fo auffallenber bervor. Rachbem Siride festgestellt hat, welche Berte bem Thomas ungezweifelt qutommen, beleuchtet er bie mobernen Zweifel, welche gegen bie Mechtheit einiger erhoben find. Die meifte Rudficht ift auf Mooren genommen, beffen unbegrundete Bedenten grundlich wiberlegt werben. Gin weiteres Rapitel widmet ber Berfaffer ben "angeblichen Gegenfaten zwischen ben achte Werke bes Thomas ju haltenben Schriften und 3mitatio", worin auf Larroque's Schrift, welche Biriche ale "Inbegriff ber verwegenften Leichtfertigfeiten und bobenlofeften Unwahrheiten" erflart, besonders eingegangen wird. Drei Bublifationen neuefter Zeit, welche ale Berte bes Thomas fich einführten, werben ichlieglich ale unachte Schriften gefennzeichnet. Bom fogenannten Liber secundus de imitatione wird auch ein neu recensirter Tert beigebracht. 3m zweiten Banbe behandeln bie Prolegomena bie Berte bes Thomas im einzelnen und zwar nur auf Grundlage bes banbfcbriftlichen Materials. Zunächft wird und bas Bruffeler

Thomasautograph von 1441 (G. 2 bis 88) vorgeführt. Rach einer genauen Beschreibung und ber Beschichte biefes Cober werben wir mit feinem Inhalte außer ber 3mitatio bekannt gemacht. Der Cober enthalt folgenbe neun Schriften bes Thomas: de disciplina claustralium, epistola devota ad quendam regularem, libellus spiritualis exercitii, libellus de recognitione proprie fragilitatis, recommendatio humilitatis, de mortificata vita pro Christo, de bona pacifica vita cum resignatione propria, de elevatione mentis unb brevis admonitio spiritualis exercitii. Bei feber einzelnen Schrift erhalten wir eine "Entwicklung bes Gebankenganges ber Schrift", bann eine großere Probe ber Schrift nach ber Interpunttion und Gintheilung im Autograph, Die irrigen Glieberungen berfelben bei Comalius, bie Drudfehler und Berftummelungen bei ibm, Nachweis, bag Interpunktion, Reim und Rhythmus in ber Schrift gerade jo wie in ber Imitatio find, und endlich werben die Barallelen aus ber Rachfolge angeführt. Go ftellt fich Thomas Beift uns voll= ftanbig bar, bas lebenbige Bilb bes Mannes tritt uns aus feinen Schriften entgegen. Daneben ftellt Birfche bann bas Bilb bes Berfaffers ber Rachfolge Chrifti, um jeben felbft enticheiben gu laffen, ob Thomas und ber Berfaffer ber Rachfolge ibentisch ober verschieden find. In berfelben Beife behandelt Biriche bie Schriften, welche uns ein zweites Bruffeler Thomas-Mutograph vom Jahre 1456 bietet. (G. 89 bis 198). Es find bieß bas parvum alphabetum monachi nebst ben Versus de sancta cruce und die Conciones et meditationes trigenta sex utilissimae. Das britte Thomas= autograph, welches fich in Lowen befindet, theilt und bie (XXX) Sermones ad novicios und die Vita Lydewigis mit, Bieran ichließt fich bas Soliloquium animae, von bem zwar fein Thomasautograph mehr vorliegt, aber boch Sanbidriften mit beren Interpunttion fich finden. Die Behandlungsweise ber einzelnen Schriften ift biefelbe, wie bei ben vorhergebenben Autographen (S. 198 bis 388). Best folgen "bie übrigen Schriften des Thomas" (S. 389 bis 537), worunter Siriche biejenigen versteht, von benen feine handschrift mehr porliegt, welche die Interpunktion der Thomasautographen hat.

Es sind dieß im Ganzen vierzehn ascetisch-religiöse, zwei historische und verschiedene religiöse Dichtungen. Die Gliederung nach Reim und Rhythmus ist von jest ab ausschließlich ein bloßer Bersuch Hirsche's. Die Proben aus dem Hortulus rosarum und der Vallis lilliorum lassen Reim und Rhythmus erkennen, wie wir sie in der Imitatio und in den anderen Schriften des Thomas haben. Daß die historischen Schriften nicht durchgängig in Reimsähen und im Rhythmus geschrieden sind, wird wohl jeder gleich im Boraus denken; indeß sehlt es auch hier nicht an Stellen, welche die Borliede des Autors für Reime zeigen. (Bgl. die Beispiele S. 526).

Bie biefe furge Darlegung zeigt, fteben bie Sauptbeweise für ben Berfaffer - bie Sanbidriften und bie Angaben ber beiben gleichzeitigen Schriftsteller - noch aus. Die erften Banbe ber Prolegomena bieten, fo werthvoll fie ale Quellenwerke über Thomas von Rempen find, für bie Frage, ob berfelbe ber Berfaffer ber Rachfolge Chrifti fei, eigentlich nur wenig, felbft fur ben fall, bag Sirfche's Theorie uber bie Interpunttion und ben Reim gang unansechtbar mare. Much felbst bann ware bie Autorschaft bes Thomas nur mahricheinlich gemacht; eine Bahricheinlichkeit, welcher wir nicht bedürfen, wenn die außeren Grunde ben Thomas zweifellos als Berfaffer nachweisen. Bie ftebt es nun aber mit ber Interpunktion, welche Siriche bem Thomas und ben einigen Fraterherrn als eigenthumliche juweist? Diefelbe ift teine neue und eigenthumliche, fonbern nichts anbere ale Interpunttion fur bas Borlefen ber Terte in ben Rloftergemeinben, worüber Denifle bas rechte Licht verbreitet bat. Sirfche's Beweis, foweit er fich auf die Interpunttion ftust, fällt bamit gufammen, wenn gleich auch bie Brolegomena baburch ihren Berth nicht verlieren. Gie werben nach wie vor jedem, welcher fich mit Thomas von Kempen beschäftigt, unentbehrlich bleiben. Wir wunschen, baß Sirsche balb ben dritten Band erscheinen läßt.

Denifle, welcher wegen feines Bertes: "Die Bettelorben und die Universität Paris in ber erften Salfte bes 13. Jahrhunderts" eine Bibliothefreise unternahm, bat ebenfalls wie Biriche alle gerfenistischen Sandidriften, welche bis in bas 13. und 14. Jahrhundert hinaufbatirt werben, einem eingehenben Studium unterzogen und feine Refultate in ber Innsbruder "Beitschrift fur tatholifche Theologie" (VI. 692 bis 718 und VII, 692 bis 743) niebergelegt. Deniffe hat folgende Disposition fur die Behandlung ber Frage gemablt: 1) 3ft Berfen ber Berfaffer ber Rachfolge ? 2) Benn er es nicht ift, muß es bann Thomas von Kempen fenn? Rach Deniffe's Untersuchungen hat es einen Abt Gerfen gu Bercelli im 13. Jahrhundert niemals gegeben und als Auctor ber Rachfolge tann ein folder nicht mehr genannt werben. Deniffe gibt junachft eine Beidreibung jener Sanbichriften, welche über bas 15. Jahrhundert hinaufgeben follen. Der berühmte Cober be Abvocatis, welchen Siriche nach Autopfie ebenfalls fur febr jung erflart, gebort nach Denifle's Beweise in bie zweite Salfte bes 15. Jahrhunderts! Gregory, welcher ben Cober entbedte, fandte bavon Facfimiles herum, nach benen bie meiften wiffenschaftlichen Auctoritaten bas Allter bes Cober bestimmten. Gie alle find getäuscht und haben andere wieder getäuscht, ba jene Facfimiles beffer Racbiffimiles genannt werben muffen. Gregory bat ferner ein Schriftftud, bas fogenannte Diarium publicirt, wonach ber Cober be Abvocatis bereits 1349 ber Familie Avogabro angehörte. Denifle zeigte nun, bag bier ber offen= barfte Betrug vorliegt. Das Diarium ift erft ein Dach= wert ber neuften Beit! "Der Gebante, man habe ber ger= feniftifchen Sache mit einem elenben Betruge auf bie Beine helfen wollen, ift bier gang am Blage". Die zweite Saupt= ftute ber Gersenisten, ber Cober Aronenfis ju Turin ift ebenfalls erft febr fpaten Datums. "Bie man biefe Sandidrift jemale in bas 13. ober 14. Jahrhundert bat feben tonnen, ift mir geradezu unbegreiflich. Gin ungenbtes Muge mag fich beim Cober be Abvocatis taufchen, aber bei biefem überzeugt icon ber erfte Blid, bag er hochftens ber gweiten Salfte des 15. Jahrhunderte ober, mas mir mabriceinlicher ift, bem Unfange bes 16. Jahrhunderte angehore"! Gin Gelehrtencongreß Mailands gab fiber bie Sanbidrift 1726 bas Urtheil ab: "Unanimi scilicet consensu post diligens examen pronunciant, exemplar prefatum ante an. 1400 minime fuisse conscriptum." Gregory ließ bas minime aus!! Der Cober Cavenfis in ber nationalbibliothet in Baris ift bereits von Leopold Deliste, welcher allein über 30,000 Sanbidriften ber Parifer Nationalbibliothet regiftrirte, in bas 15. Jahrhundert gefett. Deniffe fest ibn in bie zweite Salfte beffelben. Intereffant ift, mas berfelbe über die Initiale Q. bes Cober fagt, in welcher fich bas Bilb eines Monches findet, ber nach ben Gerfeniften niemand anbers als ben ehrwurdigen Gerfen barftellt. Das Bild ift erft fpater bineingemalt, als bie gerfeniftifche Gade bereits lebhaft verfochten wurde! Gbenfo zeigt Denifle in Betreff ber Cobb. Allatianus, Romanus, Parmenfis, Bobbienfis, Pabolironenfis und Glufianus, welche bie Gerfeniften ohne fie jemals gefehen zu haben, ins 13. und 14. 3ahrhundert fegen, bag alle ohne Ausnahme erft bem 15. Jahrhundert angehoren. Die genannten Sanbidriften nun außer ben Cobb. be Abocatis, Allatianus und Cavenfis laffen die Imitatio von Johann Berfen verfaßt fenn, welchem ber Cob. Aronenfis noch bas Prabifat eines Abtes gibt. Dieje Bengniffe für bie Autorichaft bes Berjen reichen alfo nur bis in ben Unfang bes 15. Jahrhunderte; eine 3mitatiobanbidrift, welche uber bas 15. Jahrhundert hinaufreichen foll, ift bielang nicht beigebracht worben. Um alfo Gerfen ale Unter ber Rachfolge festzuftellen, muß man von ben Sanbidriften abfeben und auf die Rachrichten übergeben, welche und über

fein Leben und Birten vorliegen. Daber untersucht Deniffe im 2. Theile feiner erften Abhandlung "Leben und Grifteng bes Abtes Johann Gerfen", b. b. jenes Gerfen, welcher um 1230 Mbt ju St. Stephan in Bercelli gewesen fenn foll. Das Sauptbocument, auf welches man fich fur bie Grifteng biefes Berfen ftuste, war ein von Della Chiefa veröffent= licher Abistatalog von St. Stephan. Intereffant ift, bag biefer Ratalog ftete ale "alter", alfo ale Quelle angeführt wurde, mahrend ihn Della Chiefa felbit angefertigt und Johann Gerfen auf Grund ber gerfeniftifchen Fluntereien in benfelben mit aufgenommen bat! Gin Abt Johann Berfen um 1230 in Bercelli fonnte bislang trop aller Quellenforich= ung nicht gefunden werben. Deniffe unterzieht fich nun noch ber großen Dube alle Gingelheiten, welche über Berfen's Leben, Wirfen und Schriften berichtet werben, als falich bargulegen. Die gange Erifteng beffelben ericheint auf Lug und Trug aufgebaut. Bu bebauern bleibt nur, bag bie Giftion auch burch eine Art firchliche Beibe, naturlich im guten Glauben, verherrlicht murbe. In Gegenwart von funf Bi= fcofen ift namlich am 28. Oftober 1874 in ber Bfarrfirche gu Cavaglia unter großer Betheiligung bes Bolfes ein Dentmal Gerfens eingeweiht und foll fogar fur ben Befuch bef= felben ein Ablag von 40 Tagen verlieben fenn. "Ob bei jenen bamale anwesenben Glaubigen, fagt Deniffe, welche viel= leicht fpater jur Ueberzeugung gelangen, die Erifteng bes genannten Abtes, bem bie firchliche Feier galt, fei in Frage geftellt, ber Glaube erftarte, ift mehr als zweifelhaft."

Im zweiten Aufsate geht Denisse bann zu ber Frage über, ob Thomas von Rempen ber Berfasser ber Nachsfolge Christi sei. Obgleich biese Untersuchung noch nicht zu Ende geführt ist, so wissen wir bereits boch so viel, baß Denisse diese Frage verneint. Er beschränkt sich in dem bisstang erschienenen Theile seiner Untersuchung nur auf bas Niederreißen der von den Anhängern des Thomas aufgestellten Theorien und Beweisgrunde, ohne auf die Hands

ichriften und außeren Bengniffe, welche biefelben anführen, ichon naher eingehen gu tonnen. Borguglich find es Bedet, Spigen und Biriche, gegen welche Deniffe ju Relbe giebt. Bunadit zeigt er, bag bie vielen von erfteren beiben aufgeführten Rieberlandismen ober Sollandismen ber 3mitatio in vielen Fallen nichts anderes find als Antlange an bie Bulgata ober einfache Germanismen. Dag nun bierin von Geife ber hollandischen Forfcher auch eine Uebertreibung flatige= funden haben, fo barf boch ju ihrer Enticuldigung nicht verschwiegen werben, bag jene Auswuchse nur entftanben find, nachbem bie Gerfeniften in ber Imitatio ben Stil eines Italieners fanben. Go viel fteht feft, aus bem Stile ber Imitatio tann auf einen bollanbifden Berfaffer nicht ichloffen werben. Much ein Richthollander tann biefelbe fchrieben haben.1) Alsbann rechnet Deniffe mit Sirfche ab, bem gegenüber er feine Abhanblung mit fo vielen Liebenswurbigfeiten fpict, bag biefelbe baburch fcmerlich gewonnen hat. Deniffe zeigt, bag Sirfche's gange Bunttationetheorie binfällig ift. Diejenigen Schriften, welche mabrent bee Mittelaltere in Rloftern gur öffentlichen Borlefung gelangten. wurden in jenem Tone gelefen, in welchem noch beute die Lektionen bei bem feierlichen Abhalten ber firchlichen Tagesgeiten gelefen werben, und wie jemand, ber g. B. in Gudbeutschland lebt, bes öfteren boren tann. Damit nun ber Borlefer mußte, mann und wie er bie Stimme gu fenten und zu heben batte, fo murben in ben Text bestimmte Beiden gefest. Dieje finden fich auch in bem Thomasautograph von 1441. Siriche meinte bamit gang etwas Befonberes entbedt gu haben. Burbe er Ratholit und mit bem Chorbienfte ber Rirche nur etwas vertraut gewesen fenn, fo ware er gewiß gu feiner irrigen Unnahme nicht gelangt. Das "Lefen" im Refectorium war baber im Mittelalter eine Runft, welche

<sup>1)</sup> Bon Spigen wird demnachst ein eigenes Schriftchen über "bie Rieberlandismen in ber Imitatio" erscheinen.

jemand gelernt haben mußte. So lange die alten Klöfter auf Ordnung hielten, nahmen sie nur Novizen, welche "lesen" konnten. Daher sind schon manche, selbst katholische Schriftsteller in die Falle gegangen, über die schreckliche Unkenntniss im Mittelalter zu schreien, daß von einem Novizen ober sogar Priester nur Kenntniß im "Lesen" verlangt wurde. Als Busch in's Kloster eintreten wollte, gab ihm ein Priester das Zeugniß "dene legit, dene cantat" und meinte, mit demselben sinde er sichere Aufnahme. Also zurück zu der Punktation unseres Thomasautograph. Dieselbe ist nichtsanderes, als eine im ganzen Mittelalter verbreitete Interpunktion für solche Bücher, welche im Lektionstone der Augustinerchorheren vorgetragen werden sollten. Denisse hat sich in einer ebenso gründlichen als interessanten Weise über dieselbe verbreitet.

Damit fallen alle Schluffolgerungen, welche Biriche und nach ihm Beder aus biefer Interpunktion fur Thomas gieben, hinweg. Deniffe tommt baraus vielmehr zu bem Resultate, bag eben biefer Interpunttion wegen Thomas ber Berfaffer ber Rachfolge nicht fenn tonne. Bunachft fet bie 3mitatio von ihm ichlecht und an manchen Stellen finnlos pungirt. Run, biefer Grund verschlagt gar nichts, ba Thomas, wenn er überhaupt ein ichlechter Dufifant unb Bunttator war, ebenfo gut feine eigene Schrift ale eine frembe ichlecht interpungiren tonnte. Ferner fagt Deniffe, baß ascetische Schriften im Mittelalter nur bann gum öffentlichen Borlefen im Rlofter genommen feien, wenn fie bereits wegen ihres Unsehens ober bes Unfehens bes Berfaffers approbirt gewesen, jog. libri authentici gewesen feien. Bu biefen hatten bie Bibel, bie Regel, bie Confti= tutionen, bie Schriften ber Bater, bie Lebensbeschreibungen und die Schriften gehort, welche in abnlicher Beife approbirt gewesen feien. Ferner habe man, mit Ausnahme von hiftorifden Schriften, fein Buch jum öffentlichen Borlefen genommen, beffen Auctor noch am Leben gewesen fei. Rum aber hat bereits der Cober 509 in Wolfenbuttel vom Jahre 1424 das erste Buch der Zmitatio in dieser Interpunktion, serner der Cober von Gaesdonk von 1427, serner der Cober Roolf von 1431. Demnach war um 1424 bereits die Racsfolge ein authentisches Buch, welches in den Klöstern öffentlich vorgelesen wurde. Within kann Thomas der Berfasser nicht seyn. Die Interpunktion beweist also nicht, wie Hirsche will, für Thomas, sondern gerade gegen ihn. Wäre diese Deduktion Denisse's unumstößlich richtig, dann stände seit, daß die Nachsolge nicht von Thomas von Kempen geschrieben ist, und Denisse könnte ruhig seine weiteren Forschungen gegen Thomas für sich behalten.

Darf ich Biriche, bem Denifle bierin nicht miberfpricht, trauen, fo enthalten bie brei Thomasautographe, über beren Inhalt oben nabere Mittheilung gemacht ift, eine große Ungahl Schriften, welche bislang Thomas jugefdrieben find, und ebenfalls von ihm in befannter Beife interpungirt finb. Diejenigen feiner Schriften, welche er nicht mehr abgefdrieben und interpungirt, find im Berhaltniffe ju ihnen wenig und bon geringem Umfange. Rann nun Thomas wegen ber Interpunttion nach Deniffe nicht Berfaffer ber Rachfolge fenn, fo mußte auch ebenfo confequent eine jebe andere in ben Thomasautographen enthaltene Schrift ihm abgefprochen werben. Thomas hatte bann eigentlich fast nichts geschrieben und mit feiner Berfon und feiner literarifchen Thatigfeit fei ein humbug getrieben, welcher wirklich einzig in feiner Art mare. Bie tame man bagu, einem ichlichten Chorberen, ber niemals in die Deffentlichkeit getreten, und von beffen Thaten faft nichts befannt ift, eine folche Denge von ascetifden Schriften angubichten? Benn Dannern wie Auguftinus, Albert b. G., Gerfon u. A. Schriften untericoben worben find, fo findet bas feinen naturlichen Erflarungegrund, aber bei bem unbefannten Thomas von Rempen? Geit wann batirt aber biefer Brrthum? 3m funfgehnten Jahrhundert bereits, wo man noch ben Ginn ber Bunftation tannte, mo

man noch mitten im Rlofterleben barin ftanb und alfo auch wiffen mußte, ob eine Schrift bei Lebzeiten bes Berfaffers icon gelefen murbe ober nicht, werben jene Berfe, melde Thomas felber punttirt bat, ibm bereits jugefdrieben. Bare nun Denifle's Schlug vollig ficher, wie fonnte man bann im funfgehnten Sahrhundert bereits fo frech in die Welt bineinlugen? Bare nicht auf biefe Buge mit bem Simveis auf bie Thomasautographen geantwortet : Die Schriften find von Thomas interpunftirt, fie maren bemnach 1441 bereits libri authentici und wurden in Conventen verlefen, alfo war ihr Berfaffer nicht mehr am Leben! Doch genug biervon. Belingt es, nur ein einziges Schriftftud ber Thomasautographen ale ihm jugeborig unbeftritten nachzuweisen, bann ift Deniffe's ganger Argumentation bie Spipe gebrochen. Bar bereits zu Thomas' Lebzeiten eine feiner Schriften liber authenticus und jum Borlefen interpungirt, fo tonnte bas um fo mehr noch die Imitatio fenn. Borlaufig bat alfo Denifle burch Aufhellung bes Ginnes ber Bunttation noch nichts gegen Thomas bewiefen.

Die Frage nach bem Berfasser ber Nachfolge Christi ist bamit, wie vorstehende Zeilen zeigen, in ein ganz neues Stadium getreten. Gersen als Berfasser ist entgültig abgethan, über Thomas aber ist dieselbe trotz ber neuen Besleuchtung burch die Hirsches Denisse's Controverse nicht weiter gebracht. Ob es Denisse gelingen wird, Thomas auch endgültig abzuthun und die Imitatio einem andern zuzuweisen, welcher nach seiner "Bermuthung" den regulirten Chorherrn angeshörte, ein Deutscher war, aber höchstwahrscheinlich außershalb der Windessheimer Congregation stand, müssen wir gesduldig abwarten. Wir werden Hirsche weiteren Forschungen ebensowohl wie denen Denisse's in diesen Blättern begegnen.

2. Ein Bergeichniß ber Schriften bes Thomas von einem Zeitgenoffen.

Der nicht genannte Monch vom Agnetenberge, welcher Thomas' "chronicon montis sancte Agnetis" fortfeste. berichtet über beffen literarische Thatigteit: "Scripsit autem bibliam nostram totaliter et alios multos libros pro domo et pro pretio. Insuper composuit varios tractatulos ad aedificationem iuvenum in plano et simplici stilo sed pregrandes in sententia et operis efficatia". Es wirb uns alfo gemelbet, baf Thomas neben feiner Thatigteit als Abidreiber auch verschiebene felbftftanbige ascetifche Traftate verfaßt habe. Titel und naberer Inhalt find uns nicht genannt. Die erfte gebructte Sammelausgabe von Thomas' Schriften, welche etwa 1473 ju Utrecht ericbien, enthalt viergebn Schriften. Die Rachfolge Chrifti fehlt unter ihnen. Die Ausgabe trägt ben Titel "Thomae a Kempis opera varia", und beutet bamit felbft an, bag fie alle Berte beffelben nicht geben will. Gine weitere Sammelausgabe von Thomas' Schriften erichien fobann 1494 ju Rurnberg, welche auf Beranlaffung von Georg Birdamer, bem Brior bes Carthauferflofters bafelbit, burch Magifter Beter Dannhaufer beforgt murbe. Diefelbe enthalt zwanzig Schriften bes Thomas und "de meditatione cordis Johannis Gerson". Auf Fol. 84b enthalt biefe Ausgabe "aliqua notabilia de conversatione" bes Thomas, welche von einem Zeitgenoffen geschrieben find, welcher benfelben noch mit eigenen Mugen gefeben bat. Die furgen Lebensbaten ichließen mit ben Borten: "Et quia multos tractatus scripsit et dictavit in vita et pauci sunt, qui sciunt, quomodo intitulantur vel vocantur, ideo tabulam de eius tractatibus et libris hic intitulare et scribere intendo, ut omnes, qui legunt vel audiunt, possunt seire, quot sunt". Die versprochene "tabula" fommt aber mertwurdiger Beije nicht, fonbern es folgt jogleich bas "alphabetum devoti monachi".

Die tgl. Staatsbibliothet ju Munchen bewahrt zwei Sanbidriften bes funfzehnten Jahrhunderts, welche uns nun biefes Bergeichnig geben. Die eine Cod, lat. mon. 18526 b, aus bem Rlofter Tegernfee ftammenb, bat auf bem Borber- und Rudbedel ben Gintrag "illigatus 1493". Fol. 133 ftebt Thomas' Schrift de disciplina claustralium, bann folgt bie Bita mit ber "tabula" feiner Schriften und bas Alphabetum devoti monachi. Alfo gang biefelbe Reihenfolge, welche auch bie oben genannte Rurnberger Ausgabe bat. Sierauf gibt bie Sanbidrift einen Brief Gerbarb Groot's, einen Trattat bes Ulrich von Landau und ichlieflich bas "compendium de proprietate religiosorum" bes betannten Seinrich von Seffen, an beffen Schluft bemertt ift: prescriptum tractatum Henrici de hassia obtulit nobis dominus pyrckhamer prior domus Carthusiensium in Nurnbergali civitate regali. Anno domini 1493°." Der Traftat icheint allerbings von anderer Sand als bie Bartien über Thomas gefchrieben zu fenn. Allein ich glaube bennoch aus ber Unterschrift und ber Gleichheit jener Bartien mit ber Rurnberger Musgabe ichließen zu burfen, baß bie Tegernfeer Monche ihre Angaben über Thomas von Birtbamer befommen hatten, und bemnach bie "Tabula" jene ift, welche in ber Rurnberger Musgabe fehlt. Die zweite Sanbidrift, welche jene Partien von und über Thomas ent= balt, ift Cod. lat. mon. 23871, aus bem Chorherrnftifte St. Beno bei Reichenhall ftammenb. Much fie enthalt nach bem Alphabetum monachi benfelben Brief Groot's. Die Sanbidrift ift ein Miscellancober, und bie Schrift bes Thomas de disciplina claustralium, seine Bita, bas Alphabetum und Berhard's Brief bilben eine abgeschloffene von berfelben Sand gefdriebene Bartie beffelben. Die Bergleichung genannter Partien in beiben Cobb. zeigt, bag fie entweber bon einander ober aus einer gemeinschaftlichen Borlage abgeschrieben finb. Beibe haben fur "kempis" regelmäßig "rempis". Geben wir nun nach ihnen bas Bergeichniß ber

Schriften bes Thomas, welches nach ben oben citirten Schlugworten ber "aliqua notabilia" anhebt:

Incipiunt tituli libellorum fratris thome rempis montis sancte agnetis prope zwollis canonicorum.

Liber de tribus tabernaculis incipit: "Est scriptum in propheta", alias vocatur tractatus de paupertate humilitate et obediencia. 1)

Item de vera contricione alias compunctione. 3)

Item de renunciacione seculi. "qui non renunciaverit libere"; sermones devoti et humiles.<sup>3</sup>)

Item epistola de maria et martha cum aliis epistolis.")

Item libellus sentenciarum et verborum humilis ihesu, alias vocatur de imitatione christi. Primus tractatus "qui sequitur me". Item 2<sup>us</sup> tractatus "Regnum dei intra vos est". Item 3<sup>us</sup> tractatus de interna christi locutione ad animam fidelem scilicet "Audiam, quid loquatur in me dominus deus". Item quartus tractatus de sacramento corporis christi. "Venite ad me etc.!" <sup>5</sup>)

Item tractatus de disciplina claustralium, qui sic incipit: "Apprehendite disciplinam".

Item epistola ad quendam regularem, qui sic incipit: "Ista sunt precipue".")

<sup>1)</sup> Rürnberger Ausgabe Fol. 146. bei Somalius, opera omnia, Antwerp. 1615 S. 573 ff. Hirsche Proleg. II, 417 ff.

<sup>2)</sup> R. A. Fol. 152. Somalius, 709. Siriche II. 484 ff.

Somalius, sermones IX ad fratres 145 ff. R. A. Fol. 121.
 Hiriche II, 1440 ff.

<sup>4)</sup> Die Schrift heißt sonst "de fideli dispensatore". Somalius, 625 ff. N. A. F. 135. Hirsche II, 452. ff.

N. A. F. I. Somalius, 321. Thomasantograph v. 1441. Hiride II, 1 ff.

<sup>6)</sup> N. A. F. 77. Somal. 600. Thomasautograph v. 1441. Hirjde. II, 13 ff.

<sup>7)</sup> R. A. Fol. 1346. Somal. 1038. Thomasantograph v. 1441. Hiriche II, 20 ff.

Item libellus spiritualis exercicii: "Renovamini spiritu".1)

Item de recognicione proprie fragilitatis, scilicet "Cognovi domine". 2)

Item de recommendacione humilitatis scilicet: "Discite a me, quia mitis sum et humilis corde".3)

Item de mortificata vita scilicet: "Gloriosus apostolus paulus".\*)

Item de bona et pacifica vita: "Si vis deo digne".5)
Item de elevatione mentis in deum: "Vacate et videte".6)

Item brevis ammonicio monachi "Ab exterioribus etc.")

Item dialogus noviciorum in quatuor partes distinctus. Incipit: "Colligite, que superaverunt fragmenta". Valde magnus et devotus. 8)

Item soliloquium anime. Incipit: "Consolacionis gracia etc.," valde devotum.")

Item sermones de incarnacione domini, scilicet: "Scrutamini scripturas".10)

Item sermones de vita et passione domini, scilicet ab adventu domini. 11)

Item oraciones de passione et beata virgine et aliis sanctis. 12)

<sup>1)</sup> Somal. 682. Thomasautograph v. 1441. Siriche II, 28 ff.

<sup>2)</sup> Somal. 738. Thomasautograph v. 1441. Siride II, 36 ff.

<sup>3)</sup> Som. 798. Thomasautograph v. 1441. hiriche II, 41 ff.

<sup>4)</sup> Som. 795. Thomasautograph v. 1441. Hirsche II, 49 ff.

<sup>5)</sup> Som. 801. Thomasautograph v. 1441. Siriche II, 53 ff.

<sup>6)</sup> Som. 757. Thomasautograph v. 1441. Hiriche II, 57 ff.

<sup>7)</sup> Som. 694. Thomasautograph v. 1441. Siriche II, 80 ff.

<sup>8)</sup> R. A. Fol. 127. Som. 670. Siriche 469 ff.

<sup>9)</sup> R. A. Fol. 70. Som. 443. Siriche II, 327 ff.

<sup>10)</sup> Som. 167. Thomasautograph b. 1456. Siriche II, 98 ff.

<sup>11)</sup> Com. 191. Thomasautograph v. 1456. Giriche II, 98 %.

<sup>12)</sup> Som. 774. Siriche II, 508 ff.

Item sermones ad novicios. Incipiunt: "Ecce quam bonum et quam iucundum." 1)

Item vita Lidewigis in duas partes distincta.2)

Item ortulus rosarum scilicet: "Cum sancto sanctus eris". 3)

Item vallis lilliorum: "Justus germinabit". \*)

Item alphabetum monachi, scilicet: "Vias tuas".")

Item consolacio pauperum: "Consolamini". ")

Item epitaphium monachi: "Via iustorum",")

Item vita boni monachi: "Audi vir religiose". ")

Item manuale parvulorum: "Sinite parvulos". \*)

Item doctrinale iuvenum. 10)

Item hospitale pauperum: "Dominus regit me".")

Item liber oracionum de vita domini: "Domine deus meus".

Item de resurrectione oraciones in duas partes secte. Item cronica monasterii sui montis agnetis prope zwollis extra muros.

Item liber cantualis maior.

Item liber cantualis minor.

Bergleichen wir dieß Bergeichniß mit den von Somalius als geistige Produkte des Thomas edirten Schriften,

<sup>1)</sup> N. A. Fol. 56. Som. 5 ff. Thomasautograph zu Löwen. Hirsche II, 208 ff.

<sup>2)</sup> Somal. 825. Thomasautograph zu Löwen. Siriche II, 280 ff.

<sup>3)</sup> R. A. Fol. 154. Som. 512. Siriche II, 391.

<sup>4)</sup> D. U. Fol. 160. Som. 534. Siride. ibid.

<sup>5)</sup> R. A. Fol. 85. Som. 769. Th.=Aut. v. 1456. Sirfche II, 91 ff.

<sup>6)</sup> Som. 772. Siriche II, 507.

<sup>7)</sup> Dieje Schrift führt Cod. 18525 b nicht auf, wohl aber Cod. 23871. R. A. Fol. 159. Som. 745. Hirfche II, 500 ff.

<sup>8)</sup> R. M. Fol. 170. Com. 802. Siriche II, 529.

<sup>9)</sup> N. A. Fol. 171. Som. 750. Siriche II, 503.

<sup>10)</sup> R. M. Fol. 172. Som. 700. Siriche II, 480.

<sup>11)</sup> R. A. Fol. 174. Com. 652. Dirige II, 464.

To fehlt barin ein tleiner Trattat "de solitudine et silentio". (G. 716 bis 737), welchen inbeg bie Rurnberger Ausgabe Rol. 141 als "epistola ad quendam de ministerio suo absolutum de recommendatione solitudinis et custodia silentii" bereits aufführt und Tritenbeim ebenfalls bem Thomas vindicirt. 1) Ferner fehlen funf Briefe (Com. 1023 bis 1038), welche die R. A. ebenfalls gibt. (Fol. 131 ff.) Schlieglich vermiffen wir barin bie Lebensbeschreibungen bes Gerhard Groot, Florentius Rabewin, Johannes Gronde Johannes Brinderind, Lubertus Berneri, Beinrich Brune, Berhard von Butphen, Amelius von Brune, Jacob be Biana, Johannes Rettel und Arnold Schoonhoven. (Com. 889 bis 1023.) Diefelben gibt aber bereits bie R. M. als Thomaswerte (Fol. 21 bis Fol. 70). Die Gebete, welche unfer Bergeichniß aufführt, bietet une Comalius jeboch nicht, vielleicht find bie funf uber bas Leiben Chrifti, welche fich Som. 277 bis 286 finden, ein Bruchftud jener beiben aufgeführten Gebetbucher. Die beiben letten Schriften unferes Bergeichniffes fehlen ebenfalls bei Somalius; vielleicht find bie mitgetheilten "cantica spiritualia" (Com. 805 bis 821) Bruchftude berfelben. Das Chroniton bes Ugnetenberges ift von Roswende besonders ebirt.

Bergleichen wir schließlich bas Berzeichniß mit bem Inshalte ber Thomasautographen, so sind, abgesehen von ben historischen Schriften, alle größeren ascetischen besselben in ihnen enthalten, also von Thomas geschrieben und interpungirt. Rur die kleinern Stucke sehlen. Das Solitoquium ist die einzige größere Schrift, von welcher kein Thomasautograph mehr vorliegt. Sind nun alle diese Schriften unecht. Hat sie Thomas blos abgeschrieben? Dann bleibt die sonderbare Thatsache, daß man einem sonst unbekannten Mann eine große Zahl trefslicher Schriften ohne allen Grund

<sup>1)</sup> Bgl. hirfde I, 276 und II, 490 ff. Somalius Einleitung Bl. 1.

zuschrieb. Ich sage ohne allen Grund. Denn die Interpunktion, welche für hirsche einen Grund bilbete, die Schriften Thomas zuzueignen, mußte damals — ich stüße mich auf Denisse — gerade einen Hauptgrund bilben, ste ihm abzur sprechen. Kein vernünftiger Mensch konnte damals auf Grund der Interpunktion auf Thomas als Berfasser schließen. Thomas' übrige schriftstellerische Thätigkeit konnte ebenfalls keinen Grund bilben. Denn mit Ausnahme des Soliloquiums hat Hirsche von den nicht in den Thomasantographen enthaltenen Schriften keinen Coder mit der bekannten Interpunktion aufgesunden. Dieselben sind also im Resektorium 2c. nicht gelesen, waren unbeachtet.

Sind aber jene Schriften, welche Thomas außer ber Rachfolge felbft abichrieb und punttirte, von ibm auch verfaßt, bann fann bie Interpunttion auch feinen Grund gegen feine Autoricaft an ber Rachfolge bilben. Es icheint mir überhaupt jene gange Behauptung Deniffe's, bag nur fog. libri authentici und folde gelefen feien, beren Berfaffer nicht mehr am Leben war, einfach unrichtig. Bergegenwars tigen wir uns, daß in ben windesheim'ichen Rloftern alle Mittage und alle Abende bei Tifch vorgelesen wurde und zwar mahrend ber gangen Beit, alfo alle Tage faft zwei Stunden lang., fo werben wir einfehen, bag im Laufe bes Jahres eine gang erflefliche Menge Literatur nothwendig war. Regelmäßig follte nun nach ben Conftitutionen ber Congregation querft ein Stud ber bl. Schrift gelejen werben, an Festtagen und folden Tagen, welche eigene Evangelien hatten, bie bagu gehörigen Somilien, an allen Samstagen wurde aus ber Regel gelefen, wenn nicht eine Somilie traf. Dann follte nach ber Somilie "cetera de festis et temporibus" gelesen werben. Somilien, welche mehrere Male im Sabre wiedertebrten, follten nur einmal und bann gang gelefen werben. Die einzelnen Bucher ber bl. Schriften follten bann begonnen werben, wenn ibr Infang im Breviere traf. Die vier Evangelien jedoch mußten wahrend ber Quabragefimalgeit Abends mabrend ber Collation gelefen werben, Die Conftitutionen murben im Capitel außer ber Tifchzeit gelefen. Bibel, Regel und Somilien tonnten die gange Tifchzeit nicht ausfüllen und begbalb mar an frommer Literatur gewiß noch ein großer Bebarf für Die Tijdlefung. Wie beute noch in Rloftern eben erft er= ichienene Schriftstude, wenn fie tauglich find, gelefen werben, fo wird es bamals auch gewesen fenn, um fo mehr als bie Bibliothefen feineswegs fo reichlich ausgestattet fenn konnten als jur Bebtzeit. In Binbesheim felbft gebrauchte man noch bei Lebzeiten bes Priore Johannes Bog beffen Erercitienbuchlein, bas er felbit empfahl, gang allgemein, wie und Buid ausführlich ergablt. Warum follte alfo bei Tifch nicht auch bie Schrift eines noch lebenben Mitgliebes gelefen fenn? Dag bie Amitatio fcon 1424 in Conventen vorge= lefen wurde, beweist meber etwas fur ihr hoheres Alter, noch bafur, bag ihr Berfaffer bamale nicht mehr unter ben Lebenben mar.

München.

Dr. R. Grube.

## LXIX.

## Gin Streifzng ins liturgifche Gebiet.

Schon oft ift bemertt worben, bag Gultus und Gultur nicht bloß fprachlich, fonbern auch fachlich jufammenbangen. Es liegt biefes begrundet in ber Ratur ber Dinge. Der Menich hebt fich im religiofen Gulte hinaus über bas Ginnenfällige in eine Belt bes Ibealen, Gottlichen, felbft wenn er es auf ungeffarte, ja vergerrie Beije erfaffen und verebren follte. Wie er aber im religiofen Gulte bas 3beale, Gottliche erfaßt und verehrt, fo fucht er ihm auch Ausbrud gu geben in ben verschiedenen Bethatigungen bes Lebens. Die Geschichte bezeugt biefes mit lauter Stimme. Gie begenat mit lauter Stimme, bag ber religiofe Gultus ber Boller im fittlichen und focialen Leben, in ben Rechtsgewohnbeiten und hauslichen Gebrauchen, in ben Runft- und Biffenichaftsbeftrebungen berfelben fich aufs maniafachite abgespiegelt babe. Die historifche Forichung bat beghalb ber Gultuegefdicte ber Bolfer ihr Augenmert jugewenbet, wie beren Gulturgeschichte, ja ber erftern vielfach fogar icon fruber, ale ber lettern. Dit welcher Auftrengung bat fie nicht in neuefter Beit ben Cultus ber Inder, ber alten Berfer und Megnpter. der Griechen und Romer und Germanen, nach allen Geiten bin aufzuhellen verfucht? Und welches Aufgebot geiftiger Rrafte ift nicht ehebem icon von Burtorf, Lightfoot, Reland, Calmet, Ugolino und neueftene von Babr, Saneberg u. f. m. auf eine allfeitige Beleuchtung bes jubifch-alttestamentlichen

Eultus verwendet worden? Und welch glangende Leiftungen bat nicht bas 17. und 18. Jahrhundert ju Tage geforbert, gur Berftellung guverläßiger Ausgaben alteriftlicher Liturgien, ju beren fritischer und rubriciftischer Bearbeitung im Einzelnen, fowie jur Erörterung über beren geschichtliche Entwicklung? Es mogen infofern die Ramen eines Dabillon, Goar, Renaudot, Baluge, Martene, Muratori, Affemani, Gretfer, Morin, Aubespine, Leo Allatius, Bonart, Bona, Bavanti, Merati, Quarti, Catalani, Lobner, le Brun, Benebift XIV., Baccaria und bes vielfeitig gebilbeten Abtes pon St. Blaffen Martin Gerbert in Erinnerung gebracht werben. Auch tatholifche Gelehrte ber neueften Zeit baben fich vielfaltige Berbienfte erworben, theils burch Beröffent= lichung altfirchlicher Liturgien wie Migne, Denzinger, Mone u. f. w., theils burch überfichtliche Anordnung und rubriciftifche Berwerthung ber burch Garbellini und anberweitig veröffentlichten Decrete ber congregatio rituum, wie Dabl= bauer und be Berbt, theils burch miffenschaftliche Bearbeitungen ber gesammten Liturgit ober einzelner Theile berfelben, wie Kaver Schmib, Luft, Flud, Gueranger, Bonix, Amberger, Benger, Bohl, Rerichbaumer, Bagner, Schuch, Ricter, Binterim, Brobft, Rilles, Roging, Soppe, Gibr, Bidell, theils burch deronologifche Bufammenftellung bes ein= ichlägigen literargeschichtlichen Materials, wie ber unermub= liche Rostovany u. f. w. Auch die Protestanten haben auf liturgifchem Gebiete eine manigfaltige Thatigfeit entwickelt burch Sammlungen von Liturgien, burch geschichtliche Erörterungen berfelben und burch Aufstellung eigener, einander manigfach burchtreugender Gultustheorien; jo im 18. 3ahr= bunbert ein Bingham, Daille, Basnage u. f. w., im 19. Daniel, ber Berausgeber bes codex liturgicus und thesaurus hymnologicus, G. Rante, Alt, Boffing, Rliefoth, Bahr, Lobe, Chrenfeuchter, Rees von Gfenbed, Schoberlein, Sagen= bach, Dito, Sarnad, Begichwis, Ebrard, ferner bie englischen Traftarianer und Ritualiften u. f. w.

Reuestens ist ein Werk erschienen, welches einerseits burch biese verschlungenen Gebiete geschichtlich liturgischer Bewegungen als Führer dienen will, andrerseits vom Boben des Katholicismus aus zu beren Berständnisse und Würdigung einen leitenden Faden in die Hand geben will, damit man sich im labyrinthischen Wirrsal derselben zu orientiren vermöge. Es bildet einen Theil der bei herder erscheinenden theologischen Bibliothek unter dem Titel: "Handbuch der katholischen Liturgik von Dr. Balentin Thalhoser, Dombekan und Professor der Theologie in Gichstädt."

Die charafteriftifchen Unichauungen ber bis jest veröffentlichten grundlegenben Abtheilung find folgenbe. Liturgit ift bie Wiffenschaft ber Liturgie; unter Liturgie ift in tatholischem Ginne aber zu verfteben "bas gottesbienftliche Thun bes burch fichtbare Stellvertreter reprafentirien mittlerifden Sauptes ber Rirche fur Die Glieber feines muftifden Leibes und in Bereinigung mit ihnen nad feftitebenden Rormen." Dieje nominalen Begriffabe ftimmungen bilben ben Anfang ber Erörterungen, um erft fpater ihre Rechtfertigung ju finden, und in reale Begriffsbeftimmungen übergefett zu werben. Gine Liturgit und Diturgie in foldem Ginne fennt ber Protestantismus nicht, ba er in ber Gefammtheit feiner Richtungen ein mittlerifdes Briefterthum laugnet. Rach ihm wirft ber Liturge nicht als Stellvertreter bes himmlifden Sobenpriefters im Opfer, im Gebet und in Gnabenfpenbe, fonbern lebiglich im Ramen ber Gemeinbe, wenn er von ihr, wie manche protestantifde Umtstheorien wollen, auch nicht bestellt fenn follte. Liturgit gilt bier beghalb nur ale bie Lebre bon ber autoritativ festgesetten Orbnung bes Gemeinbegottesbienftes, fei es bloß bes feierlichen, gemeinsamen ober überhaupt bes öffentlichen, ale "Theorie der gebundenen, firirten Acte bes Gottesbienftes" u. bgl. (G. 3-4). Schon baraus ergibt fich ber fundamentale Unterschied ber fatholifden und proteftantifden Auffaffung bes liturgifden Gultus, bes Leiror

Loyor. Diefer fundamentale Untericied murgelt in einer gegenfablichen Muffaffung von Chriftus als Saupt ber Rirche. Der Protestantismus fennt und anerfennt nur ein allgemeines Briefterthum aller Glaubigen, Die Rirche ift ihm Gemeinschaft ber Glaubigen, Chriftus beren Saupt. Unbere ber Ratholicismus! Er tennt und anerkennt nicht bloß ein allgemeines Laienpriefterthum, fonbern auch ein befonderes, hierarchifches Briefterthum, Chriftus ift ihm nicht blog Saupt ber laicalen Rirche, fonbern auch ber bierarchi= ichen. In welchem Ginne ift er aber bas Saupt beiber? Thalhofer bulbigt infofern entichieben und mit burchgreifenber Confequeng einem myftifchen Realismus, nach welchem Chriftus nicht nur feiner Gottheit nach, wie eine mehr ethifirende Richtung will, fonbern auch feiner Menschheit nach auf real-wirkfame Beife ben Gliebern feines mpftifchen Leibes gegenwartig ift und ben Gerechtfertigten wefenhaft innewohnt burch ben in ihre Bergen ausgegoffenen bl. Geift (G. 9-10. 15-18). Die laicale Rirche ift in folch realiftischem Ginne ber in Zeit und Raum fich multiplicirende Chriftus als Centralmenich, als Inbegriff (avanemalaiwoig) ber gu erlofenben und erlosten Menschheit, und bie bierarchifche Rirche im Unterschiebe hievon ber in Beit und Raum ericheinenbe und wirtende Chriftus als Erlofer ber Denfch= beit, als gottmenschlicher Mittler gwischen Gott und Menschen. Mls Centralmenich ift er bas Saupt ber laicalen Rirche, ale Erlofer bas Saupt ber bierardifden Rirde (G. 10-14). In letterer Gigenschaft ift ber verklarte Gottmenfch auf breigestaltige Beife wirtfam burch fichtbare, in verschiebenen Graben fich abftufenbe, bierarchifche Organe. Er ubt burch biefelben por Allem eine priefterlich = mittlerifche, biera= tifche Thatigfeit aus, jugleich inbeffen auch eine prophe= tifche und tonigliche. Die Liturgit hat nur bie mittlerifche, bieratifche Thatigteit beffelben zu ihrem Objette, nicht gugleich die lehrende und regierende, wie die Baftoraltheologie im vollen Ginne bes Bortes. Gie macht alfo nur eine

Zweigbisciplin biefer lettern aus, obwohl bie wichtigfte (3. 20-21). Daburch ift bie encyclopabifche Stell ung ber fatholifden Liturgit im Gangen ber theologifden Biffenschaften beftimmt. Beldes fint aber ibre Quellen? Gie find febr manigfaltiger Ratur; junadit bie alt- und neutestamentlichen Schriften, bann bie Baterliteratur, bie alten liturgifden Bucher g. B. Die Gacramentarien, Gudo. logien, Lectionarien, Antiphonarien, Pfalterien, Somiliarien, Symnarien, Ralendarien , Martyrologien und bie Ordines romani, weiterbin bie Aften ber allgemeinen und particularen Concilien und ber Diocefanipnoben, bie papftlichen Conftitutionen und Bullen und bann besonders bie jest in vorschriftsmäßigem Gebrauche ftebenben liturgifden Buder ber römischen Rirche, nämlich bas Miffale, Brevier, Bontificale, Ceremoniale episcoporum, Rituale und bie jegigen liturgifden Bucher ber Grieden, namlich bas große Endelogium, bas Triobion, bas Bentecoftarium, Oftoeches, bas Menaum, Enptidum, Pfalterium, Borologium (S. 32-57). Schon biefe Quellen haben zum Theil eine weite und großartige Befchichte, nicht minber aber bie Wiffenschaft ber Liturgit felber, beren reiche Literatur aus faft allen 3abre hunderten ein gewaltiges Beugniß bafur ablegt, bag man "ftets bie Liturgie als ben tragenben Mittelpuntt bes gefammten firchlichen Lebens betrachtete und eben barum ihr Berftanbnig und bie burch baffelbe bebingte lebensvolle Theilnahme am Rultus ber Rirche fur außerorbentlich wichtig bielt" (C. VIII). Rur bie liturgifche Literatur ber Mufflarungsperiobe tragt eine armliche Physiognomie an fic, wie auf befonders intereffante Beife (G. 108-17) geidilbert wirb. Go bie Ginleitung bes bezeichneten Buches, von welcher bann gur allgemeinen Liturgit übergegangen wird. Diefe fucht die Liturgie bes gottmenschlichen Mittlere im Allgemeinen barguftellen, wie fie fich vollzogen bat in ben Tagen bes Erbenlebens und wie fie fich fort und fort erneuert im Aller beiligften bes Simmele und

burd fichtbare, irbifde Organe im endariftifden Opfer und Opfergebete, im mittlerifchen Stundengebete als Fortfetung und Erweiterung biefes Opfergebetes und in ber Spendung ber firchlichen Gnabenmittel (Sacramente unb Sacramentalien). Sier fommen folgende Grundanichauungen jum Ausbrude. Alles und jebes eigentliche Opfer im Stande ber gefallenen Ratur ift wefentlich Entfagungsopfer, beftebend in ganglicher ober theilweifer Bernichtung eines werthvollen Befitobjectes jum Zwede realer Straffuhne unb baburd jugleich ein Opfer ber Berberrlichung Gottes behufe irgendwelcher Untheilnahme an beffen herrlichfeit (G. 170. 188-9). In vollgiltig = realer Beife ift ein folches Opfer jeboch nur bas auf Golgatha vollenbete Opfer bes Bottmenfchen im Allerheiligften bes Simmels von ihm fort und fort erneuert vermoge bes perennirenden und in ben Bunbmalen als einer ftanbigen Berunftaltung (destructio) bes Berklarungeleibes fich auspragenben Opferwillens unb fort und fort auch auf Erben von ibm erneuert burch fichtbare Organe in muftifch=realer Opferichlachtung unter ben getrennten Geftalten bes Brobes und Weines. Mit biefen feinen Grundanschauungen tritt Thalhofer in mehr ober minber ftarter Beife anbern wiffenschaftlich = theologischen Auffaffungen entgegen, welche in ben blutigen und unblutigen Opfern bes Beibenthums und Jubenthums bas Moment realer Entjagung als ein nichtwesentliches betrachten ober ein himmlifches Opfer Chrifti im eigentlichern Ginne nicht anertennen ober bas Befen bes euchariftifchen Opfers anbers beftimmen und für eine "Theorie bes tatholischen Gultus" fo= nach andere Grundlagen als geforbert erachten. (G. 181-232). Schlieflich wird noch ber fundamentale Unterfchied bes tatholifden und protestantischen Gultus in ben Rahmen ber Erorterung gezogen, um bie Gingangs aufgestellte nominale Begriffsbeftimmung von tatholifder Liturgit als eine fachlich abaquate zu rechtfertigen und in eine reale zu verwandeln-(©. 232-75).

Thalhofer hat icon burch feine Schriften über bie "unblutigen Opfer bes mofaifchen Cultus", "bie Opferlebre bes Bebraerbriefes und bie tatholifche Lebre bom Defopfer", "bas Opfer bes alten und neuen Bunbes" und burch feine bereits in 4ter Auflage erschienene liturgifche Bfalmenerflarung wie wenig Anbere bie binreichenben Pramiffen gu einer grundlichen Bearbeitung ber Liturgit gewonnen. Und in ber That tragt lettere, foweit fie vorliegt, ben Stempel ber Grundlichfeit burchgebenbs an fich, inbem fie alluberall auf bie bogmatifch grundlegenben Boraussetzungen gurudgreift, um von ihnen aus ben Aufbau bes liturgifden Biffenichaftsgebaubes gu bewertstelligen. Gie gibt auf allen Geiten Zeugniß von eingehenber, reicher Renntnig ber bl. Schriften bes alten und neuen Bunbes, ber Bater und Diturgien und ber miffenschaftlich-liturgifden Literatur ber verfchiebenen Jahrhunderte, ber firchlichen wie ber außerfirch= lichen. Mit Gebantenfulle verbinbet fie concife Saffung mit fritisch = miffenichaftlichem Beifte eine jum Gemuthe fprechenbe mpftifchascetische Beibe. Alles vereiniget fic, bem Berte eine hervorragende Bebeutung zu geben und eine folche wird ihm auch nicht aberfannt werben, wenn gleich einzelne hiftorifche Aufftellungen und Angaben einer Ergangung ober Berichtigung bedurfen, ja wenn felbft bie eine ober anbere ber jur Grundlegung ber Liturgit perwenbeten bogmatifden Auffaffungen theilweifem Biberfpruch begegnen murbe. In letterer Begiebung tommt borguglich in Frage: ob bie bogmatifchen Auffaffungen bes Berfaffere über bas Befen bes Gottmenfchen, foferner Saubt ber Rirche ift, ferner uber bas Befen bes Opfere im Mugemeinen und bas Befen bes himmlifden und euchariftifden Opfere bes Bottmenichen insbesondere als berechtigt anguertennen feien? Beguglich bes Gottmenfchen ale Sauptes ber Rirche begegnen uns fatholifder Geits zweierlei Muffaffungen: eine im bobern Ginne bes Bortes phufifde und eine ethifche. Die erftere wurde icon giemlich flat

burch ben bl. Thomas v. A. (S. th. III q. 13 art. 1-2 q. 48-53) und burch einen Theil ber hervorragenoften Thomiften g. B. burch Carbinal Cajetan (in S. th. III q. 56 art. 2) und burch Suarez (de incarn. disp. 31 sectio 1-8) vertreten; neueftens bejonbers burch Schagler und Scheeben. Die zweite Auffaffung murbe burch bie großen Theologen ber Frangistanerichule Alleranber v. Sales, Bonaventura, Duns Scotus, burch Scotiften und Rominaliften, Bellarmin, Basques u. f. w. vertreten. Rach erfterer war bie bem Logos hypoftatifch verbundene Menfcheit Chrifti, mabrend ber Tage feines Erbenlebens nicht blog moralifche Berbienfturfache aller Beilegnaben, fonbern auch phyfifch-wertzeugliche Urfache aller übernatürlichen Werte im Gebiete ber Ratur und Bnade und ift eine folche um fomehr im Stande feiner himmlifchen Bertlarung, obwohl bezüglich beffen, wie diefe phpfifch-wertzeugliche Birtfamteit zu faffen fei, ob fie insbesondere auch eine actio in distans fenn fonne und fei, verschiebene Meinungen fich ausbilbeten. Rach ber zweiten Auffaffung bagegen war bie bem Logos bypoftatifch verbundene Menschheit Chrifti nur moralifche Berbienfturfache aller mannigfaltigen Beilegnaben, wirtenber Grund berfelben war und ift aber ber Logos allein in Ginheit mit bem Bater und bl. Geifte. Rach erfterer Muffaffung ift Chriftus Saupt ber Rirche baburch, bag er vermoge ber phyfifch= wertzeuglichen Rraft feiner eigenen, vergottlichten Menschheit bie Menschheit vergottlicht. Rach letterer ift er Saupt ber Rirche baburd, bag er fie vergottlicht burch bie gottliche Rraft allein. Rach erfterer wirft er vermittelft feiner Denfch= beit auf phyfifche Beife, um die Menfchen ber Rirche, feinem muftifchen Leibe einzugliebern, ben Getauften fraft bes Taufcharafters, ben Orbinirten fraft bes Beihecharafters auf objettive Beife einzuwohnen und burch den in die Bergen gesenbeten bl. Beift ben Gerechtfertigten auf subjettive beil= fame, lebenbringenbe Beije einzuwohnen und fie binuber gu führen in bie himmlische Berklarung. Rach ber zweiten

Muffaffung wirft er bagegen vermittelft feiner Menfcbeit im gefammten Gnabenproceffe nicht auf muftifc-reale, fonbern nur auf moralifche Beife. Rach ber erftern gelten anger ber bl. Menichheit Beju regelmäßig auch bie von ibm eingefetten Sacramente als phyfifch - wertzengliche Urfache ber Gnabe. Rach ber lettern gelten fie bagegen großen Theile nur als moralifch - wertzeugliche Urfachen berfelben. Thalbofer betennt fich nun feinerfeits gur erftern Auffaffung und vertheibigt in beren Ginne por Allem eine phpfifch-mertgengliche Birtfamfeit ber bl. Menfcheit Jefu. Ohne 3weifel bat biefe Auffaffung febr bebeutfame Grunde fur fich , ja nach unferer bier nicht weiter zu begrundenden Uebergengung permag fie allein bem Bollfinne ber Schrift- und Ueberlieferungslehre und ber firchlichen Liturgien und ber tiefem Dinftif bes Chriftenthums und bes Ratholicismus gerecht gu werben und einer wiffenschaftlichen Liturgit als vollgenugenbe Unterlage zu bienen. Bie wird aber biefe phofifch-wertzeugliche Wirtfamteit ber bl. Menschheit Jeju, foferne fie auf raumlich entfernte Gubjette geht, ju faffen fenn ? als actio in distans ober nicht? Bir fagen mit bem tribentinifden Theologen Bega: in utramque partem potest de hoc disputari (Tridentini decreti de justificatione expositio lib. VII cap. 14), balten ihm gegenüber jedoch die Meimung fur berechtigter, welche ber bl. Menschheit Befu eine raumaberwindende Rraft gufdreibt, einerfeits ohne actio in distans, indem eine folche großen fpeculativen Bebenten unterliegt, anbrerfeite ohne "ubiquitarifche Realprafeng", indem eine folde ber gefcopflichen Ratur berfelben wiberfpricht. Sinne biefer auch von Thalhofer (G. 10, 13) adoptirten Meinung mag bann fpeciell ber weitere Gas Geltung baben, bag Chriftus Centralmenich und als folder Saupt ber lais calen Rirche fei. Er ift Centralmenich, obwohl nicht bloger Centralmenich, weil Gottmenich. Er ift Centralmenich, fofern er gufolge ber bopoftatischen Union bie Gulle aller menschlichen Seiligkeit von Anfang an icon in fich folog.

Er ift Centralmenich, fofern er bie Gunben aller auf fich nahm, alfo bie zu erlofenbe, funbige Menfcheit reprafentirte. Er ift Centralmenfch, fofern er augleich bie burch fein Opfer objettiv erloste Menfcheit reprafentirte. Er ift Centralmenfc, fofern er burch Taufe und Rechtfertigung bie gange Menfcheit feiner gottverbundenen Menfcheit fraft unmittelbaren Contaftes einverleiben ober ju einem von ihr befeelten muftifchen Leibe umgeftalten und fich felber einpflangen will. In entfprechenbem Ginne mag auch gefagt werben', baß Chriftus ale Erlofer Saupt ber bierardifden Rirche fei. Er ift es, fofern er feine erlofenben Thatigfeiten, por Allem bie priefterliche, bann bie lehrenbe und regierenbe burch ficht= bare, hierardifche Organe ausubt. Geben wir weiterbin, gur Opfertheorie Thalhofers über, fo burfte es gunachft ale ungweifelhaft ericheinen, bag in beren Ginne eine entfagungs: und fühnevolle Bernichtung eines werthvollen Befi bobjettes von wesentlicher Ratur fei fur bas Opfer uberbaupt nach eingetretener Gunbe. Much bie Rauch= und Lichtopfer bes alten Bunbes machen bier feine Musnahme . benn auch Beihrauch und Del find werthvolle Befitobjette, beren Dabingabe ins Feuer nicht blog ben Charafter verflarender Umgestaltung (immutatio transformativa), fonbern augleich ben einer entjagungs= und fühnevollen Bernichtung (immutatio destructiva) hatte. Ift eine folche aber von wefentlicher Ratur für jebes eigentliche Opfer, nachbem einmal bie Gunbe in die Belt gefommen, wie? tann bann auch bas bimmlifde Opfer bes Gottmenfchen als ein eigentliches Opfer gelten? Thalhofer bejaht biefes und beruft fich hiefur in erfter Linie auf bie Lehre bes Sebraerbriefes (8, 1-4). Seiner Auffaffung ift jebenfalls ber Charafter einer auf achtbare Grunde fich ftubenben Supotheje nicht abzusprechen. Und ift nicht bie viel verbreitete gegentheilige Auffaffung von Bellarmins Zeiten an bis beute in Mobificationen berporgetreten, welche fie in bebeutenbe Unnaberung zu ber erftern Auffaffung bringen? bat fie nicht auch ihrerfeits ofters

angenommen, bag bie Birtfamteit bes Bottmenfchen im Allerheiligften bes Simmels fich feineswege auf bloge Furbitte befdrante, fonbern auch eine Gelbitbarftellung beffelben por bem Bater, als bes auf Golgatha gefdlachteten Opferlammes in fich foliege? eine Gelbftbarftellnng beffelben in glorificirter Geftalt und mit ben ausgeprägten Bundmalen als Dabnzeichen bes am Rreuge vom Fleische getrennten, burd fie ausgetretenen Blutes? wie wirb eine folche Gelbftbarftellung nun gu faffen fenn? wird fie eine in specie aeternitatis fich fortfegenbe Erneuerung bes am Rreuge innerlich bethätigten und in ber Blutvergiefung jum Musbrude getommenen Opferwillens formlich ausschließen ? Wenn biefes nicht, bann wird fie eine bas Rrengopfer nachbilbenbe immutatio destructiva fenn, foweit eine folde fich vertragt mit bem Stanbe ber Blorie; bann wird aber ein mefentlicher Unterschied vorbezeichneter beiber Auffaffungen taum mehr herauszufinden fenn. Die weitere Theorie Thalhofers bom euchariftifden Opfer ichließt fich an feine Theorie vom himmlischen Opfer Chrifti gwar enge an, bat fie inbeffen nicht ichlechterbings gur fundamentalen Borausfegung. fteht und fallt nicht mit ihr; benn bas euchariftifche Opfer ift eine Reproduttion bes Rreugopfere völlig abgefeben bavon, ob eine folche auch im Simmel ftattfinbe (G. 208). Die im Grunde icon von gablreichen Theologen ber Borgeit vertheibigte Megopfertheorie Thalhofers ift alfo in felbft= ftanbiger Beife einer Brufung ju unterziehen und einem Urtheile zu unterftellen und vermag ein foldes mohl leichter auszuhalten, als bie gegentheiligen Theorien, welche bie Doppelconfecration als etwas fur ben euchariftifden Opferatt außerwesentliches erscheinen laffen, wie insbefonbere bie in neuefter Beit oftere wiederaufgenommene Theorie Lugo's. In ber Bertheibigung ber tatholifden Gultanicanung gegenüber ber protestantischen behauptet Thalhofer bie und ba eine Rothwenbigfeit ftetiger Erneuerung bes gottmenichlichen Opfertobes burch ein mittlerifches Briefterthum

im eucharistischen Opfer, als Quelle der Entsündigung und Heiligung (S. 176. 178. 209). Man könnte darnach auf die Meinung kommen, als ob nicht bloß positive Gründe, sowie speculative Zweckmäßigkeits = oder Angemessenheits gründe, sondern auch speculative Nothwendigkeitsgründe von evidenter Art hiefür in Anspruch genommen werden wollen, was offenbar zu weitgehend wäre; doch den weiteren Aussführungen zu Folge sind diese Nothwendigkeitsgründe nur als Nothwendigkeitsgründe der Congruenz zu verstehen und nicht anders (S. 210—11). Hiemit schließen wir unsere Bemerkungen, die zugleich als hindeutungen auf man che die Gegenwart bewegende wissenschaftliche Fragen und Bestrebungen gelten mögen.

6h

### LXX

### Reformatorenbilber.

Das Lutherjubiläum hat eine ganze Sturmfluth von Schriften zu Tage geförbert, die uns ein Bild bes beutschen Hauptreforsmators zu zeichnen versuchen, dasselbe aber in der verschiedensten, ja entgegengesetzesten Beleuchtung erscheinen lassen. Diesen hat sich jungst eine Schrift angereiht, die sich von allen baburch unterscheibet, daß sie nicht bloß einfach bessen Bild zu zeichnen versucht, sondern zur Gewinnung einer besseren und allseitigern Beleuchtung biesem Bilde noch einen ganzen Bildereyelus bisto-

rifder Berfonlichkeiten, bie auf fatholifdem Boben irgendwie eine umgeftaltenbe und erneuernbe Birtfamteit entfaltet baben, gur Umrahmung gibt. Dem Borworte gemäß ift biefe Gdrift aus Bortragen ermachfen, bie in einer größern beutiden Stabt ju berichiebenen Beiten gehalten murben. Gie führt ben Titel: "Reformatorenbilber. Siftorifde Bortrage über fatholifche Reformatoren und Martin Luther von Dr. Ron frantin Germanus." (Freiburg bei Berber 1883), Gie entwirft ibre Bilber auf Grund genauester und eingebenbfter Renntuif ber in Betracht tommenben geschichtlichen Quellen; bie im Unbang beigefügten fritischen Belege und Bufabe liefern fattfames Bengs niß hiefür. Trop biefer miffenschaftlichen Funbamentirung ift fie aber in bochft faglicher Beife und in angiebenbem, ja mit unter in gerabegu glangenbem Stole gefdrieben, fo bag fie auch weiteren und ben weiteften Rreifen bes gebilbetern Bublitums leichterbinge juganglich ift.

Sie beginnt mit ben Worten: "Reformation! Es gibt wenige Worte in unserer Sprache, welche einen so herrlichen Inhalt besiden wie dieses, und doch eben so sehr wie es zum Kampfruse ber traurigsten Streitigkeiten geworden wären." — Im Jahrhunderte vor Luther wurde auf katholischer Seite die Forderung erhoben: Resormation der Kirche an Haupt und Gliedern! Wieder hieß es auf protestantischer Seite im 16ten Jahrhundert: Resormation! Was ist nun wahre Resormation und was falsche? wer ist ein wahrer Resormator und wer ein falscher? Die Antwort hierauf will hier nicht auf dem Wege rein theoretischer Erörterungen geboten werden, sondern durch Zeichnung und zweidentsprechende Gruppirung einzelner Gesschichtsbilder.

Im ersten Bortrage wird die erhabene Gestalt Gregor bes Großen vorgeführt als Ibeal eines Erneuerers tatholischen Lebens am Ausgange ber altdriftlichen Zeitara. Er hat
seinen Beruf als "Regenerator ber Christenheit, als Bildner und
Erzieher ber abenbländischen Bölter, als Begründer ber mittelalterlich-christlichen Ordnung mit dem ihr eigenthumlichen Geiste
überaus segensvoll erfüllt." Er hat dem tprannischen Regiment
bes Byzantinismus, wie auch protestantische historiker anerkennen,

fich beroifd wiberfest und bas Ginbringen beffelben in bas driftliche Freiheitsleben bes Abenblanbes verwehrt. Er bat burd feine Bifcofe und burd bas von ibm fo febr beforberte Mondthum Benebifts bas Leben ber germanifden Rationen civilifirend umgeformt. Er bat auch ber Rirde bie Babnen für mabre Reformation eröffnet in bem, mas ibm felber aus= auführen nicht bergonnt mar. Durch feine Schriften bat er nach feinem Tobe noch immer fortgefahren ju lebren, ju mabnen und auf die Beiten bor ibm bin gu ben Apofteln gurudgu: weifen; benn biefes lettere, bie treue Biebergabe bes Alten, bie Ueberleitung ber "Strome gottlicher Biffenschaft" bes Urdriftenthums auf bie Rachwelt ift an feiner Stellung ja eine befonbere Gigenthumlichfeit. Rein Papft mar ale Schriftfteller fruchtbarer ale er, vielleicht Benebitt XIV. ausgenommen; fein Rirchenvater bat fo gemäß bem prattifden Beburfnig ber Beit und fo popular und baterlich zu ben driftlichen Rationen ge= fprochen, wie Gregor (G. 3). - Bie gang anbere Luther, betrachtet im unverfalfchten Lichte hiftorifder Bahrheit! Bie wenig tann er, gemeffen an ber erhabenen Beftalt eines fold mabren Reformatore, feinerfeite ale ein mabrer Reformator gelten! 3mar follen bie Lichtfeiten feines Befens im Bollmaße anerkannt werben. "Man mußte feine, namentlich feine von feinen tief bie Maffen aufregenden Schriften ber Jahre 1520-1525 gelefen baben, wenn man ibm nicht neben wuchtiger Starte ber Leibenichaft eine geniale Starte bes Bortes, eine nieberwerfenbe Bewalt in bem Bebrauche ber beutschen Sprache guertennen wollte. Einen febr großen Theil feines Erfolges barf er gewiß biefer einzigen Babe gurechnen, über bie er ichaltet: bem Bolle bas rechte ichurenbe und padenbe Bort, Bilber und Ber: gleiche aus bem Leben in ber wirtsamften Beife gugurufen. Dem Bolte will burch Buverficht bes Tone imponirt febn. Bier rubt namentlich Luthere Rraft" (G. 76). Es offenbart fich in ibm trop bee übertriebenen Gelbftgefühles, bas er viels fach verrath, ein viel ftarteres Glaubensbewußtfenn, ale manche Schriftsteller unferer Beit ju benten icheinen. Dan irrt febr, wenn man ben frankelnben Rationalismus ber heutigen protes ftantischen Theologen in Luther binein tragt. Much tiefgefühlte religiofe Bebanten laffen feine Schriften burchaus nicht bermiffen. Ber ibn nur aus feinen polemifden Berten tennt, tennt ibn nicht gang. Er wird ibn an anderen Stellen gar nicht wieberfinden, wo er fich rubiger in ber Betrachtung ber Glaubens mabrheiten geben lagt. Gelbft bie übel beleumundeten Tifdreben bieten mabre geiftliche Dafen bar; und noch in ber nunmehr befannt geworbenen fürzeften Form berfelben, bem Tage Buch Lauterbache, ihrer Sauptquelle, welches boch ber falbunge= vollen Bermehrungen entbehrt, überrafden ben Lefer große und innige Bebanten über Gott und Welt. Buge iconer Freigebigleit find und ferner bon ibm überliefert ; burch eine gemiffe Uneigennütigfeit fach er wenigftens gegen bie Fürften und Dagiftrate an ber Spite ber neugläubigen Bewegung portheilhaft ab (G. 80). Deffenungeachtet ermangelt er ber Charafterguge eines mabren Reformatore. Bie wenig fledenlos ift nicht fein Leben; welche Leibenichaftlichfeit, oft maglos überichaumend und aller Grengen fpottend, beberricht nicht fein ganges Befen! 3ft es ibm, bem "Evangeliften von Gottes Gnaben", nicht gur zweiten Ratur geworben, alle feine Biberfacher, weffen Ramene und Rlanges immer, bem Teufel ju übergeben? ergeht fich feine Rebe nicht vielfach in Bilbern, gegen beren Biebergabe fich bie Feber ftraubt, und in gemeinen, ja gemeinften Schmabworten gegen feine Biberfacher, por Allem gegen bie alte Mutterfirche und beren Oberhaupt, und insbesonbere gegen biefe letteren, wenn Bweifel an ber Mechtheit feines Berufes und feines Bertes angftigenb feine Geelen befturmen und ibn öftere gu formlichen Ausbrüchen ber Bergweiflung treiben, fo baft er ben Tag verflucht, an welchem er geboren murbe? Much wenn man "bie Robbeit bamaliger Beiten aufe liberalfte in Anfchlag bringt, wird man nicht laugnen, daß Luther boch allgutief berabsteigt. Seine Beredfamteit, fo febr ibr bas fruber gefprochene Lob ber Bopularitat im Allgemeinen bleibt, wird bieweilen ein Strom, ber entjeglich viel Schlamm, Schmut und Unrath jeber Gatt. ung mit fich führt" (G. 103). All biefem gefellt fich ein nicht gu billigendes Beftreben bei, burch Umwege und Wintelguge, welche ber Babrhaftigfeit offenbar ermangeln, feine Cache popufar gu machen, und ihr Berbreitung gu fichern, felbft burch gefährliche Concessionen z. B. in Sachen ber Ebe und burchForberungen, die auf den Sat hinauslausen: der Zweck heiliget
die Mittel, wie z. B. die an den Landgrasen von Hessen ges
stellte Forderung, daß die ihm ertheilte Erlaubniß der Doppels
ehe abgeläugnet werden müsse, denn da sie nur im Geheimen
gegeben sei, so müsse "das heimtich Ja ein öffentlich Nein
bleiben" (S. 67 ss. 94). Dazu kommen noch die mannigfaltigen Bandlungen und Bidersprüche seiner Lehre, nicht bloß
in der Zeit des Ueberganges, sondern dis ans Lebensende. Es
sind dieses theils Bidersprüche, die ganz gewiß nur auf Nechs
nung eines im Momente allzu wirksamen Einflusses von Erseiserung und Borstellungskraft kommen, theils Widersprüche,
die mit Nothwendigkeit aus seinen nun einmal in ihm eingewurzelten Hauptlehren herausgewachsen sind.

Go bat er g. B. bie Freiheit ber Schriftauslegung, bie er für fich in Unfpruch nabm ber tatholifden Rirde gegenüber, feinen Begnern, inebefonbere ben Schwarmern und ben 3minglianern abgesprochen. Balb bat er ben flaren Buchftaben ber Bibel jum Principe ber Schriftauslegung gemacht und balb wieder biefes in Abrebe geftellt. Balb bat er bie Bateruber= lieferung ju Bilfe gerufen, mo er ihrer bedurfte, wie g. B. im Rampfe gegen bie reformirte Abendmablelebre, und balb wieber biefelbe einem Roblfade verglichen, burch welchen man Dild feibet. Balb bat er bie Bernunft bes gefallenen Menfchen eine Beftie gescholten, bie burd ben Glauben gu erwurgen fei und eine "Rarrin, bie nur ihr Daul halten muffe und bie fich nicht zu mudfen babe, felbft wenn es von oben berab beige: zwei und funf find acht", balb bat er wieber auf beren Rraft gepocht im Rampfe wiber bie Autoritat ber tatholifden Rirche. Balb bat er ben Berth ber guten Berte im Intereffe bes alleinrechtfertigenben Glaubens auf gesebesverachterifche, antino= mistifche Beife herabgebrudt und balb wieber ale nothwendige Frucht beffelben bezeichnet. Balo bat er burch aufreigenbe Schriften ben gefährlichften Stoff in ben bereits glimmenben Brand bes Bauernfriegs geworfen und balb nachber, in Roth und Berlegenheit gefett, Die Fürften gur Lofdung beffelben berbeigerufen. Balb bat er ber weltlichen Gewalt bas Recht

bestritten zu jeder Bersügung über Geistliches, ja sogar zu Maßnahmen für den bloßen Schut des tirchlichen Zustandes, so lange es sich um den Kaiser und die katholische Kirche handelte, bald hat er der weltsichen Gewalt, soweit sie seine Partei ergriff, die Kirche gänzlich ausgeliesert die hinad auf die Sakristei und die Gewissen der Unterthanen n. s. w. All' bieses ist nicht geeignet, Luther den Charafter eines wahren Resormators aufzudrücken. So unsere Schrift im zweiten und dritten Bortrage, bezüglich der historischen Aussalfung Luthers sich enge anschließend an Döllingers: "Geschichte der Resormation" und Janssen's: "Geschichte des beutschen Bolles".

3m vierten bie fechsten Bortrage geht fie alebann bagu über, bem Charafterbilb Luther's bie Charafterbilber breier Manner entgegenzustellen, die in ber unmittelbar barauffolgenben Beit auf tatholifdem Boben regenerirend gewirft und nach verfcbiebenen Geiten bin ale mabre Reformatoren bee firchlichen Lebens fich befundet baben; nach ber religiofen Seite bin namlid Betrus Canifius, nach ber bierardifden Seite bin Rarl Borromaus, nach ber focialen Geite bin Binceng von Paul. Betrue Canifius erhielt bon ber bantbaren Rad: welt ben Ramen eines "Apoftels ber Deutschen". Gein Ur= beitofelb reicht von feiner Geburtoftabt Dommegen über bie Rheinlande und Bapern, über Throl und Defterreich, über Bohmen und Bolen bis jurud ju ben Schweiger Bergen, nach Freiburg, ber Suterin feines Grabes, In biefen weiten Lanbern mar Canifius nicht nur "ein unerschrodener Rampfer für Bahrheit und Recht gegenüber bem Broteftantismus, nein, er war, und vielleicht noch mehr, Erneuerer tatholifden Lebene und fatholifden Beiftes, ein mabrer Reformator!" Satte Butber bie faliche evangelische Freiheit umfangen und proflamirt, fo bat fich Canifius jum Borbilbe und jum Prebiger ber evangelifden Freiheit in ihrem mahren Ginn gemacht. Bon feiner allfeitigen aufopfernben Thatigfeit murben erft feine Briefe volles Beugnig ablegen, wenn fie fammt und fonbere einmal gefammelt er (deinen murben (G. 115, 121, 142). - Rarl Berremane hat fich ale Reformator befonbere bervorgethan burch Berbeis führung und Ausführung ber Tribentinischen Reformen. Reinen

Mann tennt bie Beidichte in ben Jahren bes Abidluffes ber Tribentinischen Rirchenversammlung, in welchem bie 3bee ber Rirche fich allfeitiger entwidelt batte. In ber letten Beriobe berfelben bat er ale Carbinal und Staatsfefretar bie Stube Pius IV. und recht eigentlich bie bewegenbe Geele biefes Coneile gebilbet, und ale Erzbifchof von Mailand ftellt er in feinem Balten bas iconfte Borbilb eines Birten im Geifte ber Rirche nach bem Dufter ber Borfdriften beffelben bar. - Gin einfacher Briefter bagegen, Binceng von Baul, ericeint ale Reformator tatholifden Lebens auf bem Bebiete ber focialen Drb: nung. "Dit bem Borte Liebe und gute Berte im Dunbe, noch mehr mit bem gunbenben Beifpiele feiner Thaten und ben muthigen, ja in's Unglaubliche gebenben Beranftaltungen gur leiblichen und geiftigen Silfeleiftung fur alle Rlaffen, greift ber gottbegeifterte Dann ber Rirche anregend, jur Rachftenliebe wedend und in allfeitiger Sinfict regenerirend in bie Rreife bes Rlerus wie ber Laien, bes Reichthums wie ber Armuth, bes Gludes wie bes Elenbes ein". (G. 183).

Im siebenten und achten Bortrage endlich werden gedrängte Charafterbilder von Heiligen entworfen, die auf dem Gebiete der christlichen Charitas, der auswärtigen Missionen, der Erziehung und Schule, der Contemplation, der hierarchischen Thätigkeit, der Boltsmissionen und Seelsorge vom 16. Jahrhunderte an reformatorisch gewirft haben zur Erstarkung und zum Wachsthume katholischen Lebens, wie ein Ignatius v. L., Franz Kaver, Philippus Neri, Franz v. Sales, Theresia, Johannes v. Kreuz u. s. w.

Mit Recht hat ber Berfasser frische und auschauliche Charakterbilder "grauer Theorie" vorgezogen und dieses umsomehr, als ihm die Kunst gewinnender, ja farbenprächtiger Schilderung ebensosehr eigen ist, wie die erakte Kenntniß des geschichtlichen Quellenmateriales. Er hat es sich zum Bewußtsehn gebracht und in steter Erinnerung gehalten, daß auf historischem Gebiete nicht minder wie auf ästhetischem die Einzelnbilder vermittelst der Parallele und der Anthitese, ja selbst der schärssten Antithese oder des Contrastes oft ihre beste Beleuchtung und tressender Kritik sinden. Uns wurde nur der Bunsch übrigen, baß auch ber eine ober andere der die mittelalterliche Zeit mächtig erregenden reformatorischen Geister wie etwa Gregor VII. ober der hl. Bernhard ober drgl. in den Rahmen der Darftellung einbezogen worden wäre. Auch dürste bei fchriftlichen Publikationen eine förmliche und wiederholte Hervorhebung von Antithesen dis in Einzelnheiten hinein eher eine Beschräntung erfahren, ohne deßhalb den Totaleindruck zu mindern. Die Einzelnbilder liegen hier mehr nebeneinander, so daß ihre Antithesen leichter in's Auge springen und ihre kritische Bergleichung weit eher sich bewerkstelligen läßt, als bei mündlichen Borträgen, die oft in weitern Zeiträumen auseinander solgen.

### LXXI.

## Beitläufe.

Sahresabichluß begüglich bes islamitifden Orients.

Der "Mabbi" unb Megapten; Dftramelien unb Serbien.

Den 12. Dezember 1883.

Hatten wir Unrecht, wenn wir seit Jahren unsere Augen unausgesetzt auf ben Orient gerichtet hielten? Beunruhigungen wegen des Orients begleiten auch das lausende Jahr zum Schlusse, und es geschieht wieder auf Kosten des Orients, wenn die europäischen Mächte bei sich zu Hause noch länger in abwartender Stellung auszuharren vermögen, allerdings Gewehr bei Fuß. In den letzten Monaten ist man allentshalben der Frage begegnet: "Was halten Sie vom Krieg?" Jeht hört man wieder Friedensgeläute. Warum? Weil die Weltmächte im Orient gedunden sind und das Bedürsnis

haben, jeben Conflitt mit ben Continentalmachten zu vermeiben. Muß ja sogar bie europäische Borse es jest erleben, daß ein "Prophet" ihre Zirkel stort, und zwar ber "falsche" in ben Tieflandern bes schwarzen Welttheils!

Frankreich bat fich auf ein weiteres orientalisches Unternehmen eingelaffen; es will bas gange Raiferreich Unnam mit 21 Millionen Ginwohnern unter fein Protektorat bringen, felbft auf bie Gefahr bin, mit bem Beberricher bes Simmlifden Reiches als nominellem Lebensberrn von Unnam in einen Rrieg mit unabsehbaren Folgen verwidelt zu werben. Alls vor zwanzig Jahren bie verbunbeten Englanber und Frangofen bis jur Sauptftadt China's vorbrangen und ben faiferlichen Commerpalaft plunberten , mar bie Rudwirfung auf ben Continent gleich Rull. Best ift es anders. Denn wenn bie von unfähigen Strebern und Ausbeutern regierte Republit ber Frangofen auch nicht an und für fich alliang= unfahig mare, fo mare fie es boch burch bie tongting-chinefifche Berwidlung geworben. Gine Rudwirfung auf Guropa liegt bereits vor: Rugland balt ben Augenblid fur europaifche Unternehmungen nicht für geeignet und gieht bie Gegel ein.

Allerbings hat man bem Kabinet von St. Betersburg ben Rückzug leicht gemacht. England hat barauf verzichtet, die Reformfrage in Armenien zu urgiren, und in Berlin hat man von vornherein nicht Wiene gemacht, den Berliner Vertrag vom 13. Juli 1878 in Bezug auf die Balkanstaaten, insbesondere Bulgarien, streng nach dem Bortlaut zu interpretiren. Man gesteht, neuesten Nachrichten zufolge, den Russen eine berechstigte Sphäre ihres Einflusses in der Osthälste der Balkanbaldinsel ausdrücklich zu. In dem Berliner Vertrag, den der englische Premier erst fürzlich als einen "wesentlichen Theil des europäischen Staatsrechts" geseiert hat, steht zwar nichts von einem solchen berechtigten Einfluß, vielmehr das Gegentheil. Aber von Seite Preußens kann eine derartige Concession um so weniger auffallen, als erst neuerlich an's Licht getommen ist, daß man in Berlin im Jahre 1878 ben

Einmarsch ber Russen in Constantinopel bestimmt erwartet und gewünscht hat. Mehr guten Willen, als diese Enthüllung bezeugt, kann man in Betersburg sicherlich nicht verlangen, und mit dem Zugeständniß des "berechtigten Einflusses" in den östlichen Balkanländern kann man sich vorderhand um so mehr begnügen, als die assatische Türkei, von Batum landeinwärts, der russischen Obsorge zur Zeit augenscheinlich näher liegt, und die Birne hier rascher zu reisen verspricht als in Rumelien.

- Rur die affatischen Plane Ruflands haben fich bie Um= ftanbe gerabe jest über alles Erwarten gludlich geftaltet. Der "Mabbi" ift fur ben Caren Tonnen Golbes werth. Denn, wie immer bie Dinge im Guban fich entwickeln mogen, fie werben jebenfalls bas Bleigewicht wefentlich verftarten, bas fich England mit ber Occupation Megnptens an ben Ruß gebangt bat. Bir baben uns ftets gefrent, bag England bas alte Bharaonen-Band auf feine Rechnung und Berantwortung genommen bat, wie es une benn überhaupt als bie mabre Große unferer Zeit erfcheint, bag bie Grengen bes abenblanbifchen Ginfluffes immer tiefer in bie islamitifde Belt hinein vorgeschoben werben. Allerbinge geschieht bas nicht unter Borantragen bes beiligen Rreuges; aber bas Rreug finbet überall binter ben Colonialbeeren und Sanbeleflotten feinen Weg. Ungefichte ber erichutternben Rachrichten aus bem Guban, barf man wohl fragen: was bann geworden mare, wenn bie Englander bas Rilland nicht unter ihre Obbut genommen batten?

Zuruck könnten sie nun nicht mehr, wenn sie auch wollsten. Sie werben burch die Gewalt der Thatsachen vielmehr tiefer, als ihnen lieb seyn durfte, in die ägyptischen Angelegenheiten verstrickt werden. Das zeigt sich seht schon. Gladstone hatte seierlich angekundigt, daß die englische Armee im Nillande reducirt werden wurde, und die Räumung Rairo's war bereits angeordnet, als die Katastrophe im Sudan eintrat. Sofort erging Gegenhesehl. Sollien voreist

auch bie Landtruppen nicht eher noch verftartt werben, fo ift boch icon eine Flotten = Abtheilung auf bem Bege in's Rothe Meer, um bie Ruften gegen ben Dabbi gu bewachen. Die Enticheibung wirb in London ichwer fallen, mas ferner au thun fei. Der Guban ift erft vor 60 Jahren ben fleinen Regertonigen entriffen und mit Megypten vereinigt worben. Das ungeheure Gebiet wieber fich felbft überlaffen, fogar bie wichtige Stellung von Chartum aufgeben und fich auf bie Linie Berber-Suatim gurudgieben, ift leicht gefagt. Aber auch biefe Linie mußte gegen ben fiegreichen Dabbi vertheis bigt werben, und mas mit agyptischen Refruten ausgerichtet ift, bas haben bie Englanber felbft erfahren, als por ihren Sauffein bie gablreiche Armee Arabi's, trop ber mobernften Bewaffnung ber Infanterie und Artillerie mit Sinterlabern. aus befestigtem Lager bavon lief. Roch bagu galt es bamals unter mostemifchen Offizieren gegen eine driftliche Invafion, und nicht unter europäischem Commando gegen einen Bropheten bes Rolam zu tampfen, in welch' letterem Falle bie grabifden Truppen am liebften gleich jum Reinbe überlaufen.

Bollte England ben Guban fur Megnpten retten ober wenigstens bie Stellung von Chartum behaupten, bann murbe aller Babriceinlichkeit nach Abeffinien in ben Borbergrund treten. Abeffinien liegt ben Schaaren bes Dabbi in ber Rlante, und von ba aus tonnte er leicht vom Centrum bes Aufftanbes, nämlich von Gennar, abgeschnitten, begiebungeweise bei feinem Bormariche auf Chartum im Ruden gefaßt werben. Bu haben mare aber bie Muliang Abeffiniens jeben Mugenblid, freilich wieber nur auf Roften Negoptens. Das Land bes Regus will um jeben Preis an's Meer, und ber Berr= icher bat bas Auge unverwandt auf ben Safen und bas Gebiet von Maffana gerichtet. In England ift bas fein Geheimniß. Goon unter bem Rabinet Beaconefielb ift ber Blan aufgetaucht, um Abeffinien bem Sanbel und Bertebr au erschließen - und jest handelt es fich um ungleich mehr - bemfelben burch englische Bermittlung gu einem Safengebiet am Rothen Meere zu verhelfen. Auch bas hinterland bis über die Sabjurra Ban hinaus ware bann für Megypten verloren. Es ware abermals ein wichtiger Schritt in die Welt bes Islam hinein, für ben England gutstehen und für bessen Folgen es eintreten mußte.

Man mag bon ber Bewegung im Guban halten, mas man will; man mag insbesonbere ber Deinung fenn, bag bas Brophetenthum bes Fafire aus Dongola niemals ben ungeheuern Unbang gewonnen batte, wenn nicht alle Stamme bes Guban burch bie unerhorte Eprannei und Rauberei ber agpptifchen Gouverneure und Brafetten bis gur Bergweiflung gereigt worben maren; immerhin bat ber Dabbi jest ben Erfolg fur fic. Und bas wiegt im Drient noch fcwerer als im Abendlande. Auf ben Flugeln bes Windes ift bie Radricht von feinem großen Giege, ber als Rieberlage ber "Fremben" und ber "Chriftenhunde" gelten muß, in alle Banber bes 3slam getragen worben. Die Frangofen wollen bie Birfung bavon icon in Tunis und bis an bie Grenze bon Marotto verfpuren; die Englander benten an bie moslimischen Maffen in Indien; por Allem aber baben fie und ber Gultan bie Uebertragung bes neuen Fanatismus nad Arabien zu befürchten. Metta liegt jenfeits bes Rothen Meeres fait Guatim gegenüber. Darum bort man auch, bag ber Gultan in große Unrube geratben fei uber ben panislamitifchen Concurrenten im Guban, und bag er bem Bicetonig in Rairo turtifche Silfetruppen gegen ben Dabbi angetragen habe.

Arabien ist die eigentliche Heimath der istamitischen Messias-Hoffnungen, und schon seit Jahren wird dort die verheißene Personlichkeit gesucht, welche, vom wahren Geist des Chalifats erfüllt, die geistliche Oberherrlichkeit des Islam dem altersschwach und zur Führung des Chalifats unfähig gewordenen Haus Osman abnehmen sollte. Eben dieser Tendenz wollte der Sultan durch die Politik des Panislamismus, von der während der Arabischen Erbebung in

Megnoten fo viel bie Rebe mar, entgegenarbeiten; er wollte baburch feinem Chalifat neuen Blang verleiben. Damals ftand gerade bas Jahr 1300 ber mohamedanischen Mera bepor, in welchem nach einer weit verbreiteten Prophezeiung ber Deffias tommen follte, und turg vorher maren bie erften Radrichten von bem "faliden Bropbeten" im Guban in's Abenbland gelangt. 1) Bis babin mußte man von zwei Bratenbenten bes mabren Chalifats: ber Gine ein im Geruche ber Beiligfeit ftebenber Scheit gu Gurata in Indien, ber andere ein Tunifier, ber Gohn bes gleichfalls als Beiliger verehrten Orbensftifters 3brahim Gunuffi. Wie man fich erinnern wirb, mar in ber Zeit ber agnptischen Rrifis bas Berucht verbreitet, bag nicht nur ber Prophet im Suban, fonbern auch aus Tripoli vom Gunuffis Orben ausgeruftete Reiterschaaren bem Rampfe Urabi's gegen bie "Fremben" ju Sulfe tommen wurden. Beibe blieben aus. Der machtige Gunuffi-Orben batte ja nichteinmal zu verhindern vermocht, bag Rairvan, bie beiligfte Stadt bes Islam nach Metta, ben Frangofen in Tunis wiberftanblos in die Sanbe fiel. Arabi aber fonnte nicht mehr ber Dann bes Dabbi im Suban fenn, nachbem er fich als Bertheibiger bes Gultanats gerabe in ber Eigenschaft als Trager bes Chalifats aufge= worfen hatte. Die große Sochichule bes Islam bei ber Mofchee El = Abfar in Rairo war feinerzeit fur ben Natio= nalhelben und Glaubenevertheibiger Arabi feierlich einge= treten, und fie banbelte jest nur folgerichtig, indem fie, furg bor bem ichweren Schlage im Suban, ben Dabbi ebenfo feierlich als "falfchen Bropheten" in Bann gethan bat. Diefer aber ruft bie agyptischen Scheits in seinen Brotlamationen gum Rampfe auf gegen bie "unglaubigen Eurten."

Rachbem nun das wechselnde Schlachtenglud' fur ben Dabbi entschieden hat, durfte ihm der gelehrte Bannfluch nicht mehr viel schaden. Er ist schon über hartere hinder-

<sup>1)</sup> Gerade vor einem Jahr haben die "Hiftor.» polit. Blätter" ausführlicher über die Erscheinung berichtet i. Band 91 G. 8 H.-"Die Messias-Erwartungen im Islamismus."

niffe herr geworben. Goon im Mai b. 36. follte er bir agnptifchen Truppen gefchlagen und bie Stadt Gennar am blauen Ril eingenommen haben. Dann aber ward wieber berichtet, bag er eine ichwere Dieberlage erlitten und fein Unbang in alle Binbe fich gerftreut babe. 21m 15. Gentember v. 38. ericbien er abermale ale Gieger fiber ein aanptifches Seer von 7000 Mann; fein Bormarich auf Chartum galt als unmittelbar bevorftebend und biefe Stadt als ichwer bebroht. Unftatt beffen tamen im verfloffenen Commer Nachrichten über eine zweite totale Rieberlage, bie er erlitten habe, bis jest die Babrheit riefengroß por une ficht, wenn auch von ben 20,000 Riebergemegelten gar Dancher auf anderm Wege verichwunden fenn mag. Der Dabbi erfcheint nun nicht nur ale inspirirter Beiliger, fonbern auch ale fleghafter Rriegshelb vor ber Welt bes 38lam, und bieft mag manches ibm feblende Rennzeichen bes geweiffgaten Deffias, s. B. bag er nicht aus bem Stamme Dobamebe geboren ift, reichlich erfeten. Wenn es mit bem Banislamismus je Ernft werben follte, fo mußte jest Afrita feine Wiege und Mohamed Admed ber Gubrer werben.

In bem Maße als die Berlegenheiten Englands wachsen, athmet die russische Politik leichter auf. Dieser Sat rechtfertigt den Sprung von Aegypten nach Oftrumelien. Der Halbstaat dieses Namens ist vom Berliner Congreß im Gegensatzu dem Großbulgarien des russische fürklischen Bertrags von San Stesano gebildet worden. Er ist eine "Provinz mit administrativer Autonomie unter der direkten politischen und militärischen Autorität Sr. Majestät des Sultans." Die Provinz steht unter einem christlichen Generalgonverneur, der mit Zustimmung der Mächte von der hoben Pforte für je einen Zeitraum von fünf Jahren ernannt wird. Die Amtözeit des gegenwärtigen jersten Generalgonverneurs, des phanariotischen Griechen Alexander Begorides, auf türkisch Alleso Pascha, ist demnach dem Ablansen nabe.

<sup>1)</sup> Art. 13 und 17 des Berliner Bertrags.

Oftrumelien konnte bis jetzt nach anßen sich bes Sprüchworts erfrenen: die Frauen seien die besten, von welchen
man am wenigsten spricht. Im Bergleich zu Bulgarien hat
es wenig Lärm in der Welt gemacht. In der Zwitterstellung zwischen der sultanischen Sonveränetät und der "schuldigen Dankbarkeit gegen Rußtand" hat es sich vermöge der
Schlauheit seines Regenten leidtich durchgewunden. Bis auf
den jüngsten Umschwung in Bulgarien wehte der oftrumelische Wind regesmäßig in der dem bulgarischen gerade entgegengesehten Richtung. Es ist leicht zu bemerken, daß man
damit einmal dem Sultan, das andere Mal dem Czaren gefallen konnte. So ist es gekommen, daß das Auskand von
dem wüsten Parkeitreiben, das auch in Oftrumelien an der
Tagesordnung war, wenig Notiz nahm.

Bis gur Sufpenbirung ber rabitaten Berfaffung bon Tirnowa burch ben Fürften Alexander, bem fogenamten Staatoftreich von 1881, war Bulgarien ber Buffuchtsort aus Ditrumelien entwichener Unruheftifter und ber Sammelplat militarifder Banben, welche Ginfalle in bas Rachbargebiet planten, um bas Gurftenthum in bie Rolle bes "fub= flavliden Biemont" einguidulen. Mit bem Jahre 1881 wendete fich bas Blatt. Run gogen fich bie bulgarifden Malcontenten und bie um ihren Ginfluß gebrachten Demagogen, an ihrer Spibe ber frubere Minifter Raravelow, nach Oftrumelien gurud und wurden von Aleto Bafcha mit offenen Armen aufgenommen. Oftrumetien follte min bas "Biemont" ber Baltanhalbinfel werden. Fürft Alexander beflagte fich wiederholt bitterlich, daß diefe turfifche Broving bes Berliner Bertrags jum Berbe einer gegen feine Regierung gerichteten, von befertirten bulgarifden Officieren und rabi= talen Journalisten bedienten Agitation geworben fei und ibm ftete Berlegenheiten bereite. Dem Generalgouverneur in Ditrumelien, ber mabrend ber agpptifchen Rrifis fich fogar bis gur Forberung einer biplomatifchen Bertretung in Conftantinopel verftiegen batte, murbe bie Cache erft verbachtig. als in Philippopel der ruffische Generalconful von Brebei fich hinter das Jungbulgarenthum zu steden suchte und nach bem Beispiel seiner Collegen in Sophia gegen die Autorität bes türkischen Statthalters selbst manövrirte. Es kam so weit, daß dieser dem russischen Diplomaten das Haus verbot. Die radikalen Wühler aber wurden erft dann in Philippopel wieder russenschundlich, als es in Sophia zwischen dem Fürsten und ben russischen Generalen zum Bruch gekommen war. 1)

Der Berliner Bertrag hatte burch bie unnaturliche Berreigung Bulgariens bem Serenfabbath biefer Barteiumtriebe ben Boben bereitet. Rein Wunder, bag man allmablig überall, vielleicht nur mit Ausnahme Defterreichs, an ber Beisheit einer folden Bolitit irre geworben ift. Go bat bas englische Parlamentsmitglieb Dr. Forfter, fruber Staatefefretar fur Grland im Glabftone'ichen Rabinet, nad einer neuerlichen Bereifung ber europaifchen Turtei, feine Ueberrafchung über ben erfreulichen Aufschwung bes bulgarifden Bolfes mabrend ber furgen Beit bon funf Jahren fundgegeben, über bie Berreigung bes Lanbes aber bat er fich unbedingt abfällig ausgesprochen. "Bas immer auch uber ben Bertrag von San Stefano gebacht werben mag, foweit die Bulgaren in Betracht tommen, fo fteht ber Berliner Bertrag bem Bertrage von San Stefano bei weitem nach. Roch ift bem fo vom bulgarifden Gefichtspuntte aus. Es ichien mir ftete überaus thoricht, Bulgarien in Stude ju gerschneiben, als Mittel, einem ruffifchen Borbringen Biberftand ju leiften. Die richtige Politit mare gemefen, Bulgarien fo ftart ju machen, daß es auf eigenen Sugen fteben und ber Diftatur Ruglands Biberftand leiften fonnte, wie bieg bas Rumpf-Bulgarien fogar jest thut. Das murbe auch die macebonische Frage gelost haben, welche in ben Mugen ber Bulgaren auf beiben Geiten bes Balfans bie Tagesfrage ift". 1)

Ausführliche Rachrichten über biefe tragifomischen Berhältniffe enthält die Berliner "Kreuzzeitung" vom 2. Rovbr. 1882, 10. Decbr. 1882 u. 11. Rovbr. 1883.

<sup>2)</sup> Wiener "Reue Freie Breife" vom 5. Robbr. 1883.

Einen ganz merkwürdigen Gedanken haben die Erfahrungen in und mit Bulgarien in Rußland wachgerusen. Allerdings geschah es zunächst nur in einer Zeitung, aber in der einstußzreichsten russischen Zeitung, nämlich dem Organ des Herrn Katkow, der als einer der intimsten Rathgeber des Czaren besondere Würdigung beanspruchen kann. Der durch die ganze europäische Presse gelausen Artikel erklärt geradezu: es wäre besser gewesen, wenn man ganz Bulgarien beisammen gelassen, und so wie Ostrumelien als Halbstaat unter der militärischen und politischen Autorität des Sultans, mit anderen Worten als autonome Provinz constituirt hätte.

"3ft es", fragt Berr Rattow, "nothwendig gemejen, "in Bulgarien eine armfelige und werthlofe Monarchie gu ichaffen? Bober fei ber Dann ju nehmen gemefen, ber in bem vafallitifchen und von Jebermann abbangigen Bulgarien bas monarchische Brincip batte aufrecht erhalten fonnen? Bomit fonnte ein folder homo novus, ber weber bie Trabition noch bie Geschichte hinter fich habe, bas Bertrauen bes Bolles gewinnen und jum lebenben Symbol von beffen Ginheit werben ?" Und er beantwortete biefe felbitgeftellten Fragen in folgender Beife: "Benn in Bulgarien feine Bafis für bie Schaffung einer murbigen Monarchie vorhanden gewesen fei, mare es bann nicht richtiger gewesen, baselbft ftatt einer traurigen und ichablonenmäßigen Conftitution eine aufrichtige und gerechte Republit zu errichten mit einem Leiter an ber Spige, ber bem Lanbe, fowie Rufland und Europa, verantwortlich fei? Bare eine felfgouvernementale, aber civilifirte Staatsform unter Controle Ruglands und im Ginverftanbniffe mit ben anberen Machten fur Bulgarien nicht naturgemäßer? Bare eine folde Organisation mit einem oberften Leiter nach Urt bes Gurften Bogoribes, ber feine Bratenfionen auf tonigliche ober halbtonigliche Dajeftat erbebe, ber ftammvermandt und Gines Glaubens mit feinen Mitburgern fei, welche aber doch nicht feine Unterthanen feien, nicht auverläffiger und gerechter fur Bulgarien? Warum follte ber Generalgouverneur bon Oftrumelien gleichzeitig nicht auch vafallitischer Leiter von Bulgarien fein konnen? Die Selbstftändigkeit Bulgariens wurde daburch burchans nicht beeinträchtigt werden, der Sultan wurde fich vielleicht geschmeichelt fühlen, wenn er einen Unterthan an der Spihe eines von ihm abgefallenen Landes habe." 1)

Es ist natürlich ber Hintergebanke bes Herrn Kattow, daß Rußland bei einer solchen Constituirung eines autonomen Bulgariens erst recht seine Rechnung gefunden, und der Sultan als bequemer Ofenschirm bis auf Weiteres schätzbare Dienste geleistet haben würde. Unsere Meinung war es denn auch von seher, daß eine Organisation der ganzen Balkanhalbinsel nach dem Beispiel Ostrumeliens sich als allein glückliche Lösung empsohlen hätte, dagegen die Ausschlachtung derselben in verschiedene Königreiche und Fürstenthümer, Souveränetäten und Halbsouveränetäten, vom Uebel war. Alle seit fünf Jahren gemachten Ersahrungen sprechen gegen das Werk des Berliner Bertrags, nicht am wenigsten auch die neuesten Borgänge in Serbien.

Bor Kurzem haben bie "Times" aus ben neuesten Wirren auf der Balkanhalbinsel die Meinung geschöpft: "Continentale Staatsmänner fangen an wahrzunehmen, daß die Politik des Erwerbens von "Einfluß" in diesen halbentwickelten und völlig corrupten Staaten eine vergebliche ist." Allerdings vergeblich für alle, nur nicht für Rußland. Den schlagensten Beweis hiefür bietet Serbien. Der serbische Parteikamps, der zulest zum wirklichen Insurrektionskrieg ausartete, ist im Grunde nichts Anderes als der Rivalitätskamps zwischen dem österreichischen und dem russischen Streben nach "Einfluß." Man

<sup>1)</sup> Die Berliner "Kreuzzeitung" (11. Rovbr.) veröffentlicht die Kattow'iche Auslasiung unter der Ueberschrift: "Chauvinistischer Republikanismus in Rußland." Indeß wäre Herr Kattow mißverstanden, wenn man bei ihm nicht dieselbe Boraussehung annähme, die Czar Nikolaus am 22. Jebr. 1853 dem englischen Gesandten gegenüber ausgesprochen hat: "Noch weniger (als den Wiederausban des bhzantinischen Reiches) will ich erlauben die Zerstüdelung der Türkei in kleine Republiken, Asple für Kossuth und Mazzini und andere Revolutionäre Europa's" re.

könnte biesen Kampf anch einen Glaubens und Religionskrieg nennen. Denn der orthodore Klerus steht im Bordertreffen gegen die von der Krone eingeschlagene politische Richtung. Bis dahin galt Serbien als das substantische "Biemont",
worunter hier die Bormacht eines zu bildenden Bundes der Balkanstaaten, einschließlich der Bergrößerung zu einem Großserbien, zu verstehen ist. Diese Tendenz ist in Rußland sompathisch, Desterreich muß sie bekämpsen dis auf's Messer. Darum
sind die national-serbischen Parteien russenfreundlich; man kann
sagen, die ganze öffentliche Meinung hänge an Rußland gegenüber dem König Wilan als persönlichem Freunde Desterreichs.
In diesem Sinne haben denn auch die jüngsten StupschinaWahlen eine erdrückende Mehrheit gegen den König ergeben.

Gin genaues Bild von ben ferbifden Parteien zu geben, ift taum möglich, icon aus bem Grunde, weil bie abend= lanbifden Barteibenennungen auf Gerbien in feiner Beife paffen. Go neunt fich bie ipecififcheruffifche Bartei bes Berrn Riftic, frubern Ministerprafibenten, Die "liberale", mabrend fie Die eigentlich autofratische ift. Bas man anberwarts ungefahr confervatio nennen murbe, bat im Rampfe gegen Riftic ben Ramen "Fortichrittspartei" angenommen. Gie gewann bei ben letten Bablen boch immer noch mehr Stimmen als bie erftere Partei, welche wenig über ein Dugend Gipe eroberte, fich aber auch fofort aus innerlicher Bahlverwandtichaft ben "Rabitalen" naberte. Die letteren ihrerfeits bilben ein buntes Durcheinanber ertremer Clemente, Die ftart mit Gocia-Tiften und Ribiliften verfest find, außerlich burch ben gemeinfamen panflaviftifden Chanvinismus verbunden. Als bie Partei für bie Rammer ein Berfaffungsprojett vorbereitete, welches bie Macht bes Konigs auf Rull reducirt und in Gerbien einen regierenben Convent bergeftellt batte, ichidte Ronig Milan bie Berjammlung, nachbem fie fich taum conftituirt batte, bavon und ernannte ein außerparlamentarisches Dinifterium, welches fich fofort gezwungen fah, die conftitutionellen Garantien ju fufpenbiren, um mit Belagerungs= guftanb und Stanbrecht ju regieren.

Daß bie revolutionare Erbebung, welche fofort, allem Unscheine nach zu frub, explodirte, von langer Sand ber in ben rabitalen Clubs vorbereitet mar, ift ermiefen, meniger flar, inwieweit die ruffifche Bebeimbiplomatie und ber Rubel auf Reifen" babei betheiligt waren. Mus ber Unterftusung ber Opposition als folder bat Rugland freilich feit bem Sturge Riftic's tein Gebeimniß gemacht. In bem Conflitt mit bem Metropoliten Michael, einem Sauptführer ber banflavistischen Bartei, fehlte es bemfelben von Unfang an nicht an ruffifdem Succurs. Die oberfte Rirchenbeborde wie bie Breffe beiber Sauptstädte bes Caren trat officiell und bemonftrativ fur bie ferbifchen Bifchofe ein, ale biefelben nach ber Abfetung Michaels bem neuernannten Metropoliten bie Dbebieng verweigerten, fo bag biefer fich bie Bifchofsweibe in Defterreich holen mußte. Als bie Regierung burch bie Spnobe in Belgrad eine neue Rirchenordnung aufftellen ließ, murbe berfelben von ber Betersburger Synobe nicht nur bie Gultigfeit beftritten, fonbern fogar bas ferbifche Rlofter in Mostan geichloffen, weil es bie Belgraber Befchluffe anerkannte. Conberbarer Beife ließ fich auch bet Batriarch in Conftantinopel verleiten, fur ben abgefetten Metropoliten Bartei zu nehmen. Unbererfeits bat auch ber Unichluß Gerbiens an bas ofterreichische Gifenbahnprojett in ber Richtung nach Salonichi ben Unlag zu ben gebaffigften ruffifchen Infinuationen gegen bie Regierung Ronig Milan's geboten. Als endlich bas Rabinet von St. Betereburg fich um ben Gobn bes im Degember 1858 aus Gerbien vertriebenen Kurften Alexander Karageorgievic fo warm annahm, ibn mit ber montenegrischen Pringeffin vermablte und mit reicher Mitgift ausstattete, ba fonnte Riemand zweifeln, was bas gu bedeuten habe. Der Mann ift ba, ber im gegebenen Augenblide gegen Milan ausgespielt und feinem Anbang in ber Beimath prafentirt werben fann.

Ich weiß nun freilich nicht, ob auch Serbien zu jener Ofthälfte ber Balkanhalbinfel gehört, wo man ben berechtigten Einfluß Ruglands von Berlin aus unbestritten laffen

will. Da bie Bofition Defterreichs in Bosnien ausbrudlich refervirt fenn foll, Ronig Milan überbieg bei ben Sombur= ger Manovern mar und fich in ben Schatten bes Zweifaifer= Bunbes gestellt bat, fo tonnte man allerbinge meinen, Gerbien muffe von ber "berechtigten Gpbare bes ruffifden Gin= fluffes" ausgeschloffen fenn. Bon welcher Bichtigfeit es aber fur Defterreich ift, an ben ferbifden Berrichern getreue Alliirte au baben, lakt bie feinerzeit vielfach ventilirte Deinung erfennen, bag es fluger gewefen ware, Gerbien anftatt Bosnien zu occupiren und bag fich bie habsburgifche Do= narchie unter Umftanben fogar mit Baffengewalt bes ferbi= iden Rachbare verfichern mußte. Das wirb in Berlin nicht überfeben worben fenn. Aber bie Erfahrungen, bie Ronig Milan bis jest mit bem ferbifchen Parlamentarismus eine Grundung ber ruffifchen Bolitit und in allen biefen Landden bie Quelle bes Unglude - gemacht bat, laffen befürchten, bag es nach ben letten Greigniffen erft recht fcwer fenn wirb, bie "berechtigten Ginfluß-Gpharen" biplomatifch abzugirteln.

Man empfängt mitunter ben Eindruck, als ob König Milan die übrigen Freunde Defterreichs im Lande an den Fingern abzählen könnte. Das und vieles Andere wäre freilich bem Grafen Andrassy beim Congreß zu Berlin im Traume nicht eingefallen.

### LXII.

# Dr. Batrigine Wittmann.

(† 3. Ottober 1883.)

Geboren am 4. Januar 1818 zu Ellwangen im König= reich Bürttemberg als ber Gobn armer, aber ehrlicher und gut katholischer Bürgersleute, wurde der kleine Patrizius gegen Ende bes neunten Lebensjahres, seinem Bunsche entsprechend, an bas bortige Untergymnassum gebracht, um die sechs Klassen bestelben burchzumachen. Nachbem biefes gludlich geschehen und ber Anabe bie Brufung für Aufnahme in eines ber niebern Convitte mit gutem Erfolg bestanden, tam berfelbe in jenes von Shingen, wo er bie Gomnasialftubien in vier Jahren vorschriftsgemäß vollendete.

Wohl vorbereitet bezog Wittmann hierauf bie t. Universität Tübingen und zwar als Convittor bes t. Wilhelms-Stifts, weil er teine andere Absicht hegte, als Priester zu werden, obsichon ihm ein geneigter Professor der Mathematit den Rath gegeben hatte, er solle sich zum Mathematiter ausbilden, und auch bas philosogische Jach dem strebsamen und glänzend begabten Jüngling gute Aussicht gewährt haben wurde.

Bahrend ber vierthalb Jahre, welche Wittmann an ber Universität Tübingen zubrachte, wibmete er sich aufs eifrigste philosophischen und theologischen Studien nach Maggabe bes Studienplans, bearbeitete aber nebenbei eine philosophisch-philoslogische und zwei speculativ-theologische Preisbissertationen, bie erste in lateinischer, die beiden lehteren in beutscher Sprache. Er hatte bas Bluc, burch die erste und die britte einen atademisschen Preis, burch die zweite eine öffentliche Belobung zu erlangen.

Obwohl Wittmann vor Vollendung des vierten Jahres genöthigt war, die Universität zu verlassen, erhielt er bennoch von der katholisch-theologischen Facultät ein sehr gunftiges Absolustorium der Theologie.

Allein ber "abfolvirte Theologe", welcher gemäß eines Strafbeidluffes bee fogenannten tatbolifden Rirdenrathe bad Bilhelme-Stift und vermöge feiner Armuth Die Univerfitat verlaffen mußte und gubem fur bas nachfte Jahr von ber Aufnahme in's Geminar ausgeschloffen mar, fab nun auf einmal einen Berg von Sinberniffen gwifden fich und bem Briefterwerben aufgethurmt. Jugenbliche Begeifterung batte ibn nam lich bewogen, in bem Conflitt eines treu-tatholifden Brofeffore (Dr. Mad) mit bem untatholischen Rirchenrath fur jenen Bartei gu nehmen und feine Studiengenoffen gu einer Demonftration im Borfale, fowie jur Biberfeblichfeit in Begug auf bie Muslieferung ber firchenrathlich verponten Gerift bes genannten atabemifchen Lebrers angufenern. Die Folge bavon war ber ermannte barte Strafbeidluß, welcher bem mittellofen, feit 1839 halbvermaisten Stubenten gum Berberben gereichen tonnte, aber burch Gottes Gegen ihm jum Beile ausschlug.

Durch den im I. Band II. Abth. S. 154 ff. ber "Gottesgabe" veröffentlichten Bericht über bie erwähnten Borgange,
welchen ein wohlgesinnter Professor (ich glaube Niffel) verfaßte,
wurde ber eble Convertit und ehemalige Jenenser Burschenschafter Dr. Ferdinand herbst, Schulreferent in München, veranlaßt, im April bes Jahres 1840 Wittmann nach München
fommen zu lassen, damit berselbe ihm in Bezug auf die "Gottesgabe", nebenbei auch für die "Sion" als Gehilfe dienen und
zugleich mit anderen Studien sich beschäftigen könnte.

Wie der Selige die anderthalb Jahre, die er in der Nähe jenes edelfinnigen Mannes, seines großmüthigen Wohlthäters, zubrachte, zu benüßen suchte, erhellt vorzugsweise aus dem II. Band der "Gottesgabe", welcher größtentheils von ihm versfaßt wurde, sodann aus Dr. Herbsts Borrede zu Wittmanns Buch: "Die Herrlichkeit der Kirche in ihren Missionen seit der GlaubenssSpaltung" (Augsburg, Kollmann 1841) und aus diesem Buche selber.

Bor bem Ericheinen bes letteren batte fich ber Berlebte in Tubingen auf Grund feiner biegu berechtigenben Breisbiffer= tationen ben philosophischen Doftorgrad erworben, und ba ibm im Berbft bes Jahres 1841 bie Stelle eines Mitrebatteurs ber "Sion" angeboten murbe, verzichtete er um fo lieber barauf, gur Aufnahme in's Rottenburger Briefterfeminar fich gu melben, weil er hoffen burfte, ale Mitrebatteur einer febr geachteten theologifden Beitidrift fich leicht einen Weg gur Erlangung ber Briefterweihe in Babern gu babnen. Allein ber Denich bentt - Gott lentt! Auf mehrmalige Bitten um Entlaffung aus dem württembergifden Staatsverband erhielt er ben Beideib, bag er entweber bie Conviftofoften mit nabegu 1000 fl. erfegen, ober im württembergifden Rirden= und Ochulbienft fich verwenden laffen muffe. Durch eine folde Schuld an Burttemberg ge= bunben, fonnte Dr. Bittmann, bevor biefelbe bezahlt mar, in Bayern nicht bem geiftlichen Stanbe fich wibmen. Rach ber Beimath mochte er aber um fo weniger gurudtehren, ale gerabe bamale bie "Sion" mit bem wurttembergifden Staatefirchenthum einen Rampf unterhielt, ber bem Mitrebafteur eine nicht febr gunftige Mufnahme und eine entichieben ungunftige Butunft in Ausficht ftellen mußte.

Unter folden Umftanben blieb Bittmann nur übrig, in ber

Hoffnung auf bessere Berhältnisse getrost fortzurebigiren und nebenbei mit christologischen Studien und andern literarischen Arbeiten sich zu beschäftigen: So gab er im Jahre 1842 ein Büchlein "Angelus Silesius als Convertit, nupftischer Dichter und Bolemiter" (bei Rollmann) heraus und verfaßte eine Broschüre: "Sendschreiben eines Marianisten an den (aftersmystischen) Urheber des Libelles: Die königliche Rede oder wer war Sailer und was wollte er?" welche aber auf Rath einiger Freunde als allzuscharf — nach dem Druck vom Berfasser selbst unterdrückt wurde.

Je geringere Aussicht nun Dr. Wittmann hatte, in ein Priefter-Seminar zu kommen, je langer er von der regelmäßigen Bahn zum Priefterthum entfernt blieb, je weniger die zerftreuenden Arbeiten eines streitfertigen Redakteurs geeignet waren, das innere Leben zu fördern, desto mehr mußte die ursprungsliche Reigung in ihm abnehmen, hingegen der Zweifel, ob er zum Priefter berufen sei, sich einstellen, zumal weil er weit mehr zur kirchlich literarischen, als zur eigentlich priesterlichen Thätigkeit sich geeignet wußte.

In biefer Zeit rathlosen Schwankens wurde Dr. Wittmann in ber tleinen Abendgesellschaft eines nunmehr längst verstorbenen Domkapitulars (König) mit einer Berwandten desselben, ber tinderlosen Wittwe eines verdienstvollen Magistratsrathes, bes Grunders ber größten katholischen Stipendien-Stiftung zu Augs-burg, bekannt und enge befreundet.

In der Hoffnung, als unabhängiger Bürger der Stadt Augsburg ben Interessen der Kirche und des katholischen Bolkes vielseitig dienen zu können, mit der sesten Absicht, dieß auch zu wollen, und auf Rath seiner alten hilfsbedürftigen Mutter setzte sich Dr. Wittmann über alle Bedenklichkeiten hinweg und verehelichte sich am 8. Februar 1848 zu Dinkelscherben mit der (nun auch schon in Gott ruhenden) Frau Rarolina Munding, geborne Deller, welche ihm eine liebevolle, treue Gattin wurde und vier Kinder schenkte, wovon drei im zarten Alter starben und nur der jüngste Knabe am Leben blieb.

Wie vor seiner Berheirathung widmete der Berblichene anch nach berselben seine Zeit, soweit sie nicht durch hausliche Unges legenheiten ober bürgerliche Berpflichtungen in Anspruch genommen wurde, kirchlichen Studien und Bestrebungen. So

führte er bie Rebattion ber "Gion" eifrig fort, und wenn er gegen Enbe bes Jahres 1843 einem württembergifden Convertiten (Dr. Saas) feinen Boften theilweise einraumte, fo gefcab bieg hauptfachlich um bemfelben eine befcheibene Erifteng gu fichern. Leiber gerieth Dr. Wittmann im Jahre 1842-43 in eine literarifche Febbe gegen ben Aftermpftiter und nach= maligen Irvingianer 3. G. Lut und jugleich gegen einige Barteiganger bes bamale noch immer allgusubjettiven Dr. Biricher, woburch er in ein von ihm bitter betlagtes Berwurfnig mit bem aufgebetten und nicht genugend unterrichteten Saupt ber Rebattion gebracht und veranlagt wurbe, bas Rebigiren aufgugeben. Bu feiner Rechtfertigung fdrieb ber Berlebte eine burch bie Folgezeit bemabrte Brofcure: "Antwort an 3. G. Lut." Schon vom Berbfte bee Jahres 1844 an arbeitete er aber auf Erfuchen bes mit ben Rebatteuren ganglich gerfallenen Berlegers wieber fur bie "Sion", bie ibm theuer geworben, weil fein Lebensgefdid mit berfelben in eigenthumlicher Beife verfnupft mar.

Borgugeweise benütte er biefelbe gur Beröffentlichung von miffionegeschichtlichen Studien, beren Frucht ein größeres Diffionswert bilbete, welches unter bem Titel: "Allgemeine Beschichte ber tath. Miffionen bom 13. Jahrhundert bis auf bie neueste Zeit" bei Rollmann in Augeburg 1846 bis 50 in amei Banben ericbien, leiber aber nicht gur Bollenbung gebieb. Der Grund biefur burfte in Folgenbem ju fuchen fenn: Bie Dr. Wittmann ichon im Jahre 1846 gegenüber ben firchenfeindlichen Beftrebungen ber Fürften Brebe und Ballerftein die tatholifche Burgerichaft ju einer Gegenbemonftration im Sinne ber Rirchenfreiheit ju bewegen trachtete, eine auf Babrung ber firchlichen Freiheit abzielenbe Abreffe an Geine Dajeftat ben Ronig Lubwig I. verfaßte, bie von mehr ale 1000 Burgern unterzeichnet wurde, und in einer confiecirten, aber fpater freigegebenen Flugschrift ("Bas wollen bie neuen Rirchenfeinde und Rlofterfturmer und mas wollen wir Ratholiten ?") bas Bolt für bas Recht und bie Freiheit ber Rirche ju begeiftern fich bestrebte : fo begrußte er 1848 bie 1849 ben tatholifden Berein Deutschlands mit hober Freude und war als Mitglied bes Mugs= burger Biue-Bereines eifrigft bemubt, an ber Lofung feiner erhabenen Aufgabe in fleinen und großen Berfammlungen und durch Benützung der Preffe nach Kräften zu arbeiten.

Als Borftand bes Augsburger Central = Bind = Bereines grunbete er im Ginverstandniß mit ben übrigen Ausschuffnufmitgliedern beim Beginne bes Jahres 1850 ben "Sendboten für Bind-Bereine", und übernahm die unentgeltliche Redaktion und Berwaltung dieses weitverbreiteten religiosen Kreugerblattibens, bem von Zeit zu Zeit schone Bilber beigegeben wurden.

Schon bie zweite Rummer beffelben war einer in Mugeburg gehaltenen ichwungvollen Rebe bes Grafen Jojeph v. Stolberg ju Gunften bes Bonifacius-Bereines gewidmet. Dit biefer eröffnete ber Berausgeber, ber icon in ber "Gion" abnliche Cammlungen betrieben und bei ber Regensburger General-Berfammlung bie Grundung bes Bonifacius-Bereines mitbefdloffen batte, bie St. Bonifacius : Sammlung bes Genbboten, und batte bie Freude, biefelbe reichlich von Gott gefegnet au feben. Sunberttaufenbe von iconen Bilbern fanben burch ben Genbboten Berbreitung, mehr ale 100,000 Thaler floffen burd ibn ben tath. Diffionen in ber Diafpora nach und nach ju. Dr. Bittmann redigirte ben "Genbboten" 20 Jabre lang unentgeltlich und brachte biefur bie größten petumaren Opfer. Bur Belohnung feiner Berbienfte in biefer Sinfict verlieb Bapft Bius IX. bochftfeligen Andentens auf Antrag bes berftorbenen Bifchofe Ronrad von Baberborn bem Berblichenen bas Ritterfreug bes St. Gregorius-Orbens, und bie Borftanbfcaft bes Bonifacius-Bereines funbirte in ber neuerbauten Rirche ju Merfeburg eine ewige Deffe fur beffen Familie.

Unermüblich war Dr. Wittmann in Organisation ber katholischen Bürgerschaft Augsburgs, in Förderung ber materiellen und geistigen Interessen berselben. Ihm bankt diese Stadt unter Anderem vorzugsweise die Erbauung eines Kapuzinerhospizes und eines katholischen Gesellenhauses. Er war es, der
nach jahrelangem hartem Kampse mit der von dem radikalen
Buchdrucker Albrecht Bolthart gesührten liberal = ungläubigen
Gegenpartei, die Einführung Barmherziger Schwestern im Kranstenhause und die Errichtung eines Mutterhauses derselben durchseine; er gründete das erste katholische Tageblatt Schwabens, den "Stadt- und Landboten", der heute als "Neue Augsburger
Zeitung" mehr als 12,000 Abonnenten zählt und den antistichlichen Zeitungen viel Terrain abzewonnen hat. Hervorragende
Berbienste erward er sich um die Erhaltung des uralten, von

ber katholikenseindlichen Stadt-Bertretung bedrohten katholischen Gottesackers. Als ber Augsburger Magistrat im seiner Sitzung vom 22. Rovember 1862 beschlossen hatte, ber kath. Friedhof sei zu sperren, abzugraben und an seiner Stelle seien Bauplätze zu errichten, und als hiebei Geistliche und Laien schwiegen undstumm blieben, trat Dr. Wittmann als Bortämpser der Katholisten auf mit ben schneibigen Flugblättern: "Reißt die Kreuze aus der Erbe!" und "Wiber die Zerstörung unseres katholischen Gottesackers!" (zweites Wort). Er sammelte die katholischen Gottesackers!" (zweites Wort). Er sammelte die katholischen Würgerschaft, brachte eine Abresse an die k. Regierung in Umslauf, welche von sehr vielen angesehenen Männern unterzeichnet wurde, und sah seine Bemühungen mit Erfolg gekrönt. Dem gehässigen Magistratsbeschluß wurde die Genehmigung versagt, dem Friedhosse der katholische Charakter gewahrt.

Der Berblichene, welcher volle 30 Jahre der Stadt Augeburg als Bürger angehörte, bekleidete auch mehrere öffentliche Aemter mit Auszeichnung. Er war Magistraterath, Armenspslegschaftsrath, Rendant der Kreishilfstasse. Der Bins-Berein, das tath. Casino u. s. w. wählten ihn zum Präsidenten. Als Kirchenpsleger hat er 30 Jahre lang der Pfarrei St. Moriz die ersprießlichsten Dienste geleistet. Als Bormund von Waisen und Beistand von Wittwen wurde er häusig in Anspruch genommen, weil seine Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue allbestant war.

Seit ber Mitte ber sechziger Jahre widmete fich ber Selige vorzüglich wissenschaftlichen Studien historischer Natur; unermüdlich thätig, war er noch am Tage seines Todes mit Ercerpirung eines Werkes über bas ehemalige Rloster Heilsbronn beschäftigt.

Er schrieb für die "Bostzeitung", die "Histor.spol. Blätter", das "Jahrbuch der Görresgesellschaft", das "Bering'sche Archivfür Rirchenrecht", den "Literarischen Handweiser". Auch zur II. Auflage des Weber-Welte'schen Kirchenlerikons hat er auf Bunsch Sr. Em. des Cardinals J. Hergenröther mehrere Artikel geliesert, wovon die Abhandlung über "Bamberg" besondere Erwähnung verdient. In seinem Pult lagert noch ein bruckereises, auf gründlichstem Quellenstudium basirendes Manuscript: "Die Augsburger Resormatoren", das so Gott will, als aus postumum noch erscheinen soll.

Der hingeschiebene war ber gartlichfte und opferfahigste Bater, ber liebevollfte Gatte, ein Rufter driftlicher Frommig-feit und Bohlthätigkeit. Schrankenlos freigebig unterftühte er namentlich arme Studirende auf's reichlichfte. Für kirchliche und sonstige gute Zwede war seine hand ftets geöffnet.

Rach bem Tobe feiner Gemablin (1869), mit ber er 27 Jahre lang in gludlichfter Che gelebt batte, jog ber Gelige gu feinem einzigen Gobne, bem bermaligen t. b. Reichsarchivfefretar Dr. Bius Bittmann nad Munden, flebelte 1877 mit biefem nach Bamberg über und tehrte 1883 wieber mit ibm nach Munden gurud. Rachbem er am 2. Oftober noch bie firchliche Rofenfranganbacht begonnen und wie gewöhnlich am 3. fruh bie bl. Deffe bei St. Lubwig gebort batte, erfrantte er. Bei einem Berfuch, gegen Abend bas Bett ju verlaffen, berührte ibn ein Schlaganfall. Der fofort berbeigerufene Bries fter tonnte ibm, ba er ingwifden feine Befinnung wieber gewonnen batte, die bl. Beichte abnehmen und die Abfolution ertheilen. Geine Entel fegnend, entichlief Dr. Bittmann am 3. Ottober Abends balb 10 Uhr fanft und ohne Rampf im 66. Lebensjahre. Die lette Rubeftatte fant er in ber bon ibm erftrittenen beiligen Erbe, im tatbolifchen Friedhofe ju Augsburg.

, **•** 

.

.

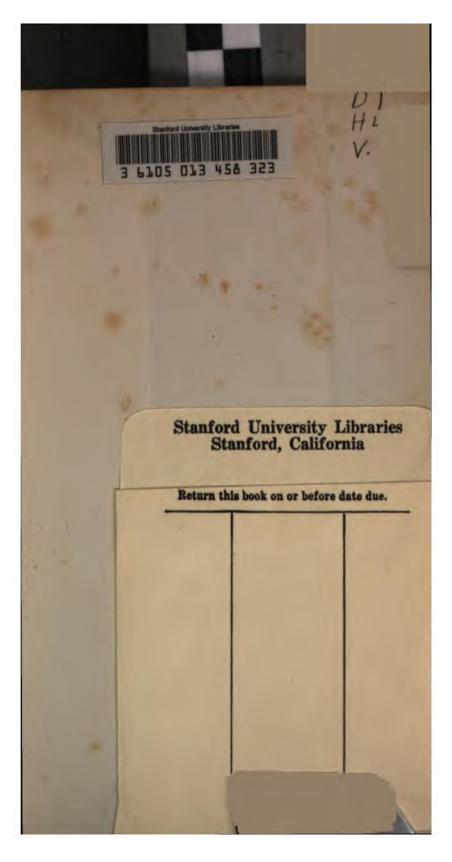

